





### PROVINCIALE









13 Prov. 1586

11 11 6003



(120gm

## LEHRBUCH

DER

## EXPERIMENTALPHYSIK

DESTRUCTION NAMED

## DR. ADOLPH WÜLLNER,

PROFESSOR DER PHYSIK AN DER KÖNIGL, POLYTECHNISCHEN SCHULE ZU AACHEN.

#### ZWEITER BAND.

DIE LEHRE VOM LICHT

MIT VIELEN HOLZSCHNITTEN UND VIER SPECTRALTAPELN.



[DRITTE AUSGABE.]

ZWEITE VIELFACH UMGEARBEITETE UND VERBESSERTE AUFLAGE

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G

consultr Liber

Verfasser und Verleger behalten sich das Recht der Uebersetzung in alle modernen Sprachen vor.

### INHALTSVERZEICHNISS

ZUM ZWEITEN BANDE.

### DIE LEHRE VOM LICHT.

## Erster Abschnitt.

## Ausbreitung und Wahrnehmung des Lichtes.

## Erstes Kapitel.

|    | -                                                                         |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                           | Seite |
| §. | . 1. Ausstrahlung und geradlinige Fortpflanzung des Lichtes               | 1     |
| §. | . 2. Geschwindigkeit des Fixsternlichtes; Aberration des Lichtes          | 8     |
| 8. | 3. Geschwindigkeit des Planetenlichtes                                    | 15    |
| ş. | 4. Geschwindigkeit des Lichtes irdischer Lichtquellen. Methode von Fizeau | 19    |
|    | Methode von Foucault                                                      | 23    |
| §. | 5. Messung der Lichtstürken                                               | 29    |
| ş. | . 6. Ueber die Natur des Lichtes; Emissionshypothese                      | 38    |
| ş. | 7. Undulationstheorie                                                     | 42    |
|    |                                                                           |       |
|    | Zweites Kapitel.                                                          |       |
|    | Die gestörte Ausbreitung des Lichtes: Reflexion und Brechung.             |       |
|    |                                                                           |       |
| ş. | 8. Zurückwerfung des Lichtes an ebenen Flächen                            | 46    |
|    | 9. Physikalische Erklärung des Reflexionsgesetzes                         | 49    |
|    | 10. Anwendung der Spiegelung an ebenen Flächen                            | 54    |
|    | 11. Reflexion an krummen Flächen; Brennlinien                             | 62    |
|    | 12, Kugelförmige Convexspiegel; Bilder                                    | 71    |
| g. | 13. Reflexion an kugelförmigen Hohlspiegeln; Bilder                       | 74    |
| ş. | 14. Sphärische Aberration                                                 | 79    |
| ş. | 15. Brechung des Lichtes in ebenen Flächen; Brechungsgesetz               | 82    |
| ş. | . 16. Brechung des Lichtes durch Prismen; Minimum der Ablenkung           | 88    |
|    | 17. Abbildung von Punkten und Linien durch ein Prisma                     | 95    |
|    | 18. Zerstrenung des Lichtes                                               | 98    |
|    | 19. Zusammensetzung des weissen Lichtes aus farbigem                      | 102   |
| §. | 20. Physikalische Erklärung der Brechung und Zerstrenung des Lichtes.     |       |
|    | Undulationstheorie                                                        | 107   |
| ş. | 21. Erklärung der Brechung und Dispersion des Lichtes nach der Emissions- |       |
|    | hypothese                                                                 | 113   |
| ş. | 22. Vergleich beider Theorieen. Foucault's Versuch                        | 117   |
| g. | 23. Darstellung eines reinen Spectrums. Framhofer'sche Linien             | 121   |
|    |                                                                           |       |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 94                                                                                                                           | . Bestimmung der Brechungsexponenten fester und flüssiger Körner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| 9. 24                                                                                                                          | Präfing der Gleichungen von Canehy und Christoffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128                                                                                                                              |
| 8 95                                                                                                                           | Abhängigkeit der Brechnigsexponenten von ihr Diehtigkeit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131                                                                                                                              |
| 9. 20                                                                                                                          | brochenden Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141                                                                                                                              |
| 8 96                                                                                                                           | Brechnigsexponenten von Lösungen und Mischungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148                                                                                                                              |
| 8 97                                                                                                                           | Breehungsexponenten der Gasc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153                                                                                                                              |
| 8 99                                                                                                                           | Totale Reflexion, Wollastons Bestimmung der Breehungsexpouenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Verschiedenheit der von verschiedenen Prismen erzengten Speetra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Von der Achromasie: Prisma zum direkt sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Brechung des Liehtes durch krumme Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174                                                                                                                              |
| 3. 01                                                                                                                          | Abbildung von Punkten, Linien und Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179                                                                                                                              |
| g 29                                                                                                                           | Breehung in einem System von zwei Kngelflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Vereinfachung der Gleichungen durch Einführung der Hauptpunkte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Einführung der Knotenpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
| 8 35                                                                                                                           | Linsen und Linsenbilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195                                                                                                                              |
| 8. 110                                                                                                                         | Brechung des Lichtes in einem Systeme beliebig vieler kngelförmiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                                                                              |
| 9. 00                                                                                                                          | Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209                                                                                                                              |
| 0 97                                                                                                                           | Sphärische Abweichung bei Linsen; aplanatische und eombinirte Linsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Chromatische Abweichung; achromatische Linsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216                                                                                                                              |
| 9. 35                                                                                                                          | Chromatische Noweichung; acuromatische Linsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                                                                                              |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | Absorption und Emission des Lichtes und die sie begleitenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | Erscheinungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | Di senemangoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 8, 39                                                                                                                          | Absorption des Lichtes in festen und flüssigen Körpern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | Absorption des Lichtes in festen und flüssigen Körpern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220                                                                                                                              |
| §. 40                                                                                                                          | Absorption des Lichtes in Gasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| §. 40                                                                                                                          | Absorption des Liehtes in Gasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227<br>230                                                                                                                       |
| §. 40                                                                                                                          | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in Rabigen Flammen Kirchhoff-scher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227<br>230                                                                                                                       |
| §. 40<br>§. 41                                                                                                                 | Absorption des Lichtes in Gasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227<br>230<br>233                                                                                                                |
| §. 40<br>§. 41                                                                                                                 | Absorption des Liehtes in Gasen . Absorption des Liehtes in farbigen Flammen . Kirchhoff-scher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption . Erklärung der Frannhoferischen Linien . Emission des Lichters Spectralanatyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227<br>230<br>233<br>236                                                                                                         |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42                                                                                                        | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fattigen Flammen Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Erklärung der Frammbofer/schen Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyze Abhängigkeit des Emissionsverensigens von der Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227<br>230<br>233<br>236<br>238                                                                                                  |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 42                                                                                               | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fabigee Flammen Airehhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Erklärung der Framshoferieben Linien Emission des Lichtest, Specthalantyre Abhängigkeit des Emissionsvermögens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250                                                                                    |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 44                                                                                      | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fattigen Flammen Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Erklütung der Frannsbefreiben Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyze Abhängigkeit des Emissionsvermaßens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes Primatische Untersenahung der Phoroscenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256                                                                             |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46                                                                     | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fattigen Flammen Kirchhoff scher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Erklütung der Framshofer/schen Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyre Abhängigkeit des Emissionsvermößens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes Primatische Untersuchung der Fluorescenz Phosphorescenz Chemische Wirkung des Lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256                                                                             |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46                                                                     | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fattigen Flammen Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Erklütung der Frannsbefreiben Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyze Abhängigkeit des Emissionsvermaßens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes Primatische Untersenahung der Phoroscenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260                                                                      |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46                                                                     | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fattigen Flammen Kirchhoff scher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Erklütung der Framshofer/schen Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyre Abhängigkeit des Emissionsvermößens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes Primatische Untersuchung der Fluorescenz Phosphorescenz Chemische Wirkung des Lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260                                                                      |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46                                                                     | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in farbigee Flammen Kirchhoff scher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Erklürung der Frinnhoferbehen Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyse Abhängibeit des Emissionsvermögens von der Temperatur Flünersenz des Lichtes Prismatische Untersuchung der Fluoresenz Phosphoresenz Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Andertungen fiber Absorption, Fluoresenz und chemische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260<br>268                                                               |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46.                                                                    | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fatbigen Flammen Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Erklärung der Framanbefrechen Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyse Abhängigkeit des Emissionsvermisigens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes Primatische Untersuchung der Fluorescenz Primatische Untersuchung der Fluorescenz Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Anderstungen fiber Absorption, Fluorescenz und ehemische Action des Lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260<br>268                                                               |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46.                                                                    | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in farbigee Flammen Kirchhoff scher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Erklürung der Frinnhoferbehen Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyse Abhängibeit des Emissionsvermögens von der Temperatur Flünersenz des Lichtes Prismatische Untersuchung der Fluoresenz Phosphoresenz Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Andertungen fiber Absorption, Fluoresenz und chemische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260<br>268                                                               |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46.                                                                    | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in farbiges Flammen Kirchhoff-scher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Kirchhoff-scher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Emission des Lichtes, Spectralanalyze Abhängigheit des Emissionavermaßene von der Temperatur Flinerecenz des Lichtes Primatische Unternachung der Phoroscenz Propherecenz Teopherecenz Teopherec | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260<br>268                                                               |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 41<br>§ 45<br>§. 46.                                                                    | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fatbigen Flammen Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Erklärung der Framanbefrechen Linien Emission des Lichtes; Spectralanalyse Abhängigkeit des Emissionsvermisigens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes Primatische Untersuchung der Fluorescenz Primatische Untersuchung der Fluorescenz Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Anderstungen fiber Absorption, Fluorescenz und ehemische Action des Lichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260<br>268                                                               |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 44<br>§. 45<br>§. 47                                                                    | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fattigen Flammen Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Emission des Lichtes (Spectralanalyse Emission des Lichtes (Spectralanalyse Plucescenn des Lichtes (Primaticher Untersuchung der Phoroscenn Primaticher Untersuchung der Phoroscenn Phosphoroscenn Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Anderstangen fiber Absorption, Fluorescenn und chemische Action des Lichtes  Viertes Kapitel Viertes Kapitel Von der Wahrnehmung des Lichtes  Das mensehliebe Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>256<br>260<br>268<br>282                                                        |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 44<br>§. 45<br>§. 47                                                                    | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fathiges Flammen Kirchhoff scher Satz der Gleichheit von Benission und Absorption Kirchhoff scher Satz der Gleichheit von Benission und Absorption Emission des Lichtes, Spectralanalyze Emission des Lichtes, Spectralanalyze Abhängigkeit des Emissionsveransgens von der Temperatur Florescenz des Lichtes Prismatische Unteronchung der Floorescenz Prismatische Unteronchung der Floorescenz Lichtes Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Andertungen über Absorption, Phoroseona und chemische Action des Lichtes Viertes Kapitel. Von der Wahrnehmung des Lichtes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>260<br>268<br>282                                                               |
| §. 40<br>§. 41<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 44<br>§. 45<br>§. 46<br>§. 47                                                           | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in farbiges Flammen Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Emission und Absorption Emission des Lichtes is pestenhandtyse Abhängigheit des Emissionsversingens von der Temperatur Fluorescenz des Lichtes Fluorescenz des Lichtes Chemische Wirkung des Lichtes Chemische Wirkung des Lichtes Viertes Kapitel Viertes Kapitel Von der Wahrnehmung des Lichtes  Das menebliebe Adge Gang der Lichtetanhen Das menebliebe Ange Gang der Lichtetanhen im Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>260<br>268<br>282<br>282<br>282<br>282                                          |
| §. 40<br>§. 42<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 44<br>§. 45<br>§. 46,<br>§. 47,                                                         | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fathigen Flammen Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Eriklürung der Prannsbeferschen Lieien Emission des Lichtes, Spectralanalyre Abhängigheit des Emissionsverandigens von der Temperatur Florescenz des Lichtes Prismatische Untersuchung der Phorescenz Phosphorescenz Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Andertangnen filter Absorption, Florescenz und chemische Acteniches Lichtes Viertes Kapitel. Von der Wahrnehmung des Lichtes.  Das mensehliche Auge Gang der Lichtetralhen im Auge Schen in verschiedener Enffernung Monochromatische Abweichung; Irradiation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>260<br>268<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282                     |
| §. 40<br>§. 42<br>§. 43<br>§. 44<br>§. 45<br>§. 46,<br>§. 47.                                                                  | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in Grabiges Flammen Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Benission und Absorption Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Benission und Absorption Emission des Lichtes is Beschrahandyre Emission des Lichtes is Beschrahandyre Fluorescenz des Lichtes is Primaticher Unternuchung der Theorescenz  Chrenicher Wickung des Lichtes  Viertes Kapitel.  Viertes Kapitel.  Von. dor Wahrnehmung des Lichtes.  Das menebliede Auge.  Gang der Lichtetahlen in Auge. Schen in verschiedener Enfermang Moncetromatiche und chromatische Abwerchung; Irradiation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227<br>230<br>233<br>236<br>238<br>243<br>250<br>260<br>268<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282                     |
| \$. 40<br>\$. 41<br>\$. 43<br>\$. 43<br>\$. 44<br>\$. 45<br>\$. 47<br>\$. 46<br>\$. 47                                         | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fathigen Flammen Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Emission des Lichtes, Spectralanalyze Abhängigheit des Emissionsveransigens von der Temperatur Florescenz des Lichtes Prismatische Untersenchung der Phorescenz Phosphorescenz Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Andentungen fiber Absorption, Florescenz und chemische Action des Lichtes  Viertes Kapitel. Von der Wahrnehmung des Lichtes.  Das mensehliebe Ange Gang der Lichtestralhen im Ange Sehen in verschiedener Enffernang Monochromatische und chromatische Abweichung; Irradiation Von den Gesichtsempfindungen Von den Gesichtsempfindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>230<br>233<br>236<br>243<br>250<br>256<br>268<br>282<br>282<br>282<br>282<br>283<br>294<br>394<br>298<br>392              |
| \$. 40<br>\$. 41<br>\$. 43<br>\$. 43<br>\$. 44<br>\$. 45<br>\$. 47<br>\$. 46<br>\$. 47                                         | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in fathigen Flammen Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Kirchhoffscher Satz der Gleichheit von Emission und Absorption Emission des Lichtes, Spectralanalyze Abhängigheit des Emissionsveransigens von der Temperatur Florescenz des Lichtes Prismatische Untersenchung der Phorescenz Phosphorescenz Chemische Wirkung des Lichtes Theoretische Andentungen fiber Absorption, Florescenz und chemische Action des Lichtes  Viertes Kapitel. Von der Wahrnehmung des Lichtes.  Das mensehliebe Ange Gang der Lichtestralhen im Ange Sehen in verschiedener Enffernang Monochromatische und chromatische Abweichung; Irradiation Von den Gesichtsempfindungen Von den Gesichtsempfindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227<br>230<br>233<br>236<br>243<br>250<br>256<br>268<br>282<br>282<br>282<br>282<br>283<br>294<br>394<br>298<br>392              |
| \$. 40<br>\$. 41<br>\$. 42<br>\$. 43<br>\$. 44<br>\$. 45<br>\$. 46<br>\$. 47<br>\$. 50<br>\$. 51<br>\$. 52<br>\$. 52<br>\$. 51 | Absorption des Lichtes in Gasen Absorption des Lichtes in Grabiges Flammen Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Benission und Absorption Kirchhoffscher Stat der Gleichheit von Benission und Absorption Emission des Lichtes is Beschrahandyre Emission des Lichtes is Beschrahandyre Fluorescenz des Lichtes is Primaticher Unternuchung der Theorescenz  Chrenicher Wickung des Lichtes  Viertes Kapitel.  Viertes Kapitel.  Von. dor Wahrnehmung des Lichtes.  Das menebliede Auge.  Gang der Lichtetahlen in Auge. Schen in verschiedener Enfermang Moncetromatiche und chromatische Abwerchung; Irradiation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227<br>230<br>233<br>236<br>243<br>250<br>256<br>260<br>268<br>282<br>282<br>282<br>282<br>283<br>283<br>283<br>283<br>283<br>28 |

## Zweiter Abschnitt. Theoretische Optik.

# Erstes Kapitel. Interferenz und Beugung des Lichtes.

|    |     |                                                                  | Scile |
|----|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
| ş. | 56. | Fresnels Spiegelversuch                                          | 324   |
| 8. | 57. | Andere Mcthoden die Interfereuzstreifen hervorzubringen          | 336   |
| 8. | 58. | Farben dünner Blättchen; Newton'sche Ringe                       | 341   |
| -  |     | Ableitung der Farben dünner Blättehen im reflectirten Licht      | 345   |
|    |     | im gebrochenen Licht                                             | 352   |
| 8. | 59. | Farben dicker Platten; Interferentialrefractoren                 | 356   |
|    |     | Interferenz bei grossen Gangunterschieden                        | 363   |
| 9. |     | Methode von Fizean                                               | 366   |
| 8. | 61  | Wrcde's Theorie der Absorption des Lichtes                       | 370   |
|    |     | Beugung des Lichtes                                              | 374   |
|    |     | Fresnel'sche Beugungscrscheinungen                               |       |
|    |     | Fraunhofer'sche Bengungserscheinungen; Beugung durch einen Spalt |       |
|    |     | Beugungserscheinungen durch mehrere Oeffnnngen                   |       |
|    |     | Beugungserscheinungen bei Anwendung durchsichtiger Schirme       |       |
|    |     | Messung der Wellenlängen                                         |       |
| 3. | 01. | messang der wenenangen                                           | 400   |
|    |     | 9 1 17 11 -1                                                     |       |
|    |     | Zweites Kapitel.                                                 |       |
|    |     | Die Polarisation des Lichtes.                                    |       |
| 8  | 69  | Polarisation des Lichtes                                         | 414   |
|    |     | Erklärung der Polarisation; Querschwingungen                     | 420   |
|    |     | Experimenteller Nachweis der Querschwingungen                    | 423   |
|    |     | Polarisation des Lichtes durch Reflexion and Brechung            | 429   |
|    |     | Reflexion des polarisirten Lichtes; Theoric von Fresnel          | 432   |
| 3. |     | Theorie von Neumann                                              | 438   |
| o. |     | Folgerungen ans Fresnel's Reflexionstheoric                      | 442   |
|    |     | Totale Reflexion; elliptische und circulare Polarisation         | 447   |
| 8. | 14. | Babinet's Compensator                                            | 457   |
| 0  |     | Datinet's Compensator                                            | 463   |
| 8. | 10. | Reflexion an Metallen                                            | 469   |
|    |     | Eindringen des Lichtes in Metallc                                | 472   |
|    |     | Elliptische Polarisation bei gewöhnlicher Reflexion              |       |
| 3. | 77. | Die Newton'schen Ringe im polarisirten Lichte                    | 480   |
|    |     | D. Mr. B. A. A.                                                  |       |
|    |     | Drittes Kapitel.                                                 |       |
|    |     | Von der Doppelbrechung des Lichtes.                              |       |
| 8. | 78. | Doppelbrechnng des Lichtes im Kalkspath                          | 482   |
| 8  | 79  | Vergleich der Huyghen'schen Construction mit der Erfahrung       | 489   |
|    |     | Einaxige Krystalle                                               | 497   |
|    |     | Physikalische Erklärung der Doppelbrechung                       | 501   |
|    |     | Anwendung einaxiger Krystalle als Polarisationsapparate          | 513   |
|    |     | Rochon's Mikrometer                                              | 517   |
|    |     | Doppelbrechung in zweiaxigen Krystallen                          | 519   |
| g. | 94. | copperorecanng in awentangen arrystation                         | 010   |
|    |     |                                                                  |       |

|                                  |                           |                |               |        |       | Seit |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                                  | che in zweiaxigen Kryst   | tallen         |               |        |       | 52   |
| <ol><li>86. Konische l</li></ol> |                           |                |               |        |       | 531  |
| §. 87. Optische (                | Constanten zweiaxiger l   | Krystalle .    |               |        | ٠.    | 539  |
|                                  | Viertes                   | Kapitel.       |               |        |       |      |
|                                  | Interferenz des p         | olarisirten l  | Lichtes.      |        |       |      |
| §. 88. Fresnel-Ar                | rago's Gesetze der Inter  | ferenz polari  | irten Lichtes |        |       | 54   |
| §. 89. Farbenring                | ge in Platten aus einax   | igen Krystalle | n, welehe sen | krech  | t zur |      |
| Axe gen                          | chnitten sind             |                |               |        |       | 544  |
|                                  | der Farbenringe           |                |               |        |       | 55   |
| §. 90. Erscheinur                | ngen in Blättchen und     | Platten, welel | e parallel de | r Axe  | ans   |      |
|                                  | n Krystallen geschnitte   |                |               |        |       | 554  |
|                                  | i Anwendung paralleler    |                |               |        |       | 559  |
| Curven be                        | i Anwendnng converge      | nten Liehtes   |               |        |       | 56   |
|                                  | Platten                   |                |               |        |       | 566  |
| 8. 91. Erscheinur                | ngen in senkrecht zur     | Axe geschi     | nittenen Ous  | rzplat | tten: |      |
|                                  | der Polarisationsebene    |                |               |        |       | 568  |
|                                  | der Erscheinungen im      |                |               |        |       | 57   |
|                                  | ler Polarisationsebene is |                |               |        |       | 583  |
|                                  | etrie; Wild's Polaristrol |                |               |        |       | 590  |
|                                  | ccharimeter               |                |               |        |       |      |
|                                  | cheinungen in zweiaxige   |                |               |        |       |      |
|                                  | ng optischer Constanten   |                |               |        |       |      |
|                                  | al optioner constantes    |                |               |        |       | 644  |

### Berichtigungen zum 2. Bande.

```
p. 63 Fig. 29 setze an das Ende der Verlängerung von QJ. den Buchstaben F.
p. 90 Zeile 22 v. o. statt i = r + i' - r lies i - r + i' - r'.
         " 19 " u. " JA lies Ja.
p. 114
             3 ,, ,, hinter ,,constant sei" schalte ein ,,wenn d die Dichte des
p. 144
                         brechenden Mittels bedeutet.
p. 177
               9 ,, ,, statt: vor der Brechung die lies: die vor der Brechung.
                           \frac{1}{f} = \frac{n-1}{r} - \frac{1}{na} \text{ lies } \frac{1}{f} = \frac{n-1}{nr} - \frac{1}{na}
p. 181
```

p. 181

p. 181 , 24 , 0. , 
$$\frac{1}{f} = -\frac{n-1}{r} - \frac{1}{na}$$
 lies  $\frac{1}{f} = -\frac{n-1}{nr} - \frac{1}{na}$   
p. 183 , 6 , 0 , Sd lies SD.

p. 185 7 ,, o. setze vor die rechte Seite der Gleichung das Zeichen ---

p. 218 11 ,, o. tilge das crste ,,und d,". p. 242 2 .. o. statt D lies E.

21 ., o. statt ogogdåa lies oggogdåa. p. 355

3 ,, n, statt m+1 lies 52m+1 D. 366

6 .. o. gieb der rechten Seite der Gleichung den Facter At. p. 399

p. 407 , 9, 0. statt 
$$\begin{cases} \sin^2 \frac{\pi b \sin \pi}{\lambda} & \pi \\ n, \sin^2 \frac{b \sin \pi}{\lambda} & \pi \end{cases}$$
 lies  $\begin{cases} \sin 2\pi b \sin \pi \\ \pi & \sin \pi \end{cases}$  2  $\begin{cases} \sin 2\pi b \sin \pi \\ \pi & \sin \pi \end{cases}$  2

" 14 " o. statt einfallenden lies reflectirten. p. 440

p. 444 3 ,, u. setze vor die rechte Seite der Gleichung das Zeichen --.

1 ,, o. setze vor die rechte Seite der Gleichung das Zeichen -- . p. 445

p. 454 5 ., o, statt q lies - q. p. 475 8 .. u. statt zweite lies erste.

,, p. 492 Fig. 150 statt J'O lies J'O',

p. 552 Zeile 5 v. u. statt  $\frac{OJ \cdot \sin OJL}{\sin OEJ}$  lies  $\frac{OJ \cdot \sin OJE}{\sin OEJ}$ 

p. 557 ,, 3 ,, ,, , 
$$\frac{\sin OEJ}{V_1 - \omega^2 \sin^2 i}$$
 lies  $\frac{\omega \cdot \sin i}{V_1 - \omega^2 \sin^2 i}$ 

p. 558 " 16 " o. im Nenner statt w2 cos2 op lies w1 cos2 op. p. 567 ", 1 ", o. statt  $(\delta_0 - \delta_0')$  lies  $(\delta_0 + \delta_0')$ 

p. 567 , 14 , u. ,  $(\delta_e - \delta'_e)$  ,  $(\delta_e + \delta'_e)$ p. 593 , 3 , 0, ,  $(\delta - \delta_0)$  ,  $(\delta_s - \delta_0)$ 

## Zweiter Theil.

Die Lehre vom Licht.

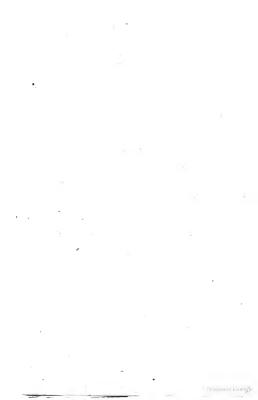

### Erster Abschnitt. Ausbreitung und Wahrnehmung des Lichtes.

## Erstes Kapitel. Die ungestörte Ausbreitung des Lichtes.

§. 1.

Ausstrahlung und geradlinige Fortpflanzung des Lichtes. Von der uns ungehenden Aussenwelt erhalten wir ausser durch das Gefühl, beim Betasten der Körper, oder durch das Gehör, wenn sie sich in einer hinligslich raschen schwingenden Bewegung hefinden, in viel ausgedehnterer Weise Kenntniss durch das Gesichtsorgan, indem wif die uns umgebenden Körper sehen.

Um die Körper aber durch das Gesicht wahrnehmen zu können, bedarf es der Anwesenheit des Lichtes, indem wir im Dunkeln Körper, von deren Anwesenheit unser Gefühl uns überzeugt, nicht sehen können.

In dieser Beziehung unterscheiden wir die Körper sofort in zwei Klassen; die eine derselhen ist immerfort mit jenem Etwas, das wir Licht nennen, verbunden, die zu ihr gehörigen Körper sind durch sich selhst nicht nur sichtbar, sondern können allein durch ihre Anwesenheit auch andere Körper sichthar machen. Solche Körper nennen wir leuchtende Körper, es sind vorzugsweise die Sonne, die Sterne und die glühenden und bronnenden Körper. Die leuchtenden Körper unterscheiden wir in doppelter Beziehung von einander, einmal, indem sie unserem Auge den Eindruck einer verschiedenen Helligkeit machen, ferner indem sie ein verschiedenartiges Licht zeigen, welches wir als verschiedene Farben bezeichnen. Die Körper der zweiten Klasse sind nicht für sich sichthar, es sind die nichtleuchtenden dunkeln Körper, sie werden jedoch sichthar, ja sie werden leuchtend, wenn sie von einem selbstleuchtenden Körper heleuchtet werden, und dann unterscheiden wir an ihnen ebenso verschiedene Helligkeit und verschiedene Farbe. Wenn wir auf ein weisses Blatt Papier in einem dunkeln Zimmer ein Bündel Sonnenstrahlen fallen lassen, so wird es nicht nur selhst sichthar, sondern vermag auch die sonst im

1 \*

Zimmer enthaltenen Gegenstände sichtbar zu machen, es vermag sie zu belouchten. Die Astronomie lehrt uns, dass die Planeten und der Mond an sich dunkle Körper sind, unter Einwirkung des Sonnenlichtes werden sie in den Stand gesetzt, selbst wieder andere Gegenstände sichtbar zu machen.

Aus allem diesem folgt, dass eine Verbindung zwischem den Körpern, die wir sehen, und umserem Auge existiern muss, die sich aber in gleicher Weise zwischen den leuchtenden und beleuchteten Körpern herstellt; diese Verbindung ist das Lieht. Wir können unn nun ferner leicht überzeugen, dass diese Verbindung von den leuchtenden Körpern ausgeht, oder dass das Lieht von ihnen ausstrahlt. Denn hitt man z. B. zwischen die Sonne und unser Auge einen Schrim, so wird uns dadurch der Anblick der Sonne entzogen; oder hält man einen solchen Schirnz swischen ein Licht und ein weisese Blatt, so wird letsteren das Licht entzogen, es wird beschattet und nicht leuchtend.

Untersuchen wir die Gestalt des Schattens auf dem weissen Blatt, so sehen vir, Jass dieselbe bestimmt wird durch die Gestalt des schattengebenden Körpers. Ist der schattengebende Körper gegen das Licht sehr gross, so wird der Rand des Schattens bestimmt durch gerade Linien, welche wir von dem Lichte aus an den Grenzen des schattengebenden Körpers vorüber auf das weisse Blatt ziehen. Denn ist z. B. der schattengebende Körper ein Kreis, so hat anch der Schatten eine kreisförmige Begrenzung, in welcher Entfernung von dem schattengebenden Körper wir auch denselben durch das weisse Blatt auffangen. Indess hat der Schattenkreis in verzehiedenen Entfernungen eine verschiedenen Gröses, sein Radius ist bel constantem Abstande des Schattengebenden Körpers von der Lichtquelle proportional dem Abstande des Papier-schirmes von der Lichtquelle

Ist demnach A ein kleiner leuchtender Körper und BC ein Durchschnitt des schattengebenden Kreises, den wir uns senkrecht auf die Verbindungs-



linie AO der Lichtquelle mit dem Mittelpunkte O des schattengebenden Kreises gehalten denken, so sind in den verschiedenen Abständen AO des mit dem Schirme parallel gehaltenen Blattes die Radien der Schattenkreise gleich O'E, O'E'. ... und es ist

$$0''' E''' : 0'' E'' : 0' E' = A0''' : A0'' : A0'$$

Daraus felgt dann, dass die Dreieeke AO' E', AO'' E''... ähnlich sind, eder dass die Punkte A, E', E''... in einer geraden Linie liegen.

Wenn nun ferner bei constantem Abstande des weissen Blattes, auf dem wir den Sehatten betrachten, von der Lichtquelle der Schirm BC in versehiedenen Abständen von der Lichtquelle gehalten wird, so fiadet man, dass der Radius O' E' des Schattenkreises auch dann eine immer andere Grösse erhält, und zwar, dassen

$$0' E' : 0C = A0' : A0,$$

oder dass der Radius des Schattenkreises zu dem des schattengebenden sich verhült wie der Abstand des weissen Blattes zu dem des schattengebenden Kreises von der Lichtquelle.

Daraus ergibt sich, dass ebense die Punkte C und E', somit alle Punkte C, E', E'' ... auf einer geraden Linie liegen.

Disjenigen Ponkte, welche im Innern des Kogels liegen, der durch Undrehung der beiden von A aus durch C und B gezogenen geraden Linien um AO als  $\Lambda$ to erzengt ist, sind also im Schatten, sie erhalten kein Licht, während die ausserhalb dieses Kegels liegenden Punkte beleuchtet werden. Alle Punkte demnach, welche so liegen, dasse sine gerade Linie von linen zum leuchtenden Punkte gezogen den Schirm CB trifft, werden nicht beleuchtet, diejenigen aber, für welche eine solche Gerade nicht den schattengebenden Körper trifft, sind beleuchtet. Damit also ein Punkt beleuchtet werde, sit nothwendig, dass eine gerade Linie von ihm aus zur Lichtquelle gezogen auf ihrem Wege keinen schattengebenden Körper finde, es folgt somit; dass das Licht sich von der Quelle aus in geraden Linien ausbreitet.

Ganz dasselbe zeigt eine Betrachtung des Schattens, den ein solcher Kreis wirft, wenn die Lichtquelle A eine grössere Ausdehnung hat. Nehmen wir als Lichtquelle z. B. eine glühende kreisförmige Scheibe und als schattengebenden Körper einen andern kreisförmigen Schirm, so zeigt ein auffangender hinter den schattengebenden gehaltener Schirm in dem Schatten sehr verschiedene Nuaneen der Beleuchtung. Zunächst in der Mitte des Schattens zeigt sieh ein ganz dunkler Fleek, dessen Breite durch den Kegel CDB (Fig. 2) bestimmt ist, dessen Seiten von den durch die Grenzen SS gezogenen Geraden gebildet werden; in diesen Raum fällt gar kein von CB ausstrahlendes Lieht; dieser Kegel ist der Kernsehatten; an diesen grenzt von innen nach aussen immer heller werdend der Halbsehatten, dessen Grenzen durch die Geraden CSb und BSc bestimmt sind. Alle Punkte ausserhalb dieses Raumes erhalten Licht von allen leuchtenden Punkten der Scheibe BC, alle Punkte innerhalb desselben nur von einem Theile derselben. Sie sind daher weder vollständig hell noch vollständig dunkel. Innerhalb des Raumes b" SD fällt Licht von den Punkten des leuchtenden Körpers zwischen a' und B, innerhalb b" Sb" tritt dazu nach und nach die Wirkung der zwisehen a' und a gelegenen Punkte, woraus unmittelbar folgt, dass, wie es die Erfahrung

zeigt, ein stetiges Wachsen der Helligkeit von der Grenze des Kernschattens bis zur Grenze des Schattens eintreten muss.

6



Durch das Vorhandensein der Hallschatten erklärt sieh unmittelbar die geringe Schlirfe, uit denn die meisten Schatten in enigner Enfaternung von den schattenwerfenden Körpern begrenzt sind. Alle Lichtquellen haben eine mehr oder weniger grosse Aussiehnungs, die Schatten, welche von ihnen geworfen werden, sind daher stetz von Halbsechsten begrenzt, welche, je weiter man sich von den schattengebenden Körpern entfernt, um so breiter werden und daher einen gan allmählichen Uebergang aus dem Dunkel des Kernschattens zur Helle der vollen Beleuchtung vermitteln.

Wir kennen noch eine Reibe anderer Ersebeinungen, welche uns den Beweis einer gerudlinigen Fortpfanzung des Lichtes liefern. Wenn man drei durchbohrte Metallseheiben so hinter einander hält, dass die drei Löcher derselben in einer geraden Linie liegen, so kann man eine hinter denselben liegende Lichtquelle wahrnehmen, liegen die Löcher aber nicht in einer Geraden, so verhindern die Scheiben die Siebtbarkeit des Lichtes. Ebenso kann man durch eine gerade Edrich nikandersbehen, durch eine gebogene nicht.

Lüsst man die Sonne durch eine wie immer gestaltete kleine Oeffnung biefindlichen und füngt die Sonnenstrahlen auf einem hinter der Oeffnung befindlichen Schirme auf, so sieht man auf dem Schirme nicht einen hellen Fleek von der Gestalt der Oeffnung, sondern immer einen hellen runden Fleek, dessen Grösse sich fändert nit dem Abstande des Schirmes von der Oeffnung. Eine Messung des Durchmessers dieses runden Fleckes ergibt aber, dass die von der engen Oeffnung nach den Endpunkten eines Durchmessers gezogenen Linien immer denselben Winkel mit einander bilden, der gleich ist dem scheinbaren Durchmesser der Sonne. Der Grund dieser Erscheiaung liegt weider in der gerudliniene Portfanzung des Liehtes, und umeschart ist diese

Escheinung ein neuer Beweis für dieselhe. Von jedem Punkte der Sonne geht Licht durch die Oeffung pindurch und entwirft auf dem dahinter gehaltenen Schirme ein kleines Bildehen der Oeffung. Da nun alle Punkte des kreisförnigen Sonnenrandes solche kleine Bildehen erzeugen, so liegen diese in einem Kreise geordnet, und da sich die einzelnen Bilder unendlich nabe liegen and zum Theil in einander greifen, so erzeugen diese einen zusaminenhängenden hellen Kreis, dossen Mitte durch die hellen Bilder, welche von den mittlern Punkten der leuchtenden Sonne erzeugt werden, ausgefüllt wird. Auf dem Schirme entsketh also ein leuchtenden Bild der Sonne Dass dieses richtig ist, davon überzeugt man sich leicht zur Zeit einer Sonnenfinsterniss, denn stellt man den Versuch dann an, so erzebeint zuf dem Schirme nicht ein rundes, sondern ein sichelförniges Bild der Sonne entsprechend dem dann leuchtenden Theile der Sonne.

Um diese Erscheinungen wahrzunehmen, hedarf es nicht einmal eines hesondern Apparates; unter Bäumen haben die durch die Lücken der Baumhlätter fallenden Lichter zu gewöhnlichen Zeiten eine kreisförmige Gestalt, zur Zeit einer Sonnenfinsterniss aber zeigen sie eine sichelförmige Gestalt. Sohr auffallen war die Erscheinung hei den grossen Sonnenfinsternissen im Jahre 1851 und 1860, wo sie selbst solchen auffelle, welche die Nothwendigkeit der Erscheinung nicht kannten, sowie eine Erklärun derselben nicht zu zugeben vermochten.

Wenn man in eine undurchsichtige Scheibe ein sehr kleines Loch macht, vor dasselbe eine Kerzenslamme und hinter dasselbe ein Blatt Papier stellt, so erhält man auf dem Papiere ein umgekehrtes Bild der Flamme (Fig. 3);



auch dieser, eigentlich dem vorigen ganz gleiche Versuch liefert einen Beweis für die gerstellnige Fortpflanzung des Lichtes. Von jedem Punkte der Flamme geht Licht durch die Oeffnung e des Schirmes, der Punkt a der Flammenspitze erzeugt ein kleines Bildchen der Oeffnung e auf dem dahinter liegenden Blatte hei a', der Punkt b bei b', die einzelten Bildchen der Oeffnung e sind auf dem Schirme SS ganz symmetrisch den leuchtenden Punkten der Flamme gruppirt, nur umgekehrt, so dass die den obern Punkten a entsprechenden leuchtenden Bilder der Oeffnung unten bei a, die den untern Punkten b etsprechenden Bilder oben bei b' erseheinen, durt we eine von a oder b durch die Oeffnung e gezogene Gerade den Schirm SS trifft. Da die ven den verschiedenen Punkten der Flamme durch e nach SS gezogenen Linien sich in e sehneiden, so sicht man, dass die den einzelnen Punkten der Flamme entsprechenden Bilder der Oeffnung ungegebert wie jene liegen müssen.

Eine sehr hübsehe Abänderung dieses Versuehes, welche zugleich einen neuen Beweis liefert, dass ein an sich dunkeler aber beleuchteter Körper durch das ven ihm ansgehende Licht sichtbar wird, ist folgende. Macht man in dem Fensterladen eines ganz dunkeln Zimmers ein kleines Loch und stellt demselben einen weissen Schirm gegenüber, so erhält man auf demselben ein genaues Abbild aller dem Fenster gegenüber befindlichen Gegenstände, welches in derselben Weise entsteht als das Bild der Sonne und der Lichtflamme. Jeder dem Fenster gegenüber befindliche leuchtende oder beleuchtete Punkt sendet in seiner Verbindungslinie mit der Oeffnung Licht aus und erzeugt an dem Punkte, wo die Linie den Schirm trifft, ein Bildchen der Oeffnung. Ist die Oeffnung hinreichend klein, so fallen die einzelnen Bilder der Oeffnung unmittelbar neben einander und erzeugen so ein Bild der Gegenstände, von deren sämmtlichen Punkten Licht durch die Oeffnung auf den Schirm fällt. Ist aber die Oeffnung gross, so fallen die einzelnen von den verschiedenen leuchtenden Punkten beleuchteten Flächenstücke des Schirmes, die einzelnen Bilder der Oeffnung nicht mehr neben, sondern über einander und dadurch wird das Bild der Gegenstände ausserhalb auf dem Schirme verwaschen und undeutlich; und wird die Oeffnung endlich sehr gross, wie z. B. ein Fenster, so entsteht gar kein Bild mehr, sondern nur eine beleuchtete Fläche, deren Grenzen den Grenzen der Oeffnung ähnlich sind.

Aus allen diesen Erfahrungen schliessen wir nun, dass das Licht, jenes Etwas, das uns den gesehenen Körper sichter macht, von dem leuchtenden Körper ausgeht und rawr in gemden Linien. Letzteres ist uns anch so ge-läufig, dass wir alles, was wir seben, an das Ende jener Richtung verlegen, in welcher thas Licht in unser Auge dringt. Wir werden einige Vorgänge kennen lernen, bei denen das Licht in Polge von Hindernissen, auf welche es bei seiner Ausbreitungs züsst, die gerade Ausbreitung verlisst und in gebrochener Linie sich fortpflanzt. Nichts desto weniger verlegen wir die Lichtquelle in unserem Urtheile an das Ende jener Geraden, in welcher das Licht beim Eintritt in unser Auge sieh fortpflanzte und glauben somit den leuchtenden Körper an einem Ortz us sehen, an dem er sich in der That nicht befindet.

Man sagt daher allgemein, das Licht strahlt in geraden Linien nach allen Richtungen von allen Punkten eines leuchtenden Körpers aus und nennt die Geraden, in denen das Licht sich ansbreitet, Lichtstrahlen.

#### §. 2.

Geschwindigkeit des Fixsternlichtes. Nach dem Vorigen sind wir genöthigt, anzunehmen, dass das Licht von den leuchtenden Körpern sich ausbricht; es fragt sich nun, braucht es zu dieser Ausbreitung eine gewisse Zuit oder entsteht das Licht auf seiner ganzen Bahn momentan. Dass, wenn das Licht eine Zeit braucht, um sich fortupflanzen, diese nur sehr klein set, ja für irdische Abstände fast ummessbar klein, das zeigt uns die Erfahrung, indem man gleichszieig in den verschiedensten Entferungen ein aufflanmendes Licht wahrnimmt. Mit Hülfe astronomischer Beobachtungen und in neuester Zeit durch sehr sinnreiche physikalische Versuche hat man jedoch nacht gewiesen, dass das Licht nicht momentan sich fortpflanzt, und dass das Licht, welcher Quelle es auch entstammt, ob es direkt von einem seleukteuchtenden Körper ausgeht oder ob es von einem beleuchteten Körper ausstrahlt, dass das Licht der Sterne wie das irdischen Lichtern entstammende sich mit gleicher Geschwindigkeit fortbeflandigkeit fortbeflandigke

Dass das Licht der selbstleuchtenden Fixsterne Zeit braucht, um sich fortzupflanzen, zeigt das von Bradley <sup>1</sup>) im Jahre 1727 zuerst heohachtete Phänomen der Aberration des Lichtes.

Um die Entfernung der Fixsterne zu bestimmen, stellte der englische Astronom Brudley Jahre lang fortgesetzte Beobachtungen an, um zu untersuchen, oh sich bei den Fixsternen eine Parallaxe zeige, das heisst, eine Aenderung des Ortes am Himmel, wenn sie von dem einen oder dem andern Ende eines Durchmessers der Erdbahn geseben werden. Stellt der um den Mittelpunkt C Fig. 4 beschriebene Kreis die nur wenig von der Gestalt eines



Kruises ahweichende Bahn der Ende dar, und ist S ein in der Bbene der Erdbahn liegender Fristern, so ist der Winkel, den die von den Bnöden A und B des zu CS senkrechten Durchmessers noch S gezogenen Linien mit einander bilden, die Parallase des Sternes S. Hat der Abstand CS einen mit der Länge des Durchmessers vergleichharen Werth, so ist der Winkel ASB messbar und wird sich dadurch zu erkennen geben, dass von B aus gesehen der Stern nach S, von A aus gesehen nach S" versichoben erzeheint. Der Winkel, den die Linien BS und AS mit einander hilden, wird immer kleiner, je weiter der Punkt S von C entlernt ist, und ist die Entfernung CS gegen AB

<sup>1)</sup> Bradley, Philosophical Transactions abridged etc. vol. VI, p. 168.

unmessbar gress, se werden BS und AS für uns parallel sein, da dann der Punkt S in einer für uns unendlichen Entfernung liegt. Der Punkt S wird dann immer an derselben Stelle des Hinmelsgewölbes erscheinen.

Wenn der Stern S nicht in der Ebene der Ekliptik, sondern an einer andern Stelle des Himmels sich befindet, so würde eins seiche Parallate sich nicht in einer einfachen Verschiehung des Sternes in der Richtung S' S' zeigen, sondern dann würde der Stern am Himmel eine kleine geschlessene Bahn zu beschreiben scheinen. Befinde der Stern in gleichem Abstande CS sich gerade im Pele der Ekliptik senkrecht über C, so würde der Stern, wenn die Erde in A sich befinde, um eine gewisse Grösse gegen A hin, wenn die Erde in E wäre, um dieselbe Grösse gegen F hin, wäre sie in B, um eben die Grösse gegen A hin und in F gegen E hin verschoben erscheinen, der Stern würde um seinen wahren Ort einen kleinen Kreis beschreiben, dessen Durch-messer gleich würd dem Winkel, den die ven entgegengsetzten Punkten eines Durchmessers nach S gezogenen Linien mit einander bilden.

Befände sich der Stern S in irgend einem andern Punkte der mit CS um C beschriebenen Kugel, so würde seine scheinhare Bahn eine Ellipse sein, deren gresse Aze immer denselhen Werth, den des Kreisdurchmessers, oder den der linearen Verschiebung S' S' hätte, deren kleine aber verschieden wäre, je nach der Erhebung des Sternes über der Ekliptik. Läge der Stern z. B. in dem durch FS senkrecht zu ABEF geführten Durchsehnitte der Himmelakugel, so würde die zu AB parallel Aze denselben Werth haben wie die Verschiebung S' S' des in der Ekliptik liegenden Sternes, da der Winkel BSA dam denselhen Werth beibehiete; der Winkel ESF würde aber ein anderer sein und zwar würde er mit der Erhebung des Sternes über die Ekliptik stetig zunehmen ven Null, wenn der Stern in der Eben ASB läge bis zum Winkel ASB, wenn der Stern sieherkrecht über C befände.

Für alle übrigen Punkte gilt dasselhe, nur haben für diese die Axen der Ellipsen eine andere Lage.

Bradley heebschtete nun solche Ortsänderungen der Fixsterne in der That, indess zwei Umstände liessen erkennen, dass diese Verschiebung nicht einer Parallaxe derselhen zuzuschreiben sei.

Denn erstens zeigte sich, dass für alle in der Ebene der Ekliptik liegenden Sterne die Verseicheung genau disselbe Grösse von 40,5 Schunden besitzt,
und dass ebenzo die grosse Axe der Ellipsen für alle ausserhalb der Ekliptik
liegenden Piraterne, welche der Ebene der Erdbahn parallel ist, genau denselbem Werth von 40,5 Sckunden besitzt. Die zur grossen senkrechte kleine
Axe der Ellipse hat für die verschiedenen Sterne einen verschiedenen Werth,
der Werth derselben hängt aber nur von der Erhebung des Sternes üher der
Ekliptik ab, allen in gleicher Höhe über derselhen befindlichen Sternen entspricht eine gleiche kleine Axe. Alle Fixsterne schliesslich, wechen sich nahe
dem Pole der Ekliptik befinden, beschreiben nahezu einen Kreis, dossen

Durchmesser für alle derselbe und zw ${\rm ^{3}}$ r gleich ist der Verschiebung S' S'' der in der Ekliptik liegenden Sterne.

Diese Gleichheit der Bahnen würde unter Annahme, dass die Verschiebung eine paralaktische würe, fordern, das sätmulitiehe Fissterne in gleichem Abstande von C auf einer mit CS um C beschriebenen Kugelfläche lägen, denn nur für solehe Sterne ist, wie wir sahen, die Parallaxe geleich; ist aber der Abstand CS versehieden, so muss auch die Parallaxe verschieden sein.

Aber selbst, wenn man diese durchaus unwahrscheinliche Hypothese, dass alle Fixsterne sich in gleichen Abstünden von der Sonne befänden, zugeben wellte, so lässt doch eine genauere Betrachtung der scheinbaren Sternbewegung es nicht zu, als Ursache derselben eine Parallace anzusehen.

Donn in dem Falle muss nach dem Vorigen der Stern S nach S" verschoben erscheinen, wenn sieh die Erde in A befindet, in seinem wahren Orte, wenn sie bei E oder F ist und sehliesslieh nach S' verschoben, wenn sich die Erde bei B befindet. Allgemein müsste der Stern in der Richtung eines Durchmessers verschoben erscheinen nach dem andern Ende desselben hin, wenn die Erde sieh an dem einen Ende desselben befinde.

Das ist jedoch nicht der Fall, sondern die Sterne erseheinen immer in einer zu dem Durchmesser, an desene Ende die Erde sieh gernde befindet, geneigten Richtung verscholten und zwar nach der Richtung hin, nach welcher sich die Erde gernde bewegt. Nehmen wir an, die Erde durchlaufe ihre Bahn in der Richtung AEBF, so erseheint der Stern in seinem wahren Orte in S., sowohl wenn sich die Erde gerade in A befindet, als auch wenn sie gerade das Ende Be des Radius passirt, also sich nach Bb bewegt. Dagegen ist der Stern am meisten nach links, nach S" hin verschoben, wenn die Erde sich gerade in E befindet und sich nach Eb hin bewegt. Der Stern ist dagegen nach entgegengesetzter Richtung, nach SS' verschoben, wonn die Erde bei F' in der Richtung FF sich bewegt.

Die scheinhare Bewegung der Fixsterne findet also so statt, dass die Sterne immer nach der Riehtung am meisten versehoben zu sein scheinen, nach der hin sich die Erde hewegt. Bewegt sich daher hei einem in der Etliptik liegenden Sterne die Erde gegen den Stern hin oder von ihm fort, so findet eine Verschiebung sie softmed ern eints statt. Die Verschiebung sie am grössten, wenn die Verbindungslinie des Sternes mit der Erde-senkrecht ist zur augenhlicklieben Bewegung der Erde und zwar nach der Seite hin, nach der die Erde sich bewegt.

Darsus erkunnte Bradley sofort, dass diese Ersebeinung nicht Folge einer Parallaxe der Fixsterne sei, und er sehon leitete diese Ersebeinung aus der vereinigten Wirkung der Fortpflanzung des Lichtes und der Bewegung der Erde ab. Weil das Lieht sieh nicht momentan fortpflanzt und weil zugleich die Erde sieh bewegt, muss eine Verschiebung der Lichtquelle nach der Seite, nach weleher hin sich die Erde bewegt, stattfinden.

Um diese Erscheinung zu erklären, muss man sich erinnern, dass wir

einen leuchtenden Punkt immer in der Richtung wahrnehmen, in der das Licht zuletzt in unser Auge zu kommen seheint. Ist nun AB eine Bbene, in der bei e eine kleine Oeffnung ist (Fig. 5), durch welche das von einem Sterne S herkommende Licht hindurchtritt, so



wird, wenn die Ebenen AB und EF sich nicht bewegen, das bei c durchtvetend Liebt, das sich in der Richtung  $\mathcal{E}$  fortpflantt, den gerade unter c in der Richtung  $\mathcal{E}$  fortpflantt, den gerade unter  $\mathcal{E}$  in Beobachter bei D wird also den Stern in der Richtung DeS oder gerade senkrecht über D schen. Dasselbe wird auch dann der Fall sein, wom sich die beiden Ebenen in der Richtung  $\mathcal{E}$  dem Sterne nähern oder sich von ihn entfernen, ein Beobachter bie D wird den Stern immer in der Richtung  $\mathcal{E}D$  sehen.

Wenn sich nun aber gleichzeitig und mit gleicher Geschwindigkeit die Ebenen AB und

EF nach B respective F hin bewegen, so wird für einen auf EF befindlichen Beobachter diese Bewegung unmerklich sein, und er sich in Ruhe zu befinden glauben. Nehmen wir nun an, dass die beiden Ebenen AB und EF sich so rasch bewegen, dass in der Zeit, in welcher sich das Licht durch die Streeke cD fortpflanzt, der Punkt D' an die Stelle gerückt sei, in welcher verher D war, se wird das in dem Augenblicke, als D sich in der Richtung Sc befand, durch e hindurehgegangene Licht nicht den Punkt D treffen, der dann nach der Rechten hin verschoben ist, sondern den Punkt D'. Dadurch also, dass die Combination ABFE sich nach rechts hin bewegte, das Licht aber an dieser Bewegung keinen Theil hatte, befand sich das Licht nach und nach auf der Linie cD', oder in Folge der beiden Bewegungen der Ebenen und des Lichtes ist die Bahn des letztern in Bezug auf die Ebenen AB und EF die Linie cD'. Der in D' befindliche Beobachter, für den die Bewegung der Ebene EF unmerklich ist, überträgt nun die eigene Bewegung auf das Licht, glaubt, dass der Punkt D' seinen Ort nicht geändert habe, und hält cD' für die Richtung, in der das Licht sich bewegt habe.

Es macht natürlich keinen Unterschied, ob ein solcher Schirm wis AB vorhanden ist eder nicht, wenn in der Zeit, in welcher das Licht die Strecke cD zurücklegt, der Punkt D' an die Stelle von D rückt, wird ein Beobachter bei D' immer die Richtung cD' als diejenige ansehen, in welcher das Licht zu lim kemmt, und demanch die Lichtquelle B in S' wahrenheunen, verschoben nach der Richtung, nach welcher er sich bewegt. Die Verschiebung eder der Winkel, den die wahre Richtung des Lichtes mit der scheinbaren Richtung desselben blückt, der Winkel t, der Winkel T. D' S' blungt nur ab ven dem Verbiktniss der gleichzeitig von dem Punkte D' und von dem Liehte zurückgelegten Räume,

also von dem Verhältniss der beiden Geschwindigkeiten.

Denn der Winkel TD'S' ist gleich dem Winkel D'cD, und dieser Winkel ist bestimmt durch

tang 
$$D' cD = \frac{D' D}{cD}$$
,

oder da diese Längen die ven deur Punkte D' und dem Lichte in der gleichen Zeit t zurückgelegten Strecken sind, und da, wenn wir die Geschwindigkeit des Punktes D' mit c', die des Lichtes mit c bezeichnen,

$$D'D = e't$$
;  $eD = et$ ,

so ist

tang 
$$D' cD = \text{tang } TD' S = \frac{\dot{c}}{c}$$

Die Anwendung dieser Entwicklung auf das Phänomen der Aberration und die Benutzung desselben zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Lichtes ergibt sich von selbst. Befindet sich die Erde in A (Fig. 6), so bewegt sie



sich gerade gogen S hin, also gerade dem ankemmenden Lichte entsgegen, die scheinbare Bahn des Lichtes fällt daber mit der wirklehen zasammen, wir sehen den Stern in der Richtung Az oder in seinem wahren Otte bei S. Bei B dagogen ist die Bewegung der Erde gerade senkrecht zu SB zur Bahn dess Lichtes anch Bb, dort sehen wir daber den Stern verschoben nach der Richtung S', so zwar', dass der Winkel S' BS bestimmt wird, wenn wir ihn mit a bezeichnen, durch

tang 
$$\alpha = \frac{e'}{a}$$
,

werin dann c' die ganze Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn bezeichnet.

Befindet sich die Erde in C, so erscheint der Stern wieder an seinem wahren Orte S, da die Erde sich in gerader Linie Ce von dem Sterne entfernt, und wenn die Erde in D ist und sich nach Dd hin bewegt, so cracheint der Stern nach S'' ebenso weit verschoben, wie zur Zeit, als die Erde in B war, nach S'.

In den zwischen A und B und B und C liegenden Punkten erscheint der Stern ebenfalls nach S' hin verschoben, aber um so weniger, jo weiter die Erde ven B entfernt ist. Von der Bewegung der Erdo ist dann nur eine Cemponente zur Fortpflanzungsrichtung des Lichtes senkrecht, die um se kleiner ist, je näher die Erde hei A oder C ist, und nur diese Componente bewirkt dann eine Verschiebung des Sternes.

Liegt der Stern ausserhalb der Ebene der Erdbahn, so erklären sich die an diesen beochetten Erscheimungen gans and dieselbe Weise. Liegt der Stern im Pole der Ekliptik, so ist die Bahn der Erde in jedem Augenblicke senkrecht zur Richtung der Portpflannung des Lichtes, der Stern muss also stets von seinem wahren Orte nach der Richtung, nach welcher die Erde sich gerade bewegt, und um dieselbe Grösse verschoben erscheinen; er muss also um seinen wahren Ort einen Kleise Kreis beschreiben, dessen Durchmesser, wenn das Licht dieses Sternes sich mit dersehben Geselwindigkeit Fortpflanzt, als das Licht dess Sternes Sin der Ekliptik, die Grösse der Verschiebung S' S" besitzt.

Befindet sich der Stern an einem andern Orte des Himmelsgewölbes, so muss die Bahn des Sternes um seinen wahren Ort jührlich eine kleine Ellijse sein, deren grosse Aze senkrecht sein muss zu dem Durchmesser der Erduban, an dessen Enden die Bewegung der Erde senkrecht ist zur Verbindungslinie des Sternes mit der Erde. Ist die Geschwindigkeit des von diesem Sterne augestrahlten Lichtes dieselbe, so muss die grosse Aze denselben Werth haben, wie die Verschiebung S' S". An den andern Stellen der Erdbahn ist die Bewegung der Erde nicht zur Richtung, in der das Licht zu ihr kommt, senkrecht, nur eine Componente derselben veranlasst daher eine Verschiebung des Sternes und zwar jene, welche in eine zur Richtung des ankommenden Lichtes senkrecht gelegte Ebene füllt. Man sieht, diese Componente ist am kleinsten für jene Stelle der Bahn, wo sie sich parallel zu dem Durchmesser bewegt, an dessen Enden der Stern die grösste Verschiebung erhölt. Dort ist also die Verschiebung am kleinsten, die kleinste Verschiebung ist also senkrecht zur grössten.

Die Thatsache der Aberration beweist also erstens, dass das von den Fixsternen ausgestrahlte Licht sich nicht momentan fortpflaurt, sondern dass ca eine mit der Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn vergleichbare Geschwindigkeit besitzt. Sie beweist ferner, da die grosse Axe der Ellipse der seheinbaren Bewegung des Sternes für alle Sterne den gleichen Werth von 40",5 hesitzt, dass die Geschwindigkeit des von allen Sternen ausgestrahlten Lichtes die gleiche ist, ein Satz, der für die Lehre vom Lichte von der höchsten Bedeutung ist.

Die Tangente des Winkels, um welchen die scheinbare Bahn des Lichtes gegen die wirkliche geneigt ist, oder des Abstandes des scheinbaren Ortes des Sternes von dem wahren Orte ist gleich dem Verhältniss der zur Richtung des Lichtstrahles senkrechten Bewegung der Erde zur Geschwindigkeit, mit welcher sich das Licht fortpflant. Da nun an der Stelle, wo sich die Erde senkrecht gegen den Lichtstrahl bewegt, die Abweichung des Sternes von seinem wahren Orte gleich ist der halben grossen Aze der Aberrationseilipse, so ist die Tangente dieser halben Axe gleich dem Quotienten aus der Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn und der Geschwindigkeit des Lichtes.

Um die Geschwindigkeit des Lichtes zu erhalten, müssen wir demnach diejenige der Erde in liure Bahn, oder, da wir die Dauer eines Ullauftes der Erde, die eines Jahres genau kennen, die Länge der Erdhahn kennen. Dieselbe ist gegeben, wenn wir den Ahstand der Erde von der Sonne kennen, da wir zur Bestimmung der mittleren Geschwindigkeit der Erde ihre Bahn als einen Kreis betrachten können. Der Ahstand der Sonne wird bekanntlich durch die Parallase der Sonne bestimmt, welche ihrerseits aus den Beobachtungen der Venusdurchgange im Jahre 1769 leitete Enabet 1) im Jahre 1824 für die Sonnenparallase den Werth 8",571 ah, woraus sich die mittlere Entfernung der Sonne zu 24066 Erdhalbmesser ergiht. Da der Halbmesser der Erde gleich 800 Mellen ist, so folgt hieraus für die mittlere Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn 4,12 Meilen in der Sokunde. Für die Lichtgeschwindiger keit der ahsten wir daber aus der Gleichung

$$tang 20",25 = \frac{4,12}{c}$$

$$c = \frac{4,12}{tang 20",25} = \frac{4,12}{0,0001} = 41200$$

oder das Licht pflanzt sich in einer Sekunde durch 41200 Meilen fort.

Der aus den Venusdurchgängen von Encke abgeleitete Werth der Sonneuparallase ist indess spikter vielche angezwieftle worden, Hansen kam in seiner Theorie der Mondsbewegung zu 8",97 und zu ühnlichen Werthen, im Mittel zu 8",9 kamen mehrere Astronomen, wie Leverrier, Powalky, Faye u. A.7). Mit dem Werthe von Hansen würde die mittere Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn 3,89 Mellen, die des Lichtes 39300 Mellen, mit dem Werthe 8",9 erhält man für die Geschwindigkeit des Lichtes den Werth 39700 Mellen,

Die Unsicherheit des ahsoluten Werthes für die Geschwindigkeit des Liebes heträgt also etwa ½ des ganzen Werthes, sie kann nur durch neue Bestimmungen der Sonnenjarallaxe gehohen werden, zu welchen zunächst der Venusdurchgang im Jahre 1874 Gelegenheit bietet.

#### 8. 3.

Geschwindigkeit des Planetenlichtes. Noch eine andere astronomische Beobschung hat die Mittel zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Lichtes geliefert, die um so interessanter ist, da sie den Beweis liefert, dass das von dunkeln Körpern in Folge des erhaltenen ausgestrahlte Licht sieh mit ehen derselhen Geschwindigkeit fortpflanzt, als das von den selbstleuchtenden Fixsternen ausgehende Licht.

<sup>1)</sup> Encke, Die Entfernung der Sonne. Gotha 1824.

Man sehe die Zusammenstellung von Radau im Moniteur scientifique du Dr. Quesneville 15. April 1869. p. 375 ff.

Es sind die Beobachtungen, welche Olaf Römer in den Jahren 1670 bis 1676, also 50 Jahre vor Entdeckung der Aberration auf der Sternwarte zu Paris über die Verfinsterung der Jupiters-Monde anstellte 1).

Der Jupiter ist von vier Monden umgeben, welche in ähnlicher Weise um denselben kreisen, wie der Mond nm die Erde; die Bahn derselben fällt nahezu mit der Aequatorebene des Jupiter zusammen, und bei jedem Umlaufe werden sie einmal verfinstert, da sie, ausser dem am weitesten vom Jupiter entfernten Trabanten, jedesmal durch den Kernschatten des Jupiter hindurchgehen.

Man kann nun von der Erde aus entweder den Eintritt der Trabanten in den Schatten oder deren Austritt aus demselben beobachten. Stellt ABCD die Bahn der Erde, S die Sonne im Mittelpunkte derselben dar und ist J' J"



ein Stück der Jupitersbahn, auf der bei J der Planet sich befindet, so kann man auf der Seite DAB der Erdbahn die auf einander folgenden Eintritte, auf der Strecke BCD die auf einander folgenden Austritte der Trabanten aus dem Schatten des Jupiter beobachten. Aus der Zeit, welche zwischen zwei Eintritten oder zwei Austritten verfliesst, kann man dann die Umlanfszeit der Trabanten bestimmen.

Diese Umlaufszeit z. B. des ersten Trabanten muss nun immer dieselbe sein und nehmen wir an, der Jupiter stehe still, so muss die Umlaufszeit einfach gleich sein der Zeit, welche zwischen zwei auf einander felgenden Eintritten oder Austritten des Trabanten in oder aus dem Schatten verfliesst. Die Bewegung des Jupiter in seiner Bahn bewirkt, dass wir an dieser Zeit eine kleine leicht zu berechnende Correctur anbringen müssen, da durch die

Fischer, Geschichte der Physik. Bd. II. p. 155.

8. 3. Gesehwindigkeit des Lichtes aus den Verfinsterungen der Jupitersmoude. 17

Bewegung des Jupiter seine Stellung gegen die Sonne und somit die Lage des Sehattens etwas geändert wird.

Wenn wir nun aber auch mit Beachtung dieser Correctur aus zwei auf einander folgenden Eintritten oder Austritten des Trahanten aus dem Schatten die Umlaufszeit eines der Trabanten bestimmen, so finden wir dieselbe keinesweges immer gleich, sondern, je nach der Stellung der Erde in ihrer Bahn, als eine andere. Bestimmt mau die Umlaufszeit zur Zeit, wo sich die Erde in B hefindet, also Sonne und Jupiter in Opposition stehen, oder wenn die Erde in D steht, Sonne und Jupiter in Conjunction sind, so ist die Umlaufszeit merklich dieselbe, wenn aber die Erde in A sich befindet, so findet man aus der Beobachtung zwei auf einander folgender Eintritte des Trabanten in den Sehatten die Umlaufszeit kürzer, wenn die Erde aber in C sieh hefindet, aus zwei Austritten um ebenso viel länger als zur Zeit der Opposition oder Conjunction.

Nach den ersten Beobachtungen glaubte Cassini den Unterschied in den beohaehteten Umlaufszeiten einer Unregelmässigkeit in der Bewegung des Trabanten zuschreiben zu müssen. Römer jedoch machte darauf aufmerksam, dass diese Versehiedenheit im innigsten Zusammenhange mit der Bewegung der Erde gegen den Jupiter stehe. Zur Zeit der Opposition und zur Zeit der Conjunction ist die Balın der Erde nahezu senkrecht zur Verbindungslinie des Jupiter mit der Erde. Der Ahstand beider ändert sich nur unbedeutend. Weun aber die Erde sich in A befindet, ist ihre Bewegung gerade gegen den Jupiter gerichtet und die Erde ist zur Zeit des ersten Eintrittes des Trahanten in den Schatten viel weiter vom Jupiter entfernt, als zur Zeit des folgenden Eintrittes, aus deren Zwischenzeit man die Umlaufszeit herechnet. Wenn aber die Erde sieh an der entgegengesetzten Seite ihrer Bahn bei C befindet. so bewegt sie sieh fast in gerader Richtung vom Jupiter fort, sie ist beim zweiten Austritte fast um die ganze von ihr durchlaufene Strecke weiter vom Jupiter entfernt, als zur Zeit des ersten Austrittes des Trabanten aus dem Schatten. Römer schloss daraus, dass der Grund der Versehiedenheit in den Umlaufszeiten daher rühre, dass das Licht der Trahanten Zeit hrauche, um den Abstand des Jupiter von der Erde zu durchlaufen; und dass die, zur Zeit wo sieh die Erde von A aus gegen den Jupiter hinhewegt, aus der Zwischenzeit zwischen zwei Eintritten des Trabanten geschlossene Umlaufszeit gleich der Differenz sei zwischen der wahren Umlaufszeit und der Zeit, welche das Licht gehraucht haben würde, um die Strecke zu durchlaufen, um welche die Erde in der Zwischenzeit sich dem Jupiter genähert hat. Wenn die Erde in C sich vom Jupiter entfernt, so ist die aus den Beobachtungen zweier Austritte gefolgerte Umlaufszeit die Summe der wahren Umlaufszeit und der Zeit, welche das Lieht zum Durchlaufen der Streeke gebrauchte, um welche die Erde sich von dem Jupiter entfernt hat.

Denn befindet sich die Erde zur Zeit des ersten Austrittes des Trabanten in c (Fig. 7), so wird, wenn das Licht zur Fortpflanzung Zeit brancht, der WCLLNER, Physik 1f. 2. Aufl.

Trabant um die Zeit t nach dem Momente, in welchem er wieder zu lenchten begonnen bat, in c wahrgenommen werden, we dann t die Zeit bedeutet, welche das Licht braucht, um die Strecke Jc zurückzulegen. Ist nun T die wahre Umlaufszeit des Trabanten, so wird er nach dieser Zeit zum zweitenmale den Schatten verfassen, das von ihm in dem Augenblicke ausgebende Licht wird dann zur Zeit T+t von dem Moment des ersten Austrittes an gerechnet in c. ankrommen. In c aber, wo die Erde sich dann befindet, wird es erst zur Zeit T+t+t, wahrgenommen werden, da es die Zeit t braucht, um die Strecke c zu durchlaufen. Da nun das Licht um die Setzeke Zeit t nach dem ersten Austritte des Trabanten von der Erde in c wahrgenommen wurde, so ist die Zwissehweit wissehen beiden Wahrreabungen

$$T + t + t' - t = T + t',$$

gleich der wabren Umlaufszeit T plus der Zeit, die das Licht brauchte, um die Strecke cc' zu durchlaufen.

Kennt man daher die wahre Umlaufszeit T und die Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn, so kann man daraus t', und durch Division von cc' mit t'die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes berechnen.

Eine solche einzelne Beobachtung hat man jedoch dazu nicht angewandt, sondern hat die Verzügerung beobachtet, welche nach einer gazzen Enibe von Verfinsterungen bei dem letzten Austritte des Trabanten aus dem Schatten eintritt. Ist so der Austritt des Trabanten aus dem Schatten beobachtet, wenn sich die Erde gerade in B befindet, und berechnet man dann mit den wahren Umlaufszeiten die Zeit des Austrittes, der ungeführ <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Jahr später eintritt, wenn die Erde sich in D befindet, so bechachtet man den Austritt um so viel später als das Licht braucht, um den Durchmesser der Erdbahn zu durchlaufen, da die Brüc dann gerade um den Durchmesser der Erdbahn weiter von Jupiter entfernt ist, als zur Zeit der Opposition von Sonne und Jupiter.

Die Beobachtung ergibt dann, dass der Austritt des Trabanten aus dem Schatten nabezu 16 Minuten später stattfindet, oder dass das Lieht, um den Durchmesser der Erdhahn zu durchlaufen, die Zeit von 986,38 Sekunden braucht.

Setzen wir nun dem Encke'schen Werthe der Sonnenparallaxe entsprechend den Durchmesser der Erdbahn gleich 41393520 Meilen, so erhalteu wir für die Geschwindigkeit des Lichtes, oder die Strecke, durch welche es in einer Sekunde sich fortufianzt.

$$c = \frac{41393520}{986,38} = 41965$$
 Meilen;

mit dem Hansen'schen Werthe der Sonnenparallaxe dagegen den Werth 40000 Meilen.

Diese Zahlen sind natürlich mit derselben Unsicherheit behaftet, wie die aus der Aberration abgeleiteten; man sieht indess, dass sie fast genau mit den letztern übereinstimmen; der Unterschied beträgt etwa ein Hundertstel des Worthes. Durch die Wahrnehmung von Römer ist somit zweifellos der Beweis geliefert, dass das Licht, welches die beleuchteten Körper zurückwerfen, mit eben derselben Geschwindigkeit sich fortpflanzt, als das direkt von den selbstleuchtenden Körpern ausgestrahlte.

#### §. 4.

Geschwindigkeit des Lichtes irdischer Lichtquellen. Dass auch das Licht irdischer Lichtquellen sich mit eben derselben Geschwindigkeit fortpflanzt, als das der Firsterne und Planeten, haben in neuerer Zeit die Versuche von Fizeau<sup>1</sup>) und von Foucault<sup>2</sup>) gezeigt, denen es gelungen ist, die Geschwindigkeit des Lichtes auf der Erde zu messen.

Das Princip des Fizeau'schen Verfahrens ist folgendes. Seien S und S zwei parallele Schirme, in denen sich eine Anzahl Oeffnungen  $a,b,c\ldots$  so



angebracht befinden dass ein hei A befindliches Auge ein hinter dem zweiten Schirme befindliches Licht L bei plassender Stellung der beiden Schirme utget Schirme befindliches Licht L be plassender Stellung der beiden Schirme durch die correspondierenden Oeffanngen  $a, a'; b, b'; \dots$  sehen kann. Werden dann die beiden als fest verbunden gedachten Schirme bei fester Stellung des Auges A und des Lichter L auf und abbewegt, so wird bei missiger Geschwindigkeit der Bewegung ein Brobachter bei A das Licht hei L abwechseln hielt. Wird der Schirm rascher hewegt, so wird das Licht memerfort wahrgenommen, da chenso wie der Eindruck des Schalles im Ohr, der des Lichtes in Auge eine Schlang darut und demmach das Auge bei A noch den Eindruck des Lichtes bewahrt, wenn auch ein Zwischeuraum zwischen zwei Oeffungen vor dem Auge stelt.

Die Sichtbarkeit des Lichtes L durch die beidem bewegten Schirme hindurch rührt in diesem Falle von der grossen Geschwindigkeit, mit der sich das Licht fortpflanzt. Das Licht passirt die Oeffnung e in dem Augenblieke, in dem e vor dem Auge ist, und legt den Raum e'e so rasch zurück, dass e noch nicht vor dem Auge vorüher ist, wenn das Licht bei der Oeffnung ankomut.

2+

Fizeau, Comptes Rendus de l'Academie des sciences 1849. Poggend. Anu. Bd. LXXIX.

<sup>2)</sup> Foucault, Comptes Rendus LV. 501 and 792. Poggend, Ann. Bd. CXVIII,

Wenn aber nun die beiden Sebirme so rasch bewegt werden, dass während der Zeit, in der das Lieht von e' nach e sieh fortpflanzt, an die Stelle der Oeffnung e der Zwischenraum oft geferden ist, so wird das Licht durch den zweiten Schirm nieht mehr durchdringen und der Beobachter in A wird bei dieser Geschwindigkeit der Schirme das liehet I. gar nieht wahrendunen, da immer das durch eine der Oeffnungen rechts hindarchtretende Lieht auf dem Schirme links statt einer Lücke den folgenden undurchsichtigen Zwischenraum findet.

Werden die Schirme noch rascher bewegt, so das in der Zeit, in welcher das Lieht, das durch eine Oeffnung rechts hindurch gegangen ist, sieh zum zweiten Schirme fortpflanzt, an die Stelle der Oeffnung z die Oeffnung z getreten ist, so kann das Lieht durch diese Oeffnung hindurchtreten, und das Auge in zl. wird dasselbe wiederum wahrrechung.

Je nach der Geschwindigkeit, mit weleher der Schirm hewegt wird, nimmt also ein Beohachter in A das Licht entweler abwechenlu wahr oder bei rascherer Bewegung immerfort, oder hei noch rascherer Bewegung wird, das Licht L gar nicht mehr wahrgenommen. Wird die Bewegung noch mehr beschlemigt, so wird das Licht wieder gesehen.

Aus der ersten Verdunklung oder dem folgenden wieder Sichtbarwerden des Lichtes kann man, wenn nan den Abstand der Schirme und den der Oeffmungen in ihnen, sowie die Geschwindigkeit, mit der die Schirme bewegt werden, kennt, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes hervehnen. Denn man kann daraus die Zeit bereelmen, in welcher an die Stelle der Oeffnung e der Zwischenraum et tritt, und weiss, dass in dieser Zeit das Licht die Strecke er durchlaufen hat.

Der Quotient aus dem durchlaufenen Raume und der Zeit, in welcher der Raum durchlaufen ist, gibt uns die gesuchte Geschwindigkeit.

Um dieses Princip zur Anwendung zu bringen, wandte Fizeau folgendes Verfahren an:

In einer Entfernung von 8033 Meter wurden zwei Fernrohre so aufgestellt, dass ihre optisehen Axen eine gerade Linie bildeten, so dass man also durch  $P(\mathrm{Fig.}\,9)$  das Objectiv o' des andern Fernrohrs F' sehen komtte. Ein in dem Brennpunkte f des Fernrohrohjective angebrachter lendtender Punkt sendet dann durch das Objectiv o' in Bindel cinander paralleler Strahlen and das Objectiv o'. In diesem werden dann die ankommenden Strahlen so gehroeben, dass sie alle in einem Punkte hinter dem Objective im Brennpunkte desselben vereinigt werden.

Fizeau brachte nun an dem Fernrohre F eine seitliche Röhre rr'an, in deren Innerem sich eine Glaslinse befand; vor die Linse bei L wurde eine schr helle Lampenflamme gestellt. Im Innern des Fernrohres bei s befand sich ein kleiner, zur Hälfte belegter, zur Hälfte durchsichtiger Glasspiegel, welcher unter einem Winkel von 45° gegen die Fernrohrare geneigt war. Durch die Linse und den kleinen Spiegel s wurde, wie die demniliehts zu betrachtenden

Reflexions- und Brechungsgesetze näher nachweisen werden, in dem Brennpunkte f des Objectivglases o ein kleines Bildchen der Flamme erzeugt, indem alle von L auf die Linse fallenden Strahlen in f vereinigt werden.



Durch die obere Fernrohrwand ragte nun in das Innere des Fernrohrs ein gezahntes Rad R, dessen Umfang die Fernrohrate so hindurcheigng, dass sie je nach der Stellung des Rades gerade einen Zahn des Rades oder eine wrischen den Zähnen befindliche Lücke trat. Die Zähne des Rades und die Lücken hatten genau die gleiche Breite und das Rad war so gestellt, dass der Brennpunkt des Objectives gerade in der vordern dem Objective zugewandten Flüche des Rades lag.

Steht nun das Rad so, dass eine Zahnlücke unten ist, dass also die Axe des Fernrohres durch eine Zahnlücke hindurchgeht, so kann das von L ausgehende, durch o und o' nach s' gelangende, von dort reflectitte und in f voreinigte Lieht sieh von f aus gegen A hin weiter fortpflanzen, und von A aus durch den unbelegten Theil des Spiegels s hindurch gesehen werden. Das Bild von L erscheint dann als ein kleiner ferner Stern.

Man sieht, das von L ausgehende Licht muss, um in A wahrgenommen zu werden, zweimal die Zahnlücke des Rades R passiren, einmal um von L

aus durch f, o, o' nach s' zu gelangen, dann um von s' durch o', o, f rückwarts nach A zu kommen. Das eine Bad F kann laso die Stelle der beiden Schirme vertreten, da, wenn statt der Zahnlücke ein Zahn sich an der Stelle f beindet, weder Licht von L nach s', noch von s' nach A sich fortifilanzen kann.

Wird nun das Rad R gedreht, so dass abwechselnd in f sich ein Zahn, ahwechselnd cine Zahnlucke beindet, so sieht man von A aus abwechselnd den fernen Stern. Wird die Drehung ras-her, so dass ungeführ 10 Zahnlucken die Stelle f in der Sckunde passiere, so sieht man von A aus wegen der Dauer des Lichteindexes im Auge den fernen Stern immerwährend. Bei sieh immer vergrössernder Geschwindigkeit des Rades wird der Lichtpunkt allmählich dunkler und bei einer bestimmen sehr grossen Geschwindigkeit versehwindet er vollständig. Ba tritt dann der vorhin betrachtete Fall ein; das Liebt, welches durch einer Zahnlucke gegen s' hin sich fortpflanzte, findet bei seiner Rückkehr nach f dort einen Zahn, es kann dasher das ankommende Licht nach A sioh nicht fortpflanzen. Passirt dann die folgende Zahnlucke die Ave des Ferrnoris, so tritt euerdings nach s' hin Licht us F aus, da nher unmittelbar vorher ein Zahn in war, also kein Licht nach s' sich fortpflanzte, kann auch jetzt kein Licht mach sich bewegen.

Bei noch vergrösserter Rotationsgesehwindigkeit des Rades wird der Lichtpunkt wieder siehthar, er wird immer beller, und wenn die Rotationsgesehwindigkeit gerade die doppelte der vorigen ist, so ist der Lichtpunkt wieder ebenso hell wie bei der langsamern Rotation, wo circa 10 Zahnlücken in der Sekunde die Fernrohrase possirten.

Bei weiter vergrösserter Rotationsgesehwindigkeit fritt nun ein abwechselndes Dunklerwerden und Verschwinden, und wieder Sichtbar- und Hellerwerden des Lichtes ein. Jedesmal, wenn von dem ersten Verschwinden an die Rotationsgesehwindigkeit des Rades, die 2n + Hache wird, ist das Gesichtsfeld dunkel, jedesmal, wenn sie die 2nAche ist, hell. Im ersten Falle ist an die Stello der Lücke, wenn das Licht durchtrat, der folgende zweite, dritte ... Zahn, im zweiten an Stelle der das Lücht zuerst durchlassenden Lücke die nichtstoftgemde oder die zweite etc. Lücke getreten.

Das Rad, welches Fizeau zu seinen Versuchen benutzte, Intte 720 Zühne, so dass also jeder Zahn oder jede Lücke V<sub>1110</sub> des Umkreises des Rades betrug. Die Umdrehungsgeschwindigkeit bestimmte er durch die nach Savart's Methode (I. §. 148) hervorgebrachten Töne, indem er die Zühne des Rades gegen den Rand einer gemührerten Karte Schägen liess.

Fireau fand uun, dass das Licht zum erstennale vollständig verschwand, wenn die Rotationsgeschwindigkeit des Rades 12,6 Undrehungen in der Sekunde betrug. Bei dieser Geschwindigkeit war also, während das Licht vor 1 nach s' und zurück nach / sich bewegte, also einen Weg von 2.8633 — 17266 Metern zurücklegte, an Stelle der ersten Zahnlücke ein Zahn getreten, welcher dem Lichte den Durchtritt verspertte.

Die Zeit t, welche bei dieser Geschwindigkeit der Zahn brauchte, um an die Stelle der Lücke zu treten, war

da die Lücke $^4/_{1116}$ des Raduu<br/>ufanges ausmacht. In dieser Zeit legte das Licht den Raum von 17266 Meter zurück, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes ist somit

c = 17266, 12,6, 1440 = 313274304 Meter,

oder da die geographische Meile (15 auf einen Grad des Aequators) gleich 7420,15 Meter ist,

c = 42219 Meilen.

Diese von Fizeau aus 28 Versuchen erhalthen Zahl weicht von der aus der Verfinskerung der Jupitersthanhaten mit der Enkelsekenen Sonnenparallaxe berechneten nur um etwa 0,5 Procent, von der mit dem grössern Werthe der Sonnenparallaxe abgeleiteten um etwa 5% ab. Beachtet man nun die Schwierigkeit dieser Messungen und zugleich, dass ein sich kleiner Fehler in der Bestimmung der Rotatiensgeschwindigkeit auf das schliessliche Resultat von grösstem Enflusses ist, da er mit 17266 - 1410 multipliciter wird, ao darf man sehon aus diesem Versuche schliessen, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes irdinscher Lichtquellen mit jener des direkten oder reflectirten Sternenlichtes durchaus gleich ist.

Dieser Schluss findet seine volle Bestätigung und siehere Begründung in den Versuchen Foucault's, dem es gelungen ist, in dem begrenzten Raume eines Zimmers die Geschwindigkeit des Lichtes zu messen.

Die Versuchsmethode von Foucault heruht auf dem im nächsten Kapitel zu besprechenden Gesetze der Reflexion des Lichtes an ebenen Spiegeln, dass ein Lichtstrahl von einem Spiegel immer unter demselben Winkel zurückgeworfen wird, unter welchem er den Spiegel trifft, und auf der später zu besprechenden Eigenschaft der Hohlspiegel und Linsen, reelle Bilder von Gegenständen zu liefern, welche ihre Strahlen auf die Spiegel oder Linsen senden. Die Anordnung des Versuches zeigt schematisch Fig. 10. Durch eine enge, in dem Fensterladen eines verdunkelten Zimmers angebrachte Oeffnung aa tritt, durch einen Heliostaten herizontal reflectirt, ein Bündel Sonnenstrahlen; dasselbe trifft zunächst auf ein mikrometrisches Schzeichen, welches aus einer Anzahl enger in die Silberschicht eines versilberten Glases eingeschnittener Spalten hesteht. Diese Spalten sind 0,1 mm von einander entfernt. Die durch die engen Spalten getretenen Strahlen treffen in einiger Entfernung auf einen kleinen vertical aufgestellten Spiegel S, welcher in später zu heschreihender Weise in rasche Rotation um eine verticale Axe versetzt werden kann. Seitwärts von dem kleinen Spiegel S ist ein Hohlspiegel H, so aufgestellt, dass der kleine Spiegel S in einer hestimmten Lage die ihn treffenden ·Strahlen dem Hohlspiegel zusendet. Der Ahstand des Hohlspiegels von dem

Spiegel S war bei den Vorsuchen Foucault's 4 Meter; er ist kleiner oder höchstens so gross als der Krümmungsradius des Hollspiegels II, Dieser letztere ist so gestellt, dass seine Axe, das ist die durch den Mittelpunkt des Hoblspiegels und den Krümmungsmittelpunkt A, desselben gelegte gerade



Linie mit der Verbindungslinie der Mittelpunkte von S und II, einen gewissen, nicht zu kleinen Winkel blüdet. Zwischen dem Spiegel S und II, befindet sich, möglichst nahe bei S, eine achromatische Linse so aufgestellt, dass die von un herkommenden, am Spiegel S reflectiten Skrahlen gerade in der Pläche des Hohlspiegels ein reelles Bild des mikrometrischen Scheichens blüden.

Wir werden später den Nachweis liefern, dass das von dem Hohlspiegel unter diesen Umständen enterveinen Bild es auf ihn geworfenen reellen Bildes des Schzeichens genau an der Stelle dieses Bildes liegt, deshalb werden die den Hohlspiegel treffenden Strahlen von diesem an der andern Seite der Axe II, 41, in der Richtung II, II, zurückgeworfen, so dass der Winke SII, 41, = II, 21, 41, ist. Diese zurückgeworfenen Strahlen treffen nun in II, einen zweiten Hohlspiegel, dessen Axe derjenigen des ersten Hohlspiegel parallel ist, und dessen Krümmungsradius gleich ist dem Abstande II, II, dieser beiden Hohlspiegel. Hierdurch wird bewirkt, dass der zweite Hohlspiegel in II, ein reelles Bild des auf II, entworfenen Bildes, also ein reelles Bild des Schzeichens entwirft. In II, befindet sieh die spiegelnde Eliche eines dritten Hohlspiegels, dessen Axe wieder denjonigen der beiden ersten Hohlspiege parallel ist. Da nun auch hier wieder das von diesem Hohlspiegel entworfene Bild mit dem Bilde II, zusammenfült, so werden von hier die Strahlen, welche den Hohlspiegel treffen, in der Richtung II, II, 4x on ieme vieren Hohlspiegel terffen, in der Richtung II, II, 4x on ieme vieren Hohlspiegel terffen, in der Richtung II, II, 4x on ieme vieren Hohlspiegel terffen, in der Richtung II, III, 4x on ieme vieren Hohlspiegel terffen, in der Richtung II, III, 4x on ieme vieren Hohlspiegel

H, geworfen, der wieder so gestellt ist, dass seine Axe mit denen der andern Hohlspiegel parallel ist. Dieser Hohlspiegel entwirft deshalb in II, in einer Entfernung H, H, welche gleich dem Abstande H, H, ist, nochmals ein reelles Bild des Sehzeichens. Dieses Bild wird nun von der Fläche eines Hohlspiegels aufgenommen, dessen Krümmungsmittelpunkt in H4 liegt, und dessen Axe parallel der Verbindungslinie H, H, ist. Auch in dem Spiegel H, fällt das von diesem Spiegel entworfene Bild mit dem auf ihn geworfenen Bilde zusammen; da aber hier die Axe des Spiegels II, mit der Richtung der auf den Spiegel gesandten Strahlen zusammenfällt, so kehren von H5 die Strahlen genau in derselben Richtung nach H4 zurück, in welcher sie von H4 nach H5 hingelangten. Weiter kehren deshalb auch die Strahlen genau auf dem Wege, auf welchem sie zu H, gelangten, über H, H, zur Linse L, dem Spiegel S und ven da zu m zurück, und auf m wird von diesen Strahlen ein das ursprüngliehe Sehzeichen deckendes reelles Bild des Sehzeichens selbst entworfen. Dass dieses der Fall sein muss, werden wir nächstens bei der Lehre von den Linsen nachweisen.

Es gelingt auch leicht, dieses Bild siehtbar zu machen; zu dem Ende skellte Foncault nabe bei ni den Gang der Lichstetnihen eine planparallel Glasplatte, welche unter einem Winkel von 45° gegen die Richtung der Strablen geneigt war. An dieser findet eine theilweise Reflexion der von S zurückkommenden Strablen nach on statt, und in Folge dieser wird in n. einer Stelle, die ebenso weit von dem Punkto e entfernt ist, wie der Punkt m, ebenfalls ein reelles Bild erzeugt. Dieses Bild fallt dort auf eine mit einer Theilung versehene Glasplatte und wird dort mit einem Mikroskop beobachtet.

Das so beebschtete reelle Bild wird von Strahlen gebildet, welche zweimal den Spiegel Spassirt haben, einmal auf dem Hinwege zu den Hohlspiegeln und dann nachdem sie den Weg über die einzelnen Hohlspiegel bis  $H_5$  zweimal, hin und zurück, durchlaufen haben.

Wir nahmen bis jetzt an, der Spiegel S habe eine bestimmte Lage; alle die eben gemachten Betrachtungen haben aber auch Geltung, wenn der Spiegel rotirt; er nimmt dann bei jeder Rotation einmal die Stellung ein, bei welcher der Gang der Liebtstrablen der vorhin angegebene ist, es erseheint deshalb bei jeder Rotation einmal das Bild auf der Glasplatet, und so lange die Rotation nur langsam ist, an derselben Stelle, an welcher es bei rubendem Spiegel erschien. Denn jedesmal dann treffen die von me berkommenden Strahlen und ebenso die zurückkehrenden den Spiegel unter demselben Winkel, unter welchem sie den rubenden Spiegel traft, und demzefolge muss das Bild von man derselben Stelle erscheinen. Wenn auch das Bild bei jeder Rotation nur einmal erscheint, so sieht man dasselbe, sobald der Spiegel etwa 10 mal in der Sekunde rotirt, wegen der Dauer des Lichteindreckes continuitrite.

Anders wird es, wenn der Spiegel sieh sehr rasch dreht, so dass er in der Zeit, während welcher das Licht von S nach  $H_5$  und von  $H_5$  wieder nach

S zurückkehrt, einen mes-baren lögen beschreibt. In dem Momente, in welchen der Spiegel die vorhin als ruhende angenommen Lage hat, wird dam das Licht nach  $H_1$  gesandt, kommt das Licht dann aber von  $H_2$  über  $H_1$  zurück, se hat sich der Spiegel vielleicht um einen Winkel er gedreht, der einfallende Strahl triff dann den Spiegel, wann er sich in der Richtung der Pfeiles dreibt unter einem Einfallswinkel, der um er grösser ist, als wenn der Spiegel in Ruhe wäre; der zurückgeworfene Strahl verlässt dann den Spiegel chenfalls unter einem um er grössern Winkel; der Winkel  $H_1$  S m' ist somit um 2 m' grösser als der Winkel  $H_2$  S, m' den einfallender und zurückgeworfene Strahl bei ruhendem Spiegel mit einander bildeten. Der Erfolg ist, dass das von den Spiegeln entworfene Bild des Schzeichens m' dieses selbst nicht mehr deckt, sondern dass ein nach oben hin verschobenes Bild bei m' erscheint. Die Grösse dieser Versehiebung ergibt sich unmittelbar aus dem Abstande des Spiegels N und dem Winkel  $H_2$ , M, ehn en sit d

$$mm' = d = mS$$
, tang  $2\alpha$ ,

da, wie wir sahen, der Winkel m S m' gleich  $2\pi$  ist. Misst man nun die Verschiebung d und anderseits die Anzahl von Umdrehungen, welche der Spiegel in einer Sekunde vollführt, so können wir daraus die Zeit ableiten, welche das Lieht gebraucht hat, um den Weg von S nach  $H_5$  hin und zurück zu durchlaufen; es ist die Zeit, in welcher der Spiegel sieh um den Winkel a gedruht hat.

Ist die Anzahl Umdrehungen des Spiegels in einer Sekunde gleich n, so dreht er sich in einer Sekunde durch den Begen  $2\,n\pi$ ; die Zeit, welche er zur Zurücklegung des Begens  $\alpha$  gebraucht, ist somit

$$t = \frac{\alpha}{2n\pi}$$
;

den Werth von  $\alpha$  erhalten wir aus der Verschiebung d und dem Abstande r des Spiegels S vom Schzeichen m mittels der vorhin aufgestellten Gleichung  $d = r, tang \ 2 \ \alpha.$ 

Da nun der Bogen  $\alpha$  immer nur äusserst klein ist, so können wir denselben, für die Tangente einsetzen und erhalten

$$\alpha = \frac{d}{2r}$$

und daraus

$$t = \frac{d}{4 n \pi, r}.$$

In dieser Zeit legt das Lieht den Weg von S nach  $H_5$  und wieder von  $H_5$  nach S zurück; nennen wir diesen Weg 2I, so erhalten wir für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Liehtes

$$c = \frac{2l}{t} = \frac{8n\pi rl}{d}.$$

Es bedarf somit zur Bestimmung von c der Messungen von d, r, l und n. Die Werthe von r und l werden direkt mit genauen Maassstäben genommen;

besonders der Werth von I, der, wie wir später sehen werden, durch die Stellung der Spiegel und ihre Krümmungsradien controlirt wird, lässt sich so mit grosser Genauigkeit ableiten.

Der Weyth von d., der Verschiebung des Bildes, wird auf der Glasplatte g beobachtet; es erscheint dort nämlich das durch die theilweise Reflexien an der Platte ppe erzeugte Bild "genau soviel verschoben von dem Platze, den es bei der Ruhelage einnahm, wie die Verschiebung mm' beträgt, man hat daher mit dem Mikreskep nur diese Verschiebung zu messen, um den Werth von d zu erhalten. Bei seinen Versuchen regulirte Peucault die Relation des Spiegels so, dass die Verschiebung 0,7" Theilstriche des reellen Bildes betrug.

Um eine solche Verschiebung des Bildes zu erzielen, bedurfte es begreiflicher Weise einer sehr grossen Rotationsgeschwindigkeit des Spiegels; zur Erzielung derselben hatte Foucault einen besondern Rotationsapparat construirt, welchen Fig. 11 darstellt!). Der kleine Spiegel S ist auf der Axo



DD' einer Turbino befestigt, welche sehr viel Aebnlichkeit mit einer Sirene hat. Die bewegende Kraft des Apparates ist ein constanter, aus einem mit hohem Druck versehenen Blasebalge herverströmender Luftstrum. Dieser tritt durch dus Rohr a in den Windkasten A, dessen oberer Deckel in einem Kreise

Die Zeichnung und Beschreibung, welche Foucault selbst nicht gegeben hat, ist nach Jamin, Cours do physique, tome III. p. 370.

schrig eingeschnitten Löcher hat. Ueber dem Windkasten A befindet sich an der Ane DD befestigt ein kreisfürniger Kasten C, welcher wie Fig. 12 in einem Horizontalschnitt zeigt, flicherfürnig schräfg, ihnlich den Schaufch einer Schiffsachraube gestellte Querwände hat, und dessen Deckel den Zwischerfäumen zwischen den Querwänden entsprechend oben ausgeschnitten ist. Der Kasten C und damit die den Spiegel tragende Are wird so ganz in derselben Weise gedreht, wie die Scheitbe der Sirene; der durch die schräfigen Schnitte des untern Deckels austretende Luftstrom stösst gegen die nach der andern Seite schrift gestellten Querwände von C und tribtbl dieselber vorwärkz. Die Zahl der Umdrehungen, die so erreicht werden konnte, war 800 in einer Sckunde.

Damit die Rotation dauernd gleichmüssig erhalten werden kann, ist durchaus erforzieltich, dass die Rotationsaxe zugleich ein erfet Aze des Apparates sei, oder dass sie genau durch den Schwerpunkt der rotirenden Maseen gebe. Zu dem Ende ist an der Axe ein kleines Regulirgewicht b angebracht, ein Ring von rechteckigem Querschnitt, durch dessen Ecken schwere vertiede Schrauben geführt sind. Die Regulirung geschieht dann durch vorsichtig geführte Felistiche, mit denen an den verschiedenen Schrauben so lange fortgefahren wird, bis bei der Rotation nicht mehr das geringste Schleudern stattlindet.

Um nun die Rotationsgeschwindigkeit des Spiegels auf das genaueste zu messen, wandte Foucault einen eigenen Kunstgriff an, der darauf beruht, dass man das Bild bei jeder Rotation des Spiegels nur einmal sicht. Man glaubt es allerdings wegen der Daner des Lichteindrucks im Auge continuirlieh zu sehen, aber diese Wahrnehmung setzt sich aus so vielen Einzelwahrnehmungen in der Sekunde zusammen, als der Spiegel Umdrehungen vollführt. Foucault stellte nun unmittelbar vor die das Bild aufnehmende Glasplatte q eine Scheibe, in deren Rand feine Zähne eingeschnitten waren, so dass er durch das Mikroskop gleichzeitig das Bild und die Zähne des Rades sehen konnte. Drcht sich die Scheibe, und man beobachtet den Rand bei continuirlicher Beleuchtung, so kann man die Zähne nicht erkennen; bei der intermittirenden Beleuchtung, welche das von den Spiegeln zurückkehrende Licht der Scheibe gibt, kann wan die Zähne wieder sehen, da in dem kurzen Moment, die jede einzelne Beleuchtung dauert, die Zähne nur einen kleinen Weg zurücklegen. Wird nun die Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe so gewählt, dass jedesmal in der Zwischenzeit zwischen dem Aufblitzen zweier Bilder ein Zahn das Gesichtsfeld passirt, so ist die Scheibe bei dem zweiten Aufblitzen des Bildes scheinbar wieder genau in derselben Lage als bei dem ersten Aufblitzen, und der Erfolg ist, dass die Scheibe dem Beobachter ganz still zu stehen scheint. Ist das erreicht, so hat man nur die Anzahl der Zähne der Scheibe mit der Anzahl der Drehungen derselben in der Sekunde zu multipliciren, um die Anzahl der aufblitzenden Bilder, also die Zahl n der Rotationen des Spiegels zu erhalten. Da man der Scheibe eine grosse Anzahl Zähne efindet sich Fig. 12 in Schaufeln I den Zwihnitten ist. anz in derschrägen

§. 4.

anz in derschrägen
nach der
vorwärts.
in einer
ann, ist
as AppaMassen

ebracht, erticale rsichtig ge fort-1 stati-

Man nuirvahrvollilasso

ste zu

des bei ler le geben kann, so ist die Rotation dieser Scheibe nur eine langsame, die durch ein angebrachtes Zählerwerk leicht zu controliren ist.

Diese Art der Zählung hietet gleichmissig eine Controle, ob die Rotation des Spiegels eine ganz gleichmissig ei, denn wenn die Zwischenzeit zwischen je zwei Belenchtungen verschieden ist, kann das scheinbare Stillstehen der Scheibe nicht eintreten. Die Scheibe scheint rückwärts zu geben, wenn die Drehung etwas langsamer, vorwärts, wenn sie etwas rascher ist, als vorber angenommen wurde. Die Apparate Foncault's, vom Mechaniker Froment gearbeitet, waren so ausgezeichnet, dass das scheinbare Stillstehen auf ganze Minuten eintrat, eine Zeit, die binreichend lang war, um die Vorschiebung d mit Genanigkeit ur messen.

Details über seine einzelnen Versuche gibt Foucault nicht an, er theilt nur als schliessliches Resultat derselben mit, dass sich für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit e des Lichtes der Werth

e = 2980000000 Meter

oder in geographischen Meilen

 $c = 40\,160$  Meilen

ergebe. Der von Foucault abgeleitete Werth für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes ist also um 1/20 kleiner als der von Fizeau erhaltene Werth, er stimmt fast genau überein mit der aus dem grössern Werth der Sonnenparallaxe abgeleiteten Werthe der Geschwindigkeit des Planeten- oder Fixsternlichtes. Die nahe Uebereinstimmung aller der gefundenen Werthe beweist jedenfalls, dass das Licht, welcher Quelle es auch entströmt, mit immer der gleichen Geschwindigkeit sich ausbreitet. Welcher indess der genaue Werth dieser Geschwindigkeit ist, lässt sich noch nicht sagen, da auch bei der Foucault'schen Methode dieselbe Schwierigkeit vorhanden ist wie bei der Fizean'schen; die gemessenen Längen werden mit sehr grossen Zahlen multiplicirt. oder sind, wie die Verschiebung sehr klein; der geringste begangene Fehler hat auf das schliessliche Resultat deshalb einen bedeutenden Einfluss. Ein wie hohes Vertrauen man auch in Foucault's experimentelle Meisterschaft setzen mag, es würde doch voreilig sein, lediglich auf Foncault's Resultat hin sich für die neue Sonnenparallaxe und die kleinere Lichtgeschwindigkeit zu entscheiden. Erst die Messungen bei den nächsten Venusdurchgängen 1874 und 1881 können und werden hoffentlich die Entscheidung bringen.

# §. 5.

Mossung der Lichtstärke. Wenn das Licht von einer Lichtquelle aus nach allen Richtungen sich fortghantz, so tritt eine Schwächung seiner Stätke ein, das heisst die von der Lichtquelle entfernteren Punkte werden weniger stark belenchtet. Das ist eine durch so viele bekannte Thatsachen erwiesene Erfahrung, dasse szu deren Anderwies keines besondern Versunches bedarf. Je weiter wir uns von einer Lichtquelle entfernen, um so schwächer wird das Licht, und es fragt sich nun, nach welchem Gesetze mit der Entfernung das Licht ahnimmt.

Man kann Lichtstärken nur messen, indem man die Beleuchtung einer Fläche durch zwei verschiedene Lichter vergleicht, da das Licht, gerade so wie der Schall nur durch die Wahrnehmung mittels des Ohres zum Schall wird, nur durch die Wahrnehmung des Auges gewissermassen zum Licht wird. Besteht auch die Ursache der Beleuchtung fort, so existirt das Licht für uns nicht, wenn wir das zur Wahrnehmung des Lichtes allein fühige Organ, das Auge, schliessen. Deshalb gibt es für das Licht nicht so absolute Maasse als für Längen, oder Gewichte; alle Apparate zur Messung der Lichtstärke, die sogenannten Photometer beruhen mehr oder weniger auf subjectiver Schätzung. Das Princip der Photometer ist allgemein folgendes. Zwei an einander grenzende Stücke einer Fläche werden von verschiedenen Lichtquellen beleuchtet, die hellere Lichtquelle wird dann durch Entfernung der Lichtquelle von der Fläche geschwächt, so lange, his beide Stücke auf das Auge den gleichen Lichteindruck machen. Kennt man dann die Stärken der beiden Lichtquellen aus andern Erfahrungen, so kann man daraus das Gesetz ahleiten, nach welchem die Lichtstärken mit der Entfernung abnehmen, und kennt man dieses Gesetz, so kann man rückwärts mit Hülfe desselhen die Stärken der Lichtquellen erhalten.

Das Photometer von Rumford  $^1$ ) besteht aus einem verticalen weissen Schinne, vor welchem in geringer Entfernung ein verticaler Stab von Hole der nicht glänzendem Metall aufgestellt ist (Fig. 13). Bringt man nun in einiger Entfernung von dem Photometer zwei Lichtquelleu L und L' an, so



entstehen auf dem Schirme nahe bei einander zwei Schatten, S von L und S' von L', an den Stellen, denen die Süule die Lichter verdeckt. Jeder dieser

<sup>1)</sup> Rumford, Gilbert's Annalen XLV und XLVI.

chatten ist aber von der ihn nicht veranlassenden Lichtquelle, also S' von L nd S' von L' belenchtet.

Wenn nun beide Schatten dem Auge gleich hell erscheinen, so schliesst an daraus, laus die Sürke des sie beleuchtenden Lichtes dieselbe ist. Denn velleches anch sonst die Beleuchtung des Schirmes ist, ob er ausser dem der Lichter noch anderes Licht erhält oder nicht, die beiden Schatten unterscheiten sich nur dadurch, dass dor eine von der einen, der andere von der andern Lichtquelle Licht erhölt. Ein Unterschied ihrer Helligkeit kann deshalh nur laher rühren, dass das eine Licht heller ist als das andere. Ist dann der Abstand S'L = SL', so folgt daraus, da die beiden Lichter in gleichen Abständen vom Schirme dieselbe Helligkeit hervorbringen, dass die Lichter von gleicher Intensität sind. Ist der Abstand der beiden Lichter dann verschieden, so schliessen wir daraus auf eine verschiedene Helligkeit der beiden Lichter.

Das Photometer von Ritchie $^1$ ) beruht auf einem ganz ähnlichen Princip. In der Mitte eines parallelepipedischen Kastens ab (Fig. 14) ist ein recht-

winkliges kölzernes Prisma so anfgestellt, dass die Kante, in der sich die Seiten unter einem rechten Winkel schneiden, horizontal und zur Längsrichtung des Kastons sonkrecht liegt. Dio beiden, gegen die horizontale Richtung



um 4.5 geneigten Flüchen sind mit reinem weissen Papier Überzogen. Gerade über der Prisanenkante ist in der obern Wand des Kastens ein Loch angebracht, auf welchem ein kurzes Rohr steht, dessen Endlitiche bis auf ein kleines, der Grösse des Auges entsprechendes rundes Loch verschlossen ist. Sieht man durch dieses auf das Frisans pherab, so wird das Geischtsfeld gerade durch die Prisanenkante geschnitten und man sicht zugleich beide Seitenflüchen des Prisans.

In den innen geschwärzten Kasten kann nur von den offenen Endflächen ber Lächt cinfallen, welches daher die beiden gegen die Are des Kastens gleich geneigten Seiten gleichmässig beleuchtet. Wird nun in einem dunkeln Zimmer jeder der offenen Endflächen des Kastens ein Licht gegenütber gestellt, vo beleuchtet jedes der Lichter nur eine der Prismenseiten und das bei 0 auf das Prisma berabschauende Auge übersieht die beiden aneinander grennenden von den verschiedenen Lichtern bedeuchteten Plächenstücke. Die Lichter werden uns 20 lange verschoben, bis die Beleuchtung der beiden Plächen dom Auge ganz gleich erscheint.

<sup>1)</sup> Ritchie, in Schweigger's Jahrbuch etc. XLVI.

Diese beiden Photometer beruhen also lediglich auf der Schätzung des Beobachters, ob zwei Flächen den gleichen Grad der Beleuchtung geben; die mittels derselben erhaltenen Resultate können daher auf grosse Genauigkeit keinen Anspruch machen. Bessere Resultate gibt unzweifelhaft das Photometer von Bunsen.

Weisses Papier ist nicht durchsichtig, aber durchscheinend, das heisst wenn man einen ausgebreiteten Bogen von hinten beleuchtet, so nimmt man durch das Papier hindurch einiges Licht wahr. Tränkt man das Papier mit Fett. mit Oel oder Stearin, so wird es mehr durchscheinend; ein Stearinfleck in einem sonst nicht befetteten Bogen weissen Papieres sieht, wenn das Papier von hinten heller beleuchtet ist als von vorn, heller aus als die nicht befettete Umgebung, er erscheint hell auf dunkelm Grunde.

Belenchtet man aber ein mit Stearin getränktes Papier von vorn, so erscheint es, mit nicht getränktem Papier verglichen, dunkler; ein Stearinfleck in einem Bogen weissen Papieres erscheint daher, von vorn stärker beleuchtet als von hinten, dunkel auf hellem Grunde.

Der Grund dieser Erscheinung ist der, dass befettetes Papier mehr Licht durchlässt, dafür aber in demselben Verhältnisse weniger Licht zurückwirft als das nicht befettete Papier, die Summe des zurückgeworfenen und durchgelassenen Lichtes ist für beide Papiere gleich, und zwar bis auf einen kleinen hier nicht zu beachtenden Bruchtheil, welcher absorbirt wird, gleich dem das Papier beleuchtenden Lichte.

Nennen wir daher die Menge des von einer Seite auf das ausgebreitete Papierblatt fallenden Lichtes M, so zerlegt sich diese Menge in zwei Theile, deren einer durchgelassen, deren anderer zurückgeworfen wird; sei ersterer gleich D, letzterer gleich Z, so ist

$$M = D + Z$$

für den nicht befetteten Theil des Papieres. Für den befetteten Theil hat D und Z einen audern Werth D' und Z', aber wiederum ist

$$M = D' + Z'$$

Lassen wir jetzt auch von der andern Seite her die Lichtmenge M auf das Papier fallen, so zerlegt sich diese gerade so an dem befetteten sowohl als an dem nicht befetteten Papiere.

Schen wir nun das Papier von einer Seite an, so gelangt von dem nicht befetteten Papier in unser Auge das von der andern Seite durchgelassene Licht D und das zurückgeworfene Licht Z, von dem befetteten Papier ebenso das durchgelassene D' und das zurückgeworfene Z'. Da nun aber

$$D + Z = D' + Z',$$

so gelangt von dem befetteten Papier dieselbe Lichtmenge in unser Auge als von dem nicht befetteten, der Stearinfleck erscheint daher genau so hell als das umgebende Papier.

Diese Erscheinung benutzt Bunsen in seinem Photometer. Auf einem

33

rtical stehenden Rahmen wird ein Blatt Papier ausgespannt, in seiner Mitte n kleiner Stearinfleck gemacht, und hinter denselben ein Licht von constanr Helligkeit in einer bestimmten Entfernung aufgestellt. Um nun die geringe enge des absorbirten Lichtes ganz unschädlich zu machen, wedurch obige echnung etwas geändert würde, vergleicht man nicht mit diesem hinter dem chirme aufgestellten Lichte die Stärke des Lichtes, dessen Intensität man estimmen will, sondern verfährt folgendermassen. Man bringt zunächst vor ten Schirm das Licht, mit welchem man andere vergleichen will, und stellt s so, dass der Stearinfleck in der Mitte des Schirmes verschwindet, und ersetzt dann dieses Licht durch das zu bestimmende und bestimmt den Abstand, in welchem man dasselbe von dem Schirme aufstellen muss, damit wieder der Stearinfleck verschwindet. Dann ist die Beleuchtung des Schirmes von beiden Lichtern genau dieselbe.

Denn nennen wir die Lichtmenge, welche der befettete Fleck von dem Lichte durchlässt, welches von dem hinter dem Schirme aufgestellten Lichte auf den Schirm auffällt, a, und diejenige, welche das nicht befettete durchlüsst, b, nennen wir ferner die von dem ersten Lichte auf den Schirm fallende Lichtmenge M, und bezeichnen dann die Lichtmenge, welche der befettete Fleck von diesem zurückwirft, mit zM, diejenige, welche das nicht befettete Papier zurückwirft, mit z'M, so haben wir, wenn der Fleck nicht sichtbar ist,

$$a + zM = b + z'M$$
.

Denn das Verschwinden des Fleckes beweist uns, dass von dem befetteten Theile des Schirmes gerade so viel Licht in unser Auge kemmt als ven dem nicht befetteten Flecke. Aus obiger Gleichung folgt

$$M = \frac{a-b}{z'-z}$$
.

Ist nun die Lichtmenge, welche von dem zweiten mit dem ersten zu vergleichenden Lichte auf den Schirm fällt, gleich M', wenn der Fleck wiederum verschwunden ist, so ist wieder die von dem befetteten Papier zurückgeworfene Lichtmenge zM' nnd die vom umgebenden Papier z'M'. Da nun der Fleck verschwindet, so ist wie vorhin

$$a + zM' = b + z'M',$$
  

$$M' = \frac{a-b}{z'-z}.$$

Da nun a und b sewie z' und z in diesem Falle denselben Werth haben, wie verhin, so felgt

$$M = M'$$

oder die von beiden Lichtern auf den Schirm fallende Lichtmenge ist in beiden Fällen dieselbe. Kennt man nun die in beiden Fällen von den Lichtern ausgesandte Lichtmenge, so kann man aus den Abständen, in welchen die Lichter den Sehirm gleich stark beleuchten, das Gesetz bestimmen, nach welchem die Lichtwirkung mit der Entfernung von der Lichtquelle abnimmt.

Western, Physik II. 2, Aud.

Kennt man aber das Gesetz, so kann man daraus das Verhältniss des von beiden Lichtquellen ausgesandten Lichtes bestimmen.

Wenden wir nun eines dieser Photometer an, um die Lichtwirkungen einer Lichtugelle in den Abständen 1, 2, 3. z. zu vergleichen, so sieht man deutlich, dass das Licht mit der Entfernung geschwächt wird; denn wenn z. beim Bunsen'sehen Photometer der Fleek verschwindet; wenn das Licht in der Entfernung von I Meter vom Schirme angebracht ist, so wird der Fleek dunkel, wenn wir das Licht dem Schirme nübern, ein Beweis, dass er von vorn mehr beleuchtet wird als von hinten, entfernen wir das Licht, so wird der Fleek heller, ein Beweis, dass er jetzt von hinten stärker beleuchtet wird als von vorn.

Hierbei zeigt sich aber, dass der Unterschied in der Belenchtung um so vernehmlicher ist, je grösser die Differenz der Abstände des Lichtes im Vergleiche zur Entfernung des Lichtes ist, bei welcher der Fleck versehwand. Das heisst, versehwand der Fleck in einem Falle, wenn die Entfernung des Lichtes vom Schirme I Meter war, so erscheint derselbe sehr hell auf dunkelm Grunde, wenn wir das Licht in die Entfernung zweier Meter bringen; verschwand der Fleck aber in einem andern Falle, wenn das Licht in der Entfernung vom 10 Meter vom Schirme aufgestellt war, so tritte er zur kann sichtbar hervor, wenn wir das Licht wieder um ein Meter entfernen, also es um ½, der upstrüngliches Entfernung fortleten.

Daraus folgt, dass die Schwischung des Lichtes nicht einer Vernichtung oder Verschluckung desselben durch die Luft zugeschrieben werden darf, in welcher sich das Licht fortpflanzt. Denn in dem Palle müsste eine Luftechiebt von derselben Dieke immer eine gleiche Lichtmenge verschlucken; nähme die Luftselchiet von 1 Meter Dieke im ersten Falle die Hälfte des an ihrer Vorderfläche ankommenden Lichtes in sich auf, so müsste sie das auch in dem zweiten Falle thun, oder der Unterschied der Beleuchtung müsste im zweiten Falle gerade so merklich sein als in dem ersten. Wir müssen daher schliessen, dass es in der Natur des Lichtes liegt, dass die Stärke der Beleuchtung abnimmt, wenn wir uns von der Lichtquelle entferen.

Die Natur des Lichtes mag sein, welche sie will, so liegt schon in der §
1 entwickleten Thatsache, dass das Licht von einer Lichtquelle aus nach allen Richtungen geradlinig sich ausbreitet, der Grund für die Schwächung des Lichtes. Denn denken wir uns z. B. eine kugelförmige Lichtquelle, etwa eine glübende Metallkugel, von der in jedem Augenbliche eine gegebren Lichtunenge ausstrahlt, so wird diese Lichtmenge nach' einer gewissen Zeit eine Kugelfläche beleuchten, deren Radius gleich ist dem Produkte aus dieser Zeit und der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes. Nach der doppelten Zeit hat sich das Licht nach der Richtung der Kugelradien deppelt so weit entfernt, es beleuchtet eine Kugel vom doppeleten Radius. Da num dieselbe Lichtunenge eine so viel grössere Flüche beleuchtet, so ist klar, dass die Beleuchtung iedes gegebenen Flüchenstäteks um so viel schwächer ist als diese.

tche, auf der sich das Licht verhreitet, grösser ist. Denn wir dürfen es 
hal als einen Grundatz ansehen, dass die Helligkeit der Beleuchtung einh proportional ist der Lichtmenge, welche eine Fläche erhält. Die Fläche
aer Kugel vom doppelten Badius hat nun die vierfache Grösse. In der Kugel
am doppelten Radius wird ein gegehener Flächenstück deshah nur ein Viertel
ar Strahlen erhalten, welche es in der Kugel vom Radius 1 erhielt, da sich
excelbe Lichtennege über eine Fläche vom terfacher Grösse verhreitet. Die
elligkeit der Beleuchtung wird daher nur <sup>1</sup>/<sub>4</sub> sein. Allgemein, verhreitet
eh das Licht über eine Fläche vom Radius 7, so ist die Grösse der Kugel
roportional r<sup>2</sup>, jedes Flächenstück erhält daher nur <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Licht von dem, welhes es in der Kugel vom Radius 1 erhalten würde, die Helligkeit der Beeuchtung ist daher nur <sup>1</sup>/<sub>r</sub>. Es folgt daraus, dass die Lichtstärke hei einer
Entfernung von der Lichtquelle ahnimmt, wie die Quadrate der Entfernung
wechsen.

Man kann diesen Satz mit Hulfe der vorhin erwähnten Photometer wenigstems annährend experimentell nachweisen. Denn nach dem Grundastze, dass eine Fläche in demselhen Verhültnisse stärker beleuchtet wird, als sie mehr Licht empfängt und nach der gewiss berechtigten Annahme, dass n gleiche Lichter zusammen smal so viel Licht aussenden als jedes einzelne, wird eine Fläche von n Lichtern im Abstande 1 nmal mehr Licht empfangen als von einem Lichte.

Wenn wir nun das Bunsen'sche Photometer einmal mit einem Lichte beleuchten und den senkrechten Abstand von der Mitte des Schirmes bestimmen,
in weichem das Licht aufgestellt werden muss, damit der Fleck versekwindet,
und dann n Lichter parallel unmittelhar neben einander stellen, so dass die
Ebene der Phammen der des Schirmes parallel ist, so finden wir, dass jetzt
der Abstand, in dem wir diese Lichter aufstellen müssen, damit der Pleck
versekwindet, sich zu dem Abstande im ersten Falle verhält wie die Quadratwurzel von n zu 1. Vier Lichter bringen also in der doppelten, neun in der
drüßschen, 16 in der vierfachen Entfernung den Fleck zum Versehwinden.

Da nun 4, 9, 16 Lichter, welche nach ohigem Grundastze in der Entenung 1 eine Flüche 4, 9, 16mal so stark beleuchten als ein Licht, in der 2, 3, 4fachen Entfernung dieselbe Helligkeit hervorbringen, wie ein Licht in der einfachen Entfernung, so folgt, dass die Lichtstärken alnehmen, wie die Quadrate der Entfernungen von der Lichtquelle wachen.

Man wird jedoch hei einem solchen Versuche das Gesetz nur annähernd bestlätigt finden, da die Voraussetzungen, unter denen das Gesetz theoretisch abgeleitet wurde, in dem Versuche nicht erfüllt sind.

Wir setzten nämlich voraus, dass das Licht von einer glühenden Kugel

Jedes Flächenelement  $\epsilon'$  (Fig. 15) dieser letztern Kugel, welches zwischen den Radien ca und cb liegt, erhält das in dem Strahlenkegel cab sich



and task in their distancent egg or and a transfer and the first transfer and their an

dessen Basis t' ist, erkült nun gerade soviel Licht als das Plätchenelement t'. Die Lichtmenge, welche dann der Theil dieses Elementes erhält, welcher dem Elemente t' an Grösse gleich ist, ist nun aber soviel kleiner als die Lichtmenge m, welche t' erhielt, als das Flätchenelement t'", über welches sich die Lichtmenge m, betat amberdiet, grösser ist we' t'. Die Lichtmenge ist daher  $m \cdot t'$ . Der Quotient t' ist nun aber gleich dem Cosinus des Winkels abd, welchen s'' mit s' bildet. Dieser Winkel ist aber gleich dem, welchen die Richtung der das Flächenelement troffenden Lichtstrahlen mit der auf t' searkrechten Eichtung bildet. Nennen wir diese Senkrechte das Einfallsloth, nud den Winkel, welchen die Strahlen mit dem Einfallsbinke, de Einfallsch, net dem Winkel, welchen die Strahlen mit dem Einfallsbinkeg, welche eine Fläche erfährt, nicht nur umgekehrt proportional ist dem Quadrate des Abstanles der heleuchteten Fläche von der Lichtquelle, sondern auch proportional ist dem Gonius des Einfallswinkels der Lichtstrahlen.

Dass der Einfallswinkel der Lichtstrahlen auf die Intensität der Beleuchtung von Einfallswinkel der Lichtstrahlen auf die Intensität der Beleuchtung von Einfallswinkel auf der Lichtstrahlen von den Bunsen sehen Photometer überzeugen. Macht man den Schirm um eine verticale Aus drehbar, welche durch den Stearintelec hindurelspeht, und sorgt man dafür, dass das hinter dem Schirme angebrachte Licht immer in der Höhe des Fleekes mid in der zur Schirmißiehe senkrechten durch den Pleek gehenden Richtung bleibt, so britt bei einer Drehung des Schirmes der Fleek wieder hell auf dunkelm Grunde hervor, wenn derselbe versehwand, als das Licht vor dem Schirmes so gestellt war, dass eine von dem Lichte auf die Ebene des Schirmes kerabgelassene Senkrechte den Pleek traf. Das Hervortreten der Pleekes hell auf dunkelm Grunde heweist, dass die Beleuchtung der Vorderflüche des Schirmes mit dem Wachsen des Einfallswinkels abgenommen hat.

Wie dieser Umstand auf den vorhin erwähnten Versuch störend einkenr kann, sicht man leicht; die von einem Lichte ausgehenden Strahlen iffern dem Schirm alle merklich parullel, wenn wir aber nun vier oder neun ummen neben einander aufstellen, so bilden die von den flussersten Plamnz zum Schirm sich fortplanzenden Strahlen mit dem Einfallachte seben rekliche Winkel. Die Wirkung der Eussern Strahlen ist daher eine andere s die der centralen; man sieht, wie aus diesem Grunde bei dem Versuche h die Wirkung der Strahlen nicht einfach summit; wie wir es vorsussetzten.

Auch der Winkel, unter welchem die Liebtstrahlen die Oberfläche eines unchtenden Körpers verlassen, ist von Einfluss auf die Helligkeit, welche sie unt der beleucheten Fläche errougen. Es ist eine bekannte Fhasache, dass ine glüthende Kugel uns als eine ganz gleichmässig glüthende Scheibe erseheint.

st nun K Fig. 16 eine solche Kugel, von der sich in grosser Entfernung das Auge befindet, so sehen wir lie Kugel als kreisformige Scheibe vom Durchmesser 191. Da ums diese Scheibe als ganz gleichförmig leuchtend erscheint, so folgt, dass die sehr kleinen Segmente ab, cd. deren ersteres parallel zu pp ist, während das andere mit pp den Winkel a bildet, in das weit entfornte Auge A die gleiche Lichtmenge senden, wenn die Projectionen c'a' von cd und a'b' von ab von gleicher Grösse sind.

P P P P P

Nun ist aber 
$$cd = \frac{c'd'}{\cos a} = \frac{a'b'}{\cos a}$$
 und

$$ab = a'b'$$
.

Das uns gleich hell erscheinende Segment od, das mit μp den Winkel æbildet, ist also im Verhältniss von 1 zu cos α grösser wie ab; ein Stück dieses Segmentes, welches genau die Grösse von ab hat, also gleich od .cos e ist, sendet uns nun auch soviel weniger Liehtstrahlen zu, als es kleiner ist wie cd, es wird daher eine gegebene Pläche in demselben Verhältnisse weniger beleuchten.

Der Winkel e ist nun gleich dem Winkel e, welchen die von eft nach A geandlen Lichtstrahlen mit der zu der kleinen Pläche et senkrechten Richtung en bilden. Nennen wir diesen Winkel den Austlusswinkel, so folgt aus dem Obigen, dass die Beleuchtung, welche eine gegebene Pläche von einer leuchtende Pläche erhält, proportional ist dem Cosinus des Ausflusswinkels der Lichtstrahlen 1).

Wenn wir demnach das theoretisch abgeleitete Gesetz über die Abnahme der Lichtstärke mit der Entfernung von der Lichtquelle experimentell prüfen wellen, oder dasselbe zur Vergleichung der Stärke zweier Lichtquellen, otwa

1) Beer, Photometrischer Caleül. Braunschweig 1854.

zweier leuchtender Flammen benutzen wollen, müssen wir darauf achten, dass sowohl die Einfallswinkel als die Ausstrahlungswinkel bei den Versuchen denselben Werth haben.

#### §. 6.

Ueber die Natur des Lichtes. Emissionshypothese <sup>1</sup>). In den bisherigen Entwicklungen haben wir es dyrchass unentsehieden gelassen, welches das Wesen des Lichtes ist und nur die Thatsachen betrachtet, welche sich uns bei ungestörter Verbreitung des Lichtes darbieten. Selbst die Entwicklung des Gesetzes, anch welchem die Lichtenssität abnimmt, wenn wir uns von der Lichtquelle entfernen, stätzt sich nur auf die Thatsache, dass das Licht von einem Mittelpunkte aus nach allen Richtungen sich geradlingis ausbreitet. Es fragt sich nun, was ist es, was sich fortpflanzt und ausspreitet, und zu uns gelängt, uns die Empfindung der Helligkeit gibt.

Es gibt zwei bestimmte und denkbare Vorstellungsarten über das, was dem Lichte zu Grunde liegt. Entweder, und das ist das Nabeliegendate, ist das, was im Lichte sich fortpillanzt, ein und derselbe Körper, welcher nach und nach an den verenbiedenen Stellen seiner Bahn auffritt, oder es ist ein Bewegungszustand, der in einer Reihe von Körpern, welche die Bahn der Lichtstrahlen ausfüllen, und von denen jeder innerhalb gewisser Grenzen sich bewegt, allmählich fortserfreitet. Beispielb seiter Arten fortsehreitender Bewegung haben wir kennen gelernt; in dem geworfenen Körper, der nach und nach an den versehiedenen Stellen seiner Bahn sich befindet, für die erste Art; in der dem Schalle zu Grunde liegenden Wellenbewegung, bei der nach und nach die sehwingende Bewegung der ihren Ort im Raume nicht verlassenden Theile der tömenden Körper an den verschiedenen Stellen er Bahn des Schalles auftrat, ein ausgedehntes Beispiel für die fertschreitende Bewegung der zweiten Art.

Beide lewegungsarten lassen sich zur Erklärung der Liehterscheinungen anwenden; die erste liegt der Newton schen Emissionshypothese zu Grunde, die letztere der von Huyghens zuerst aufgestellten Undultaionstheorie. Es wird ein Theil unserer Aufgabe in der Behandlung der Lehre vom Liehte sein, diese Hypothesen gegen einander abzuwägen, um so zu entscheiden, was wir als das Wesen des Lichtes anzusehen haben.

Newton sieht das Licht an als materielle Theilehen, welche von den leuchtenden Körpern ausgeschleudert werden und denselben Gesetzen folgen, wie die geworfenen Körper. Wenn diese Körpertheilehen in unser Auge drin-

<sup>1)</sup> Newton, Optice liber l. Genevae et Lausannae 1740.

Herschel, "On Light". Auch übersetzt von Schmidt. Stuttgart 1831.

Biot. Traité de Physique experimentale et mathématique. Paris 1810. Auch übersetzt von Fechner. Leipzig 1829. Bd. IV.

und auf die Netzhaut stossen, so erhalten wir die Empfindung des LiebDiese Liebtheilchen sind mit unziehenden und abstossenden Kräften
zubt, und werden auch von den Körpern bald angezogen, bald abgestosson.

Geschwindigkeit der Bewegung ist die der Portpflanzung des Liebtes.

Die bisher betrachteten Erscheinungen stehen mit dieser Annahme im nklang. Nur die leuchtenden Körper enthalten solche Theilehen, oder sind irch irgend einen in ihnen vorgehenden Process im Stande, sie auszuwerker/ernn aber die von einem leuchtenden Körper ausgebenden Lichtlichelchen auf nuch dunkeln Körper treffen, werden sie von diesem theils angezogen, theils jücder abgrestossen und die von den dunkeln Körpern wieder ausgestossenen Pieichen machen uns dieselben sichtbar.

An den leuchtenden Körpern so wie an den beleuchteten unterschieden wir verschiedene Helligkeit und verschiedene Farbe. Nach der Newtonischen Uppothese rührt der verschiedene Grad der Helligkeit der Körper her von der verschiedenen Menge Licht, welche dieselben in gleichen Zeiten auswerfen; in demselben Verhältnisse, als sie mehr Licht ausserden, orscheinen sie stärker leuchtend.

Um die versehiedene Farbe des Liehtes zu erklären, nimmt die Hypothese an dass die versehiedenen Liehter verschiedene Arten von Liehthbeilben aussenden; jeder Farbe entspricht eine bestimmte Art der Liehthbeilben, die grün leuchtenden Körper entsenden Liehtbeilben, welche uns den Eindruck des grünen Liehtes machen, die blau leuchtenden solche Liehttheilben, welche unserem Auge den Eindruck des blauen Liehtes machen. Worin dieser Unterschied der Liehtbeilbehen besteht, ist unbestimmt, gewisse Eigemschaften der einzelnen wird die Betrachtung der gestörten Fortpflanzung des Liehtes erkennen lassen.

Bei ungehinderter Ausbreitung pflanat das Lieht sieh in geraden Linien fort. Dies ist eine nofüberenlige Polige der Annahme, dass das Lieht aus geworfenen Körpertheilchen bestehe. Denn vermöge der Trägheit der Materie behart ein Körper in seiner Bahn, bis äussere Kräfte hin daraus ablenken. So lange die Liehttheilchen daher in ihrer Ausbreitung nieht gesitöt werden, mässen sie in der Richtung sieh weiter bewegen, in der sie ursprünglich angestessen wurden, ihre Bahn muss daher eine gerade Linie sein.

Um die grosse Geschwindigkeit des Lichtes zu erklären, müssen wir annehmen, dass die Lichttheilchen mit sehr grosser Kraft ausgestossen werden, und um es zu begreifen, dass die Lichttheilchen trotz ihrer grossen Geschwindigteit bei ihrem Stosse auf andere Körper keine mechanische Wirkung lausern, müssem wir unterstellen, dass die Lichttheilchen von äusserster Feinbeit um Kleinbeit sind.

Die Verzögerung in der Verfinsterung der Jupiterstrabanten, die Aberration des Lichtes, sowie die Versuche von Fizeau und Foucault sind der unmittelbare Ausdruck der Annahme, dass sieh alle Lichttheilchen, aus welcher Quelle sie auch stammen, mit gleicher Geschwindigkeit fortbewegen. Diese Thatsache hietet der Emissionshypothese eine grosse Schwierigkeit. Denn wenn auch die Lichttheilchen durch irgend einen Process von den leuchtenden Körpern ausgeworfen werden, so müssen sie doch nach den Gesetzen der allgemeinen Massenanziehung von den Körpern, welche sie ausgeworfen haben, angezogen werden; ist die Masse der Körper nun verschieden, so muss auch die Anziehung derselhen auf die ausgeschleuderten Lichttheile und somit die Verzögerung der letzteren eine verschiedene sein. Welches daher auch die Geschwindigkeit ist, welche den Lichttheilchen durch den Ausstossungsprocess ertheilt ist, so muss doch die endliche Geschwindigkeit derselben, mit welcher sie zu uns gelangen, je nach der Masse der sie aussendenden Körper eine verschiedene sein, wenn man nicht die ganz willkürliche und unberechtigte Annahme machen will, dass die ausstossenden Kräfte zu der Masse des aussendenden Körpers in einem ganz bestimmten Verhältnissse stehen. Diese Schwierigkeit, welche die Emissionshypothese hietet, kann nur durch die Annahme gehohen werden, dass die kleinen Theilchen aus den leuchtenden Körpern mit sehr verschiedenen Geschwindigkeiten ausgesandt werden, dass aher unter diesen Geschwindigkeiten nur eine sei, welche unserem Gesichtsorgan angemessen sei, und dass nur die mit dieser Geschwindigkeit unser Auge treffenden Liehttheilchen uns die Empfindung des Lichtes geben.

Das Gesetz, nach welchem die Lichtstürke mit der Entfernung von der Lichtquelle abnimmt, ist eine nothwendige Polge der Emissionstbereire. Denn jede Lichtquelle sendet darnach in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge von Theilehen aus; diese verbreiten sich über immer grössere Kugel-flächen. Die grössern Plächen in der Entfernung r von der Lichtquelle erhalten also dieselbe Anzahl Lichttheilehen als die kleinere im Abstande I. Eine Pläche von gegebener Grösse empfingt dahen in der letzterra Kugelfläche in demselben Verhältnisse mehr Lichttheilehen, als diese selbst kleiner ist wie die entferatere Kugel. Das Verhältniss der Grössen ist aber das umgekehrte der Quadrate der Radien oder der Abstände der einzelnen Plächen von dem leuchtenden Mittelpunkte; in demselben Verhältnisse muss also die Beleuchtung der verschieden entferraten Plächen stehen.

Die Entwicklungen, mittels deren der Nachweis geführt wurde, dass die Beleuchtung einer Hillebe abhänge von dem Einfallswinkel, unter welchem die Lichtstrahlen die beleuchteten Plätchen treffen, lassen sich ummittelbar int die Sprache der Emissionshypothese ühertragen, auch dieser Einfluss ist daher eine nothwendige Folge dieser Theorie.

Anders jedoch verhält es sich mit dem Einfluss des Ausstrahlungswinkels; den Grund, weshalb das Licht unter schiefem Winkel geringer als unter rechtem Winkel ausstrahle, gibt sie nieht. Das ist jedoch kein Mangel oder Vorwurf derselben. da sie nur die Frage zu beantworten sucht, was das ist, was



den leuchtenden Körpern ausgehend uns als Lieht erseheint, nieht aber, ch welchen Process diese Lichttheilehen ausgesehleudert werden.

Mit Hulfe einer von Fourier 1) aufgestellten Hypothese ist es jedoch ht., dieses Gesetz als in der Natur der Strahlung begründet zu erkennen; n hat nur anzunchmen, dass das Lieht nicht aus der geometrischen Oberho des leuchtenden Körpers, sondern aus einer gewissen Tiefe hervordringt, dass allo Punkto bis zu einer gewissen Tiefe unterhalb der Oberfliche Liehtzülchen aussehleudern.

Sei AB Fig. 17 die Oberfläche eines leuchtenden Körpers und ab ein ächenelement, dessen Strahlung untersucht wird. Nach der Annahme von purier gehen nun von ab nicht

ur von diesem Elemente ausgeundte Strahlen aus, sondern auch
olche, welche aus einer gewissen
liefe kommen. Ist CD die am
voitesten von der Oberliche entferente Schieht, aus welcher noch
Strahlen nach aussen gelangen können, so werden alle Elemennen, so werden alle Elemente,
welche innerhalb einer um den
Mittelpunkt von ab esserhiebenen
Halbkugel biegen, deren Radies-



gleich ist dem senkrechten Abstande von AB und  $CD_i$  durch das Element von AB Studien aussenden. Um nun die Intensität der von ab nach den verschiedenen Richtungen ausgebenden Strahlen zu vergleichen, muss man die Strahlenbundel vergleichen, deren gerade oder schiefe Basia oh ist, also z. B. Höd und kefL. Die einzelnen Strahlen jedes Bündels haben gleiche Intensität, indem jeder Strahl alle von den einzelnen auf dem ent-prechenden Radius der Halbkugel liegenden Körperchementen ausgeandten Lichtlichlen entbält. Darsus fölgt dann, dass die Intensitäten der von demselben Element nach den verschiedenen Richtungen ausgesandten Lichtlenbundel sich verhalten mitsen, wie die Quersehnitte der betreffenden Bündel. Diese Quersehnitte verhalten sieh aber wie die Oosinus der Ausstrahlungswinkel.

Wenn man also die Hypothese von Fourier zugeben darf, so ist das Gesetz, nach welchem die Intensität der Strahlung einer leuchtenden Fläche propertiensl dem Cosinus der Ausstrahlung abnimmt, in der Natur des Strahlungsverganges begründet.

Eine weitere Prüfung der Fourier'sehen Hypothese ist erst an einer andern Stelle, bei Untersuehung der Wärmestrahlung, für welche Fourier sie runächst aufstellte, möglich.

<sup>1)</sup> Fourier, Annales de chim. et de phys. t. VI.

# §. 7.

42

Undulationstheorie. Die andere Vorstellungsart über das Wesen des Lichtes wurde fast gleichzeitig mit der Newton'schen von Huyghens 1) ontwickelt. Durch Newton's Theorie lange verdunkelt, fand sie im 18, Jahrhundert fast nur an Euler 2) einen Vertheidiger. In unserem Jahrhundert verschafften ihr jedoch die Arbeiten Yeung's3), Fresnel's4), Cauchy's5) u. a. den Sieg über die Newton'sche Hypothese. Die Voraussetzung, welche ihr zum Grunde liegt, ist die, dass der ganze Raum mit einem unendlich feinen olastischen Fluidum, dem Aether angefüllt sei, und dass das Licht eine schwingende Bewegung dieses Aethers sei, welche nach den Gesetzen der Wellenbewegung sich fortpflanzt. Diese Theorie setzt also das Licht in die innigste Analogie mit dem Schalle, jedoch mit dem Unterschiede, dass der Schall eine Wellenbewegung der Luft ist, das Licht eine Wellenbewegung jenes äusserst feinen hypothetischen Fluidums, des Lichtathers, welcher den sonst so genannten leeren Raum ausfüllend eine Verbindung zwischen den leuchtenden Gestirnen und uns herstellt, welcher aber ebenso an unserer Erde sich befindet, indem er in die von der ponderabeln Materie gelassenen Räume sich legend alle Körper erfüllt. Der Process des Leuchtens besteht dann in einer Erregung der schwingenden Bewogung des Aethers, welche bis zu unserem Auge fortgepflanzt durch die Stösse des bewegten in unserem Auge befindlichen Aethers uns die Empfindung des Lichtes ertheilt.

Gerade wie beim Schall die Amplitude der schwingenden Bewegung die Intensiät des Schalles bestimmt, so bestimmt auch die Amplitude der Actherschwingungen die Intensiät des Lichtes und aus den dert entwickelten Gründen ist die Intensiät des Lichtes dem Quadrate der Amplitude preportional.

Die verschiedene Zahl der in der Zeiteinheit unser Ohr treffenden Stüsse der sehwingenden Luft bestimmt beim Schall die Höhe des gehörten Tenes, beim Licht bewirkt die Verschiedenheit der in der Sekunde stattfindenden Schwingungszahl den Unterschied der Parbe. Die langsamsten Schwingungen machen den Eindruck des rothen, schnellere den des grünen, die schnellsten den des violetten Lichtes.

Huyghens, Traité de la lumière. Chap. I. Leiden 1690.

<sup>2)</sup> Euler, Nova theoria Iucis et colorum. Opusc. var. Berlin 1746. Briefe au eine deutsche Prinzessin, übersetzt von Kries. Leipzig 1792.
3) Yound. On Theory of light and Colours. Philosoph. Transact. for 1802.

<sup>3) 10</sup>mg, On Theory or night and Colours. Princeson. Fransact. for 1802.

Course of lectures in natural philosophy and the mechanical arts. London 1807.

4) Fresnel, Sur la lumière. Supplément à la traduction française de la ciuquième

còltien du traifé de chimie de Thomson par Riffault. Paris 1892, there, in l'oggend. Annalen. Bd. III, V, XII. Ausserdem Francel's Arbeiten über die Beugung, die Polarisation etc., welche wir alle im Verlaufe dieses Theiles einzeln kennen lernen werden. Die sämmtlichen optischen Arbeiten Freuerf's sind zusammengestellt in den Oeutres complètes d'Augustin Freuerf. T. 1. II. Paris 1866. un. 1898.

<sup>5)</sup> Cauchy, Mémoire sur la dispersion de la lumière. Prag 1836.

Ehe wir nun die bisher betrachteten Lichterscheinungen mit dieser Hyse vergleichen, müssen wir zunächst die Frage beantworten, ob denn rscheinungen der Planetenbewegung es uns gestatten, den sogenannten Raum uns mit dem Aether angefüllt zu denken.

de Planeten bewegen sich bekanntlich seit Jahrtausenden in immer den-Bahnen um die Sonne und legen diese Bahnen in immer derselben Zeit

Fir müsen daraus schliessen, dass sie sieh in einem Raume bewegen, rer Bewegung keinen Widerstand entgegensetzt. Denn bewegten sie einem widerstehenden Mittel, so würde dieses in jedem Augenblicke ih der Tangente der Bahn an der Stelle, an der sie sieh befinden, go-Bewegung hemmen, also ihre tangentiale Geschwindigkeit verringern. len Entwickelungen des dritten Kapitels im ersten Anschnitte des Fleciles würde diese Störung der tangentialen Geschwindigkeit der Begiene Ansäberung der Planeten an den anziehenden Mittelpunkt zur aben müssen, die Abstände der Planeten von der Sonne müssten also ich kleiner werden, und damit die Umlaufzeit der Planeten henbelmen, dem dritten Keppler'sehen Gesetze die Quadrate der Umlaufszeiten halten wie die Kuben der mittleren Entfernung. Die Unversinselreilei-Planetenbahnen und der Zeit, in welcher die Planeten dieselben gen, beweist dennach, dass in dem Weltenraume kein Mittel vorste, welches der Planetenbewegung merklich widersteht.

se Thatsache ist jedoch kein Beweis für die Unzulänglichkeit der Anles Lichtüthers. Denn bekanntlich nimmt der Widerstand, den ein
er Bewegung eines Körpers enlegenestet, ab, wenn die Dichtigkeit
els gegen die des Körpers nur klein ist und zwar um so mehr, je
ib Dichtigkeit des Mittels im Verhältniss zu jener der bewegte
st. Um daher durch die erwähnte Thatsache in der Annahme des
rs nicht gehindert zu sein, müssen wir dem Achter eine Inver
ujener der Planeten unendliche Feinheit zuschreiben, eine Annahme,
ir übrigens auch durch die optischen Phänomene geführt werden,
he ebenso berechtigt ist als die Annahme der Emissionshyptothese,
n von den leuchtenden Körpern ausgesehleuderten Liebttheilehen
nu nendliche Feinheit zuschreiben.

sehen demnach, dass der Annahme des Lichtäthers und somit der der Huyghens'sehen Hypothese keine mechanische Schwierigkeit teht.

1 demnach sämmtliche Lichterscheinungen aus dieser Annahme sich sssen, so werden wir zwischen beiden Hypothesen wählen können sige als die riehtige betrachten, welche die Lichterscheinungen auf ste und ungezwungenste Weise erklärt.

isher betrachteten Erscheinungen der ungestörten Ausbreitung des rden wir nun allesammt mit Hülfe unserer Entwicklungen im ersten Kapitel des dritten Abschnittes des ersten Theils als nothwendige Folge der Huyghens'schen Annahme erkennen.

Denn wir sahen dort, dass bei ungestörter Ausbreitung einer Wellenbewegung durch ein isotropes Punktystem die Bewegung sich auf den Radien immer mehr sich vergrössernder Kugeln ausbreiten muss, dass also eine Wellenbewegung von dem erregendem Mittelpunkte aus nach allen Richtungen sie geradlinig ausbreiten muss, wie wir ei am Liehte orkannt hahen. Nach der Lehre von der Wellenbewegung ist die Geschwindigkeit, mit weleber eine Wellenbewegung sich fortpfantzt, bestimmt durch die Gleichung sich fortpfantzt, bestimmt durch die Gleichung

$$c = C \sqrt{\frac{e}{d}}$$
,

worin C eine Constante, e die Elasticität und d die Dichtigkeit des Mittels, des Punktsystemes, ist, in welchem die Wellenbewegung sich fortpflanzt. Die Portpflanzungsgesedwindigkeit hängt also lediglich von der Natur des Mittels, seiner Elasticität und Dichtigkeit ab, von keinem andern Umstande, es muss also in einem und deusselben Mittel jede Wellenbewegung, woher sie auch stamme, sich mit eben derselben Geschwindigkeit fortpflanzen. Die Undulationstheorie fordert demnach, dass das Licht der Sonne oder der Fixsterne oder irgend einer Lichtqueille sich mit der gleichen Geschwindigkeit fortpflanze, sie fordert also das aus Römer's und Bradley's Beöhachtungen, sowie aus den Versuchen von Fizzea und Pocauell bergeleitete Resultat. Darin mütsen wir einen grossen Vorzug dieser Theorie vor der Emissionstheorie erkennen, welche dieses Resultat nur mit Hulfe einer nouen Annahme zu erklären im Stande ist.

Die Ersebeinung der Aberration des Lichtes, welche durch die gleichzeitige und von einander unabhängie Bewegung der Erke und des Lichtes bedingt ist, folgt nothwendig aus der Emissionstheorie, die von den Storene ausgeschleuderten Lichthelichen hewegen sieh nothwendig unabhängig von der Erde. Um diese Erseheinung mit der Welhenthorei in Einklang zu hrimgen, müssen wir annehmen, dass der an der Erde hefindliche Aether sieht an der Bewegung der Erde theilnehme, sondern dass der Aether die Körper frei durchdringe, oder dass, wie Thomas Young') sagt, der Lichtüther alle materiellen Körper mit geringem oder gar keinem Widerstand durchdringt, etwa so wie der Wind durch das Laub eines Baunes hindurchpeth. Diese Annahme hat hei der unendlichen Peinheit des Aethers, welche wir annehmen müssen, nichts auffallendes. Nehmen wir dieses an, so fordert auch die Undulationsbeorie das Phänomen der Aberration, da dann in dem ruhenden Aether die Fortpflanzungsrichtung der Lichtwellen durch die Bewegung der Erde keine Anderung erfahren kann.

Th. Young, Experiments and Calculations relative to Physical Optics. Philosophical Transactions 1803.

Fig. 18,

Die Abnahme der Lichtintensität mit Entfernung von der Lichtquelle muss in der Undulationstheorie nach demselhen Gesetze erfolgen wie in der Emissionstheorie, da die Undulationstheorie die Lichtstärke als abhängig ansieht von der Stärke des Stosses, welchen die hewegten Aethertheilchen gegen die Netzhaut des Auges ausführen. Die Stärke des Stosses wird aber gemessen durch die lebendige Kraft der Aethertheilchen, das Produkt ans der hewegten Masse und dem Quadrate der Gesehwindigkeit der Aethertheilchen. Ganz dieselhen Betrachtungen, welche in der Lehre vom Schall uns zu dem Resultate führten, dass die Geschwindigkeit der bewegten Lufttheilehen hei ungehinderter Aushreitung des Schalles den Abständen derselhen von der Quelle des Schalles umgekehrt proportional sei, führen uns bei Annahme der Undulationstheorie des Liehtes zu dem Resultate, dass die Gesehwindigkeit der bewegten Aethertheile dem Abstande derselben von der Liehtquelle umgekehrt proportional sei. Wie also die Stärke des Schalles ahnimmt, wie die Quadrate der Entfernungen von der Schallquelle wachsen, so die Intensität des Liehtes, wie die Quadrate der Entfernungen von der Lichtquelle wachsen.

Anch der Einfluss des Einfallswinkels, unter welchem das Licht eine beleuchtete Fliche trifft, auf die Beleuchtung ist eine nothwendige Folge der Undulationstheorie. Denn ist AB (Fig. 18) eine hegrenzte Lichtwelle, welche wir als eine ebene annehmen, so verbällt sich in einer gegen

AB geneigten Ebene CB die Masse des von der ankommenden Welle zu bewegenden Aethers zu dem in der Welle bewegten Aether wie die Grösse der Oberflächen, oder wenn wir die in AB hewegte Aethermasse mit m bezeichnen, die in CB zu bewegende mit m', so ist

m: 
$$m' = AB : CB$$
,  
 $m: m' = \cos CBA : 1$ .

Ist nun die Oscillationsgeschwindigkeit, wenn die Acthertheilehen durch die Gleichgewichtslage gehen, in AB gleich v, in CB gleich v', so ist nach dem schon früher an-



$$mv^2 = m' v'^2$$
,

oder wenn wir  $CAB = \alpha$  setzen,

$$mr^2 = \frac{m}{\cos \alpha} r^{'2}$$

und daraus

$$v^{'2} = v^2$$
,  $\cos \alpha$ ,

Die Quadrate der Gesehwindigkeit, mit der in der geneigten Ebene CB und in der Ebene AB die Aethertheilchen durch die Gleichgewichtslage hindurchgehen, verhalten sich wie  $\cos \alpha$  zu 1. Ein mit AB gleich grosses Stück

der Fläche CB besitzt nun die gleiche Aethermasse m, die lebendige Kraft der sehwingenden Bewegung ist daher in demselben

## $mv'^2 = m \cdot v^2 \cdot \cos \alpha$

oder die Intensität der Beleuchtung in zweien gegen eine ankommende Wellenebene versehieden geneigten Plächen ist proportional dom Cosinus des Neigungswinkels. Nennen wir auch hier wieder wie früher die zur Wellenebene senkrechten Richtungen die Lichtstrahlen, so fällt, wie man sieht, dieser Satz mit dem frühern zussammen, nach welchem die Beleuchtung einer Flächedem Cosinus des Einfallswinkels proportional in

Das dritte, die Lichtintensität bestimmende Gesetz wird auch unter Annahme der Undulationstheorie von der Fourier'schen Hypothese gerade so gut erklirt, wie unter Annahme der Emissionstheorie. Denn nach dieser Hypothese werden Wellen von gleicher Auschnung, nach welcher Richtung sie auch die leuchtunde Flische verlassen, absolut gleich. Eine Flische, welche sich zur Einheit verhält wie 1: cos e, sendet aber unter einem Ausstrahlungswinkel ac eine Welle von derselben Orösse aus, wie die Flische I unter dem Ausstrahlungswinkel Null, die Lichtmenge, welche die grössere Flische in geneigter Richtung aussendet, ist somit dieselbe, welche die kleinere in senkrechter ausstrahlt.

Die Erscheinungen, welche uns das Licht bei ungestörter Ausbreitung darbietet, lassen sich somit nach beiden Theorien ziemlich gleich gut erklären, sie geben uns somit keinen Aufsehluss über das Wesen des Lichtes, sondern lassen beide Erklärungsweisen als möglich erscheinen <sup>1</sup>).

# Zweites Kapitel.

Von der gestörten Ausbreitung des Lichtes, Reflexion und Brechung.

## §. 8.

Zurückworfung des Lichtes an ebenen Flächen. Wenn ein Lichtstrahl bei seiner Fortpfanzung an einen nicht leuchtenden Körper trifft, so wird er an seiner geradlinigen Ausbreitung im Allgemeinen gebindert und erfährt Aenderungen, welche je nach der Besehäfenheit des nicht leuchtenden Körper verschieden sind. Zumlichst bewirkt das den Körper trefiende Licht, dass derzelbe sichtbar wird, es wird also ein Theil des auffallenden Lichtes von dem Körper nach allen Richtungen hin ausgesandt, nachdeme svon ihm z. B. in der Farbe so medificit ist, dass wir es als von dem Körper her-

Die historische Entwickelung der beiden streitigen Theorien siehe Lloyd, Abriss der Geschichte der Optik; übersetzt von Kloeden. Berlin 1836.

end ansehen und die ursprüngliche Quelle des Lichtes nicht mehr erkennen nen.

Ist die Oberfläche des Körpers glatt, so sehen wir, dass immer von dem per nach einer durch die Richtung des einfallenden Lichtes bestimmten btung mehr Licht als nach allen andern zurückgeworfen wird; seheint 3. die Sonne auf einen polirten Triech, so sieht man steta nach einer Richig von dem Tsebe Strahlen ausgehen. Dieses Licht beisst regelmässig ückgeworfen im Gegensatz zu dem nach allen Richtungen unregelmässig ückgeworfen oder zerstrenten Licht.

Bei einigen Körpern sieht man nun unmittelbur noch eine weitere Zerzung des Lichtes, es tritt bei diesen ein Theil des Lichtes in die Körper aein und durch dieselben hindurch. Die nicht selbstleuchtenden Körper theia sich darnach in zwei Klassen, in die undurchsichtigen und die durchsiehgen. Erstere lassen das Licht nicht durch, ein soleher Körper verdunkelt, vischen das Auge und die Lichtquelle gebracht, dieselbe vollständig, die urchsichtigen Körper dagegen entziehen uns den Anblick der Lichtquelle icht.

Wenn das Licht von einer ebenen Flüche zurückgeworfen wird, und wir when in der Bichtung des zurückgeworfene Lichtes gegen die Fläche in, o ist die Fläche selhst um so unsichtharer, je mehr Licht sie reflectirt und matatt der reflectirenden Fläche sehen wir hinter derselben ein Bild der Lichtquelle. Wenn wir nur zunächst nach der Bichtung fragen, in welcher die Strahlen regelmässig zurückgeworfen werden, so ergeben sich für die Zurückwerfung an ehenen Flächen follende zwei Gesetze:

1) Der zurtekgeworfene Strahl liegt mit dem einfallenden in dorselben Elwe, welche durch den einfallenden Lichtstrahl und die im Punkte, wo der Strahl die Fläche trifft, errichtete Senkrochte, das Einfallsloth, bestimmt wird. Der zurückgeworfene und einfallende Lichtstrahl befingen sich an entsyenzensetzten Seiten des Einfallslothes.

2) Der Winkel, welchen der zurückgeworfene Strahl mit dem Einfallslothe bildet, ist gleich dem, welchen der ankommende Lichtstrahl mit dem Einfallslothe bildet. Letzterer wird der Einfallswinkel, ersterer der Reflexionswinkel genannt.

Das gemaueste Mittel zum Nächweis dieser Gesetze geben uns die astromenischen Beobachtungen. Bestimmt man mittels eines verticalen Kreises die Höbe eines Stermes ührer dem Horizont und zugleich die Tiele des Spiegelhildes wär einem künstlichen Horizont, einer flachen, mit Quecksilber gefüllten, Schale, deren Oberfläche immer genan horizontal steht, so findet man die Tiele des Bildes unter dem Horizont, dem Winkel t, immer genan gleich der Hüße h des Sternes über dem Horizont. Wegen der sehr grossen Entfernung des Sternes sind die Strahlen SL und SC parallel oder der Winkel h ist gleich dem Winkel SLH. Ferner ist der Winkel t als Wechselwinkel gleich dem Wikhel CLH, and da t = h ist, so folgt SLH = CLH och zuch = v. - V. Und da das Fernrohr bei den Beobschtungen nur um die Axe C in der Verticalebene gedreht ist, so folgt aus diesem Versuche zugleich, dass der reflectirte Strahl mit dem einfallenden in derselben Ebene liegt und dass beide mit dem Einfallslothe, nur an entgegengesetzten Seiten, gleiche Winkel bilden.



Man kann es als eine unmittelbare Folge dieses Gesetzes oder auch als einen neuen erperimentellen Beweis für dasselbe ansehen, dass die an einen Spiegel reflectirten Strahlen von einem Punkte hinter dem Spiegel auszugehen scheinen, der genau ebensoweit hinter demselben liegt, als der leuchtende Punkt vor demselben, dass demnach das Bild eines leuchtender Punktes genau so weit hinter dem Spiegel liegt als der leuchtende Punkt vor demselben.

Dass wir überhaupt ein Bild des leuchtenden Punktes sehen, beweist uns, dass alle von dem Spiegel ausgehende Strahlen so sich verhreiten, als



48

kämen sie von einem Punkte L' hinter dem Spiegel, denn nach der Kriahrung, dass das Licht sich in geraden Linien von der Lichtquelle ambreitet, versetzen wir die letztere in die Bichtung, in welcher die Strahlen zuletzt unser Auge terfen, und deshalb an den Punkt, der allen den unser Auge treffenden Strahlen gemeinsam ist, an den Punkt, wo sie in der That oder verlängert sieh schneiden. Nehmen wir es nun als durch die tägliche Brährung festgestellt an, dass

der senkrechte Abstand I.E des Punktes L vom Spiegel gleich ist dem senkrechten Abstande L' E des Punktes L' vom Spiegel, so folgt unmittelbar,
dass die Dreiecke LaE = L' aE, I.BE = L bE ... und darans, dass die
Winkel LaE und raE', LbE und r'bE' ... und somit auch die Winkel,
welche die einfallenden und reflectirten Strahlen mit dem Einfallslothe bilden,
einander gleich sind.

Andrerseits kann man diesen Satz aus dem Reflexionsgesetze sofort ableiten. Denn zunächst folgt aus demselben, dass der Bildpunkt L', von dem

aus die Strahlen zu divergiren scheinen, auf der Senkrechten LE, die von L auf den Spiegel gezogen ist, liegen muss, da die senkrecht in der Richtung LE auf den Spiegel fallenden Strahlen nach dem Reflexionsgesetz in derselhen Richtung zurückgeworfen werden. Da nun der Bildpunkt dort liegt, wo die rückwärts verlängerten Strahlen LE und ra sich schneiden, so folgt aus der Deckung der Dreiecke LaE und L'aE, die nach dem sogenannten zweiten Kriterium der Deckung, Gleichheit einer Seite Ea und der beiden anliegenden Winkel, congruent sind, dass LE = L'E, oder dass das Bild des leuchtenden Punktes ebensoweit senkrecht hinter dem Spiegel liegt, als der leuchtende Punkt vor ihm.

In dieser Form ausgesprochen, gibt uns das Reflexionsgesetz sofort eine Construction, um die Bilder von Gegenständen in einem ehenen Spiegel zu erhalten.

Ist AB (Fig. 21) eine leuchtende Linie, so erscheint dieselbe als A' B' im Spiegel, so dass das Bild ganz symmetrisch mit dem Gegenstande gegen

die spiegelnde Fläche liegt. Der Punkt A befindet sich dem Spiegel am nächsten, ehenso der Punkt A' des Bildes, die Enden B und B' sind in Bild und Gegenstand nach derselben Seite gerichtet.

Es ist unmittelbar nach dem Vorigen klar, dass diese Lage des Bildes sich ergibt, wenn wir von den hetreffenden Punkten der -Linie Senkrechte auf den Spiegel ziehen und diese jenseits des Spiegels um den Ahstand der das Licht aussendenden Punkte verlängern. Die Richtung, nach der das hei O befindliche Auge das Bild wahrnimmt, ist durch die von den einzelnen Bildpunkten zum Punkte O gezogenen Linien



Dahei ist es gleichgültig, oh die zur Construction des Bildes benutzten Linien AA' den Spiegel treffen oder nicht, wir sehen immer ein Bild des Gegenstandes, sohald zwei von dem Punkte O, in dem das Auge sieh befindet, und von dem Punkte A zu einem Punkte des Spiegels gezogene Linien mit dem Einfallslothe an der Stelle gleiche Winkel hilden.

#### 8. 9.

Physikalische Erklärung des Reflexionsgesetzes. Beide von uns mitgetheilte Theorien über das Wesen des Lichtes sind geeignet, das Reflexionsgesetz als im Wesen des Lichtes hegründet erscheinen zu lassen. Dass es nach der Undulationstheorie nothwendig ist, folgt unmittelhar nach den Entwicklungen des dritten Abschnittes im ersten Theile, wenn wir die Annahme machen, dass die Dichtigkeit oder die Elasticität des Aethers, oder

WCLLERR, Physik 1L. 2. Aufl.

bestimmt.

beide in den verschiedenen Körpern eine verschiedene ist, eine Annahme, zu der wir gewiss herechtigt sind.

Denn ebenso, wie zwischen den einzelnen Achterthelichen anzielende und abstossende Krifte bätig sind, so mässen auch zwischen dem Aether und den Molekulen der materiellen Körper eben solebe Kräfte thätig sein. Daraus folgt daun nothwendig, dass die Dichtigkeit oder Elasticität des Aethers oder beide Eigenschaften im Innern der Körper ) nach der Beschaffenheit der Körper verschieden sein müssen. Zwei an einander grenzende Körper, z. B. die Luft und irgend ein nicht leuchtander Körper, sind daher nach unserer frühern Bezeichnung Punktaysteme verschiedener Beschaffenheit. Eine an der Grenze zweier Punktaysteme ankommende schwingende Bewegung muss aber, wie wir dann weiter sahen, stets reflectir werden, das beiset, es muss sich von der Grenze aus eine Wellenbewegung rückwärts in dem ersten Mittel ausbreiten.

Ferner sahen wir dhan gauz allgewein, dass eine an einer ehenen Grenzfläche ankommende kugelförmige Welle stets so in das erste Mittel zurückkehrt, als käme sie von einem Wellenmittelpunkte, der ebenso weit hinter
der Fläche liegt, als der wirkliche Mittelpunkt vor der Fläche. Wir sahen,
das Reflexionsgesetz des Lichtes in der einen Form ist genau dieses früher für
die Wellenhewogung abgeleitete Gesetz.

Als eine Felge dieses Gesetzes oder als eine andere Form desselben erhielten wir dann den Satz, dass eine Wellenbewgung so reflectri wird, das der ankommende und reflectirte Wellenstrahl mit dem Einfallslothe gleiche Winkel bilden; dies ist zugleich die andere Form des Gesetzes, nach welchen das Lieher reflectrit wird<sup>1</sup>).

Wir brauehen zu den Entwicklungen des §. 127, Theil I, nichts mehr hinzuzuftgen, um das Reflexionsgesetz als im Wesen des Lichtes begründet zu erkennen, wenn wir das Licht als eine Wellenbewegung des Aethers anseben.

Zur Erklärung der Erscheinungen der Reflexion des Lichtes nach-der Emissionstheorie hat man angenommen, die Lichthelieben und die Molekful der Körper übten eine gegenseitige Wirkung auf einander aus. Diese Kraft, kann eine anziebende oder eine abstossende sein. Ist die Enfermung kleiner als eine gewisse Grenze, so ist die Kraft nach Newton's Annahme allemial anziehend his zur Berthfrung, jenseits dieser Sphäre ist aber ebenso gewiss eine andere, in welcher die Kraft immer abstossend ist. Die absoluten Intensitäten sind verschieden für die verschiedenen Körper, die Punction der Entferung, das beisst, die Art und Weise, mit der die Kraft nach der Entferung

Hugghens, Traité de la lumière. Chap. III. Fresnel, Erklärung der Reflexion nach der Undulationstheorie. Poggend. Annal. XXX. Oeuvres complètes. T. I. p. 211.

der materiellen und Lichttheilehen von einander sich ändert, ist für alle Körper dieselhe.

Welcher Art ührigens diese Abhängigkeit ist, lässt sich nicht angeben, nur das ist sicher, dass die Entfernungen, in der die Kräfte wirksam sind, überhanpt nur unmessbar klein sind, dass die Kräfte unmerklich werden, sobald eine messbare Entfernung zwischen den Lichtbeilchen nad den Molekulen der materiellen Körper besteht. Die Entfernung der materiellen Körper beteilchen selbst ist aber gegen die Grösse ihrer Wirkungssphären selbst sehr gering.

Mit Hülfe dieser Annahmen sind wir nun im Stande, das Reflexionsgesetz an vollkommen ebenen Flächen als auch in der Emissionstheorie hegründet zu erkennen. Denn den-

ken wir uns irgend ein Lichttheilchen in der Richtung Ae gegen eine vollkommen ebene Flische sich hinbewegen, so können wir die Geschwindigkeit desselben in zwei zu einander senkrechte Componenten zerlegen, deren eine ab



senkrecht, deren andere be parallel ist der reflectirenden Fläche MN.

Da nun sümmtliche in der Flüche MN liegenden Körpertheilchen, soweit sie überhungt auf das Lichtheilchen einwirken, wenn es in die namittelbare Nübe der Flüche gekommen ist, gleich stark das Lichtheilchen anziehen oder abstossen, so ist klar, dass die Anziehung oder Abstossung der Körpertheile auf das Licht senkrecht zur Flüche MN gerichtet sein muss, da es anech allen in der Ebene MN möglichen Richtungen zugleich ganz gleich stark angezogen und abgestossen wird.

Die parallele Componente der Geschwindigkeit der Lichttheilchen wird daher auch innerhalh der Wirkungssphäre der Molcküle der Körper durchaus ungändert bleiben, und nur die zu MN senkrechte Componente eine Aenderung erfahren. Ehe nun die Lichttheilchen in die Anziehungssphäre der Körpermoleküle kommen, haben sie die Abstossungssphäre zu passiren, in welcher die senkrecht gegen die Fläche MN gerichtete Kraft vermindert wird. Nun ist cs möglich, dass in dieser Abstossungssphäre durch die Wirkung der Körpermoleküle die senkrechte Geschwindigkeit der Lichttheilchen ganz vernichtet wird; diese Lichttheilchen dringen dann gar nicht in die Anziehungssphäre ein, sie werden daher, da die Abstossung fortdauert, so lange die Lichttheilchen innerhalb der abstossenden Sphäre sich befinden, die abstossende Kraft also noch thätig ist, nachdem schon die senkrecht gegen die Fläche gerichtete Geschwindigkeit vernichtet ist, von der Fläche zurückgestossen. Da nun ferner auf dem Rückwege aus dieser Sphäre die Lichttheilchen ebenso lange und ehendenselben abstossenden Kräften ausgesetzt sind, welche die gegen die Fläche gerichtete Geschwindigkeit vernichteten, so müssen sie von denselhen eine gegen die

Fläche senkrechte von ihr fort gerichtete Geschwindigkeit erhalten, welche derjenigen, mit welcher sie sich gegen die Fläche hinbewegten, an Grösse genan gleich ist.

Aus der behaltene mit der Fläche parallelen Geschwindigkeit ob' und dieser senkrechten von der Fläche fortgerichteten b' a' resultirt nach den Gesetzen der Mechanik, gerade wie heim Stoss der Körper eine von der Fläche fortgerichtete Bewegung, welche gegen das Einfallsloth aber an der entgegengesetzten Seite dieselbe Neigung hat, als der einfallende Lichtstrahl. Da ferner die Acnderung der Geschwindigkeit nur die normale Geschwindigkeit betraf, so muss der reflectirte Strahl in der durch den einfallenden Lichtstrahl und das Einfallsloth bestimmten Ebene lögen, und da ferner die parallele Geschwindigkeit ungesindert, die normale der des einfallenden Lichtes an Grösse genau gleich ist, so muss die Geschwindigkeit des reflectirten Lichtes der des einfallenden Lichtes gleich sein.

Zwei Schwierigkeiten bleiben aher bei dieser Ableitung des Reflexionsgesetzen och besthen. Zunfichst bedarf es der Annahme, dass die Plüche wenigstens innerhalb der Wirkungssphäre der Moleküle des Körpers vollkommen
ehen sei, eine Annahme, welche für alle noch so glatt politzen reflexterienden
Flächen gewiss nicht besteht; denn der Akt des Politzens besteht in einem Abschloifen der Oberfläche mit feinem Pulver, und der Erfolg dieses Abschleifens
kann nur der sein, dass die grossen Unebenheiten fortgenommen, dafür aber
die Pläche eine Anzahl sehr feiner Risse erhalten hat, welche in Bezug auf
die Grösse der Lichttheilchen noch sehr gross sind. Um diese Schwierigkeit
zu hehen, dient die erwähnte Annahme, dass die Wirkungssphäre der Moleküle gegen ihren Abarad sehr gross ist, und dass ehen dadurch eine gleichmüssige Anziehungs- und Abstossungssphäre entsteht. Die Unehenheiten
sussern ihren Einfluss aber doch und zwar dadurch, dass auch die glatteste
Pläche Licht unregelnässig zurütkwirft und dadurch solbst sichtar wird.

Die andere Schwierigkeit fordert indess zu ihrer Hinwegrdunung eine neue Hypothees. Wir sahen nämlich vorhin, dass beim Auftreffen eines Lieht-strahles niemals alles Licht zurückgeworfen wird, sondern immer ein Theil in das zweite Mittel eintzitt. In nun aher alle Lichthleithen mit gleicher Geschwindigkeit anf der Fläche auftreffen, und wenigstens die Lichttheithen gleicher Parbe auch in ganz gleicheffen, und wenigstens die Lichttheithen gleicher Parbe auch in ganz gleicheffen, und wenigstens die Lichttheithen gleicher Parbe auch in ganz gleicheffen, und wenigstens die Lichttheithen darücken die nach dem Bisherigen absolut nicht abzusehen, wie es dann möglich ist, dass ein Theil des Lichtes zurückgeworfen und ein anderer gehrochen wird; es ist vielmehr nothwendig, wenn alle unter den gleichen Umständen sich gegen die Pläche hinbewegen, dass entweder alle Lichttheithen zurückgeworfen oder alle in den Körper hineitegeogen werden.

Zur Hebung dieser Schwierigkeit legte Newton den Lichttheilchen eine eigenthümliche Beschaffenheit bei, welche er Amwandlungen des leichtern Durchgehens und des leichtern Zurückgeworfenwerdens nannte. Er glaubte, dass jedes Lichttheilchen während seines Weges in ahwechselnd periodische Zuatände versetzt werde, vermöge deren es in dem einen Zustande leielter den anziehenden, in dem andern leichter den anstessenden Kräften der Mo-lekttle folge; in dem einen also leiehter in den Körper eindringe, in dem andern leichter von ihm zurtekgeworfen werde. Die an der Grenze in einen Lichtstrahle ankommenden Liehtstheilden sind nun in den verseiheidenen Zuständen, sie werden daher theils zurückgeworfen, theils in den Körper hineingezogen <sup>10</sup>.

Mit Hülfe dieser Annahme wird also die Mögliehkeit einer Theilung des Lichtes an der Grenze gezeigt, und das Reflexionsgesetz, soweit es die Richtung und Lage des reflectirten Strahles betrifft, erklärt. Die Richtung des reflectirten Liehtes ist iedoch nicht das Einzige, was bei der Reflexion zu beaehten ist, sondern auch seine Intensität, die Frage nach dem quantitativen Verhältniss der Theilung des Liehtes bei Brechung und Reflexion. Wir werden diese an einer andern Stelle betrachten, wenn wir die Mittel kennen, um diese Frage experimentell zu untersuehen. Hier werde nur bemerkt, dass die Intensität des reflectirten Liehtes mit dem Einfallswinkel zunimmt, und dass sie ie nach der Beschaffenheit des reflectirenden Mittels anders ist. Eine polirte Glastafel reflectirt Licht bei jeder Incidenz, eine mattgeschliffene bei kleinen Ineidenzwinkeln gar nicht, bei grossen gibt sie ein deutliches, wenn auch sehwaebes Bild einer Lichtquelle. Um diese Erscheinung zu erklären, bedurfte Newton noch einer weitern Hypothese, dass nämlich auch die Schiefe, unter welcher ein Lichtstrahl auf eine refleetirende Fläche auffälltvon bestimmendem Einfluss auf die Reflexionsfähigkeit ist.

Wenn nun auch beide Theorien im Stande sind, die Reflexion des Liehtes zn erklären, so werden wir doch nicht umhin können, schon hier einer · der beiden Theorien, der Wellentheorie, den Vorzug zu geben. Es ist das Kennzeichen einer guten Hypothese, dass sie aus einem einzigen obern Grundsatze ohne Zuhülfenahme neuer Annahmen die zusammengehörigen Erscheinungen, zu deren Erklärung sie dienen soll, ableiten kann. Dieses Kenuzeiehen bietet uns sehon an dieser Stelle die Wellentheorie, sie bedarf zur Erklärung der Reflexionserseheinungen nur der Annahme, welche durch unsere Kenntniss der in der Materie vorhandenen Kräfte sieh uns von selbst aufdrängt, der Annahme, dass die uns schon längst bekannten anziehenden Kräfte der Materie sieh auch auf den Acther erstrecken, und dass demnach die Diehte oder Elastieität des Aethers in den verschiedenen Körpern eine verschiedene sei. Die Emissionstheorie dagegen bedarf selbst zur Erklärung der Richtung des reflectirten Liehtes zweier neuer Hypothesen, die wir nur als willkürliehe und speciell für diese Erseheinungen ersonnene bezeichnen können, die Hypothese über den Wechsel der anzichenden und abstossenden Kräfte und diejenige der Anwandlungen. Wenn wir uns daher auch hier

Newton, Optice liber II, pars III, propositio IX ff. — Herschel, On Light.
 5.526 ff. — Biot. Lehrbuch der Experimentalphysik, übers, von Feehner, 4. Band.

noch nicht definitiv für die eine oder andere Theorie entscheiden, so wird uns doch die Undulationstheorie als die wahrscheinlich richtigere erscheinen.

### §. 10.

Anwendung der Spiegelung an ebenen Flächen. Die Spiegelung des Lichtes an ebenen Spiegeln wird vielfach zu physikalischen, astronomischen und andern Apparaten angewandt, theils um den Lichtstrahlen eine bestimmte Richtung zu ertheilen, theils zu Messapparaten.

Ersteres geschieht vorzüglich mittels des Heliostaten. Man bedarf oft zu physikalisch - optischen Versuchen parallelen sehr intensiven Lichtes in einem sonst dunkeln Raume. Die hauptsächlichste und zu manchen Versuchen unentbehrliche Lichtquelle, welche uns solches liefert, ist die Sonne; macht man in den von der Sonne beschienenen Laden eines sonst dunklen Zimmers eine Oeffnung, so tritt durch diese in das Zimmer ein Bündel paralleler Sonnenstrahlen. Indess ist es schwierig, diese direkt zu den Versuchen zu brauchen, da diese Strahlen nur in einer bestimmten und noch dazu mit dem Stande der Sonne veränderlichen Richtung in das Zimmer treten. Sowohl um diesen Strahlen eine beliebige Richtung zu geben, als auch, um sie in der einmal gegebenen Richtung festzuhalten, dient der Heliostat. Derselbe besteht einfach aus einem ebenen Spiegel, am besten von polirtem Metall oder schwarzem Glase, welcher vor dem Fensterladen so befestigt wird, dass er nach zwei zu einander senkrechten Richtungen drehbar ist. Entweder gesehicht die Drehung mit der Hand durch eine gezähnte Scheibe und eine Schraube ohne Ende, welche an die in der Ebene des Spiegels liegende Axe desselben eingreift oder durch ein Uhrwerk. Eine Drehung des Spiegels ändert die Richtung des Einfallslothes, und man sieht, wie man dadurch bewirken kann, dass die in immer anderer Richtung einfallenden Sonnenstrahlen stets nach derselben Richtung zurückgeworfen werden, indem man dafür sorgt, dass die zur Spiegelebene senkrechte Richtung, die Normale derselben immer in der durch die einfallenden Sennenstrahlen und die Richtung, nach der sie reflectirt werden sollen, bestimmten Ebene liegt. und zugleich den Winkel, den die Sonnenstrahlen mit jener festen Richtung bilden, halbirt.

Die Einrichtung eines mit der Hand zu stellenden Heliostaten zeigt Fig. 23. Eine viereekige mit einer grossen kreisrunden Oeffung versehene Messingseheibe wird in den Laden eines Fensters befestigt. In der kreisförnigen Oeffung befindet sich eine Böhre EK fest angebracht, welche bei E so weit aus der Scheibe AK" bervorsteht, dass der auf seiner Bussern Seite mit Zähnen versehene Ring DE darauf gesteckt werden kann. Dieser Ring trägt an den beiden Stangen DF und EG den Spiegel M. Durch das mit dem Kopfe b gedrehte kleine Zähnrad B kann der gezahnte Bing und damit der Spiegel um MK als Aze gedreht werden. Der Spiegel für sich ist um FG als Axe drebaty diese Drehung wird an dem Knopfe C bewirkt, der die in die Stange CF eingeschnittene Sehraube, welche in die Scheibe F eingreift, dreht. Der Spiegel ist somit um die zwei zu einander senkrechten Axen MK und FG drehbar, er kann deshalb immer so gestellt werden, dass das Einfallsloht den Winkel, welchen MK mit der Biehtung SM der einfallenden Sonnenstrahlen bildet, halhirt, so dass also die Sonnenstrahlen stets in der Bichtung MK zurdekgeworfen werden.



Da man in den meisten Fällen nur sehmale Bündel Licht benutzen will, werden vor die Röhre K Kapseh gesetzt nit verschiedenen Orffungen, kreisförmigen oder schmalen rechteckigen; ein sehr bequemes Mittel, um schmale Lichtbündel zu erhalten, zeigt Fig. 23a. Zwei rechteckige Platten a und b, welche in den einander zugewandten Seiten in scharfen Schneiden enden, sind an den gleicharmigen Hebeln CD und EF befestigt, welche sich in verticaler Ehnen um hro Mitte derben Können. Wird a geboben, b gesenkt, so näkern sich die Schneiden, wird b gehoben, a gosenkt, so entfernen sich die Schneiden. Erstere Bewegung wird von der Feder A, letztere durch den Winkelhebd B hewirkt, der durch Drehung der mit dem Kopf V versehenen Schraube hewest wird.

Von den mit Uhrwerk versehenen Heliostaten ist wohl der einfachste der Meyerstein'sche, der die Sonnenstrahlen nach einer festen Richtung, derjenigen der Wellachse reflectlit; durch einen Hülfsspiegel, der fest aufgestellt wird, kann man dann die Strahlen nach einer beliebigen Richtung reflectüren. Die Einrichtung desselhen zeigt Fig. 24. Der um seine Axe derbabre Stab E trägt hahe seinem untern Ende ein Zahnrad R, in welches ein Rad des Uhrwerkes U eingreift. Das Uhrwerk ist so regulirt, dass der Stab in 24 Standen sich einmal um seine Axe dreht. Der Stab E wird der Richtung der Weltaxe parallel gestellt, so dass also sein oberes Ende gegen den Nordpol gerichtet ist.

Auf den Stab E wird eine Hülse h gesteckt, welehe die den Spiegel tragende Gabel g trägt. Die Hülse ist um die Axo des Stabes und der Spiegel um eine zur Axo des Stabes E senkrechte Axe drehbar. Man stellt nun zunächst die Gabel so, dass die durch das Einfallsloth des Spiegels und die Axe von E bestimmte Ebene zugleich die Sonnenstrahlen aufnimmt, und klemmt die Hülse so fest.

Dann dreht man den Spiegel um die zu E senkrechte Axe mit Hülfe des Knopfes K so, dass die Strahlen parallel E, also parallel der Weltaxe reflectirt werden.

Ist das erreicht, so werden die Strahlen, wenn man das Uhrwerk gehen lässt, stets in der Richtung der Weltaxe reflectirt, da das Einfallsloth des



Spiegels sich dann genau so sehnell um die Weltze dreht wie die Sonne; die durch die Sonnenstrahlen und die Weltaux gelegte Ebone nimmt stets das Einfallsloht des Spiegels in sich auf, und der von den Sonnenstrahlen und der Weltaux gebildete Winkel wird stets von dem Einfallsloht des Spiegels hablit.

Zur bequemern Einstellung des Spiegels gogen die Weltaxe ist der Apparat mit einem getheilten Kreise DD versehen, dem sogenannten Declinationskreis, auf dessen Theilung ein mit der Spiegelaxe fest verbundener und der

Spiegelebene paralleler Zeiger einsteht. Die Theilung auf dem Kruise ist so aufgetragen, dass der Zeiger auf O steht, wenn die Spiegelebene dem Stabe E, also der Weltaxe parallel ist. Ist dann an einem bestimmten Tage die Deelination der Sonne gleich d, positiv wenn dieselbe nördlich, negativ wenn sie stilleh ist, so ergibt sich unmittebbar, dass der Winkel, den die Spiegelebene mit der Weltaxe bilden muss, gleich  $45^{\circ} + 1 \vee_2 d$  ist. Zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche muss also der Spiegel mit E einem Winkel von  $45^{\circ}$  bilden, der Winkel ist größeser im Sonmer, kleiner im Winter.

Wenn man zwei Spiegel unter einem rechten Winkel zusammensetzt, so dass die innern Flächen des Winkels die reflectirenden Flächen sind, und die Spiegel so einem Bündel parallelor Liehtstrahlen entgegensetzt, dass die einfallenden Lichtstrahlen den Winkel halbiren, so bewegen sich die von beiden Spiegeh reflectirten Strahlen gerade nach entgegengesetzten Riehtungen.

Haben nun die Spiegel die Fig. 25 dargestellte Zusammensetzung, so werden die von S aus auf den Spiegel AB fallenden Strahlen nach r, die auf CB fallenden Strahlen nach r' geworfen.

Dieser Satz ist von Gauss in seinem Heliotropen zum Signalgeben hei geodätischen Messungen henutzt worden.

Eine solehe Spiegeleombination wird vor das Objectiv eines Fernrohrs angebracht, dessen Axe durch eine im Spiegel C befindliche Oeffnung hin-

durchgeht, und welches auf den Ortcingestellt ist, wohin man signalisiren will. Die Spiegelcombination kann nun nach allen möglichen Richtungen hin gedricht werden, dennach aute so, dass, welches auch der Stand der Sonne ist, die einfallenden Sonnenstrahlen den Winkel der beiden Spiegel halbiren, und zugleich die Strahlen, welche von dem einen Spiegel reflectirt werden, in die Axe des Fernrohrs geworfen werden. Ist das der Fall, so werden die von dem andern Spiegel reflectirten Strahlen nach dem Orte bingeworfen,



auf welchen das Fernrohr gerichtet ist. Man kann daher nach diesem Orte beliebige Lichtblitze hinsenden und auf diese Weise beliebige Signale geben.

Das Reflexionsgoniometer von Wollaston, wolches dazu dient, die Winkel zu messen, welche zwei Krystall - oder Prismenflächen mit einander
bilden, ist ebenfalls eine Anwendung der Spiegelung. Vor der Ax eines
Rohres und um eine die Axe des Rohres schneidende und zu hir senkrechte,
mit der Kante, in welcher sich die heiden Plächen schneiden, parallele Axe
drehbar, wird der zu untersuchende Körper so pufgesfellt, dass von einer
seiner Blächen das Bild eines fernen Gegentandes in die Axe des Rohres
worfen wird. Darauf wird der Körper um senne Axe gedreht, so lange, bis
das Bild dessehen Gegenstandes durch Reflexion an der zweiter Pläche in
die Axe des Rohres geworfen wird. Dann steht die zweite Pläche greade so,
wie vorhin die erste, und der Winkel, um welchen man den Körper gedreht
hat, ist daß Supplement des Winkels, den die beiden Plächen mit einander
bilden.

Eine Anwendung der Spiegelungsgesetze, um kleine Winkel zu messen, um welche sich bei der Torsion ein Faden oder ein um eine verticale Aze drehbarer Magnet gedreht hat, ist zuerst von Gauss bei seinen magnetischen Beobachtungen, die wir im vierten Theile besprechen werden, angewandt worden.

An die Drehungsaxe des drehbaren Körpers TT wird ein ehener Spiegel befestigt (Fig. 26) ss, wo wir uns die Drehungsaxe senkrecht zur Ebene der Zeichnung denken. In einiger Entfernung davon ist dem Spiegel ein Fernrohr gegenübergestellt, unter welchem ein Massestah mm so angebracht ist, dass, wenn der Spiegel ssi nseiner Rünchage sit, der Beobachter hei A durch das Fernrohr hindurch in dem Spiegel den Nullpunkt der Theilung gespiegelt sieht. Dreht sich dann der Spiegel um irgend einen kleinen Winkel, so sieht man von A aus in dem Spiegel das Bild irgend eines andern Theilstriches a. Aus dem Abstand dieses Theilstriches  $\alpha$  vom Nullpunkte der Skala nund der



Entfernung os des Maassstabes vom Spiegel kann man dann leicht den Winkel berechnen, um welchen sieh der Spiegel gedreht hat. Der einfallende Liehtsträhl as bildet dann mit dem reflectirten ss einen Winkel 2a, dessen Tangente gleich ist

tang 
$$2\alpha = \frac{oa}{os}$$
.

Jeder der beiden Strahlen as und as bildet dann mit dem Einfallslothe des Spiegels den Winkel a. In der Ruhelage, als der

Nullpankt der Skala gespiegelt wurde, fiel der einfallende Strahl os mit dem reflectirten so und beide mit dem Einfallabethe zusammen. In der abgelenkten Lage bildet nun die Richtung der Spiegelnormale mit der frübern Richtung derselben os den Winkel a, um diesen Winkel hat sich also und ein Spiegel und mit ihm der Stab TT gederbet. Der Skab hat sich also um die Hälfte des jenigen Winkels gedreht, dessen Tangente gleich dem Quotienten der beiden Abstände os und as ist, welche beide mit sehr grosser Genauigkeit gemessen werden können.

Der Spiegelsextant von Hadley, der den Zweck hat, durch eine einzige Beobachtung den Winkel zu messen, den die von dem Beobachter nach zwei festen Punkten gehenden Richtungen mit einander bilden, beruht auf einem ganz ähnlichen Princip.

An einer Stelle des festen Radius CA eines Kreissectors CAB (Fig. 27), der gewöhnlich den sechsten Theil des Kreisundages bettägt, ist ein ebenes Spiegelehen s, parallel dem Radius CB und senkrecht zur Ebene des Kreissectors befestigt. Dem Spiegel gegentber ist ein Fernrohr F mit Fadenkreur so angebracht, dass ein in der Richtung CA oder Cs auf den Spiegel fallender Strahl nach F parallel der Fernrohrase reflectirt wird. Der Spiegel s und das Fernrohr F sim dauf dem Apparate fest angebracht.

Um den Mittelpunkt Cdes Kreissectors CAB dreht sich eine Albidade CD, die einen auf der Ebene des Kreissectors senkrechten kleinen Planspiegel trägt, der mit der Albidade um die durch seine Ebene hindurchgehende, zur Ebene des Sectors in C senkrechte Are drebhar ist. Bei einer Drehung der Albidade wird also die Spiegelebene oder Spiegelnormale nm denselben Winkel gedreht. Der Kreisbogen AB ist von B an, wo der Nullpunkt der Thei-

lung ist, in halbe Grade getheilt, die halben Grade sind jedoch meist als ganze bezeichnet, indem dann bei einer Beobachtung die abgelesenen Zahlen sofort den gesuchten Winkel angeben,

§. 10.



An der Alhidade ist ein Nonius angebracht, der Bruchtheile des Grades gibt.

Wenn nun der Nullpunkt des an dem beweglichen Radius befestigten Nonius auf dem Nullpunkt der Theilung steht, so sind die beiden Spiegel s und s' einander parallel; diese Stellung wird ihnen beim Beginne jeder Messung gegeben.

Um nun tien Winkol zu bestimmen, welchen die nach zwei entfernten Punkton O und O' gezogenen Richtungslinen PO und PO' (cma sche die Nebenfigur) bei P mit einander bilden, wird der Sextant so vor dem Auge gehalten, dass die Fernrobraxe parallel mit PO ist, und die Ebene des Kreissectors mit der durch PO und PO' gelegten Ebene zusammenfällt. Der Spiegel s besteht aus einer planparallelen Glas-platte, deren untere Häffe belegt, deren obere Häffe jedech durchsichtig ist. Durch die obere durchsichtige Hälfte sieht man dann, wenn man durch das Fernrohr blickt, den Ort O, zugleich aber auch in der helegten Hälfte des Glases in dem Spiegel durch doppelte Reliefon bei s' und s das Spiegelhid desselben Punktes O. Denn die von dem fernen Punkte O ausgekenden und den Spiegel s' treffenden Strahlen sind parallel den Strahlen OF, welche direkt das Fernrohr treffen. Diese Strahlen werden nun nach Os und von sach P reflectirt, da der Winkel Pse = sO und somit die Spiegelnormale c' den Winkel sCO chenso halbirt, wie die mit ihr parallele Spiegelnormale c' den Winkel sCO chenso halbirt, wie die mit ihr parallele Spiegelnormale c' den Winkel sCO whinkel Pse cD wie die mit Minkel Pse.

Wird dann der Spiegel s' mit der Alhidade CD so weit gedreht, dass man jetzt von F aus in dem Spiegel s unmittelbar unter dem direkt gesehenen

Punkte O das Spiegeblild des Punktes O' sieht, sowie man vorher das Spiegelbild des Punktes O sah, so ist der Winkel O'PO' gleich dem Doppelten des Winkels, um welchen man die Alhidade gedreht hat. Sind also, wie vorbin erwähnt, auf der Theilung die halben Grade als ganze gezählt, so ergibt eine einfache Ablesung den gesuchten Winkel O'PO.

Damit man nätnlich in F'durch die Reflexion hei s' und s die von O' kommenden Strahlen wahrnehme, muss der Spiegel s' so weit gedreht werden, dass die Strahlen O'C nach er reflectirt werden, also so weit, dass die Spiegelnormale O' den Winkel O'Cs halhirt. Nennen wir nun den Winkel, den die Strahlen O'C mit Cs bilden, z und den Winkel, den die Strahlen O'C mit OC bilden, den Winkel, den wir snehen, u, so ist der Winkel

$$O'Cs = x + y$$
.

In der anfänglichen Lage halbirte die Spiegelnormale den Winkel x oder  $sCl' = \frac{1}{2}, x$ ,

nachdem wir den Spiegel und somit die Spiegelnormale um den an der Theilung abzulesenden Winkel  $\alpha$  gedreht hatten, bis er in s das Bild von O' lieferte, halbirt sie den Winkel s+y, oder

$$s(7' + a = \frac{1}{2}(x + y)$$

und daraus folgt

 $2\alpha = y$ .

Da nun der Winkel O'CO = y gleich ist dem gesuchten Winkel O'FO, so giht uns die Verdoppelung des Winkels, um welchen wir die Alhidade gedreht haben, den gesuchten Winkel.

Der Spiegelsextant dient besonders zu geographischen Ortsbestimmungen mittels der Messungen von Sternhöhen, wenn man, wie auf Reisen, nicht im Stande ist, genauere astronomische Beobachtungen zu machen.<sup>1</sup>)

Wenn man zwei Spiegel unter ingend einem spitzen Winkel zusammensetzt, so erhält nån von einem zwisehen denselben angebrachte leuchtenden Punkte stetz mehrere Bilder, indem gewissermassen die Bilder des einen Spiegels in dem andern Spiegel nechmals reflectirt werden und so zu neuen Bildern Anlass geben. Sind z. B. C. und C.B. (Fig. 28) zwei unter einem Winkel von 60° gegen einander geneigte Spiegel, so erhält man 5 Bilder von einem zwischen denselhen liegenden leuchtenden Punkte L., weelbe alle auf dem Umfange eines mit dem Radius C.D. beschriebenen Kreisse liegen, und welche mit dem leuchtenden Punkte zusammen die 6 Ecken eines in den Kreis beschriebenen Sechseckes bilden, das ein regelmässiges Kreissechseck wird, wenn L auf der Halbirungslinie des Winkels ACB liegt.

Der Spiegel CB gibt von L zunächst das Bild L', welches ebenso weit hinter CB wie L vor CB liegt; von L' gibt der Spiegel CA das Bild

Man sehe Bohnenberger, geographische Ortsbestimmungen vorzüglich mittels des Spiegelsextanten, 2. Aufl., besorgt von Jahn. Göttingen 1852.

§. 10.

L'' und von diesem CB das Bild L'''. Der Spiegel CA liefert von L das Bild L, von diesem CB das Bild L und davon CA wieder L'''.

Wie die Bilder entstehen, sieht man, wenn man den Gang der von L ausgebenden und bei  $\alpha$  das Auge treffenden Strahlen verfolgt. Laund Lb werden direkt nach er reflectirt, sie geben die Bilder L' und L. Le gelangt nach einer zweiten Reflexion bei I is, Le nach einer zweiten Reflexion bei I ins Ange bei  $\alpha$ , sie geben daber die Bilder L'' und  $L_{I'}$ . Lg sebliesslieb wird zunächst nach h und von dort nach i und weiter nach  $\alpha$  reflectirt, es gibt L''' als Bild von L'' und auch von L.

The Pi

61

Dass die Bilder auf dem Umfange eines Kreises liegen, folgt unmittelbar daraus, dass

jedes Bild so weit hinter dem Spiegel liegt, wie der es erzeugende Punkt vor dem Spiegel. Zwei von dem leuchtenden Punkte und seinem Bilde nach einem Punkte des Spiegels gezogene Gernden müssen daher gleich sein. Es müssen daber auch die nach dem beiden Spiegeln gemeinsebaftlichen Punkte C gezogenen Gernden oder CL = CL = CL, und ebenso CL = CL = CL = CL, und verweit geleich weit von C entfernt sein. Die Bilder liegen demnach alle auf dem mit CL um C beschriebenen Kreise.

Dass in diesem Falle gerade 5 Bilder entstehen müssen, oder dass L" das Bild von L" und L\_ ist, somit kein neues Bild mehr erreugen kann, erhält man auf folgende Weise. Ist der Winkelabstand des Punktes L von CB abder der Winkel LCB = q., so ist LCA = 60° - q. Der Winkel LCL' ist dann, da die Kreissehne LL' von CB habbirt wird, gleich 29 und LCL, = 120° - 2φ. Der Winkel L'CA, der Winkelabstand des Punktes L' von Spiegel CA, der das Bild L' entwirth, ist 60° + q. also L'CL" = 2. L'CA = 120° + 2φ. Der Winkel L'CA, oder der Winkelabstand der Punkte L' und L ist dann 120°. Von L" erzeugt der Spiegel CB das Bild L". Der Winkel L'CB ist 120° + q., demnach L"CL" = 240° + 2φ und ziehen wir davon den Winkelabstand der Punkte L' und L ist, so erhalten wir als Abstand des dritten Bilde L" von L 120° + 2φ.

Anderseits erzeugt CB ein zweites Bild von  $L_r$ . Der Winkel L'CB gleich L'CL + LCB ist gleich  $120^6 - 2\varphi + \varphi = 120^8 - \varphi$ . Der Winkel  $BCL^r$  ist daher obenfalls  $120^6 - \varphi$ . Von  $L_r$  erzeugt nun CA ein drittes Bild, dessen Winkelabstand  $ACL^{rr}$  von AC gleich ist dem Winkel  $ACL_r = 120^8 - \varphi + BCA$  gleich  $180^8 - \varphi$ . Der Winkelabstand dieses Punktes von L ist daher  $ACL^r + LCA$  gleich  $180^9 - \varphi + 60^9 - \varphi = 240^9 - 2\varphi$ .

Das Bild  $L^{\prime\prime\prime}$  des Punktes  $L^{\prime\prime}$  liegt von L nach links herum in einem Abstande 120° + 2 $\varphi$ , das Bild  $L^{\prime\prime\prime}$  des Punktes  $L^{\prime\prime}$  nach rechts herum in 240°

— 2 $\varphi$ . Die Summe beider ist aber 360°, das heisst, beide Bilder liegen an demselben Punkte des Kreisumfanges. Ist  $\varphi$  gleich 30°, so ist der Winkelabstand aller Bilder 60°.

Ist nun allgemein der Winkel, den die beiden Spiegel mit einander bilden,  $\frac{1}{n}$  des Kreisumfanges, so ist, wenn n eine ganze Zahl ist, die Anzahl der Bilder, wie man in ganz gleicher Weise erhält, n-1.

Die Vervielfachung der Bilder wird in dem Brewster'schen Kaleidoscop angewandt, um mittels weniger bunter Glasstückehen die maanigfachsten symmetrischen Figuren zu erhalten. Die Einrichtung des vielfach verbreiteten Apparates darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden.

# §. 11.

Refloxion an krummen Flächen. Krumme Flächen können wir als eine Reihenfolge gegen einander geneigter kleiner Ebnenn bezeichnen, judem in jodem Punkte ein unendlich kleines Stuck der Fläche mit der an diesem Punkte an die krummie Fläche gelegten Berührungsebene zusammenfallt. Das Reflexionsgestzt muss daher für krumme Plächen dasselbe sein, wie für ebene, die Reflexion geht so vor sieh, als fünde sie an den Berührungsebenen statt, welche den verschiedenen Punkten der reflectrienden Fläche entsprechen.

Der reflectirte Lichtstrahl liegt daher in derjenigen Ebene, welche durch den einfallenden Lichtstrahl und das Einfallsloth, die zu dem betreffenden Punkte gehörige Normale der Fläche, bestimmt wird, und bildet mit dieser Normale denselben Winkel, als der einfallende Lichtstrahl. Der Unterschied zwischen der Reflexion an ebenen und krummen Flächen besteht nur darin. dass an ebenen Flächen die Einfallslothe alle parallel sind, während sie an krummen Flächen alle verschiedene Richtungen haben, welche von der Natur der krummen Fläche bestimmt sind. Die Richtung, nach welcher die eine krumme Fläche treffenden Strahlen von derselben zurückgeworfen werden, hängt daher von dem Gesetze ab, nach welchem die Fläche gekrümmt ist, und kann, wenn dieses Gesetz bekannt ist, durch Rechnung oder Construction bestimmt werden. Die Lösung dieser Aufgabe gehört daher mehr in das Gebiet der Geometrie als der Physik; wir wollen sie daher auch nicht in ihrer allgemeinsten Form behandeln, sendern nur die Reflexion an kugelförmigen Spiegeln etwas ausführlicher betrachten, da sie die einzigen sind, welche wir später benutzen werden, und da sie fast aussehliesslich in der praktischen Optik angewandt werden.

Bei der Kugel fallen bekanntlich, da der an irgend einen Punkt dernelben gezogene Radius auf der an denselben Punkt gelegten Berührungsebene senkrecht steht, die Normalen mit den Radien zusammen. Pür einen die Kngel in irgend einem Punkte troffenden Liebtstrahl ist daher der an diesen Punkt gezogene Radius das Einfallsleth.

Sei nun MN (Fig. 29) ein Durchschnitt durch eine entweder an ihrer convexen oder ihrer coneaven Seite spiegelnde Kugelfläche, C ihr Mittelpunkt und Q ein leuchtender Punkt, der im Abstande QC von dem Mittelpunkte des Spiegels einen Strahlenkegel auf den Spiegel sendet.



Die Richtung des von irgend einem Punkte J des Durchsehnitts zurückgeworfenen Strahles wird bestimmt sein, wenn wir ausser dem Punkte J noch den Punkt D kennen, in welchem der Strahl JR entweder wirklich oder rückwärts verlängert, die Verbindungslinie QC des leuchtenden Punktes mit dem Mittelpunkte der Kugel schneidet. Wir bestimmen diesen Punkt am bequemsten dadurch, dass wir seinen Abstand CD vom Mittelpunkte oder Sd vom Scheitel S bestimmen. Zur Bestimmung von CD haben wir folgende Proportionen

sin CJQ

Nun ist zunächst DJC == QJL, da CJD der Scheitelwinkel des Reflexionswinkels, dieser aber dem Einfallswinkel gleich ist, deshalb ist CJO Nebenwinkel von DJC und somit sin DJC = sin CJQ. Nennen wir nun den Abstand des Punktes D vom Mittelpunkt CD == g den Abstand des leuchtene den Punktes vom Mittelpunkte QC = b, den Radius CJ = r, den Einfallswinkel QJL == i, und den Winkel DCJ, der die Lage des Punktes J auf der Kugel bestimmt, β, so haben wir zunächst

$$\sin CQJ = \sin (LJQ - LCQ) = \sin (i - \beta)$$

$$\sin CDJ = \sin QDJ = \sin (DCJ + CJD) = \sin (i + \beta),$$

somit

$$\frac{g}{b} = \frac{\sin(i - \beta)}{\sin(i + \beta)} = \frac{\sin i \cdot \cos \beta - \cos i \cdot \sin \beta}{\sin i \cdot \cos \beta + \cos i \cdot \sin \beta}$$
$$\frac{g}{b} + 1 = \frac{g + b}{b} = \frac{2 \cdot \sin i \cdot \cos \beta}{\sin(i + \beta)}.$$

Nun ist nach (1)

$$\frac{\sin i}{\sin (i + \beta)} = \frac{g}{r};$$

demnach

$$g = \frac{b \cdot r}{2b \cdot \cos \beta}$$

$$g = \frac{b \cdot r}{2b \cdot \cos \beta - r} \cdots I$$

Da wir bei dieser Entwicklung Q als den louchtenden und D als den Punkt betrachtet haben, in welchem der reflectirte Strahl die Axe schneidet, so gilt dieser Ausdruck runsichst nur für solche Kngelspiegel, dio dem Lichte ihre convexe Seite darbieten; es ist indess leicht, den Nachweis zu liefern, dass der Ausdruck ganz in derselhen Weiso seine Gültigkeit hat, wenn das Licht auf die concave Seite der Kugel füllt. Ist nämlich D der leuchtende Punkt, JD der einfalned Lichtstrahl, so ist JF der reflectirte Strahl; und da JF die Verlängerung von QJ ist, so schneidet der reflectirte Strahl die Axe im Punkte Q. Während wir also vortinn CD durch Q ausdrücken musstan, mussen, mit geltzt CQ durch CD bestimmen. Die obigen Gleichungen bleiben also ganz dieselben, wir haben sie nur anstatt nach CD jetzt nach CQ aufrallesen, oder was dasselbe ist nach b. Wir erhalten dann

$$b = \frac{g \cdot r}{2 g \cdot \cos \beta - r} \cdot \cdot \cdot \text{II}$$

Setzen wir nun ein für allemal den Abstand des lenchtenden Punktes vom Mittelpunkte gleich b, den Abstand des Punktes, in welchem der reflectifte Strahl die Axe schneidet vom Mittelpunkte gleich g, so haben wir in der Gleichung II die Zeichen g und b mit einander zu vertauseben, und wir erhalten

$$g = \frac{b \cdot r}{2 b \cdot \cos \beta - r} ;$$

ein Ausdruck, der mit dem Ausdruck I identisch ist. Ein und dieselbe Gleichung liefert uns also sowohl für converc als concare spiegelnde Kugelfläben. den Abstand vom Mittelpunkt, in welchem der reflectirte Strahl die Are der spiegelnden Fläche, das beisst die Verbindungslinie des leuchtenden Punktes mit dem Mittelpunkte der Kugel schneidet.

Wie man sieht hüngt dieser Abstand wesentlich von drei Grössen ab, von dem Radius der spiegelnden Kugel, der Entfernung des leuchtenden Punktes vom Mittelpunkte, und von der Stelle, an weleher der Spiegel von dem einfallendon Strahl getroffen wird.

Was runichat den letztern Umatand angelut, so sieht man, dass je weiter der spiegelnde Punkt von der Axe entfernt ist, je grösser der Winkel  $\beta$  ist, um so grösser auch g wird, dass also der reflectirte Strahl die Axe um so witter vom Mittelpunkte selmeidet, je weiter der spiegelnde Punkt des Spiegels von der Åxe entfernt ist.

Nur jene Strahlen, für welche der Winkel  $\beta$  denselben Werth hat, schneiden nach der Reflexion die Ase in demeiblen Punket; es sind das die Strahlen, welche den Spiegel auf einem zur Axe sonkrechten Kreise treffen, wie ihn z. B. der Punkt J Fig. 20 headerzibt, wenn wir uns die Figur, um die Axe des Spiegels, QC, gedrucht denken. Albe diesen Kreis treffenden Strahlen schneiden sich nach der Reflexion im Punkte D, man nennt daher den Punkt D den Brennpunkt des betreffenden Ringes.

Da die Brennpunkte der einzelnen Ringe dem Spiegel um so näßer rücken, je weiter der spiegelnde Punkt von der Axe entfernt ist, so müssen die von verschiedenen Ringen kommenden Strahlen sich schneiden, und zwar in innner andern Punkten; seler betrachten wir wieder nur einen Durchschnitt durch die Kugelfläche, so wird ein Strahl  $J_1$  nach der Reflexion von einem unmittelbar neben ihm reflectirten Strahl  $J_2$  in einen Punkte 1 geschnitten. Der Strahl



J, wird von J, nach der Reflexion in einem Punkte 2 geschnitten, der dem Punkte 1 sehr nahe liegt, und eleenso wird J, von dem Strahle J, in einem Punkte 3 geschnitten. Diese Punkte, in welchen sich die einzelnen Strahlen schneiden, ordnen sich auf bestimmten Linien, welche den Namen der Bremluien führen. Den nämlich diese Linien aus einer stetigen Reihe von Punkten gebildet werden, in welchen sich mehrere Strahlen schneiden, so ist die Helligkeit dort grösser als in dem übrigen in der Nähe des Spiegels liegenden Raume, sie treten deshalb hell vor ihrer Ungebung hervor.

Um die Gestalt der Brennlinien zu erhalten, hat man die einzelnen Schnittpunkte ihrer Lage nach, oder die Gleichung der krummen Linie anfrausunchen, welche der geometrische Ort dieser Punkte ist. Die Ableitung dieser Gleichung erforett ziemlich langwierige Rechnungen; wir können indess durch Bestimmung der Abstände der Punkte 1 . . . . von den spiegehalen Punkten 'J, . . . leicht zu einem Ausdruck gelangen, der uns wenigstens dann, wenn der leuchtende Punkt unendlich weit enffernt ist, die spiegejunde Flüche also von parallelen Strahlen getroffen wird, die Gestalt der Breunlinie ohne Muhe zu bestümmen gestattet.

WCLLNER, Physik II. 2, Aufl.

Sci Fig. 31 der Kreis ein Durchschnitt durch eine Kugel, welche entweter auf ihrer convexen oder ihrer concaven Seite spiegelnd ist, und P ein leuchtender Punkt, der seine Strahlen auf die Kugel sendet; seicn PA und PA, zwei unmittelbar folgende Strahlen, deren Einfallswinkel so wenig von



einander verschieden sind, dass wir den Bogen AA' als gerade betrachten dürfen, und seien AC und  $A_1$   $C_1$  die in der Zeichnung rückwärts verlängerten reflectierten Strahlen, die sich im Punkte m schneiden; wir haben dann den Abstand Am gleich f zu bestimmen. Da nun die Dreiceke  $AmA_1$  und  $C_1mC'$  wegen Gleichheit aller Winkel ähnlich sind, so haben wir zunächst die Proportion

$$Am: C_1m = AA_1: CC_1 \dots 1$$

Verlängern wir nun die einfallenden Strahlen, bis sie in B resp.  $B_1$  den Kreis auf der andern Seite schneiden, so sind ebenfalls wegen Gleichheit aller Winkel die Dreiecke  $PAA_1$  und  $PB_1B$  ähnlich, somit

$$AA_1 : BB_1 = PA : PB_1 ... 2$$

Nun stehen als Peripheriewinkel auf den Bogen Ba der Einfallswinkel, auf Ca der Reflexionswinkel des Strahles PA, auf  $B_1a_1$  der Einfallswinkel, auf  $C_1a_1$  der Reflexionswinkel des Strahles  $PA_1$ ; es ist deshalb

$$\begin{array}{c} B_{1}a_{1}=C_{1}a_{1};\;Ba=Ca\\ B_{1}a_{1}=Ba=C_{1}a_{1}-Ca;\;BB_{1}+aa_{1}=CC_{1}-aa_{1}\\ BB_{1}+2\;aa_{1}=CC_{1}. \end{array}$$

Da nun weiter  $aa_1$  und  $AA_1$  die Bogen gleicher Scheitelwinkel sind, so ist  $aa_1=AA_1$  und  $CC_1=BB_1+2$   $AA_1$ . Damit erhalten wir aus Gleichung 2

$$AA_1:BB_1+2\;AA_1=AA_1:CC_1=PA:PB_1+2\;PA$$

und darans nach 1

66

$$Am: C_1m + Am = PA: PB_1 + 3 PA$$

Brennlinien. 67

Da schliesslich  $C_1m$  von Cm,  $PA_1$  von PA nur unendlich wenig versehieden ist, so wird

6, 11,

$$Am = AC \cdot \frac{PA}{PB+3PA} = AC \cdot \frac{PA}{AB+4PA}$$

oder wenn wir den Abstand des leuchtenden Punktes von seinem Spiegelpunkte PA = a, die Sehne AB und die ihr gleiche AC mit s bezeichnen,

$$f = s \cdot \frac{a}{s + 4a}$$
.

Wir haben bei dieser Ableitung die convexe Seite der Kugel als spiegelnd angenommen; ist die Kugol auf der concaven Seite spiegelnd, findet also die Reflexion bei B statt, so erbalten wir durch eine ganz gleiche Ableitung für f den Ausdruck

$$f = s \cdot \frac{a}{4a - s}$$

wenn a dann den Abstand PB, also wieder den Abstand des leuchtenden Punktes von dem Punkte des Spiegels bedeutet, wo der einfallende Strahl reflectirt wird. Um nun die Brennlinie zu construiren, hätten wir auf jedem reflectirten Strahl den Abstand / aufzutragen, und die so erbaltenen einzelnen Punkte m zu construiren.

Sehr leicht ist diese Linie zu construiren, wenn die einfallenden Strablen parallel worden, wenn also für alle Strahlen a gleich und zwar gleich unendlich wird. Sehreiben wir nämlich den Ausdruck für f in der Form

$$f = \frac{s}{\frac{s}{a} + 4} \quad \text{oder} \quad \frac{s}{4 - \frac{s}{a}},$$

so sieht man sofort, dass  $\frac{s}{a}=o$ , da  $a=\infty$ , und es wird in beiden Fällen

$$f = -\frac{8}{4}$$
;

oder wir haben auf dem reflectirten Strahle jodesmal ein Viertel der zum einfallenden Strahle gehörigen Sehne abzutragen, um den betreffenden Punkt der Brennlinie zu erhalten.

Um nun sofort ein Viertel der betroffenden Selmo zu bekommen, haben wir nur Fig. 23 den zum Einfallspunkt A gehörigen Radius OA in vier gleiche Theile zu theilen, und um den  $^{1}l_{i}$ r von A auf dem Radius entfernten Punkt o einen Kreis mit  $^{T}l_{i}$ zu ziehen, so dass er den spiegelheden Kreis tangirt. Dieser Kreis schneidet in m von dem reflectirten Strahle  $^{1}l_{i}$ s ab; somiti ist m der diesem reflectirten Strahle angelbrige Punkt der Brennlinie. Denn zunächst ist Am = Ac. Verbindet man nun den Punkt t, in welchem der Radius OA den kleinen Kreis schendete, mit c, und zieht  $Of \perp AB$ , so sind OfA und teA rechtwinklige ähnliche Dreiecke, somit Ac : Af = At : AO; oder da  $At = ^{1}l_{i} AO$ , so ist  $Ac = ^{1}l_{i} Af = ^{1}l_{i} AB$  und deshalb auch  $Am = ^{1}l_{i} AC$ .

Wir können so die Brennlinie Punkt für Punkt bestimmen, indem wir für eine Reihe von einfallehden Strahlen BA dieselbe Construction wiedernolen; wir können aber hiedrurch auch die Brennlinie durch eine stetige Bewegung construiren. Ziehen wir nämlich um den Mittelpunkt O einen Kreis



mit dem Radius 1/2 r, der den kleinen Kreis in t tangirt, und denken uns dann den kleinen Kreis auf dem mittlern Kreise rollen, so beschreibt der Punkt m des kleinen Kreises, dessen Lage wir vorhin bestimmten, die Brennlinie, denn dieser Punkt schneidet in jeder Lage des Kreises von dem Strahle, welcher an dem Punkte reflectirt ist, in welchem der kleine Kreis den Spiegel tangirt, die Länge 1/4 s ab. Es ergibt sich das unmittelbar daraus, dass die Länge des Bogens tm gleich ist der des Bogens ts; denn im Winkelmass ist der Bogen tm doppelt so gross als ts, da auf tm derselbe Winkel als Peripheriewinkel steht, wie auf ts als Centriwinkel. Da nun der Radius des kleinen Kreises gleich der Hälfte des andern Kreises ist, so ist die Länge von ts gleich der von tm. Die Lage des Punktes m ist somt dadurch eharakterisirt, dass er auf dem kleinen Kreise von dem Tangiruugspunkt stets so weit entfernt ist, wie der Tangirungspunkt selbst auf dem grössern Kreise von der Axe. Daraus ergibt sich aber, dass die Brennlinic jene Curve ist, welche der Punkt des kleinen Kreises beschreibt, welcher den Punkt s des grössern Kreises berührt, wenn der kleine Kreis auf der Axe des Spiegels beschrieben ist.

Die Bremilnie ist somit eine Epicykloide, wie sie ein Punkt eines Kreises beschreibt, wenn er auf einem Kreise von doeppelt su grossem Badius rollt, und wie sie Fig. 32 dargestellt ist, auf der einen Seite  $E_{i}E_{i}$ , wie sie von der concaven, auf der andern  $E_{i}E_{i}$ , wie sie von der convexen Seite eines spiegelached Halbkreises erzeugt wird.

Denken wir uns die Fig. 32 um die Axe  $S_1OS$  gedreht, so beschreibt die Epicykloide eine Rotationsfläche, und diese ist die Brennfläche, welche eine reflectirende Kugel oder Halbkugel erzengt.

Achnlich wird die Forun der Brennlinie und Brennfläche bei spiegeladen Kugelflächen auch dann, wenn der leuchtende Punkt nicht unendlich weit entfernt ist, sie bekommt immer eine Ber Epicykloide ähnliche Gestalt, und die Spitte der Curve liegt immer in der Verbindungslinie des leuchtenden Punktes und des Mittelpunktes, in einem Abstande vom Spiegel, der abblängig ist von der Entferrung des leuchtenden Funktes vom Spiegel. Bei parallel einfallenden Strahl immer s=2r ist, der Abstand, as für den in der Ace einfallenden Strahl immer s=2r ist, der Abstand as S oder s, S, gleich  $V_{g}$  r. Rückt der leuchtende Punkt näber, so entfernst sich die Spitze der Brennlinie vom Spiegel bei concaven spiegelnden Flächen, sie nühert sich bei convexen; ihr Abstand ist gegeben im Jetzten Falle durch

$$f = \frac{ra}{2a + r}$$

im ersten Falle durch

$$f = \frac{ra}{2a - r}$$
:

Es ergibt sich somit, dass eine spiegelnde Kugelflüche im Allgemeinen kein Bild eines leuchtenden Punktes liefert, wie das ein ebener Spiegel thut, da sich die Strahlen nach der Reflexion nicht alle wieder in einem Punkte schneiden. Es ist vielmehr im Allgemeinen jeder Punkt der Brennfläche im Bild des leuchtender Punktes, da in jedem Punkte derselben sich reflectivte Strahlen schneiden. Denn wenn unser Auge von den Strahlen getroffen wird, welche sich in dem betreffenden Punkte schneiden, se sehen wir dort einen leuchtenden Punkt, der das Bild des ursprünglich leuchtenden Punktes ist.

Nar in einem Falle bekommen wir ein einziges Bild des leuchtenden Punktes, indem dann die Brennfläche sich auf einen Punkt reducirt, wenn nämlich der leuchtende Punkt im Mittelpunkte der spiegehaden Kugel selbst liegt, ein Fall, der im Allgemeinen praktisch nur bei einer spiegelnden Hoblkugel vorkommt. Pür diese Lage des leuchtenden Punktes ist nämlich a=r, s setes jeleic 7, somit

$$f = \frac{2r \cdot r}{4r - 2r} = r;$$

die reflectirten Strablen schneiden sich alle im Mittelpunkte des Spiegels, dort ist alse ein einziges Bild des beuehtenden Punktes. Dass dieses der Ball sein muss, orgibt sich auch sehon daraus, dass wenn der leuchtende Punkt im Mittelpunkt liegt, alle Strablen den Spiegel in der Riehtung des Einfallslottes treffen, somit in derselben Richtung zurückgeworfen werden.

Um diesen Fall bei convexen Spiegeln zu realisiren, müssen die Strahlen so auf die Kugelläche fallen, dass sie vor der Reflexion passend verlängelt sich im Mittelpunkte schneiden, der leuchtende Punkt muss also ein virtueller im Abstande des Radius hinter dem Spiegel liegender sein. In der Gleichung für f müssen wir, um dieses auszudrücken, für a einsetzen — r, wir erhalten dann für f ebenfalls r.

Mit sehr grosser Annäherung dasselbe, das heisst ebenfalls einen Bildpunkt eines leuchtenden Punktes können wir von Kugelspiegeln erhalten, wenn wir nur ein sehr kleines Segment der Kugel als spiegelnde Pläche benutzen. Ein allerdings strenge genommen unendlich kleines bei N oder N, Fig. 32, liegendes Segment der Kugel erzugt von der Brennlinien urr die Spitze s oder s, somit nur einen bestimmten Bildpunkt eines leuchtenden Punktes. Aber auch dann, wenn der Spiegel nicht unendlich klein, wenn die Oeffnung des Spiegels, das ist der Winkel, den die aussersten Radien des Spiegels mit einander bilden, nur wenige Grade beträgt, wird nur ein so kleiner Theil der Brennlinie erzeugt, dass, wo wir auch das Auge halten, das Bild des leuchtenden Punktes immer fast genau an derselben Stelle, bei s oder s, ersebeint.

Unter dieser Voraussetzung erhalten wir also auch von kugelförmigen Spiegeln Bilder von leuchtenden Punkten, welche in der Verindungslinie des leuchtenden Punktes mit dem Mittelpunkte des Spiegels liegen, und deren Abstand von dem Spiegel bei convexen Spiegeln gegeben ist durch

$$f = \frac{r a}{2 a + r}$$
,

bei concaven durch

$$f = \frac{r a}{2 a - r} .$$

Dasselbe Resultat liefert uns die im Anfange dieses §. abgeleitete Gleichung für den Punkt, in welchem die reflectirten Strahlen die Axe schneiden, dessen Abstand vom Mittelpunkt gegeben ist durch

$$g = \frac{b r}{2 b \cdot \cos \beta - r} \cdot$$

Denn wenn die Oeffnung des Spiegels oder  $\beta$  nur wenige Grade beträgt, dürfen wir ohne merklichen Fehler  $\cos\beta$  stets gleich 1 setzen; dann wird aber

$$g = \frac{b r}{2 b - r}$$

oder alle Strahlen, welche von einem so kleinen Kugelsegmente reflectiët werden, schneiden die Axe in demselben Punkte, dieser its somit der Bildpunkt des leuehtenden Punktes. Dass dieser Ausdruck uns dieselbe Lage des Bildpunktes gibt, wie die aus den Brennlinien abgeleiteten, lässt sich leicht zeigen. Ist nämlich Fig. 33 wieder Q der leuchtende Punkt, wenn die covexe Seite des Kugelsegmentes spiegelnd ist, D der Bildpunkt, dessen Abstand CD vom Mittelpunkte gleich g ist, so ist, wenn wir nuch jetzt DS = f, QS = a setzen.

$$f + g = r, g = r - f$$
  
$$a + r = b,$$

und setzen wir diese Werthe für g und b in die Gleichung für g, so wird

Ist die concave Seite der Fläche spiegelnd und D der leuchtende, Q der Bildpunkt, so haben wir in der vorstehenden Gleichung nur f und a mit einander



zu vertauschen, da dann SD = a und SQ = f wird. Dann ist

$$a = \frac{rf}{2f + r}$$

und daraus

$$f = -\frac{ar}{2a-r}$$

Da wir vorhin a positiv rechneten, wenn der leuchtende Punkt auf der convexen, f positiv rechneten, wenn der Bildpunkt auf der concaven Seite des Spiegels lag, so folgt, da wir einfach f und a vertauschten, dass in der lettten Gleichung a positiv ist, wenn der leuchtende Punkt auf der concaven Seite, dagegen f positiv ist, wenn der Bildpunkt auf der convexen Seite liegt. Da nun bei concaven Spiegeln der Bildpunkt meist auf der concaven Seite liegt, wollen wir der grössern Bequemlichkeit wegen f positiv rechnen, wenn der Bildpunkt auf der concaven Seite liegt; wir haben dazu in der letzten Seite rechts nur das Vorzeichen zu fändern und erhalten dann

$$f = \frac{ar}{2a-r}$$

Auf die eine oder andere Weise finden wir also, dass kleine Kugelspiegel Bildpunkte entwerfen, welche in der Spitze der Brennfläche liegen.

## §. 12.

Kugelförmige Convexspiegel. Bilder. Untersuelten wir jetzt die Lage der Bilder von Kugelspiegeln mit hinreichend kleiner Oeffunug genauer, und nehmen wir dabei zunächet an, die Verbindungslaine des leuchtenden Punktes mit dem Mittelpunkte sei sugleich die Rotationauer, um welche wir einen Durchschnitt des Spiegels rotirt denken können, um die spiegelnde Kugelfläche zu erzeugen. Man nennt dann die Verbindungslinie des leuchten-den Punktes und des Mittelpunktes die Hauptkare oder Ave des Spiegels und den Punkt, wo diese den Spiegel schneidet, den Scheitid des Spiegels. Der für den Abstand des Bildpunktes vom Mittelpunkte gefundene Werth

$$g = \frac{b r}{2b - r}$$

zeigt nun, dass zo lange b > r, also der leuchtende Punkt sich vor dem Spiegel befindet, g immer kleiner als r ist, somit ist der Bildpunkt eines reellen leuchtenden Punktes immer virtuell; es verhält sich in dieser Beziehung der Convexspiegel wie ein obener Spiegel. Der Abstand des Bildpunktes vom Spiegel ist aber im Allgemeinen ein anderer als der Abstand des leuchtenden Punktes. Man erkennt das unmittelluar aus der Gleichung für a

$$f = \frac{a r}{2 u + r} = \frac{r}{2 + \frac{r}{u}},$$

denn nach dieser ist immer  $f<rac{r}{2}$ , ausser wenn  $a=\infty$ , also paralleles Licht

einfällt. In dem Falle wird einfach  $f=\frac{r}{2}$ , oder der Vereinigungspunkt paralleler den Spiegel treffender Strahlen liegt in dem Halbirungspunkte des Radius. Man nennt diesen Punkt deshalb den Brennpunkt oder Hauptbrennpunkt des Spiegels. Für alle Wertho von a, die kleiner sind, liegt der Bildpunkt zwischen Hauptbrennpunkt und Spiegel, und da mit abnehmendem a der Werth von f abnimant, so rückt der Bildpunkt dem Spiegel un so niber, je niber auch der Bildpunkt dem Spiegel un so niber, je niber auch der Bildpunkt dem Spiegel selbst, so fällt der Bildpunkt ultum zusammen, denn dann wir Jauch f=a.

Nur wenn die leuchtenden Punkte virtuell werden, das heisst die Strahlen

nach einem hinter dem Spiegel liegenden Punkte convergiren, können wir roelle Bildpunkte erhalten, denn mit a findert auch f sein Vorzeichen; da wir nun den Werth von f positiv gesetzt haben, wenn der Bildpunkt hinter dem Spiegel liegt, auf der concaven Seite, so bedoutet ein nogativer Werth von f, dass der Bildpunkt vor den Spiegel liegt, also hier ein reller ist. Inden nun a auf der negativen Seite von  $o - \frac{r}{2}$  wächst, nimmt f von o bis  $\infty$  zu, es ruekt also der Bildpunkt vom Spiegel immer weiter fort, bis schliosslich die Strablen als parallele zurückkehren, wenn die einfalleinden Strablen nach dem Hauptbrenapunkte convergiren.

Für leuchtende Punkte, welehe ausserhalb der Huuptaxe des Spiegels liegen, gelten ganz dieselben Sätze über die Lage der Bildpunkte, nur mit dem Unterschiede, dass sie anstatt auf die Hauptaxe auf die Verbindungslinien dieser leuchtenden Punkte mit dem Mittelpunkte, die sogenannten Nebenaxon, sich beziehen. Wir müssen demnach die Entfernungen g oder f auf diesen nehmen.

Ist demnach L, L', L" Fig. 34 eine leuchtende Linie, die wir senkrecht zur Are LC nehmen, so werden die Strahlen, welche der Punkt L" auf den Spiegel sendet, so reflectirt, als kämen sie von einem Punkte F", welcher so auf der Nebenave CL" liegt, dass

$$CF'' = \frac{C L'' \cdot r}{2 C L'' - r}$$

während die von L ausgehenden Strahlen in F vereinigt werden, so dass

$$CF = \frac{CL \cdot r}{2CL - r} \cdot \frac{CL \cdot r}{r}$$



Aus der ersten Gleichung folgt nun, wenn wir den Winkel L"CL = a setzen,

$$\frac{C F''}{C L''} = \frac{r}{2 C L'' - r} = \frac{r \cdot \cos \alpha}{2 C L - r \cos \alpha};$$

da aber bei der vorausgesetzten kleinen Oeffnung des Spiegels cos  $\alpha$  nur sehr wenig von 1 verschieden ist, können wir ohne merklichen Fehler

$$\begin{array}{c} r \cdot \cos \alpha \\ 2 C L - r \cos \alpha \end{array} = \begin{array}{c} r \\ 2 C L - r \end{array}$$

und damit

$$CL'' : CF'' \Longrightarrow CL : CF$$

setzen; oder der Bildpunkt F" liegt senkrecht über dem Bildpunkt F, wie L" senkrecht über L liegt. Gleiches gilt von allen zwischen L und L" liegenden Punkten, sie geben zwischen F und F" auf FF" liegende Bildpunkte.

Die einzelnen Bildpunkte folgen sich einander wie die Axen L''C, L'C, LC, und da diese sich folgen wie die leuchtenden Punkte und sich erst jenseits der Bildpunkte schneiden, so folgt, dass die gegenseitige Lage der Bildpunkte ähnlich ist derjenigen der leuchtenden Punkte.

Es folgt daraus, dass ein sphärischer Convexspiegel ein aufrechtstehendes Bild hinter dem Spiegel von leuchtenden Gegenständen vor dem Spiegel liefert.

Da das Bild in dem Winkel L''CL näher beim Scheitel liegt als der Gegenstand LL'', so folgt, dass FF''' kleiner ist als LL''.

Das Bild, welches ein Convexspiegel von vor ihm befindlichen leuchtenden Gegenständen liefert, ist somit ein aufrechtstehendes verkleinertes Bild.

Mit.Hülfe der beiden Sätze, dass der Bildpunkt eines leuchtenden Punktes auf der dem Punkte angehörigen Nebenave liegt, und dass der Hauptaxe parallele Strahlen nach der Reflexion den Hauptbrennpunkt schneiden, lässt sich leicht für jeden leuchtenden Punkt der Bildpunkt construiren. Ist LL' Fig. 35 eine leuchtende Linie, die irgendwo vor dem Spiegel liegt, so liegt der Bildpunkt von L auf LC, und der von L' anf L'C.

Die von L n<br/>nd L' ausgehenden der Hauptaxe parallelen Strahlen LR <br/>nnd L'R' schneiden nun nach der Reflexion die Hauptaxe in dem Hauptbrenn-



punkte F. Verbinden wir daher R und R' mit F, so sind die Punkte f nnd f' die gesuchten Bildpunkte von L und L', und ff' ist das aufrechte verkleinerte Bild von LL'.

Diese Sätze über die Reflexion an sphärischen Convexpjegeln finden in der Erfahrung ihre volle Bestättigung. Solche Spiegel, wie z. B. die in den Gärten oft aufgestellten Kugeln von dunkelm Glase liefern aufrecht stehende verkleinerte Bider der aussen befindlichen Gegenstände. Die Bilder sind regelmässig, so lange die Gegenstände weit entfernt sind, so dass der von den Axen der äussersten Strahlenkegel eingeschlossene Theil des Spiegels nur klein ist. Sobald aber die Entfernung der Gegenstände vom Spiegel gegen ihre Dimensionen nur klein ist, sind die Bilder verzerrt, wie man sich leicht überzeugt, wenn man sich selbst in einem derattigen Spiegel betrachtet.

#### 8, 13,

Reflexion an kugelförmigen Hohlspiegeln; Bilder. In ganz ähnlicher Weise, wie wir est für die convexen spiegelnden Fläschen gebaha haben, können wir die Lage der Bildpankte und Bilder für Hohlspiegel erhalten. Bei hinreichend kleiner Oeffaung des Spiegels sahen wir, dass alle von einem Punkte der Hauptace ausgehenden Strahlen sich wieder nach der Reflexion in einem Punkte der Hauptace schneiden, dessen Abstand vom Mitteljunkt gegeben war durch

$$g = \frac{br}{2b-r}$$
.

Für den Abstand dieses Ponktes vom Spiegelscheitel erhielten wir, indem wir die Abstände des Bildpunktes auf der concaven Seite mit dem positiven Vorzeichen versahen:

$$f = \frac{ar}{9u - r}$$

Der auf diese Weise bestimmte Schnittpunkt der reflectirten Strahlen ist der Bildpunkt des leuchtenden Punktes; die Lage desselben hängt wiederum wesentlich ab von der Lage des leuchtenden Punktes und je nach der letzter kann der Bildpunkt ein reeller sein, die reflectirten Strahlen schneiden sich wirklich, oder ein virtueller, der Bildpunkt liegt hinter dem Spiegel, wie bei ebenen oder convexen Spiegeln.

Nehmen wir zunächst an, der leuchtende Punkt sei unendlich weit entfernt, es treffen den Spiegel parallele Strahlen, so wird f nach der Gleichung

$$f = \frac{r}{2 - \frac{r}{a}},$$
 da  $\frac{r}{a} = \frac{r}{\infty} = o$  ist, 
$$f = \frac{r}{a}.$$

Der Are parallele Strahlen sehneiden sich nach der Reflexion also auf der concaven Seite des Spiegels im der Mitte zwischen Mittelpunkt und Spiegel; die Lage des Hauptbrennpunktes ist also hier genau dieselbe, wie bei den Converspiegeln. Da aber jetzt dieser Punkt auf derselben Seite liegt, von welcher die Strahlen kommen, so ist der Hauptbrennpunkt ein reeller. Lassen wir z. B. die Strahlen der Sonne auf einen Hohlspiegel fallen, so sehen wir in der Hauptbrennpunkt ein reelles Bild der Sonne, wenn wir unser Auge in der Richtung des reflectiren Strahlenbündels halten, also innerhalb des Kegels FAA! Fig. 36, innerhalb dessen sich die reflectirten Strahlen fortpflanzen. Darin unterscheidet sich ein solches reelles Bild von einem wirklich leuebten.



den Punkte, dass wir letatern von allen Seiten sehen können, sobald nur kein Schirm zwischen Auge und Lichtquelle ist, wihrend wir das reelle Bild nur von solchen Punkten aus schen, nach welchen hin die dasselbe bildenden Strahlen sich fortpflanzen. Will man das reelle Bild auch von andern Punkten sehen, muss man bewirken, dass sich von demselben auch dorthin die Strahlen ausbreiten. Am besten geschicht das durch die später zu besprechende

unregelmässige Reflexion, indem man in F einen nicht polirten Gegenstand, etwa einen kleinen Papierschirm hält.

Wird der Abstand a des leuchtenden Punktes kleimer, so wälebst  $f_r$  der Abstand des Bildpunktes vom Spiegel, da dann in dem Ausdruck für f der Quotient  ${}'_{a}$ grösser und damit der Nenner kleimer wird. Nimmt a von  $\infty$  bis r ab, rückt also der leuchtende Punkt allmählich bis zum Mittelpunkte, so wächst f von  ${}''_{a}$  bis r, der Bildpunkt rückt also vom Haupthrennpunkt bis zum Mittelpunkt. Im Mittelpunkte füllt, wie wir sehon früher erwähnten, der leuchtende Punkt und sein Bild zusamuen.

Rückt der leuchtende Punkt dem Spiegel noch nüher als der Mittelpunkt, so rückt der Bildpunkt über den Mittelpunkt hinaus, f wird grösser als r, denn dann wird  $\frac{r}{a} > 1$ , somit der Nenner des Ausdruckes für f < 1. Der Bildpunkt rückt his in unendliche Enffernung, die Strahlen werden nach der Reflexion einander und der Axe parallel, wenn  $a = \frac{r}{2}$  wird, denn dann wird

$$f = \frac{r}{2-2} = \infty$$

Die Lage der Bildpunkte, wenn die leuchtenden Punkte zwischen Mittelpunkt und Hauptbrennpunkt liegen, ergibt sieh unmittelbar aus der Gleichheit der Einfalls- und Reflexionswinkel; sie liegen dort, wo ein leuchtender Punkt sieh befinden müsste, um an der Stelle des jetzt leuchtenden Punktes seinen Bildpunkt zu hahen. Des Blässt anch die Gleichung für f unmittelbar erkennen, wenn wir den reciproken Werth von f hilden

$$\frac{1}{f} = \frac{2}{r} - \frac{1}{a};$$

setzen wir für a irgend einen Werth ein, so erhalten wir einen bestimmten Werth für f. Setzen wir aber jetzt diesen für f gefundenen Werth als a ein, so ergibt die Form der Gleichung, dass jetzt f den Werth bekommt, der vorher für a angenommen wurde. Leuchtende Punkte und Bildpunkte sind also conjugirte Punkte, so dass jedesmal, wenn der eine der leuchtende ist, der andere dessen Bild wird.

Wird  $a<\frac{r}{2}$ , rückt also der leuchtende l'unkt zwischen Haupthrenn-punkt und Spieged, so wird  $\frac{r}{a} \geq 2$ , somit der Werth für f negativ. Da nun ein positives f bedeutet, dass der Brennpunkt auf der conexen Seite des Spiegel liegt, so hedeutet ein negatives, dass der Bildpunkt auf der conexen Seite, also jetzt hinter dem Spiegel liegt. Sohald also die leuchtenden l'unkte zwischen dem Hauptbrennpunkte und dem Spiegel liegen, sind die Bilder, wie bei den ebenen Spiegeln, virtuelle. Die Lage hängt aber auch hier wesentlich von dem Abstande des leuchtenden Punktes vom Spiegel ab virtuelle Bild rückt mit Annäherung des leuchtenden Punktes vom Spiegel ab virtuelle Bild rückt mit Annäherung des leuchtenden von des en o Wird, auch r0 wird, auch r1 was mendiliche Suds wenn r2 o Wird, auch r3 o Wird, auch r4 o Wird, auch r5 o Wird, auch r6 o Wird, auch r6 o Wird, auch r8 o Wird, auch r9 o Wird auch r9 o Wird r9 o Wi

gleieh Owird. In der Spiagedfläche fallen also lenehtender Punkt und Bild zusammen. Wenn man deshalb, wie bei den Versuchen von Foucault, zur Bestimmung der Lichtgesehwindigkeit mit einem Hohlspiaged in die Fläche eines zweiten ein reelles Bild wirft, so werden die Strahlen so zurückgeworfen, als wenn das reelle Bild selbst seine Strahlen aussende, wie wir das §. 4 erwähnten.

Die Lage der virtuellen Bilder bei Hohlspieçen läset sieh unmittelbar durch die Sitze über die Convexspiegel bestimmen; das virtuelle Bild liegt an der Stelle hinter dem Spiegel, wo ein leuchtender Pankt sich befinden müsste, um, wenn die eonvexo Seite der Kugel spiegelnd wäre, seinen Bildpunkt dort zu erzeugen. Es ergibt sich das so unmittelbar aus den aufgestellten Gleichungen, dass es überfüssig ist die Rechnungen hier durchzuführen.

Lassen wir die leuchtenden Punkte virtuell werden, das heisst, senden wir Strahlen auf den Spiegel, die sich erst hinter demselben schneiden, so werden die Bildpunkte wieder reell. In der Gleichung für f wird dann a negativ, also

$$f = \frac{-ar}{-2a-r} = \frac{ar}{2a+r},$$

die Gleichung wird also für ein negatives a identisch mit jener für convexe Flüchen. Die Bildpunkte von virteellen lenchtenden Punkten liegen also genau an derselben Stelle, wie die Bildpunkte reeller leuchtender Punkte, wenn die convexe Seite der Flüche spiegelmd ist.

Was hier betreffs der Bildpunkte von leuchtenden Punkten, die auf der Hauptaxe liegen, entwickelt worden ist, lässt sich sofort auch auf leuchtende Punkte übertragen, die ausserhalb der Hauptaxe liegen, jedoch müssen wir auch hier, wie bei Convoxspiegeln, die Sütze auf die zu jenen Punkten gebörigen Nebenaxen beziehen. So ist z. B. Fig. 37 I' der Bildpunkt des Punktes L', und der Abstand I's vom Spiegel aus der Gleichung gegeben



Fällen wir nun eine Senkrechte von L' auf die Hauptaxe, so ist die Lage des Bildpunktes von L, dem Fusspunkte dieser Senkrechten, nämlich l gegeben durch

$$lS = \frac{r}{2 - \frac{r}{LS}}$$

Durch eine der im vorigen §, ganz analoge Rechnung gelangt man auch hier leicht zu dem Satze

$$ll': lC = LL': LC \dots (a)$$

oder die Punkte l und l' liegen in einer zur Axo senkrechten Geraden. Sind nun alle Punkte der Linie l.L' leuchtend, so liegen die Bildpunkte sämntlich auf ll', somit ist ll' das Bild von l.L'; dieses Bild ist indess ein ungekehrtes. Denn da der Bildpunkt eines ausser der Hauptaxe liegenden Punktes auf der betreffenden Kebenaxe liegt, und zwar so lange der Bildpunkt ein reeller ist, auf der entgegengesetzten Seite des Mittelpunkts als der leuchtende Punkt, und da alle Axen sich im Mittelpunkte such auf der ent gegengesetzten Seite der Hauptaxe liegen, in Abständen, die sich verhalten, wie die Abstände der leuchtenden Punkt von der Axe.

Ist der Bildpunkt dagegen ein virtueller, so liegt er auf seiner Nebenaxe auf derselben Seite des Mittelpunktes, wie der leuchtende Punkt, deshalb auch auf derselben Seite der Hauptaxe. Die virtuellen Bilder sind also wie bei den Convexspiegeln aufrechte.

Zar Construction der Bilder können wir hier dieselbe Methode anwenden, wie bei den Couvexpiegeln, da auch hier die beiden Sitze bestehen, dass der Brennpunkt eines Punktes auf der ihm zugebürigen Nebenave liegt, und dass die der Hauptaxe parallelen Strahlen die Hauptaxe nach der Reflexion im Hauptrennpunkte schneiden.

Ist demnach LL' L'' Fig. 38 eine lenchtende Linie, C' der Mittelpunkt des Spiegels, so liefert die angegebene Construction das umgekehrte Bild U'U', welches zwischen dem Mittelpunkte C' und dem Hauptbrennpunkte F' liegt.



Aus der Lage des Bildes und der oben hingeschriebenen Gleichung (a) nach der sieh die Grüsse des Bildes zu der des Gegenstandes verhält wie die respectiven Abstünde vom Mittelpunkt, ergibt sieh, dass die Bilder von ausserhalb des Mittelpunkts liegenden leuchtenden Gegenständen verkleinerte sind.

Ist ll'' die leuehtende Linie, so ist LL'' das Bild, wie sich nach dem Frühern unmittelbar ergibt. Das Bild eines zwischen Mittelpunkt und Haupt-

brennpunkt liegenden Gegenstandes liegt ausscrhalb des Mittelpunktes, es ist umgekehrt und vergrössert.

Je nüher der leuchtende Gegenstand dem Mittelpunkte rückt, um so näher rückt ihm auch das Bild; rückt der Gegenstand in den Mittelpunkt, so entsteht dort ein demselben an Grösse gleiches und umgekehrtes Bild.

Liegt der leuchtende Gegenstand seitlich von der Hauptave in der Nähe des Mittelpunktes, so erzeugt der Spiegel and ern andern Seite der Hauptave in der Nähe des Mittelpunktes und nahezu in derselben Entfernung ein reelles Bild. Dadurch ist die in §. 4 besprochene Spiegelanordnung bei dem Versuche Foucault's zur Bestimmung der Liebtgeschwindigkeit erklärt.

Rückt der Gegenstand in den Brennpunkt, so rückt das Bild ins Unendliche, es verschwindet, und rückt der Gegenstand dem Spiegel noch näher, soe-erscheint wieder ein Bild, aber jetzt ein virtuelles aufrechtstehendes hinter dem Spiegel.

So gibt die leuchtende Linie I.L' Fig. 39 das vergrösserte aufrecht stehende Bild I'. Es wird überflüssig sein, dasselbe näher zu entwickeln, da sich die Beschaffenheit des Bildes

un steu uit Descentament des Amas aus den biskerigen Betrachtungen zur Gentige ergibt, und da Lage und Grösse desselhen nach der angegebenen Construction und dem eben entwickelten Statze sich unmittelbar ergeben. Gegenstand und Bild verhalten sich genau wie Bild und Gegenstand bei Convexspiegeln.

Man kann leicht die hier abgeleiteten Sätze durch den Versuch bestäti-



eteen satze durcu der versuch nevatut:
gen. Stellt man eine Kerze vor einem Hohlspiegel so auf, dass ungefähr die
Mitte der Flaume auf der Hauptaxe des Spiegels und vom Spiegel weiter
entfernt als der Hauptbreupunkt sich befindet, und bringt nahn in dem nach
der Entferuung der Kerze und dem Radius des Spiegels berechneten Abstand
des Bildes einen kleinen Schirm an, so erhält man auf demselben ein mzgelechrtes Bild der Flamme, welches nach allen Seiten sichthar ist, da das
auf den Schirm fallende Licht unregelmässig zerstreut wird. Will man das
Bild direkt ohne Schirm sehen, so mass man das Auge so stellen, dass es
von den reflectitten Strahlen getroffen wird.

Rückt die Flamme dem Spiegel näher als der Hauptbrennpunkt, so erhält man ein vergrössertes aufrecht stehendes Bild hinter dem Spiegel.

#### S. 14.

Sphärische Aberration. Die in den beiden letzten §§, gemachte Voranssetzung, dass die Spiegel so klein seien, dass wesentlich die Spitze der Brennlinie allein auftritte, oder dass wir die Oeffung des Spiegels so klein setzen dürfen, dass cos  $\beta$  gleich 1 angenommen werden darf, lässt sich in der Praxis incht erreichen. Der Erfolg davon ist, dass man las Bild des teuchetenden Punktes nicht genau einen leuchtenden Punkt bekommt, sondern einen sogenannten Brennraum, in welchem sich die einzelnen vom Spiegel herkommenden Strahlenkegel schneiden. So sehnneiden sich die vom Spiegel bis etwa zum Punkte J Fig. 40 reflectiren Strahlen im Punkte f der Axe, dessen Lage durch die Gleichung gegeben ist (8, 11)

$$Cf = \sup_{y_0 = r},$$

$$F_{ig. 40}$$

während die auf den Ring J' treffenden Strahlen sich im Punkte f' der Axe schneiden, der hier, wo der Winkel  $J'CS = \beta$  noch nicht  $20^{\alpha}$  beträgt, nach der Gleichung

$$Cf' = \frac{br}{2b\cos\frac{\beta}{\beta} - r}$$

dem Spiegel schon merklich näher liegt als der Punkt f.

In dem Abstand ff' schneiden sich nun die zwischen J und J' den Spiegeltreffenden Strahlen, so dass dieser ganze Abstand mehr Strahlen erhält als die übrigen Punkte der Axe. Der Abstand ff' derjenigen Punkte der Axe, in welchen sich die reflectirten centralen und Randstrahlen schneiden, nennt man die Länge des Brennramms, oder die Längenabweichung des Spiegels. Diese Länge ist

$$Cf' - Cf = \frac{2bbr(1 - \cos \beta)}{4bb \cdot \cos \beta - 2br(1 + \cos \beta) + rr},$$

sie hängt also ab von dem Abstand des leuchtenden Punktes und von  $\beta$  der Oeffnung des Spiegels. Sehr leicht ist die Grösse derselben für parallele Strahlen zu bestimmen. Dort ist  $b=\infty$ 

$$f = r \left( \frac{1 - \cos \beta}{2 \cdot \cos \beta} \right),$$

also für  $\beta = 20^{\circ}$  gleich 0,03 r.

Da die reflectirten Strahlen von ühren Brennpunkten ans sich kegelförmig ausbreiten, so umgeben die Strahlen, welche von dem Rande nüber
liegenden Kreisen ausgeben, den Brennpunkt f der mittlern Strahlen als
leuchtende Kreise, ein im Brennpunkte f senkrecht zur Axe aufgestellter
kleiner Schirm wird daber als Bild des leuchtenden Punktes L. nieht einen
seharf begrenzten leuchtenden Punkt, sondern einen kleinen leuchtenden Kreise

zeigen. Den Radius dieses Kreises oder die Grösse fg, um welche sich der zurückgeworfene Strahl J' f' g im Brennpunkte der mittlern Strahlen von der Axe entfernt, nonnt man die Seitenabweichung.

Die Grösse der Seitenabweichung ergibt sich einfach aus der Gleichung

$$\frac{fg}{ff} = \tan g f' f = \tan (i + \beta).$$

Für parallele Strahlen wird der Einfallswinkel der Randstrahlen gleich B. somit

$$fg = \tan 2 \beta$$
.

Hauptsächlich die Seitenabweichung ist es, welche bei der Erzeugung der Bilder durch sphärische Spiegel störend wirkt; während nämlich in Folge der Längenabweichung nur die Lichtstärke der Bilder etwas gesehwächt wird, erzeugt die Seitenabweichung Undeutlichkeit der Bilder. Denn da durch dieselbe das Bild jedes leuchtenden Punktes ein Kreis wird, so fallen die Bilder benachbarter Punkte theilweise über einander und stören so eins das andere.

Man kann die Abweichung in Folge der Kugelgestalt des Spiegels nun zwar sehr klein machen, indem man Spiegel von grossem Radius oder grosser Brennweite anwendet, ganz zum Verschwinden kann man sie aber nicht brin gen. Die Geometrie hat sieh daher die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob es nicht eine Fläche gibt, bei der die bei der Kugel stattfindende annähernde Vereinigung der Strahlen in einen Punkt in der That stattfindet.

Die Lösung dieser Aufgabe hat jedoch nur theoretisches Interesse, da die hiernach bestimmte Fläche, es ist eine parabolische, sich nur schwierig in der Praxis darstellen lässt.

Wie bei der Kugel genau im Mittelpunkt liegende Punkte nur einen einzigen Punkt zum Brennpunkt haben, so gibt es noch einige andere Flächen, welche für Punkte in bestimmter Lage ebenfalls bestimmte Brennpunkte haben, es sind Rotationsflächen der Ellipse, der Hyperbel und der Parabel Die Ellipse wie die Hyperbel hat zwei im Endlichen liegende Brennpunkte; befindet sich in einem derselben ein leuchtender Punkt, so liegt der Bildpunkt im andern Brennpunkte, da die von den beiden Brennpunkten an irgend einen Punkt der Curven, oder der aus ihrer Rotation um die grosse Axe entstandenen Flächen, gezogenen Radien Vectoren mit der an denselben Punkt gezogenen Normale gleiche Winkel bilden. Bei der Parabel ist der eine der beiden Brennpunkte unendlich weit von dem Scheitel der Parabel entfernt; deshalb werden die auf die Innenscite eines durch Rotation um die Axe entstandenen Paraboloides parallel mit der Axe auffallenden Strahlen in dem Brennpunkte der Parabel vereinigt, und die auf die Aussenseite in gleieher Richtung auffallenden Strahlen divergiren nach der Reflexion, als kämen sie aus dem Brennpunkte des Paraboloids.

Für andere krumme Flächen gibt es gar keine Punkte, deren Strahlen nach der Reflexion auch nur annähernd in einem Punkte vereinigt werden. WCLLNER, Physik II. 2. Aufl.

Die auf solche Pfüchen auffällenden Strahlen zerstreuen sich und zwar nach verschiedenen Gesetzen, je nach der Krümmung der Pflichen, oder was dasselbe ist, nach der Richtung der an benachbarten Punkten gerogenen Normalen. Die Schnittpunkte der reflectirten Strahlen ordnen sich dann obenso wie bei der Kugel in Linien deer Pflichen, die Berennlinien oder Brennflichen, welche durch grössere Helligkeit vor ihrer Umgebung ausgezeichnet sind. Auf die Beşehnflenheit dieser krummen Linien und Pflichen kann natürlich ohne Hülfe weiterer Rechnungen nicht eingegangen werden; ihre Bestimmung ist Aufgabe der Geouetrie, nicht der Physik, es sind in den meisten Fällen ziemlich verwickelte Linien und Pflichen <sup>5</sup>).

Nur in einzelnen Fällen ist es ziemlich leicht, diese Flächen zu bestimmen. Soz. B. eight sich aus den Entwicklungen des § 11 unmittelber, dass wenn auf einen Kreiscylinder paralleles Licht fällt, dessen Strahlen zur Cylinderaxe senkrecht sind, dass dann ein zur Are senkrechter Durchselnitt eine ebensolche Drigvikloide ist, wie uir sie dort als Brennlinie für einen Kugedlurchschnitt bekanen. Daraus folgt dann, dass die kaustische Fläche in dem Falle ein gerader epiek klodischer Cylinder ist. Man überzugt sich leicht davon, wenn mau ein offenes cylindrisches Geflüs, welches mit irgend einer trüben Plüssigkeit, am besteu mit Dinto gefüllt ist, in die Sonne stellt, man sieht dann die Epicykloide gehr sebon auf der Überläche der dunklen Plüssigkeit.

Nimmt man nur ein sehr kleines Stück der Cylinderfläche, so bildet sich auch hier nur die Spitze der Brennlinie, oder die Kante der Brennfläche, daraus ergibt sich dann als Bild eines leuchtenden Punktes eine der Cylinderaxe parallele Linie. Eine der Axe des Cylinders parallele Linie erhilt als Bild ebenfalls eine der Axe parallele Linie, eine zur Axe senkrechte Linie liefert als Bild sehon eine Fläche.

### 8. 15.

Brochung des Lichtes in obonen Plächen. Kommt das Licht bei seiner Ausbreitung an einem llinderniss an, so tritt, wie wir bereits erwähnlen, eine Theilung des Lichtes ein, indem ein Theil des Lichtes eurtlekgeworfen wird, ein Theil aber in die Körper eindringt. Zunächst nimmt man den lettern Theil zwas nur wahr bei einer bestinmten Gatung von Körpern, bei denen, durch welche das eintretende Licht hindurchgehen kann, bei den durchischtigen Körpern. Indess lässt sieh durch der Versuch zeigen, dass eine solche Theilung des Lichtes allgemein eil allen Körpern eintritt, dass zwischen den durchsichtigen und undurchsichtigen Körpern nur ein gradueller Unterschied stattfindet. Wenn man nämlich von einem undurchsichtigen Körper sehr dinne Blättehen darstellt, so werden dieselben durchscheinend

Eine allgeneinere Behandlung der Reflexion an krummen Flächen und der Brennlinien gibt Herschel in seinem On light. I. §. IV und §. V. Ferner Coddington a treatise on the reflection and refraction of light, being Part. I of a System of Optics. Cambr. 1829.

oder durchsichtig. So kann man durch ein Blatt dünnen Papieres wenn auch eine Lichtquelle nicht deutlich sehen, so doch ein Mehr oder Minder von Helligkeit wahrnehmen, jo nachdem man dasselbe vor eine Lichtquelle oder vor einen dunklern Raum hält, während mehrere auf einander gelegte Blätter einen solchen Unterschied nicht under bemerken lassen.

Das Gold ist in gewöhnlichen Füllen ein undurchsichtiger Körper, wenn es aher möglichst fein in dünne Blätter ausgewalzt ist, so wird es durchscheinend, ja selbst durchsichtig, wie Faradby gezeigt hat; obenso wird Siber durchsichtig, wenn es nach dem Liebig sehen Verfahren in ganz dünnen Schichten und Glas niedergeschlagen wird.

Ein anderer Grund für die Annahme, dass auch hei den undurchsichtigen Körpern ein Theil des Lichtes in dieselhen übergeht, ist die Schwächung des reflectirten Lichtes auch an diesen Körpern. Der Unterschied awischen der Intensität des einfallenden und reflectirten Lichtes kann nur daher rühren, dass ein Theil des Lichtes in die Körper übergeht.

Wir müssen daher sehliessen, dass in alle Körper Licht, welches an ihrer Oberfliche ankommt, eindringt, und dass der Unterschied zwischen durchsichtigen und undurchsichtigen Körpern nur darin besteht, dass in die durchsichtigen das Licht ohne merkliche Schwächung bis zu grosser Tiefe eindringen kann, währende si nic undurchsichtigen Körper nur bis zu geringer Tiefe eindringt und bald so sehr geschwächt wird, dass es nicht mehr wahrzunehmen ist.

Wir betrachten hier zunüchst nur den in durchsichtigen Körpern sieh fortpflanzenden Theil des Lichtes.

Fällt das Licht schief auf die Trennungsfläche zweier durchsichtigen Körper, z. B. Luft und Wasser oder Luft und Glas, so pflante s sich in den heiden Körpern nicht in derselhen Richtung fort, sondern wird an der Grenzfläche gebrochen; der Weg des Lichtetrahles blüdet in dem zweiten Körper mit demjenigen des Lichtes in dem ersten Körper einen Winkel.

Wenn man in ein cylindrisches Gefäss mit undurchsichtigen Wänden ABCD (Fig. 41) auf dem Boden eine Marke macht, so kann man dieselhe nur

sehen, wenn sich das Auge in dem von der Marke ausgebenden durch den Umfang AB der Wand hegrentens Etrahlenkegel befindet. Wenn man daher das Auge bei O hilt, so dass eine gerade Linie zum Rande des Geftsese gerogen OD den Boden jenseits der Marke trift, also ganz ausserhalb des Strahlenkegels PMN füllt, so ist die Marke Jd dem Auge nicht siehtbar, sie wird von der Wand bedeekt.

Füllt man nun aber das Gefüss mit Wasser, so wird die Marke in der Richtung OD wieder sichtbar, sie erseheint in der Verticalebene NMP verschoben. Aus dieser



6 0

Verschiebung der Marke sehliessen wir, dass der Liehstrahl MO beim Austritt aus dem Wasser in die Luft gebroeben, von seinem geraden Wege abgelenkt ist, so dass er in der durch das Einfallsloth und den Strahl MD gelegten Ebene bleibt, ausserhalb des Wassers aher einen grössern Winkel OJI. mit dem Einfallslothe bildet als im Wassers

Dass diese Riehtungsänderung des Liehtstrahles nur an der Oberflüche des Wassers eintritt, und nieht etwa daher rührt, dass das Lieht im Wasser eine krummlinige Bahn besitzt, zeigt uns die Thatsache, dass wir die Marke nicht aus der Stelle gerückt sehen, wenn wir das Auge in das Wasser tauchen.

Eine andere Bestätigung dafür, dass das Lieht heim Uehergange aus Luft im Wasser oder aus Wasser in Laft gebrechen wird, gibt uns die bekannte Thatsache, dass ein Stab, den wir sehief in Wasser mit ruliger Oberfläche tauchen, an der Oberfläche des Wassers plötzlich gebroehen erzebeint. Das im Wasser befindliche Ende des Stabes erzeheint stets in derzeiben Verticalebene als der ausserhalb des Wassers befindliche Stah, aber der Oberfläche des Wassers nibler zu liegen, als es in der That der Fall sit. Der Grund ist die Brechung des Lichtes an der Oberfläche des Wassers; wir verlegen 4as Stabende in die Richtung, in welcher die von linn ausgeheiden Strahle



das Auge treffen. Befindet sich nun das Auge in O am Ende dei Stabes, so beweist ans die Thatsache, dass wir das Stabende S in S' zu sehen glauhen, dass die von S' ausgehenden Strahlen nieht in der Richtung SO das Auge treffen, sondern in der Richtung JO. In der Luft pflantz sich das Lieht nun geradlinig fort, der Strahl JO hat daher das Wasser hei J verlassen.

Nach J hat sich nun von dem Stabende S aus der Strahl SJ fortgepflanzt. An der Grenzfläche hat sich derselbe daher in der Ebene SJL.

umgebogen, er ist gebroehen, so dass der Winkel LJO grösser ist als der Winkel SJL', welchen der Strahl im Wasser mit dem Einfallslothe bildete.

Wenn man nun den Stah SO unter versehiedenen Neigungen gegen die Oberfälche des Wassers eintauelt, so findet man auch die Grösse der Kniekung, welche der Stah seheinhar hei P erführt, oder den Winkel S'PO vorsehieden. Er wird um so grösser, je geringer, um so kleiner, je grösser die Neigung des Stabes gegen die Wasserfliche ist. Wenn endlich der Stah senkrecht zur Oberfälche des Wassers eingetaucht wird, so erseheint er gar nicht geknickt, das Ende S des Stabes liegt in der Verlängerung OP.

Gehen wir nun von den Winkeln aus, welchen die Strahlen im Wasser oder in der Luft mit dem Einfallslothe bilden, den Winkeln SJL' und OJL, deren einen wir den Einfallswinkel, den andern den Brechungswinkel nennen, so fragt es sich, ob zwischen diesen beiden eine bestimmte Gesetzmässigkeit besteht.

Es ist nun an sieh klar, dass das Licht auf demselbem Wege, auf welchem es von S nach O gelangt, auch wenn O leuchtend wire, nach S gelangen würde, oder Jass ein Liehtstrahl DJ, der unter dem Winkel OJL auf die Wasserfläche auftrifft, unter dem Winkel SJL' im Wasser sich weiter fortpalanzt. Um demmach zu untersuchen, ob ein bestimmtes Gesetz die beiden Winkel verknüpft, können wir auch unter bestimmten Winkeln Lieht auf eine Wasserfläche fallen lassen und die Winkel messen, unter welchen sich das Licht im Wasser wieter fortplännzt.

Für die Richtigkeit dieses Verfahrens können wir auch einen experimentellen Beweis führen. Schliessen wir nündlich eine Wasserschicht zwischen ebenen und parallelen Glasplatten ein, und lassen durch diese oder überhaupt durch einen durchsichtigen mit parallelen Ebenen begrenzten Körper Licht hindurchterten, so zeigt uns die Erfahrung, alss der ausstredends Irahl dem eintretenden parallel ist, unter welchem Winkel wir auch das Licht auf die Vorderfläche auffallen lassen. Sehen wir durch eine planparallele Glasplatte hindurch, so sehen wir dies Gegenstände nicht von ihrer Stelle gerückt. Da wir nun wissen, dass der unter dem Winkel Af 'L' oder i' austretende Strahl fig. 43) im Glase einen gewissen andern Winkel i' mit dem Einfallslothe J'L' bildet, da uns ferner dieser Versuch zeigt, dass der Winkel i, welchen der einfallende Strahl mit den Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe Einfallslothe

LI bildet, gleich ist dem Winkel i', da EI
J'A und LI | L'.'', und da schlieselich,
weil JJ' ein gernde Linie ist, der Winkel ',
den der Strahl an der Austrittsstelle mit dem
Einfallsoltne bildet, gleich ist dem Winkel ',
den der gebrochene Strahl an der Eintrittsstelle bildet, so sehliessen wir daraus, dass
die Brechung gerade so vor sich geht, wenn
das Lieht ans dem ersten Mittel in das zweite
übergeht, als wenn es aus dem zweiten Mittel
in das erste übergeht. Die Winkel i und r
sind dieselhen, wenn das Lieht den Weg EIJ'
oder den Weg J'JE zurückled.



Zum Vengleiche der beiden Winkel können wir nun folgendes Verfahren einschlagen. Wir stellen ein Glasgeffiss her, dessen Vorderwand aus einer ebenen, dieses Rüchwand aus einer kreisfürmig gebogenen Glasplatte besteht, z. B. der Hülfte eines Glascylinders, so dass die ebene Glasplatte ein Vertiedalurchschnitt durch die Cylinderase ist. Die Glasplatte machten wir durch Bekleben mit Papier, bis auf eine kleine vertieale Spalte, in ihrer Mitte undurchsichtig. Auf den Halboylinder kleben wir einen mit einer Theilung versehenen Streifen durchscheinenden Papieres, so dass die auf die

durebischtige Spalte der ersten Pläche gedachte Senkrechte, das Einfallsleth, verlängert gerade den Nullpunkt der Theilung trifft. Fig. 44 stellt einen Herizontsdurerbschnitt dieses Gefäsese dar. Bei J ist die verticale Platte durebischtig, und der Nullpunkt der auf MON geklebten Theilung ist bei O, wo das Loth LJ die eylindrische Wand MON trifft. Wir stellen dann das



Wand MON trift. Wir stellen dann das Gefäss auf eine drehbare Scheibe, so dass die vertieale Drehungsaac gerüde durch den durchsiehtigen Spalt der vordern Flisher J geht, welche zugleich die Axe des Halbeylinders ist. Diesen Apparat stellen wir dann einem Fenster, durch das wir mittels eines Henister, durch das wir gerade gegenüber, so dass das eintretende Strahlenhundel den Spalt J auf der Vorderfläche trifft. An der drebbaren Sebeibe ist ein Zeiger, welcher auf der Theilung eines festen mit der Scheibe concentrischen ge-

theilten Kreises endigt. Wenn die Wandfläche senkrecht auf dem einfallenden Licheththeide slett, was wir daran erkennen, dass die durchseheinende Theilung, da das Lieht hei senkrechter Incidenz von seiner geraden Bahn nicht abgelenkt wird, an ihrem Nullpunkte beleuchtet ist, zeigt der Zeiger der Scheibe auf den Nullpunkt des getheilten Kreises.

Drehen wir nun das Geffas, nachdein es mit Wasser gefüllt ist, mit der Seheibe, oß üllt das Licht mmer nech auf die vordere duresichtige Spalte der Geffasswand, aber unter immer andern Einfallswinkeln, die wir direkt an der Theilung des gehellten Kreises ablesen, da die Richtung des Einfallslothes mit dem an der Seheihe befostigten Radius zusammenfällt. Auf der Theilung an der Rückwand sehen wir dann immer andere Theilstriche er leuchtet, und da die Richtung 10 diejenige des Einfallslethen ist, gibt uns der Winkel, den der nach dem beleuchteten Theilstriche a (Fig. 44) gezogene Radius Is mit 30 hildet, den wir direkt an dem Bogen Oe ablesen, den Winkel, den der Lichtstrahl im Wasser mit dem Einfallslothe einschliesst oder den Brechungswinkel.

Stellen wir nun den Versuch an, indem wir die Einfallswinkel EJL vielfach variiren, se sehen wir

- der gehrechene Strahl liegt ganz in der durch das Einfallsloth und den einfallenden Strahl gelegten Ehene EJL.
- Die Sinus der Einfallswinkel EIL = i und der Breehungswinkel
   OJα = r stehen in einem eonstanten Verhältniss oder

$$\sin i = \pi$$

Diese constante Zahl n, welche angibt, um wie viel mal der Sinus des Einfallswinkels grösser oder kleiner ist als der des Brechungswinkels, nennt man den relativen Brechungsexponenten zwischen dem crsten und dem zweiten Mittel, also hier zwischen Luft und Wasser<sup>4</sup>).

Da nun, wie wir vorhin gesehen haben, Einfalls- und Brechungswinkel in demselben Verhältnisse stehen, wem das Licht aus dem ersten in das zweite oder aus dem zweiten in das erste Mittel geht, so folgt, dass, wenn der Einfallswinkel in dem Falle r ist und der Brechungswinkel i, dass für den Brechungswinkel ei, dass für den Brechungswinkel ein dem Falle r ist und der Brechungswinkel Mittel in das reste die Relation besteht

$$\frac{\sin r}{\sin i} = n' = \frac{1}{n}$$

oder der Brechungsexponent aus dem zweiten Mittel in das erste ist der reciproke Werth desjenigen aus dem ersten Mittel in das zweite.

Die Brechungsgesetze gelten mit wenigen im zweiten Abschnitt zu betrachenden Ausnahmen für alle Körper und für alle Plächen, der numerische Werth des Sinusverhältnisses ist jedoch verschieden für verschiedene Substanzen.

Den Brechungsexponenten aus deun leeren Raum in irgend einen durchsichtigen Kfyrer nennt mast den absoluten Brechungsexponenten, und diese
Zahl wird als der Brechungsexponent der betreffenden Substanz bezeichnet.
Man kann nun das Brechungsexphältniss aus dem leeren Raum in eine Sabstanz sehr leicht bestimmen, wenn man das des leeren Raumes und, der

Lnft, und das der Luft und der betreffenden Subsharz kennt, dem das relative Brechungsverhältniss zwischen zwei Substanzen ist zugleich das reciproke Verhältniss der beiden absoluten Brechungexponenten. Es folgt das unmittelbar aus der Thatsache, dass Licht, welches durch zwei Schichten verschiedener Subskanz mit parallelen Wänden bindurchgetreten ist, parallel mit dem einfallenden Lichte austritt.

Nennen wir nämlich den Einfallswinkel EJL an der ersten Fläche i und
den Brechungswinkel r, so ist der Einfallswinkel ap der zweiten Fläche JJ'L'



ebenfalls r. Bezeichnen wir nun den zweiten Brechungswinkel beim Ueber-1) Das Brechungsgesetz in dieser Forny wurde zuerst von Cortesius aufgestellt in seiner Dioptrik. Leyden 1837. Schon früher war es in einer unbequemers Forn von Willibrood Benülus aufgestellt. Man sehe Wirkle, Geseikheit der Optik. I. Brand.

tritt des Lichtes aus dem Mittel M' in das Mittel M'' mit r', so ist der Brechungsexponent aus dem Mittel M' in M''

$$n'' = \frac{\sin r}{\sin r'}.$$

Sei nun das Mittel  $\dot{M}$  der leere Raum und der Brechungsexponent aus dem leeren Raume M in M' gleich n, und derjenige aus M in M'' gleich n'. Dann ist

$$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

und da der Winkel i'=i ist, der Brechungsexponent n

$$n' = \frac{\sin i'}{\sin r'} = \frac{\sin i}{\sin r}.$$

Daraus folgt dann der angeführte Satz:

$$n''' = \frac{\sin r}{\sin r'} = \frac{n'}{n}$$

Ist demnach n der absolute Brechungsexponent der Luft und n" das relative Brechungsverhältniss aus Luft in Wasser, so ist der absolute Brechungsexponent des Wassers n' gleich

$$n' = n \cdot n''$$

Ist das relative Brechungsverhältnis aus einem Mittel in ein zweites grösser wie eins, so nennt man das zweite Mittel optisch dichter als das erste, und das erste das optisch dünnere, und zwar ist der Unterschied der optischen Dichtigkeit um so grösser, je mehr der Brechungsexponent von eins verschieden ist.

Aus jenem Versuche folgt nun auch weiter der Satz unmittelbarz, dass die Brechung des Lichtes in einem Mittel gerade so erfolgt, wenn das Licht unter dem Winkel i direkt in ein Mittel M' eintritt, als wenn es schon eine Reibe von Mitteln durchhaufen hat, vorausgesetzt nur, dass der erste Einfallswinkel zleich i war.

Brochung des Lichtes durch Prismen. Wenn das Licht durch ein Mittel mit parallelen Gremäßischen hindurchdnigt, wird es nicht aus seiner Richtung abgelenkt, wenn es schliesslich wieder in dasselbe Mittel eintritt, in welchem es sich zuerst bewegte, indem der Brechungsexponent aus dem zweiten in das erste der reciproke Werth des Brechungsexponenten aus dem ersten Mittel in das zweite und deshalb der Winkel, unter dem das Licht austritt, gleich ist dem, unter welchem das Licht auf die erste Richee auftraf.

Wird aber das Mittel von zwei gegen einander geneigten ebenen Flichen begrenzt, so muss eine Ablenkong eintreten. Denn, wenn die brechenden Flichen, durch welche das Licht in das Mittel eintrat und aus dem Mittel austritt, gegen einander geneigt sind, so sind es auch die Einfallslothe. Der Lichtsträhl, der nun unter dem Winkel i auf die ersten Fliche auftrifft und dort unter dem Winkel r gebrochen wird, bildet dann mit dem Einfallslothe an der zweiten Flüche im Innern des Mittels einen andern Winkel r', der Winkel, den der austretende Strahl mit dem Einfallslothe bildet, ist dann ein Winkel i', der von dem Winkel i verschieden ist, so dass der austretende Strahl in einer andern Richtung fortsskreitet, als der einfallen

Die Erfahrung bestütigt nun auch diese Schlüsse, denn wenn wir durch ein Prisma hindurchsehen, so erseheinen die angesehenen Gegenstände von ihrer Stelle versehoben und zwar entweder nach der brechenden Kante, der Kante, in welcher die beiden Flichen, durch welche wir hindurchsehen, sich schneiden, hin oder von ihr fort, je nach der Natur des Mittels, aus welchem das Prisma besteht. Die Versehiebung der Gegenstände ist ferner versehieden je nach dem Einfallswinkel des Lichtes um danch der Größes des Winkels, welchen die beiden Prismenseiten mit einander einschliessen, dem brechenden Winkel des Prismas.

Kennt man nun den Winkel, unter welchem das Licht auf die erste Prismenflische auftrifft, sowie das relative Breibungsverbältniss aus Luft in die Substanz des Prismas und den brechenden Winkel, so kann man leicht die Ablenkung, welche das Licht erführt, berechnen; oder kennt man durch Beobachtung die letztere, so kann man mit Hulfe des brechenden Winkels und Einfallswinkels das Brechungsverbältniss zwischen Luft und der Prismensubstanz erhalten. Es ist die Beobachtung der Ablenkung durch ir Frisma sogar das genaueste Mittel zur Bestimmung der Brechungsesponenten.

Sci'nun, um die Ablenkung allgemein zu bestimmen, PPP ein zur brechenden Kante senkrechter Durebschnitt durch das Prisam, und zugleich die Einfallsebene eines das Prisama bei J treffenden Lichtstrahles EI (Fig. 46). Der brechende Winkel des Prisams sei  $\alpha$  und wir wollen die Ablenkung  $\delta$  ausstrücken durch den Einfallswinkel EII, EI ich en brechenden Winkel  $\alpha$  und den relativen Brechungsexponenten n zwischen der Prisanensubstanz und der Luft.



Der Weg des Lichtes sei EJJ'E'. Ziehen wir durch J' die Linie J'F parallel mit EJ, so ist der Winkel

Nun ist, wenn wir ferner durch J' die Linie J'G parallel dem Einfallslothe LJ der ersten Fläche legen und die Richtung des gebrochenen Lichtstrahles JJ' über J hinaus in J'H verlängern, der Winkel E'J'F gleich

$$E'J'F = GJ'F - GJ'II + E'J'II.$$

Ferner aber ist

$$E'J'H = E'J'L' - HJ'L'$$

and demnach

$$E'J'F = \delta = GJ'F - GJ'H + E'J'L' - IIJ'L'.$$

Da nun

$$J'F \parallel EJ$$

und

$$J'G \parallel LJ$$
,

so ist

$$GJ'F = i$$
,

und da J'H die Verlängerung von JJ', so ist

$$HJ'G = SJJ' = r$$

dem Breehungswinkel an der ersten Fläche. Der Winkel E'J'L' ist der Winkel, welchen der austretende Linkstrahl an der zweiten Pläche mit dem Einfallslotte hüldet, wir bezeiehnen ihn mit i', und der Winkel IJL' schliesslich ist gleich dem Winkel JJ'S = r', dem Winkel, unter welchem der Strahl im Prisma die zweite Fläche trifft. Für die Ablenkung  $\delta$  erhalten wir demnach

$$\delta = i - r + i' - r$$
  
$$\delta = i + i' - (r + r').$$

Nun ist weiter

$$JSJ' + r + r' = 180^{\circ}$$
  
 $JSJ' + \alpha = 180^{\circ}$ 

und daraus

$$r + r' = a$$

Die Summe der beiden Winkel, welche der gebroehene Lichtstrahl im Innern des Prismas mit den beiden Einfallslothen bildet, ist gleich dem brechenden Winkel des Prismas.

Dadurch wird dann

$$\delta = i + i' - \alpha.$$

Die Ablenkung des Strahles ist gleich der Summe der beiden Winkel, welche der Lichtstrahl vor dem Eintritt und nach dem Austritt aus dem Prisma mit den Einfallslothen bildet weniger dem brechenden Winkel des Prismas.

Dieselbe Beziehung zwischen der Ablenkung, dem Einfalls- und Austrittswinkel sowie den beiden Breehungswinkeln besteht auch, wenn der einfallende Strahl in dem Quadranten LJP liegt, nur müssen wir dann den



Winkel i und r, die dann an der andern Seite des Einfallslothes liegen, mit dem negativen Vorzeichen versehen. Man sieht das auch unmittelbar, wenn man wie in Fig. 47

den Gang des Strahles construirt, EJJ'E', und nun

durch J'  $J'G \parallel JL \text{ und } J'F \parallel EJ$ 

legt. Der Winkel E'J'F ist dann gleich  $\hat{\sigma}$ , und wir haben

 $\delta = E'J'L' - FJ'G - GJ'L'$ 

Von den drei Winkeln auf der rechten Seite ist nun der erste i', der zweite i und der dritte, den die beiden Einfallslothe mit einander bilden, gleich dem brechenden Winkel α. Somit erhalten wir



$$\delta = i' - i - a$$

Die Beziehung zwischen  $\alpha$  und den beiden Brechungswinkeln erkennen wir unmittelbar, wenn wir LJ über J hinaus verlängern, bis es J'L' in Cschneidet. Es ist dann, da  $J'CJ' = \alpha$ ,

$$r' = \alpha + r$$
;  $\alpha = r' - r$ .

Um nun i' durch i und den Brechungsexponenten n der Substanz des Prismas auszudrücken, haben wir

$$\sin i' = n \cdot \sin r' = n \cdot \sin (\alpha - r)$$

oder

$$\sin i' = n \cdot (\sin \alpha \cdot \cos r - \cos \alpha \cdot \sin r)$$

und ferner

$$\sin r = \frac{\sin i}{n}$$

$$\cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r} = \frac{1}{n} \cdot \sqrt{n^2 - \sin^2 i}$$

woraus

$$\sin i' = \sin \alpha \sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \cos \alpha \sin i.$$

Mit Hulfe dieses durch i, n und a gegebenen Werthes für i' können winn für jeden Einfallswinkel die Ablenkung b berechnen. Man sieht, bei gegebenem brechenden Winkel a' des Primas hängt dieselbe ab von dem Brechungsexponenten n und dem Einfallswinkel i. Sind daher drei von den Grössen a', i, b, n durch die Beobachtung gegeben, so ist die vierte zu berechnen.

Man wendet daher die Beobachtung der Ablenkung durch ein Prisma von bekanntem hrechenden Winkel an, um das Brechungsverhältniss der Prismensubstanz zu erhalten. Vorzugsweise geeignet dazu sind zwei hestimmte Richtungen, in welchen man den Strahl hindurehgehen lässt, da man dann einer direkten Messung des Einfallswinkel überhoben ist; entweder lässt man den Lichtstrahl so durch das Prisma hindurchgehen, dass der Einfallswinkel i gleich ist dem Winkel i', unter welchem der Lichtstrahl das Prisma verlisset, oder man lässt den Strahl die zweite Fläche unter dem Winkel i' = 0, in der Richtung des Einfallslothes verlassen.

Ersteres erkennt man daraus, dass der austretende Lichtstrahl in dem Falle das Minimum der Ahlenkung erfährt, dass der Winkel  $\delta$  dann den kleinsten bei dem Prisma möglichen Werth erhält. Dass dem in der That so ist. lässt sieh auf folgende von Fr. Eisenlohr 1)

Dass dem in der That so ist, lösst sieh auf folgende von Fr. Eisenlohr 1) angegebene Weise ableiten. Wie wir sahen, ist allgemein

$$\delta = i + i' - \alpha$$
.

der Werth von  $\delta$  wird deshalb dann ein Minimum werden, wenn die Summe i+i ihren kleinten Werth hat, da  $\alpha$  eine constante Grösse ist. Diese Summe hat aber dann ihren kleinsten Werth, wenn sin (i+i) seinen kleinsten Werth hat. Nach dem Brechungsgesetz haben wir nun

$$\sin i = n \cdot \sin r$$
,  $\sin i' = n \cdot \sin r'$   
 $\sin i + \sin i' = n \cdot (\sin r + \sin r')$ 

 $\sin i$  —  $\sin i' = n$  ( $\sin r - \sin r'$ ).

Die beiden letzten Gleichungen können wir nun nach bekannten trigonometrischen Formeln schreihen

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(i+i') \cdot \cos \frac{1}{2}(i-i')}{\cos \frac{1}{2}(i+i') \cdot \sin \frac{1}{2}(i-i')} = n \cdot \sin \frac{1}{2}(r+r') \cdot \cos \frac{1}{2}(r-r') \cdot \dots (1)$$

$$\cos \frac{1}{2}(i+i') \cdot \sin \frac{1}{2}(i-i') = n \cdot \cos \frac{1}{2}(r+r') \cdot \sin \frac{1}{2}(r-r') \cdot \dots (2).$$
(2)

Dividiren wir die erste Gleichung durch die zweite, so erhalten wir

 $\tan^{1/2}(i+i') \cdot \cot^{1/2}(i-i') = \tan^{1/2}(r+r') \cdot \cot^{1/2}(r-r'),$ 

oder auch indem wir die beiden eot auf die andere Seite hringen

$$\tan g'/_2(i+i')$$
.  $\tan g'/_2(r-r') = \tan g'/_2(r+r')$ .  $\tan g'/_2(i-i')$  . . . (3). Da nun  $i$  und  $i'$  die Einfallswinkel sind, zu denen  $r$  und  $r'$  als Brechungs-

Da nun i und i' die Einfallswinkel sind, zu denen r und r' als Brechungs winkel gehören, so ist immer

$$i+i'>r+r'$$

somit auch

$$\tan^{1/2}(i+i') > \tan^{1/2}(r+r'),$$

aus Gleichung (3) folgt deshalh auch, dass wenn  $i=i^\prime$ oder  $r=r^\prime$ von Null verschieden ist

tang 
$$^{1}\!/_{2}\left(i-i^{'}\right)>$$
tang  $^{1}\!/_{2}\left(r-r^{'}\right)$ 

Fr. Eisenlohr, Zeitschrift für Mathematik und Physik von Schlömileh. Bd. XII.
 p. 434.

und damit

$$i-i' > r-r'$$

sein muss. Aus Gleichung (1) folgt dann aber, da, so lange die letzte Ungleichung besteht,  $\cos \frac{1}{2}(i-i') < \cos \frac{1}{2}(r-r'),$ 

dass im Allgemeinen

$$\sin \frac{1}{2}(i + i') > n \cdot \sin \frac{1}{2}(r + r')$$

sein muss. Der kleinste Werth, den sin  $^4/_2$  (i+i') annehmen kann, ist derjenige, welcher dem Werthe

$$\cos^{-1}/_{2}(i.--i') = \cos^{-1}/_{2}(r-r') = 1$$

entsprieht, denn dann ist

$$\sin^{1}/_{2}(i + i') = n \cdot \sin^{1}/_{2}(r + r').$$

Dieses Minimum tritt also ein, wenn i = i' und damit r = r' ist, somit tritt der kleinste Werth, den i + i' annehmen kann, und damit die kleinste Ablenkung  $\delta$  dann ein, wenn der Strahl so durch das Prisma hindurehgeht, dass der Fintrittswinkel gleich ist dem Austrittswinkel.

In dem Falle ist somit

$$\delta = 2i - \alpha$$

$$i = \frac{\delta + \alpha}{2},$$

oder der Einfallswinkel ist gleich der halben Summe des brechenden Winkels und der Ablenkung. In dem Falle ist dann gleichzeitig

= r'

und da

$$r+r'=\alpha$$

so folgt

$$r = \frac{\alpha}{3}$$
.

Für den Brechungsexponenten n erhalten wir dann

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{\delta + \alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Die Beobachtung der Ablenkung und des brechenden Winkels des Prismas biefert uns also sofort den Brechungsexponenten. Dasselbe ist der Fall, wenu wir das Prisma so aufstellen, dass von den durch das Prisma durchtretenden Strahlen nur diejenigen beobachtet werden, welche senkrecht zu der letzten Fliebe austreten, wenn wir also etwa ein Prisma so vor ein Rohr stellen, dass die Axe senkrecht zur letzten Prismenfläche steht, und dann durch das Rohr und Prisma nach einer Lichtquelle sehen und die Ablenkung messen. In dem Falle ist i' = 0, deshalb

$$\delta = i - \alpha$$

und

$$i = \alpha + \delta$$
.

Ist nun i' = 0, so ist auch r' = 0 und demzufolge

$$r = \alpha$$
;

zur Bestimmung des Brechungsexponenten haben wir demzufolge

$$n = \frac{\sin (\delta + \alpha)}{\sin \alpha}.$$

Kennt man den Breehungsexponenten und den brechenden Winkel des Prismas, so kann man sofort die Werthe von i bestimmen, damit die beiden besprochenen Fälle eintreten. Damit wir das Minimum der Ablenkung erhalten, muss

$$\sin i = n \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

damit die Strahlen senkrecht aus der zweiten Prismenfläche austreten

$$\sin i = n \cdot \sin \alpha$$

sein. Letztere Gleichung lässt erkennen, dass ein solcher Durchgang des Liehtes bei einigermassen grossen Brechungsexponenten nur möglich ist, wenn der brechende Winkel hinreichend klein ist, es muss, da sin i stets kleiner als 1 sein muss.

$$\sin \alpha < \frac{1}{n}$$

Misst man ausser der Ablenkung auch den Einfallswinkel, so liefert uns die Gleichung (3)

$$\tan g \, \frac{i+i'}{2} \cdot \, \tan g \, \frac{r-r'}{2} = \, \tan g \, \frac{r+r'}{2} \cdot \, \tan g \, \frac{i-i'}{2}$$

ein Mittel, um für beliebige Incidenz i den Brechungswinkel r und somit den Brechungsexponenten n zu berechnen. Die einzelnen Winkelsummen und Differenzen in jener Gleichung können wir nämlich schreiben

$$i + i' = \delta + \alpha$$
  $i - i' = 2i - (\delta + \alpha)$   
 $r - r' = 2r - \alpha$   $r + r' = \alpha$ 

und indem wir diese Ausdrücke einsctzen, wird

$$\tan g \, \frac{\delta + \alpha}{2} \cdot \tan g \, \left( r - \frac{\alpha}{2} \right) = \tan g \, \frac{\alpha}{2} \cdot \tan g \, \left( i - \frac{\delta + \alpha}{2} \right)$$

oder

$$\operatorname{tang}\left(r-\tfrac{\alpha}{2}\right) = \operatorname{tang}\left(\tfrac{\alpha}{2} \cdot \operatorname{tang}\left(i-\tfrac{\delta+\alpha}{2}\right) \cdot \cot \cdot \tfrac{\delta+\alpha}{2}\right)$$

Daraus berechnet man r und aus diesem und dem bekannten i dann n.

Da indess diese Methode ziemlich ausgedehnte Rechnungen verlangt, und wie wir später sehen werden, nicht genauer ist, als die Minimummethode, so wird man im Allgemeinen bei Ausführung von Bestimmungen letztere vorzieben.

#### 8. 17.

Abbildung von Punkten und Linion durch ein Prisma. Im vorigen §, haben wir nur den Gang eines Strahles durch das Prisma verfolgt, setzen wir jetzt voraus, es treffe in der Einfallsebene des vorhin betrachteten Strahles ein sehr sehmales aus dem Punkte P kommendes Strahlenbündel PM, auf das Prisma, von dem der Strahl PM, son der brechenden Kanted utret das Prisma trete, dass wir den Punkt t/1, Fig. 48 als einen Punkt der brechenden Kante aussen können. Beseichenen wir den Einfallswinkel des Strahles PM mit i, den Austrittswinkel mit i', so erhalten wir für die Ableukung des austretenden Strahles EM.





Bezeichnen wir die entsprechenden Winkel des Strahles  $PJ_1$  mit  $i + \Delta i$   $i' + \Delta i'$ , so wird der Werth von  $\Delta i'$  aus der Gleichung des vorigen Paragraphen

$$\sin i' = n \cdot \sin (\alpha - r)$$

erhalten, indem wir haben

$$\sin (i' + \Delta i') = n \cdot \sin (\alpha - (r + \Delta r)),$$

worin  $\Delta r$  die dem Werthe  $\Delta i$  entsprechende Aenderung des Brechungswinkels bedeutet. Entwickeln wir diese Sinus, so wird, wenn wir  $\Delta i$  und  $\Delta r$  so klein voraussetzen, dass wir für ihre Cosinus 1 und für die Sinus die Bögen setzen können.

$$\cos i' \Delta i' = -n \cdot \cos (\alpha - r) \Delta r$$

Aus der Gleichung

$$\sin i = n \cdot \sin r$$

folgt dann

$$\sin (i + \Delta i) = n \cdot \sin (r + \Delta r)$$

$$\cos i \Delta i = n \cos r \Delta r$$

$$\Delta r = \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos i}{\cos i} \cdot \Delta i,$$

und indem wir diesen Werth in die Gleichung für  $\varDelta\,i'$  einsetzen und für  $\alpha-r$  das ihm gleiche r' schreiben

$$\Delta i' = -\frac{\cos r' \cdot \cos i}{\cos i' \cdot \cos r} \cdot \Delta i$$

Aus diesem Werthe von  $\mathcal{A}^{I}$  folgt, dass wenn der Einfallswinkel des weiten Strahles gröser ist als der des zueret betrachteten,  $\lambda^{I}$  iab positiv ist, der Austrittswinkel  $i' + \mathcal{A}^{I}$  kleiner ist als i', ist dagegen der Eintrittswinkel des zweiten Strahles kleiner, würde er in der Richtung  $PJ_{i}$  das Prisma treffen, somit  $\mathcal{A}^{I}$  negativ sein, so ist  $i' + \mathcal{A}^{I}$  grösser als i'. Darnus folgt dann, dass sich jedenfalls die beiden Strahlen  $\mathcal{B}^{I}$  und  $\mathcal{P}^{I}_{i}$  rückwirkt verlängert in einem Punkt  $\mathcal{P}_{i}$  schneiden. Den Abstand  $\mathcal{P}_{i}^{E} = \mathcal{P}_{i}$  dieses Punktes von der zweiten Prismenfläche können wir auf folgende Weise erhalten. Ziehen wir  $\mathcal{F}^{I} = \mathcal{P}_{i}$ ,  $\mathcal{F}_{i}^{E} = \mathcal{A}_{i}^{I}$ ,  $I_{i}^{E} = \mathcal{A}_{i}^{E}$ , so wird

$$EG = \sin EP_1G = \sin (-\Delta i') = -\Delta i'$$

$$FP_1 = \sin JPF = \sin \Delta i = \Delta i,$$

somit, wenn wir JP = a setzen,

$$\frac{EP_1}{JP} = \frac{f}{a} = -\frac{EG}{JF} \cdot \frac{\Delta i}{Ji} = \frac{EG}{JF} \cdot \frac{\cos i' \cdot \cos r}{\cos r' \cdot \cos i}$$

Nun ist ferner

$$EG = J_1E \cdot \sin EJ_1G = J_1S \cdot \frac{\sin EJ_1G}{\sin J_1ES}$$

$$JF = JJ_1 \cdot \sin JJ_1F = J_1S \cdot \sin JJ_1F \atop \sin J_1JS,$$

somit

$$f = a \cdot \frac{\cos i' \cos r}{\cos r' \cos i} \cdot \frac{\sin EJ_1G}{\sin J_1ES} \cdot \frac{\sin J_1JS}{\sin JJ_1F}$$

Von den 4 letzten Winkeln ist nun

$$EJ_1G = 90 - (i' - \Delta i')$$
,  $\sin EJ_1G = \cos(i' - \Delta i')$   
 $JJ_1F = 90 - (i + \Delta i)$ ,  $\sin JJ_1F = \cos(i + \Delta i)$ 

 $J_1JS = 90 - r$ ,  $\sin J_1JS = \cos r$  $J_1ES = 90 - r'$ ,  $\sin J_1ES = \cos r'$ ,

denmach

$$f = a \cdot \frac{\cos^2 r \cdot \cos i' \cdot \cos (i' - \Delta i')}{\cos^2 r' \cdot \cos i \cdot \cos (i + \Delta i)}.$$

Bei dem vorausgesetzten kleinen Werthe von  $\varDelta i$  und  $\varDelta i'$  begehen wir nun nur einen verschwindend kleinen Fehler, wenn wir den Quotienten

$$\frac{\cos{(i'-\Delta i')}}{\cos{(i+\Delta i)}} = \frac{\cos{i'} + \sin{i'} \Delta i'}{\cos{i} - \sin{i} \Delta i} = \frac{\cos{i'}}{\cos{i}}$$

setzen, denn der Quotient wird dadurch, dass wir im Zähler und Neuner die sehr kleinen Glieder fortlassen, nur unendlich wenig geändert. Dann aber erhalten wir

$$f = a \cdot \frac{\cos^2 r \cdot \cos^2 i'}{\cos^2 r' \cdot \cos^2 i}$$

Für ein derartiges unendlich sehmales Strahlenbündel folgt somit, dass alle in derselben Einfallsehene das Prisma treffenden Strahlen nach allen Brechungen das Prisma so verlassen, als kämen sie von einem Punkte her, der an derselben Seite des Prismas liegt als der wirklieb leuchtende Punkt. und dessen Abstand von der zweiten Prismenfläche abhängt von der Entfernung des leuchtenden Punktes von der ersten Prismenfläche und von dem Winkel i, unter welchem die mittlern Strahlen das Prisma treffen.

Haben wir anstatt eines leuchtenden Punktes P eine leuchtende der brechenden Kante des Prismas parallele Linie, von der jeder Punkt nur in seiner Einfallsebene ein schmales Strahlenbündel auf das Prisma sendet, so wird für jeden Punkt der Linie die vorige Ableitung gelten, es wird also eine solche leuchtende Linie durch ein Prisma betrachtet von ihrer Stelle verschoben erscheinen, oder die Strahlen treten aus dem Prisma hervor, als kämen sie von einer Linie, deren Projection auf eine zur brechenden Kante senkrechte Ebene P, ist, wenn die Projection der leuchtenden Linie P Fig. 48 ist.

Eine solebe leuchtende Linie können wir mit grosser Annäherung herstellen, wenn wir ein Bündel Sonnenstrahlen durch einen engen der brechenden Kante des Prismas parallelen Spalt gehen lassen, dessen Länge derjenigen der brechenden Kante ungefähr gleich ist.

Sehr viel verwickelter werden die Erscheinungen, wenn die von einem Punkte der Linie ausgehenden Strahlen nicht nur in derselben zur brechenden Kante senkrechten Ebene liegen; auch dann entwirft das Prisma ein virtuelles Bild der Linie, dieselbe ist aber gekrümmt, wenn die leuchtende Linie gerade ist und zwar so, dass sie der brechenden Kante ihre concave Seite zuwendet.

Da man nnn den von uns betrachteten einfachen Fall vollständig nicht realisiren kann, so erscheinen im Allgemeinen die Bilder von Linien stets gekrümmt. Es würde indess zu weit führen, diesen allgemeinern Fall näher zu untersuchen 1).

Abgesehen von der Krümmung der Linien können wir aber auch dann die obigen Gleichungen für die Entfernung der Bilder anwenden. Dieselhen zeigen, dass im Allgemeinen der Abstand f von dem Abstande a verschieden ist, dass in cinem Falle sogar, wenn der Einfallswinkel i = 90° ist, die Strahlen also das Prisma mit streifender Incidenz treffen, f für jedes a gleieb unendlich wird, also ein paralleles Strahlenbündel das Prisma verlässt. Ist a selhst unendlich, so ist nach der Gleiebung auch f unendlich, ein das Prisma treffendes paralleles Strahlenbündel verlässt dasselbe ebenfalls als paralleles Bündel.

WCLLNER, Physik II. 2, Aufi.

<sup>1)</sup> Man sehe darüber: Reusch, Poggend. Annal. Bd. CXVII. p. 241. Dittscheiner, Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Ll. p. 368.

Nur für einen Einfallswinkel ist boi endlichem a der Abstand f = a, n nulleh, wenn i der Einfallswinkel für das Minimum der Ablenkung ist. Denn dann ist i = i', r = r', der Quotient, mit welchem a in der Gleichung multiplicirt ist, wird also gleich 1.

Anwendungen dieser Sätze werden wir demnächst kennen lernen.

#### 8. 18.

Zerstreuung des Lichtes. Lassen wir nun auf ein Prisma durch eine enge Oeffnung ein Bündel paralleler Lichtstrahlen auffallen, so zeigt sich das austretende Licht ganz anders, als wir es nach dem Bisherigen erwarten sollten. Bringen wir in dem Fensterladen eines sonst dunkeln Zimmers eine kleine Oeffnung an, und lassen mit Hülfe eines Heliostaten ein Bündel Sonnenstrahlen in das Zimmer horizontal einfallen, so zeigt sich auf einem dem Fenster senkrecht zu den eintretenden Strahlen gegenüber gestellten Schirme ein kleines rundes Sonnenbildchen. Bringt man dann nahe bei der Oeffnung in den Weg der Lichtstrahlen ein Prisma, dessen brechende Kante horizontal ist, so an, dass der eintretende Lichtstrahl das Minimum der Ablenkung erfährt, so sollte nach unsern bisherigen Betrachtungen auf dem Schirme wiederum ein kleines Bildchen der Sonne entstehen, nur an einer andern Stelle, und zwar, wenn wir ein Prisma anwenden, dessen Brechungsexponent grösser ist als eins, und die brechende Kante nach oben gerichtet ist, nach unten gegen das einfallende Licht verschoben. Das Bild dürfte, da sämmtliche Strahlen des einfallenden Lichtes nahezu unter dem gleichen Winkel auf das Prisma auffallen, also der Winkel i für alle fast denselben Werth hat, nur eine geringe Abweichung von der Kreisgestalt zeigen, os müsste ein einfach abgelenktes Bildchen der



Sonne sein. Statt dessen sehen wir aber auf dem Schirme einen beleuchteten Streifen, als ein in der Einfallsebene sehr in die 3 Länge gezogenes Bild der Sonne, welches um so länger wird, je weiter der Schirm von dem Prisana entfernt ist. Dieses Bild ro (Fig. 49) hat zugleich eine ganz andere Beschaffscheit als das Bildeben f, welches bei ungestörter Fortfalnarung des eingestörter Fortfalnarung des einschaffscheit als

fallenden Lichtbündels auf dem Schirme entsteht. Letteres ist ein weisser runder Fleck; das in der Einfallsebene in die Länge gezogene Bild ro orscheint dagegen in den verschiedensten Farben, die, vorausgesetzt dass die Oeffmang on aur klein ist, in allmählichen Abstufungen in einander übergeben. An dem obern Ende des Streifens zunichst der Stelle f., wo das nicht abgelenkte Bild der Sonne entstanden wäre, ist der Streifen tief roth gefärbt, die rothe Färbung wird gegen die Mitte des Bildes zu allmählich heller und geht in Orange über, weiter verliert sich der rothe Ten des Orange immer mehr und die Färbung wird rein gelb. Auf die gelhe Färbung folgt grün und hierauf anfangs noch mit grün gemischt, allmählich immer rinner werdend, ein helles Blau. Dieses wird immer dunkter und schliesslich ein tiefes Indigo. Noch etwas weiter tritt zum Blau wieder ein rother Ton, so dass das Ende v dieses Streifens violett gefärbt ist. (Man sehe Tafel I.)

Diesen Farhenstreifen nennt man das Spectrum. Unsere Sprache unterscheidet in demselben nur diese sieben Farhen, roth, orange, gelb, grün, blan, indigo, violett, indess unterscheidet das Auge zugleich alle Uebergänge und die verschiedensten Töne dieser Fürhungen, für welche die Sprache keine besondern Namen hat.

Dieser Versnch zeigt uns somit, dass das auffallende Bündel paralleler Strahlen weissen Lichtes das Prisma nicht wieder als ein Bündel paralleler Strahlen verlässt, sondern dass die austretenden Strahlen über einen grössern Raum zerstreut und durch diese Zerstreuung zugleich gefärht werden. Es sind nun zwei Möglichkeiten vorhanden, welche diese eigenthümliche Erscheinung hervorrufen können, entweder ist sie Folge einer specifischen Einwirkung des Prismas auf das Lieht, oder sie wird dadurch hervorgehracht, dass diese einzelnen Strahlen, welche im Spectrum in der Einfallsebene neben einander gelegt sind, im einfallenden Lichte schon vordanden sind, dass sie aber ver-· schieden brechbar sind, nnd dass sie deshalb nach dem Austritte aus dem Prisma verschieden stark abgelenkt werden. Diese Möglichkeit ergibt sich unmittelbar ans dem vorigen Paragraphen, denn wir sahen, die Ablenkung eines Lichtstrahles hängt bei gegebenem Einfallswinkel und bei einem Prisma von gegebenem brechenden Winkel nur ab von dem Brechungsexponenten n. Da nun das Spectrum nur in der Einfallsebene in die Länge gezogen ist, seine Breite aber genau derienigen des einfallenden Strahlenbündels gleich ist, so ist es möglich, dass eine verschiedene Brechbarkeit der im Sonnenlichte zugleich vorhandenen Strahlen diese Erscheinung hervorruft. Dann würde aus dieser Erscheinung zu folgern sein, einmal, dass Licht verschiedener Farbe bei ein und derselben Substanz eine verschiedene Brechbarkeit besitzt und weiter, dass in dem scheinbar einfachen weissen Sonnenlicht Licht der versehiedensten Brechbarkeit, der verschiedensten Farbe enthalten ist.

Schon Newton, der die Farhenerscheinungen bei Brechung des Lichtes durch ein Prisma gewissermassen zum ersten Male beohachtete, gibt in seiner Optik?) die entscheidendsten Beweise für die Richtigkeit der letztern Annahme, er wies nach, dass es nicht eine specifische Einwirkung des Prismas auf das Licht ist, welches die Farben erzeut, sondern dass in der That Licht ver-

Necton, Optice liber I. pars I. Ausgabe von Samuel Clark. Lausannae et Genevae 1740.

schiedener Farbe einen verschiedenen Grad der Brechbarkeit besitzt, und dass das Spectrum Folge ist der verschiedenen Ablenkung des im Sonnenlichte enthaltenen farbigen Lichtes.

Dass das Prisma nicht durch eine besondere Einwirkung auf das Licht die Farben erzeugt, beweist zunschat der unstand, dass es auf die Natur und Folge der Farben, welche uns das Spectrum darbietet, durchaus ohne Einfluss ist, aus welcher Substanz das Prisma besteht, vorausgesetzt, dass dieselbe durchsichtigt und farblos ist. Zwar andert sich das Spectrum nit dem Prisma, jedoch nur darin, dass dasselbe länger oder kürzer ist, und dass die Länge der einzelnen Farben etwas verschieden sein kann. Die auftretenden Farben und ihre Folge sind aber bei allen Prismen dieselben. Wenn nun die Farben durch das Prisma erst erzeugt würden, so wäre diese Unveränderlichkeit des Spectrums schwer zu erklären.

Dass Licht verschiedener Farbe verschieden brechbar ist, hat Newton ') durch folgenden Versuch auf das überzeugendste dargethan. Das durch eine schmale Spalte in das dunkele Zimmer eindringende Bündel paralleler Lichtstrahlen traf auf ein Prisma PPP (Fig. 50). In dem Schirme nm, wel-



cher das durch das Prisma hervorgerufene Spectrum auffing, befind sich eine kleine runde Oeffunng. Durch diese Oeffunng trut dann in der Richtung  $b^i$  ein Lichtstrahl von der Farbe, welche gerade an der Stelle der Oeffunng sich behand. Sah man durch die Oeffunng in der Richtung des anstretenden Lichtstrahles, so erblickte man ein glänzendes Bild der Sonne von der Farbe des Lichtes. Lässt nan den Lichtstrahl, welcher durch die Oeffunng binderheitit, auf ein anderes Prisma  $P^iP$   $P^i$  fallen, so wird ein demselben gebrochen und in der Richtung  $b^i$   $c^ib^i$  abgelenkt. Er wird aber nicht weiter in ein Farbenband, in ein Spectrum rv verwandelt, sondern erscheint als einfacher Fleck von der Farbe des auf das Prisma  $P^iP^iP$ 

<sup>1)</sup> A. a. O. experim. 6. p. 30.

Es folgt daraus, dass in einem Prisma nur das weisse Licht in ein solches Spectrum zerlegt wird, nicht aber das einfarbige, und dass das im Spectrum neben einander gelegte Licht bei nochmaliger Brechung in einem Prisma nicht weiter zerstreut werden kann.

Wenn man nun aber durch Drehung des Prismas PPP um eine der brechenden Kante parallele Axe den Einfallswinkel des Lichtes ändert, so wird dadurch auch die Ablenkung eine andere, und dadurch werden an der Ocffnnng b des Schirmes mn allmählich die verschiedenen Farben des Spectrums vorüber geführt. Lässt man nun das Prisma P'P'P' an seiner Stelle, so fallen dadurch auch nach und nach Strahlen aller Farben in der Richtung bi', also unter demselben Einfallswinkel auf das Prisma P'P'P'. Bemerkt man nun auf dem zweiten Schirme m'n' die Stelle, wo z. B. der rothe Fleck erscheint, wenn gerade der rothe Strahl in der Richtung bi' anf das Prisma fällt, so sieht man, wenn, wie es in der Zeichnung angenommen, die brechende Kante des zweiten Prismas nach unten gerichtet ist, dass die violetten Strahlen viel stärker abgelenkt werden als die rothon, dass der violette Fleck viel höher liegt als die Stelle, an welchor vorher der rothe Fleck erschien. Die übrigen Farben fallen zwischen beide, zunächst dem Roth orange, darüber gelh und so fort, und der tiefblane mit Indigofarbe gefürbte Fleck unmittelbar unter dem violetten.

Dieser von Newton als Experimentum crucis bezeichnete Versuch heweist auf das entschiedonste, dass die verschieden gefürbten Lichtstrahlen eine verschiedene Brechbarkeit hesitzen.

Wenn das Spectrum Folge einer Einwirkung des Prismas anf das Sonnenlicht wäre und nicht durch die verschiedene Brechharkeit des im Sonnenlicht
onthaltenen farbigen Lichtes entstände, müsste das Spectrum, wenn es saf
ein Prisma mit verticaler brechender Kante fallen gelassen wird, durch dasselbe ehense sehr in die Bröte georgen werden, als das Sonnenbildehen durch
das erste Prisma in die Länge georgen werden, als das Sonnenbildehen durch
das breite des Spectrum seint merklich geändert wird, sondern dass es nur
verschoben und zegen das orste Spectrum genotigt wird.

Ist RV (Fig. 51) das Spectrum, wie es durch das Prisma mit horizontaler brechender Kante hervorgerufen wird, so wird es in das Spectrum RV VV verwandelt, wenn man die aus dem ersten Prisma austretenden Strahlen mit gleichen Einfallswinkel auf ein Prisma mit verticaler brechender Kante fallen lässt, dessen brechender Winkel dem des craten Prismas am Grösse gleich ist. Die Breite des Parbenblides ist ungesindert geblieben, nur ist jede Parbe seitlich verschoben, das Both am wenigsten, das Violett am meisten und zwar, wie man sieht, wenn man das Spectrum durch das Prisma mit verticaler brechender Kante hervorruft, nm so viel mehr seitlich verschoben als das Roth, als die Jange des horizontalen Spectrums betragen wirde. Das zweite

<sup>1)</sup> A. a. O. lib. I. pars I. exper. 5. p. 23.

Prisma bringt also gar keine Veränderung in den Farben bervor, die stärkere Ablenkung des Violetten beträgt aber gerade so viel, wie die Differenz der Ablenkungen zwischen roth und violett im ersten Spectrum.

Der Versuch zeigt die stärkere Breehbarkeit des violetten Lichtes, die verschiedene Breehbarkeit des verschieden gefärbten Lichtes ehenso deutlich als das erwähnte Experimentum crucis.

Ohne die mannigfachen andern Versuehe zu betrachten, welche Newton zur Vervielfältigung dieses Beweises anstellte<sup>1</sup>), werden wir Newton's Schluss



heipflichten, dass hei jedem hesondern Lichtstrable, sohald derselbe an der Grenzfläebe zweier Mittel gehrochen wird, der Sinau des Einfallswinkel zu dem des Brechungswinkel in einem constanten Verhältnisse steht, so lange die beidem Mittel und der einfallende Strahd dieselben sind, dass aber das Verhältniss sich nicht nur mit dem Mittell, sondern auch ist

mit der Farbe der einfallenden Strahlon ändert. Oder es giht so viele Arten oder Verschiedenbieten von Licht, als sich in dem Spectrum, welches aus einom einfallenden weissen Strahle sich bildet, verschieden gefärbte Strahlen finden. Die verschiedene Brechbarkeit ist somit ein Kennzeichen der verschiedenen Qualität des Liebtes, und die Zerstreuung des Liebtes rührt daher, dass in dem weissen Liebte die verschiedenen Liebtarten ebenso enthalten sind, wie nie einem Accorde die verschiedenen Tüch.

# §. 19.

Zuasmmensetzung des weissen Lichtes aus farbigem. Um den Beweis vollständig zu führen, dass esn urd ie verschiedene flechbarkeit der verschiedenen im weissen Lichte enthaltenen Lichtarten ist, welche das Spectrum erzeugt, genftgt es nicht, gezeigt, zu haben, dass das farbige, ans dem weissen entstandene Licht verschieden brechbar ist, da dann immer noch der Einwarf möglich ist, dass diese versehiedene Brechbarkeit erst Folge des Durchganges durch das Prisma sei, und däss daher die Entschung des Spectrums dennoch einer besondern Einwirkung des Prismas zugeschrichen werden misse. Wir müssen weiter noch nachweisen, dass die aus dem Prisma bervorgebenden Farhen wieder zu weiss zusammengesetzt werden Können. Auch hierfür hat hereits Kevden?) die überzeigendehen Beweise geliefert, er

<sup>1)</sup> Man sehe Wilde, Geschichte der Optik. II, Bd.

Newton, Optice. Man seho Wilde, Geschiehte der Optik. Bd. II. Berlin 1843.

hat gezeigt, dass die Zusammenwirkung aller Farben den Eindruck des Weissen macht, dass aber die Mischung nur eines Theites der Farben eine andere als die weisse Farbe erzeugt. Die Versuche lassen sich auf die verschiedenste Art anstellen.

Wenn man zwei aus derselben Suhstanz mit gleichem brechenden Winkel hergestellte Prismen so zusammenstellt (Fig. 52), dass ihre breichenden Kanten entgegengesetzt, die eine oben, die andere unten, aher beide horizontal liegen, so tritt aus der letzten Fische des zweiten Prismas ein auf die Vorder-

Bläche des ersten fallendes Bündel paralleler weisser Liebtstrahlen nicht als ein divergiendes Büssehel verschiedenfarhiger Liebtstrahlen, sondern als ein paralleles Bindel weisser Liebtstrahlen. Es zeigt sich auf dem Schirme nun bei t nicht ein Spectrum, sondern ein weisses Bild der Oeffnung o.

Da nun jedes Prisma ein Spectrum erzeugt, so traten aus dem ersten offenhar die farbigen Strahlen



getrant hervor, so dass der violette Strahl am meisten, der rothe am wenigsten auch unten algebenkt war. In dem zweiten Prisms wir laun jeder Strahl wieder ebenso stark nach oben abgelenkt, wie er in dem ersten nach unten hin abgelenkt war; alle Strahlen treten alse nach t4 und zwar parallel mit t6 aus dem zweiten Prisma hervor. Da nun in t6 ein ungefürbte Bild der Oeffnung entsteht, so zeigt der Versuch, dass durch das Zusammenwirken aller Parben wielerum Weise entsteht. Bringt man in den Weg der Strablen et noch ein drittes Prisma, so erzeugt dieses gerade so ein Spectrum, wie es das einzelne Prisma PPP oder  $P^*$ 7 gethan haben würde.

Statt dieser Anordnung der beiden Wrimen kann man such folgende
an wenden. Buft man in der vorhin beschriebenen Weise durch ein
Frisma PPP ein Spectrum herror
(Fig. 53) und hetrachtet dasselbe
durch ein zweites Prisma PP F,
welches so gestellt ist, dass ein vom
Auge O ausgebendes Strahlenbündel Of an derselben Stelle re des
Schirmes ein Spectrum erzeugen



würde, so sieht man nicht mehr das Speetrum rv, sondern hei t in der Richtung Oi ein einfach weiss gefärhtes Bild der Sonne, wie es ohne Prisma bei t' sieh gezeigt hätte.

Da ein vom Auge O ausgebender Strahl so gebrochen würde, dass er aus dem Prisma autretend bei rre im Spectrum von derselhen Grösse re erzugen würde, so folgt nach dem schon mehrsch erwähnten Gesetze der Reciprocität, dass die von dem Spectrum rr aus auf das Prisma P'P'P' treffenden Strahlen les oa bejeelnit werden, dass sei in der Richtung O austreten. Da mun das Auge dann in der Richtung O inicht mehr ein Farbenbild, sondern ein weisses Bild der Oeffange O sieht, so mitseen wir aus diesem Verzuche schliessen, dass durch das Zusammenwirken aller Farben im Auge der Eindruck des Weissen mehtsche

Die Vereinigung aller Strahlen zu weiss kann noch durch einen andern Versuch gezeigt werden, der auf der demnlichst zu betruchtenden Eigenschaft der Linsen berutht, alle auf sie fallenden parallelen Strahlen gleicher Brechbarkeit in einen Punkt zu vereinigen. Lässt man durch eine kleine kreisformige Oeffung Sonnenlicht auf ein Prisma PPP (Fig. 54) fallen, und



füngt man das aus dem Prisma austretende zerstreute Licht auf einer achromatischen Linse it auf, so erhält man in einem gewissen Abstande von der Linse auf einem Schirme einen kleinen weissen Kreis. Die auf eine solche Linse auffallenden Strahlen werden alle in einem Punkte vereinigt; hilt man num den Schirm an die Stelle des Vereinigungspunktes, so

erhält man auf demselben ein weisses Bild der Sonne. Rückt man der Linse näher, so liegen die Strahlen noch zum Thelle neben einander, nas erhält ein Spectrum, als wenn die Linse nicht da wäre, nur etwas verwaschen, und entfernt man den Schirm weiter, so erhält man ein umgekehrtes Spectrum, ein Beweis, dass sämmtliche Strahlen bei ziek krenzten.

Noch auf eine andere Art können wir die Entstehung des Weissen aus dem Zusammenwirken der prismatischen Farben nachweisen, welche auf der schon früher erwähnten Thatsache beruht, dass joder Lichteindruck in unserm Ange eine gewisse Daner hat, dass wenn ein leuchtender Punkt ungefähr 11 Mal in der Sckunde an einer Stelle sich befindet, er uns immer dort zu sein scheint; eine Thatsache, die uns durch den einfachen Versuch bewiesen wird, dass einer asche im Kreise geschwungene gilbtende Kohle uns als feurtiger Kreis erscheint. Wenn demnach in sehr kurzer Zeit nach einander an einer und derselben Stelle alle Farben auftreten, so werden sich beim Anbliete dieser Stelle in naserem Auge die Eindrücke derselben summiren, und dieselbe muss uns weiss erscheinen. Um dieses mit reinen prismatischen Farben nachzuweisen, verbindet man nach dem Vorgange von Münchow das

Prisma mit einem Uhrwerke, welches demselben eine rasche hin und her drehende Bewegung um eine der brechenden Kante parallele Axe ertheilt. Dadurch ändert sich der Winkel, unter welchem die einfallenden Strahlen das Prisma treffen und mit diesem die Ablenkung derselhen. Das Speetrum erhält dadurch eine rasche hin und her gehende Bewegung, wodurch auf einem Streifen des auffangenden Schirmes in sehr rascher Folge an allen Stellen alle prismatische Farben auftreten. Der Erfolg ist der, dass man anstatt des Spectrums in den verschiedenen Lagen einen blendend weissen Streifen sieht, dessen Enden dort, wo das Spectrum sich in seiner Bewegung umkehrt, geringe gefärht ist; dort, wo nur das rothe Ende des Spectrums hinkommt, roth, an dem entgegengesetzten Ende, wo nur das violette auftritt, violett. Die Erscheinung ist dieselbe und aus denselhen Gründen, welche ein langer rein weisser Streifen darhietet, wenn man ihn durch ein Prisma ansieht, dessen brechende Kante der kurzen Seite des Streifens parallel ist, mit dem Unterschiede, dass das, was bei jenem Versuche durch die Bewegung des Prismas in rascher Folge an derselhen Stelle auftritt, hier in der That nehen einander vorhanden ist und sich deckt. Sei abcd jener Streifen und die hrechende Kante des Prismas mit der kürzern Seite ab des Streifens parallel, so wird jeder schmale Streifen ab αβ Fig. 55 ein Spectrum rv hilden, indem die

einzelnen farbigen Bilder des Streifens neben einander fallen. Der zweite Streifen aßpå hildet
ebenfalls ein Spectrum r'e', welches in der Zeichnung neben das erste gelegt ist, in der That aber
das erste zum Theil deckt, so dass oben der
Streifen r'r des ersten, unten der riolete Streien ow' des zweiten Spectrums ungefähr von der
Breite ab aß hervorragt. Ein dritter Streifen
gleicher Breite hildet ein ehenso verschobenes
Spectrum und so fort. Gleiches gilt von der untern Seite af. Jede der brechenden Kante park



lele Linie des Streifens abed bildet auf diese Weise ihr Spectrum, deren jedes nachfolgende gegen das vorhergehende nahezu um die Breite der Linie verschohen ist. Diese Spectra fallen in der ganzen Länge des Streifens über einander, sie decken sich in der erwähnten Weise, so dass an allen Stellen des Streifens ausser am Rande ob und od zugleich alle Farben auftreten. Der Streifen erscheint daher weiss mit farbigen Rändern. Das Ende ab ist roh und geht durch gelb in weiss, der Rand od ist violett und geht durch blau in weiss ther.

Man kann auch mit farhigen Pigmenten durch einen dem vorigen fählichen Versuch die Entstehung des Weiss aus den prismatischen Farben nachweisen, nur erhält man da nicht reines Weiss, weil man keine Pigmente hat,
deren Enrben genau denen des Spectrums entsprechen. Theilt man eine kreisförmige Scheibe in sieben Sectoren und bestreicht dieselhen mit farhigen.

Pigmenten, welche sieh den Farben des Speetrum möglichst annäbern, und zwar wie Newton angibt, in der Reihenfolge roth, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett, so dass die Sectoren

$$\begin{array}{c|c} \operatorname{Roth} & \\ \operatorname{Grün} & \\ \operatorname{Violett} & \\ \end{array} \left. \begin{array}{c} \operatorname{je} \ 60^{\ 0} \ 45^{'} & \\ \end{array} \begin{array}{c} \operatorname{Gelb} \\ \operatorname{Blau} \end{array} \right\} \ \operatorname{je} \ 54^{\ 0} \ 41^{'} \quad \begin{array}{c} \operatorname{Orange} \\ \operatorname{Indigo} \end{array} \right\} \ \operatorname{je} \ 34^{\ 0} \ 11^{'} \\ \end{array}$$

unfasson, so erscheint die Scheibe bei rascher Rotation um eine durch den Mittelpunkt gehende Axe geleichförmig weiss, und die Färbung ist um so reiner, je näher die Farben der Pigmente mit denen des Spectrums übereinstimmen. Bein weiss kann die Scheibe niemals erscheinen, da es einmal nicht möglich ist, genaud die einzelnen Farben und die zahlreichen im Spectrum vorbandenen Nünnen auf der Scheibe zu vereinigen, und da man andererseits den einzelnen Farben nicht genau die Intensität und Ausdehnung geben kann, mit der sei im Spectrum vertreten sind.

Dass die Vereinigung aller Farben, welche uns das Spectrum darbietet, notwentig ist, um das reine Weiss zu erzeugen, kann dadurch gezeigt werden, dass man bei den erwähnten Versuehe mit der Linse einen Theil des Spectrums aufhält, ehe es auf die Linse fällt.

Wird z. B. das Roth aufgehalten, indem man einen undurchsichtigen Körper von der rothen Seite her in die aus dem Prisam austrechenden Strahlen schiebt, so wird die Pärbung der von der Linse vereinigten Strahlen eine blassgrüne, nimmt man das Roth ganz fort, und indem man den dunkeln Körper stetig voran schiebt, allmählich auch orange und gelb, so sieht man die blassgrüne Farbung in hellgrün, blaugrün, blau und endlich violett übergehen. Nimmt man dagegen von der andera Seite her das violett fort, so erhält man eine gebliche Farbung, welche entschieden gelb wird, wenn auch das Blau fortgenommen wird, und nach Fortnahme des grünen Liehtes in Roth übergeitt. Hält man die mittlern grünen Strahlen auf, so ergeben die übrig bleibenden verschiedene Arten von Roth. So kann nach und nach durch Unterdückung einzaher Farben jode Farbe erzuget werden, und es gibt in der Natur keinen Farbenton, den man nieht auf diese Weise auf das sebbase nachhmen könnte.

Durch Unterdreckung bestimmter Farben erhält das übrig bleibende Sammelbild eine gewisse Färbung. Die zurückgehaltenen Strahlen geben obenso in ihrer Gesammtheit einen gewissen Farbenton. Diese beidon Farben zusammen genommen onthalten aber alle Farben des Spectrums, sie geben daher Weiss. Jede dieser beiden Erkbungen complotirt abs die andern zu dem Gesammteindruck aller Farben zu Weiss. Man nennt daher die beiden Farben complementüre Farben. Nach Fortnahme der rothen Strahlen zeigten die übrig bleibenden eine grünliche Färbung. Die versehiedenon Töne des Grünen werden demnach durch die versehiedenen rothen Töno zu Weiss erganzt, Grün und Roth sind demnach Complementärfarben. Durch Fortnahme des Blauen erhielten wir gelhe Färbüngen; Blau und Gelb sind demnach ebenfalls complementäre Farben. Jede Mischfarbe können wir uns auf diese Weise durch Fortnahme einer andern Mischfarbe entstanden denken, jede hat somit ihre complementäre Farbe.

Nach allen diesen Erscheinungen sind wir demnach zu dem Schluse berechtigt, dass das weises Lieht kein einfabeten, sondern ein aus den verschiedensten farbigen Lichtern zusammengesetztes Licht ist. Die unserm Auge durch die Farbe unterschiedenen Lichtarten unterscheiden sich physikalisch durch ihre verschiedene Brechbarkeit. Die Strabeln geleicher Brechbarkeit haben gleiche Farbe, wir nennen sie daber im Gegensatze zu dem zusammengesetzten weissen oder durch eine Mischung gefärbten Lichte hemogen. Die Farben des Spectrums sind homogen, sie enthalten nur eine Lichtqualität, die Mischfarben sind zusammengesetzter, das zusammengesetzteste Licht ist das weisse.

Das physikalische Merkmal des verschiedenen Lichtes ist verschiedenen Brechbarkeit. Wir werden daher verschiedene Lichtarten nach dieser beurtheilen, selbst wung das Auge einen Unterschied in der Färbung nicht mehr wahrnehmen sollte, und nur solches Licht als homogen einfarbiges betrachten, welches gleiche Brechbarkeit besitzt, also keine Zerstreuung mehr erfährt.

## §. 20.

Physikalische Erklärung der Brechung und Zerstreuung des Lichtes. Undulationstheorie. Die Thalsachen der Brechung des Lichtes haben wir in den letzten Paragraphen zusammengestellt, sie sind kurz zusammengefasst folgende:

- Trifft ein Bündel Lichtstrahlen auf die Greuzfläche zweier Mittel, so dringt ein Theil des Lichtes in das zweite Mittel ein.
- 2) Beim Uebergange des Liehtes in das zweite Mittel tritt eine Ablenkung des Lichtes aus seiner Bahn ein; der gebroebene Strahl befindet sich mit dem einfallenden in der Einfallsebene, die Simus des Einfallsebinkels und Brechungswinkels stehen in einem constanten Verhältnisse, welches der Brechungsvenpent genannt wird.
- Dieses Verhältniss zwischen dem Einfallswinkel und dem Brechungswinkel ist aber verschieden, je nach der Farbe des gebrochenen Lichtes.

Vergleichen wir nun diese Sätze mit den beiden Vorstellungen über das Wesen des Lichtes, mit denen wir die Gesetze der ungestörten und gestörten Aubreitung des Lichtes bisher zusammengestellt haben, so ergeben sich die ersten der drei Sätze als im Wesen des Lichtes unmittelbar begründet und auch der dritte mit demselben vereinbar. Indess kommen beide Theorien bier zu einem entgegengesetzten Besultate in so weit, als die eine von ihnen die Brechung des Lichtes einer Vergeringerung, die andere einer Vergerösserung der Portpflanzungsgesechwindigkeit des Lichtes zuschreibt. Wir werden daber an

dieser Stelle ein Mittel erhalten, experimentell die Zulässigkeit der einen oder andern Annahme zu prüfen.

Ist das Licht eine Wellenbewegung, so muss nach den Entwicklungen des ersten Kapitels, III. Abschnitt I. Theil, an der Grenze zweier Mittel eine ankommende Lichtwelle zum Theil in das erste Mittel zurückkehren, zum Theil in das zweite Mittel übergehen, sobald die Dichtigkeit oder Elasticität des Arthers im zweiten Mittel von derjenigen des ersten Mittels verschieden. Nach der von uns angenommenen, jedoch nicht ausschliesslichen Hypothese sit nun die Dichtigkeit des Achters in den verschiedenen Mitteln verschieden, die Elasticität dieselbe. Nach unserem Ausdrucke für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Wellenbewegung

$$c = C \sqrt{\frac{e}{d}}$$

oder wenn wir die Elasticität des Aethers in den verschiedenen Mitteln constant und

$$C\sqrt{e} = a$$

setzen,

$$c = \frac{a}{Vd}$$

ist dann die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes ungekehrt proportional der Quadrakurzel aus der optischen Dichtigkeit der Mittel, wenn wir die Dichte des Aethers in einem Mittel als die optische Dichtigkeit desselben bezeichnen. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist denmach in optisch dichtern Mitteln kleiner als in optisch ditanern. Mit Auwendung des Huyghens'schen Principes erhielten wir nun für die Richtung der fortgepflanzten Welle ab (Fig. 56), wenn die einfallende Welle AB mit der Grenzfische oder die



Normale der Welle, der Strahl mit dem Einfallslothe den Winkel i bildet als Beziehung zwischen dem Einfallsund Brechungswinkel r

$$\sin i : \sin r = Bb : Aa = c : c'$$

Die Sims des Einfallswinkels und Brechungswinkels verhalten sich wie die Geschwindigkeiten der Portpflanzung im ersten und im tweiten Mittel. Da diese nun bei isotropen Mitteln unabhängig ist von der Richtung, in welcher der Strahl das Mittel durchläuft, so folgt, dass das Verhältniss von e zu e'onstant ist,

welches auch der Winkel i ist, unter welchem die einfallende Welle die Fläche trifft. Wir erhalten somit

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n$$

und da überdies die Normale der in das zweite Mittel übergegangenen Wellenach unseren frühere Entwicklungen (I. Theitl, §. 127) mit derjenigen de einfallenden Welle in derselben Ebene liegt, so folgt, dass nach der Wellentbeorie die beiden ersten Gesetze durchaus im Wesen des Lichtes begründet sind <sup>1</sup>).

Ebenso ist es mit dem dritten Gesetze, nach welchem das Brechungsverhältniss verschieden ist, je nach der Farbe des Lichtes, nach welchem also die Geschwindigkeit des Lichtes eine verschiedene ist im zweiten Mittel, ie nachdem das Licht gefärbt ist. Die Undulationstheorie macht die Annahme. dass die Farbe, abhängt von der Anzahl der Stösse, welche wir in gleichen Zeiten erhalten, also von der Oscillationsdauer des Lichtes, dass die langsamsten unserm Auge überhaupt wahrnehmbaren Oscillationen unserm Auge den Eindruck des rothen, schnellere den des gelben, grünen, blauen, die schnellsten den des violetten Lichtes machen. Da nun während einer Oscillationsdauer das Licht sich um eine Wellenlänge fortpflanzt, und da das Licht aller Farben im leeren Raume sich mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzt, wie wir daraus schliessen müssen, dass uns die überhaupt mit weissem Lichte leuchtenden Gestirne immer gleichmässig weiss erscheinen, so folgt, dass das Licht verschiedener Farbe auch eine verschiedene Wellenlänge besitzt; dass die Wellenlänge des rothen Lichtes die grösste, die des violetten die kleinste ist, und dass die Wellenlängen für die übrigen Farben zwischen diesen beiden liegen.

Der Unterschied der Brechbarkeit zwischen verschiedenfarbigen Strahlen bedentet daher nach der Undulationstheorie eine Verschiedenheit der Aenderung in der Fortpfinarungsgeschwindigkeit des Lichtes beim Uebergang desselben in ein zweites Mittel, je nach der Wellenlänge des an der Grenze ankommenden Lichtes, oder eine Abhängigkeit der Fortpfinarungsgeschwindigkeit des Lichtes von der Wellenlänge des Lichtes. Die rothen Strahlen werden am wenigsten gebrochen, für sie ist nam kleinsten, der Einheit am nichsten, es folgt, dass für rothe Strahlen die Geschwindigkeit i'm zweiten Mittel grösser ist als für die Strahlen mit kleinerer Wellenlänge, und dass die Strahlen mit kleinster Wellenlänge, die violetten, im zweiten Mittel die kleinste Geschwindigkeit haben, da für dies als Verhältniss

$$\frac{c}{r} = n$$

den am meisten von der Einheit verschiedenen Werth hat.

Huyghens, Traité de la lumière chap. III. Leiden 1690. Fresnel, Mémoire sur diffraction de la lumière, Mémoires de l'Acad. de France. Tome V. Poggend. Annal. Pd. XXX. Anhang zur Abhandlung. Ocurres complèts. T. I. p. 373.

Bei der Entwicklung der theoretischen Principien der Wellenbewegung <sup>1</sup>) gelangten wir allerdings zu einem Ausdrucke für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellenbewegung

$$c = c \cdot \sqrt{\frac{e}{d}}$$

nach welchem dieselbe, vorausgesetzt dass die Schwingungen immer nach derselben Richtung erfolgen, nur von der Elasticität und Diehtigkeit des hetreffenden Mediums ahhängig ist. Wir hemerkten aber sehon damals, dass wenn die Schwingungen nicht longitudinale sind, diese Ableitung nur gültig ist, wenn die Länge der Welle gegen die Amplitude der Schwingung oder gegen die Abstände der Moleküle unendlich gross ist, denn nur dann können wir die Verschiehungen der Moleküle gegen einander den Verschiehungen derselben aus ihrer Gleichgewichtslage proportional setzen. Das ist nicht mehr der Fall, wenn die Länge der Wellen einen mit den Abständen der Moleküle vergleichharen Werth hat; dann aber verschwindet die Wellenlänge nicht aus dem Ausdrucke für die Fortnflanzungsgeschwindigkeit. Wir führten damals ferner schon an, dass Cauchy bei einer von obiger Beschränkung freien Behandlung?) dieses Gegenstandes gezeigt hahe, dass und wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeit transversaler Wellen von der Wellenlänge abhängig sei, indem er für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit c einen Ausdruck von folgender Form erhielt.

$$c^2 = a_0 + \frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{1^1} + \cdots$$

worin  $\lambda$  die Wellenlänge und  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ... Constante sind, welche nur von der Natur des Mittels abhängig sind, in welchem die Wellen sieh ausbreiten.

Setzen wir deshalb vorans, dass die Schwingungen des Acthers, die wir als Licht wahrnehmen, transversale sind, so muss die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes von der Länge der Wellen abhängen, mit dieser aber, wie sich leicht zeigen lässt, auch der Brechungsexponent.

Da die Brechung nicht mit einer Aenderung der Farbe verbunden ist, so folgt, dass die Oscillationsdaner des Lichtes dadurch nicht geändert wird. Da aber das Licht im zweiten Mittel sich langsamer fortpflant als im ersten, so muss die Länge der Wellen im zweiten Mittel kleiner sein als im ersten, und zwar in demselben Verhältnisse kleiner, als die Fortpflanzungsgeschwindigkeit kleiner ist.

Sind demnach  $\lambda$  und  $\lambda'$  die Wellenlängen einer gewissen Lichtart im ersten und zweiten Mittel, so ist

$$\lambda : \lambda' = c : c'$$

$$\lambda' = \frac{c' \cdot \lambda}{c}$$

<sup>1)</sup> Man sehe im 3. Abschnitt des 1. Theiles §. 122.

Cauchy, Mémoire sur la dispersion de la lumière. Prag 1836. Beer, Einleitung in die höhere Optik. p. 209. Braunschweig 1853.

Geht nun das Licht aus dem ersten Mittel in das zweite über, so ist, wenn wir nur his zu den Quadraten von 1 fortschreiten, für das erste Mittel

$$c^2 = A_0 + \frac{A_1}{\lambda^2},$$

für das zweite

$$c^{\prime 2} = a_0 + \frac{a_1}{\lambda^{\prime 2}},$$

oder wenn wir &' durch c, & und c' ausdrücken,

$$c'^2 = a_0 + a_1 \cdot c^2 \cdot \frac{1}{c'^2 \lambda^2}$$

Lösen wir diese Gleichung nach c'2 auf, so wird

$$e'^4 - a_0 e'^2 = \frac{a_1 e^2}{1^2}$$

$$c'^2 = \frac{1}{2} a_0 \pm \sqrt{\frac{a_1 c^2}{\lambda^2} + \frac{1}{4} a_0^2}.$$

Da nun  $c'^2$  grösser als  $^1\!/_2~a_0$  ist, so ist das Vorzeichen der Wurzel positiv zu nehmen, und somit

$$c'^2 = \frac{1}{2} a_0 \left( 1 + \sqrt{1 + \frac{4a_i c^2}{a^2 a \lambda^2}} \right)$$

Ziehen wir die Wurzel durch Annäherung aus, so wird

$$c'^2 = \frac{1}{2} a_0 \left( 1 + 1 + \frac{2a_1c^2}{a_0^2 a_0^2} \right) = a_0 + \frac{a_1c^2}{a_0\lambda^2}$$

Daraus folgt dann weiter

$$\frac{1}{c'} = \frac{1}{\sqrt{a_0 + \frac{a_1 c^2}{a_0 \lambda^2}}} = \left(a_0 + \frac{a_1 c^2}{a_0 \lambda^2}\right)^{-3/2}$$

Entwickeln wir nun die Potenz auf der rechten Seite nach dem binomischen Satze, so wird

$$\frac{1}{c'} = a_0^{-1/2} \left( 1 - \frac{1}{2} \frac{a_1 c^2}{a_0^2 \lambda^2} \right),$$

wenn wir die höhern Potenzen von  $\frac{a_ic^a}{a_0\lambda^2}$  vernachlässigen. Daraus erhalten wir dann

$$\frac{c}{c'} = a_0^{-1/s} \cdot c \left(1 - \frac{1}{2} \frac{a_1 c^4}{a^4 e^2}\right)$$

oder

$$n=\frac{c}{c'}=\alpha_0+\alpha_1\,\frac{1}{1^2},$$

wenn wir die Coefficienten in unserm Ausdrucke für  $_{c}^{c}$ , mit  $a_{0}$  und  $a_{1}$  bezeichnen, welche von den durch die Natur des Acthers im zweiten Mittel abhängigen Coefficienten  $a_{0}$  und  $a_{1}$  sowie der Geschwindigkeit des Lichtes im ersten Mittel bestimmt werden.

Das Verhältniss <sup>c</sup><sub>c</sub>, ist nun der Brechungsexponent n, und wir sehen, wie derselbe nach den vollständigern Canchy'schen Bechnungen aus eineur von λ, der Wellenlänge im ersten Mittel, nuabhängigen Gliede besteht, und eineu zweiten, wichese dem reciproken Werthe des Quadrates von λ proportional ist, welches somit um so grösser ist, einen je kleinern Werth λ besitzt. Der Brechungsexponent beim Uebergange des Lichtes aus einem Mittel in ein zweites ist somit um so mehr von 1 verschieden, je kleiner die Wellenlänge des Lichtes ist. Dus Licht kleinerer Wellenlänge ist somit stärker brechbar als das Licht grösserer Wellenlänge.

Die Gleichung von Cauchy gibt die Brechungsexponenten in Form einer nach fallenden geraden Polenzen von  $\lambda$  geordneten Reihe, von der wir nur das von  $\lambda$  unabhängige und das mit  $\lambda^{-2}$  behaftete Gleid beibehalten haben. Der vollständige Ausdruck für n hricht nicht da ab, und wir werden später sehen, dass vielfach wenigsdens noch ein drittes mit  $\lambda^{-1}$  behaftetes Glied hinzugenommen werden muss.

Eine in vielen Fällen bequemere, und wie wir nachweisen werden genauere Formel als die von ('auchy, wenigstens wenn wir dieselbe nur mit zwei Gliedern anwenden, hat Christoffel') ans der Theorie von Canchy abgeleitet. Dieselbe hat folgende Gestalt:

$$n = \frac{n_0 \cdot 1/2}{\sqrt{1 + \frac{\lambda_0}{1} + 1/1 - \frac{\lambda_0}{1}}}$$

Die beidem Grössen n<sub>s</sub> und l<sub>a</sub> sind ebenfalls Constante, welche ledigitiek von deer Beschaffenheit der Mittel abhängen, zwischen denen die Brechung stattfindet, oder wenn wir n als den absoluten Brechungsexponenten eines Mittels ansehen, von der Beschaffenheit des Mittels abhängt, in welches das Licht übertritt.

Aus alledem folgt, dass die Annahme, das Licht sei eine Wellenbewegung des Achters, auch die Dispersion des Lichtes zu erklären vermag, ja dieselbe als nothwendig erscheinen lässt, wenn wir die allgemeine Annahme, dass das Licht eine schwingende Bewegung sei, dabin pricksiere, dass die Schwingungen in einer zur Fortpflanzungsrichtung senkrechten Richtung, also parallel der fortgenfanzten Welle erfolgen. Es ist das allerdings für uns an dieser Stelle eine Hülßkypothese, die wir der allgemeinen Annahme hinzufügen, die auf den ersten Blick soger sehr auffallend erscheinen muss, das sie dem Acther die Eigenschaft eines festen Körpers vindicitt. Denn wir sahen im ersten Theile, dass transversale Schwingungen in flüssigen und gasförmigen Körpern in Folge der elassischen Kräfte nicht statifinden können, dass in diesen nur mit Verdichtungen und Verdünnungen sieh fortpflanzende Longitudinalschwingungen möglich sind, das in hiene die Molektile keine festeksteimme Lage

<sup>1)</sup> Christoffel, Poggend. Ann. Bd. CXVII.

haben, dieselben vielmehr jede Lage annehmen können, welehe nur nicht mit Verdichtungen, also Volumänderung, verbunden ist. Die Annahme von Transversalsehwingungen verlangt aber, dass jedes Aethermolektil eine bestimmte durch seine Unge-bung hedingte Gleichgewichtslage habe, wie sie den Molekülen der festen Körper zukommt, somit dass der Aether sich verhält wie ein fester Körper.

Es muss indess bemerkt werden, dass die Annahme von Transversalschwingungen eigentlich keine neue Hypothese ist, die der allgemeinen der Wellentheorie zu Grunde liegenden fremd ist. Im Gegentheil, sie ist nur eine Vervollständigung der früher allgemein hingestellten Hypothese, dass das Licht eine sehwingende Bewegung sei; es muss dann, wenn wir den Aether nicht ausdrücklich als eine Flüssigkeit ansehen, entweder eine transversale oder longitudinale sein, da die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der beiden Arten von schwingenden Bewegungen so verschieden sein muss, dass in geringer Entfernung von der Lichtquelle, wenn auch beide Bewegungen erregt werden, die beiden sie fortpflanzenden Wellen von einander getrennt sein müssen. Die Dispersion nöthigt uns nun, von den beiden möglichen Wellensystemen die transversalen als die Wellen des Liehtes zu betrachten, und somit macht sie die Undulationstheorie erst zu einer fest bestimmten. Allerdings war in der historischen Entwicklung der Undulationstheorie es nicht die Dispersion, die zur Annahme der Transversalwellen führte, vielmehr hat Cauchy die Theorie der Dispersion erst gegeben, nachdem Young und Fresnel aus den Polarisationserseheinungen geschlossen, dass die Liehtsehwingungen transversale sein müssten.

#### §. 21.

Erklärung der Brechung und Dispersion des Lichtes nach der Emissionshypothese. Die andere Vorstellung über das Wesen des Lichtes, die Emissionshypothese, leitet ebenfalls die Gesetze der Brechung und Dispersion des Liehtes theoretisch ab. Nach den Annahmen der Theorie über die Wechselwirkung zwischen den Liehttheilehen und den Molekülen der wägharen Körper ist die von den letztern ausgehende Kraft abweehselnd eine anziehende und abstossende. Die nächste, die Moleküle umgehende Schicht, ist nach derselben aber jedenfalls anziehend bis zur Berührung, auf diese folgt dann nach aussen eine abstossende Schicht und so fort. Die Liehttheilchen eines Strahles befinden sieh in periodisch wechselnden Zuständen, den Anwandlungen des leichtern Zurückgeworfenwerdens und des leichtern Durchgehens. Die Theilehen eines Strahles, welche sich in dem erstern Zustande befinden, können, wenn sie an der Grenzfläche zweier Mittel anlangen, die Schieht der zurückstossenden Kräfte nicht durchdringen, sie werden, wie wir sahen, zurückgeworfen, diejenigen aber, welche in der Anwandlung des leichtern Durchgehens auf der Grenzfläche ankommen, durchdringen den Raum, WCLLNER, Physik II. 2. Aufl.

in welchem die Kräfte nur zurückwerfende sind, und werden von den Molekülen des zweiten Mittels angezogen.

In der Grenze wirken dann zwei Kräfte auf die Bewegung des Theilehens ein; diejenige, welche es in das erste Mittel zurückzieht, und diejenige, welche es in das zweite Mittel hineinzieht.

Da nun auch hier wie bei der Reflexion alle Moloktlle in ganz gleicher Weise auf das Liehthelichen einwirken, ao folgt, dass die Resultirende sämmtlicher Anziehungen jedenfalls senkrecht gegen die als eben vorausgesetzte Grenzfläche der Mittel gerichtet ist; es kann daher durch diese Kräftenur die senkrecht gegen die Fläche gerichtet Geschwindigkeit des Liehttheilchens gefandert werden. Daraus folgt zunächst, dass das Liehttheilchen im zweiten Mittel sich oberfalls in der Einfallsebene bewegen musch

Perner diese senkrecht gegen die Grenzfläche gerichtete auf das Liehtheilchen wirkende Kraft hat nur so weit, als die Wirkungssphäre der Molekulle reicht, eine nach der einen oder andern Seite gerichtete Resultirende,
innerhalb jeden Mittels sind die Anziehungen nach allen Seiten genau gleich;
es kann daher nur an der Grenze eine Aenderung der gegen die Grenzfläche senkrechten Componente der Geschwindigkeit eintreten, innerhalb des zweiten Mittels muss das Lichtheilchen sich ebenso mit constanter Geschwindigkeit fortbewegen, wie innerhalb des ersten Mittels

Kommt nun (Fig. 57) in der Richtung EJ ein Lichttheilehen in der Anwandlung des leichtern Durchgehens an der Grenzfläche MN zweier Mittel an,



so können wir seine Geschwindigkeit, welche durch die Länge JA gemessen werde, in zwei zu einander senkrechte Componenten

ba == 
$$x$$
  
 $-Jb = y$ 

zerlegen, und erhalten 
$$c^2 = x^2 + y^2$$
.

Durch die nach entgegengesetzten Seiten in der Grenzfläche MN auf das Lichttbeliehen wirkenden anziehenden Kräfte des ersten und des zweiten Mittels wird, wie wir sahen, nur die gegen die Fläche senkrechte Componente der Geschwindigkeit geändert. Werde dieselbe anstatt Jb = y

$$Jd = ky$$

worin k grüsser oder kleiner als 1 sein kann, je nachdem die Anziehung des zweiten oder ersten Mittels grüsser ist, so wird nun die Geselwindigkeit bestimmt durch das Rechteck  $Mc_c$ , in welchem M die jetzt stättndende gegen die Fläche MN senkrechte und Jc die der Fläche parallele Componente der Geselwindigkeit darst llt. Die Geselwindigkeit im zweiten Mittel c' wird abdurch

$$c'^2 = x^2 + k^2 u^2$$

Dafür können wir setzen

$$c'^2 = x^2 + y^2 + (k^3 - 1)y^2 = c^2 + mc^2$$

worin m eine nur von der Natur der Mittel ahhängige Constante bezeichnet, da die schliessliche Geschwindigkeit e' nur von der Natur des Mittels, nicht von der Richtung, in welcher das Licht dasselbe durchsetzt, abhängen kann,

Daraus folgt dann

$$c'^2 = c^2(1+m)$$
  
 $c' = c\sqrt{(1+m)} = n \cdot c$ 

indem wir die ('onstante 1/1 + m = n setzen. Daraus erhalten wir weiter  $\frac{c'}{-} = n$ 

$$= n$$
,

das Verhältniss der beiden Geschwindigkeiten ist ein constantes. Nennen wir nun den dem Einfallswinkel gleichen Winkel aJb = i, und den Winkel, welchen der gebrochene Lichtstrahl mit dem Einfallslothe macht, dJc == r, so haben wir zur Bestimmung der Richtung des gehrochenen Lichtstrahls

$$\frac{ab}{aJ} = \sin i; \frac{de}{eJ} = \sin r.$$

Nun ist aber ab = de = x

$$aJ = c$$
,  $eJ = e'$ ,

demnach

$$\frac{x}{c} = \sin i, \ \frac{x}{c} = \sin r,$$

und daraus

$$\frac{x}{c} : \frac{x}{c} = \frac{\sin i}{\sin r},$$

$$n = \frac{c'}{c} = \frac{\sin i}{\sin r},$$

oder das constante Verhültniss der Geschwindigkeiten ist auch das der Sinus des Einfalls- und Brechungswinkels, oder der Sinus des Winkels, den der Lichtstrahl im ersten Mittel mit dem Einfallslothe bildet, verhält sich zum Sinus des Mittels, den Strahl und Einfallsloth im zweiten Mittel einschliessen, wie die Geschwindigkeit des Lichtes im zweiten Mittel zu derjenigen im ersten Mittel. Das Verhältniss dieser Sinus, das wir den Brechungsexponenten nannten, ist somit für ein und dasselbe Mittel constant, welches auch der Werth des Einfallswinkels ist.

Die beiden ersten Gesetze der Lichtbrechung folgen also aus den Annahmen der Emissionshypothese unmittelbar.1)

Ist die Geschwindigkeit im zweiten Mittel grösser als im ersten, so ist n grösser als 1, i > r. Der Strahl wird durch die Brechung also dem Ein-

<sup>1)</sup> Newton, Philosophiae naturalis Principia mathematica. Liber I, prop. 94 bis 96. Herschel, On Light III, §. I. art. 528 ff.

fallslothe genühert. Solche Mittel nannten wir vorhin optisch dichtere; es folgt demnach, dass das Licht in dichtern Mitteln sich rascher bewegt als in dünnern.

Die Grüsse m., welche uns die Aenderung des Quadrates der Geschwindigkeit angibt, welche das Lichttheilehen in Folge der anziehenden Wirkung
der pondersbeln Moleküle erfährt, kann uns ein Maass dieser Kriffe abgeben.
Bezeichnet nun e die Geschwindigkeit des Lichtes im heeren Raume, so ist m
ein Maass der von dem brechenden Mittel auf das Lichttheilehen ausgeübten
Anziehung. Newton nannte daber die Grösse m unter dieser Voraussetzung
die brechende Kruft des Mittels. Bezeichnet nun ebenso n den absoluten
Brechungsexponneten des Mittels, so ist

$$n = \sqrt{m+1}$$

$$n^2 - 1 = m$$

oder das um i verminderte Quadrat des absoluten Brechungssexponenten ist das Maass für die brechende Kraft eines Mittels. Ist enicht die Geschwindigkeit im leeren Raume, sondern in irgend einem Mittel, so ist m der positive oder negative Zuwachs des Quadrates der Geschwindigkeit des Lichtes beim Uebergange desselben aus dem ersten Mittel in das zweite, also das Maass für die Differenz der anziebenden Krafte beider Mittel auf das Licht. Es kann daher als die relative brechende Kraft des zweiten Mittels in Bezug auf das erste bezeichnet werden. Bezeichnet dann n den relativen Brechüngsexponenten für diese beiden Mittel, so ist n<sup>2</sup> — 1 das Maass für die relative brechende Kraft.

Nimmt man an, dass die brechende Kraft eines Mittels zunimmt mit der Dichtigkeit eines Mittels, so wird, wenn d die Dichtigkeit des Mittels bezeichnet,

$$n^2-1$$

die brechende Kraft für ein Mittel derselben Natur sein, welches die Dichtigkeit 1 besitzt; Newton nennt diesen Quotienten daher das specifische Brechungsvermögen der betreffenden Substanz.

Um die verschiedene Brechbarkeit des verschieden farbigen Lichtes zu erklüren, nimmt die Emissionstheorie theils an, dass die den einzelnen Farben entsprechenden Lichtsbeilchen eine verschiedene Masse besitzen, theils dass die Anziehungskraft, welche die Molektle der penderabeln Körper auf die Lichtsbeilchen ausüben, eine verschiedene sei. Die rothen Lichtsbeilchen sollen an Masse die grössten sein, kleiner die Masse der gelhen, grünen, am kleinsten diejenige der violett fürbenden Lichtsbeilchen. Er folgt dann aus den Gesetzen der Mechanik, dass bei gleicher brechender Kraft die Ablenkung der grössers Masse aus ihrer Bahn die kleinere sein muss, dass der Geschwindigkeitszawachs und somit der Brechungserponent für das violette Licht grösser sein muss als für das rothe.

Die Verschiedenheit der anziehenden zwischen den Molekülen der Körper und des Lichtes thätigen Kräfte musste die Emissionstheorie deshalb annehmen, um gewisse Verschiedenheiten in dem Spectrum der versehiedenen Subslanzen, die wir demnächst genauer zin hetrachten haben werden, zu erklüren. Es sind das die verschiedenen Ausdehnungen der einzelnen Erzhen in Spectren gleicher Länge, welche durch Prissen verschiedener Substanzen hervorgebracht werden und die verschiedene Länge der Spectren bei gleicher, die gleiche Länge der Spectren bei verschiedener Ablenkung einer, z. B. der rothen, Strahlengattung. Man sieht, wire nur die Verschiedenbeit der Masse der Lichttheilchen der Grund der Dispersion, so müssten, wenn durch zwei Prismen eine Strahlengattung in gleicher Weise abgelenkt würde, auch alle führgen ganz gleich abgelenkt werden, oder die Spectra müssten hei gleiseher Ablenkung der rothen Strahlen gleiche, hei verschiedener verschiedene Lünge haben.

#### §. 22.

Vergloich boider Theorien. Foucault's Versuch. Sowohl die Undulationstheorie als die Emissionstheorie erklären somit die Breehung und Dispersion des Lichtes ziemlich gleich vollständig, wenn sieh auch nicht leugnen Bast, dass die Undulationstheorie auch hier wieder den Vorzug vor der Emissionstheorie hat, dass sie zur Erklärung der Dispersion nur einer consequenten Durchführung der Theorie bedarf, während die Emissionstheorie wieder eine neue Hypothese erfordert, die Verschiedenheit der auzichenden zwischen den Lichthelichen und den Körpernoteklatte hätigen Kräfte je nach Art der Lichthelichen. Ferner liefert uns die Undulationstheorie einen mathematisehen Ausdruck für die Dispersion, indem sie für den Brechungsexponenten des Lichtes den Ausdruck ergab

$$n = \frac{n_0 \sqrt{2}}{\sqrt{1 + \frac{\lambda_0}{1} + \sqrt{1 - \frac{\lambda_0}{1}}}}$$

der uns, wenn wir die Breehungsexponenten für die verschiedenen Lichtarten und deren Wellenlängen bestimmen können, eine Prüfung der Theorie gestattet. Die Emissionshypothese kann aber nur qualitativ über die Dispersion Aufsehluss gehen.

Wir haben indess in der Ableitung des Breehungsgesetzes noch ein anderes und zwar entscheidendes Mittel, um die Haltharkeit der heiden Theorien zu prüfen. Beide Theorien liefern zwar den Ausdruck

Nach der einen, der Wellentheorie, ist aber

$$n = \frac{c}{c'}$$

nach der Emissionstheorie dagegen

$$n = c'$$

wenn c die Gesehwindigkeit des Lichtes in dem Mittel bedeutet, in welchem das Licht mit dem Einfallslothe den Winkel i bildet, c' in dem, in welchem Lichtstrahl und Einfallsloth den Winkel r einschliessen. Ist i grösser wie r, so muss nach der Undulationstheorie, da dann n > 1 ist, die Geschwindigkeit des Liehtes im ersten Mittel die grössere sein; nach der Emissionstheorie dagegen im zweiten Mittel, und zwar ist nach der letztern das Gesehwindigkeitsverhältniss der reciproke Werth von dem Verhältniss, wie es nach ersterer bestehen muss.

Lässt man einen Lichtstrahl aus Luft in Wasser eintreten, so ergeben die Versuehe

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{4}{3}.$$

Nach der Undulationstheorie ist demnach

$$\frac{c}{c'} = \frac{4}{3};$$

nach der Emissionstheorie ist dagegen e' die grössere und zwar

$$\frac{c}{c'}=\frac{3}{4}$$

nach der ersten ist die Geschwindigkeit des Lichtes im Wasser 3/4, nach der zweiten 4/3 von derjenigen in der Luft.

Foucault hat diese Forderungen experimentell genrüft, das Resultat seiner Versuche bestätigte die Forderungen der Undulationstheorie.1) Die von ihm angewandte Methode ist die bereits §. 4 besehriebene mit ganz geringen Abänderungen; er liess durch eine kleine quadratische Oeffnung von 2mm Seite aa (Fig. 58), in deren Mitte ein feiner Platindraht m ausgespannt war, mittels eines Heliostaten ein Bündel Lichtstrahlen in ein dunkles Zimmer horizontal eintreten. Die Strahlen fielen dann auf das Objectiv eines Fernrehres F, dessen optische Axe den eintretenden Strahlen parallel war; jenseits des Fernrohres F war ein kleiner kreisförmiger Spiegel S vertical aufgestellt, dessen Centrum in der Verlängerung der Fernrohraxe lag, welcher also von den durch die Oeffnung dringenden Strahlen, nachdem sie das Fernrohr durchsetzt haben, getroffen wird. Auf beiden Seiten von dem Spiegel S ist ein sphärischer Hohlspiegel so angebracht, dass der Krümmungsmittelpunkt in dem Centrum des Spiegels liegt und dass die Hauptaxen der Spiegel mit den eintretenden Strahlen in einer Ebene liegen. Die Entfernung des Objectives F von dem Drahte m beträgt etwas weniger als die doppelte Brennweite der Linse, und der Abstand FS des Objectivs vom Spiegel plus dem Abstande des Hohl-

<sup>1)</sup> Foucault, Annales de chim. et de phys. III. Série. Tome XLI. Berliner Berichte (herausgegeb, v. d. physik, Gesellschaft). Bd. X. 1854.

spiegels von dem Spiegelchen S ist so gewählt, dass gerade in der Spiegelfläche des Spiegels HH das reelle durch die Linso erzeugte Bild des Drahtes m entsteht, wenn der um eine vertieale  $\Lambda$ xe drehbare Spiegel so steht, dass

§. 22.



die in der Richtung FS ankommenden Strahlen von S nach HH oder H'H' reflectirt werden. Zu dem Ende muss, wie in einem der nächsten §§. nachgewiesen wird, der Abstand HS + SF etwas grösser sein wie mF.

Die Anordnung unterscheidet sieh von der im §. 4 beschriebenen nur durch eine etwas andere Stellung der Linse F und dadurch, dass anstatt fünf Hohlspiegel an jeder Seite des Spiegels nur einer benutzt wird. Da aber dieser Hohlspiegel so steht, dass sein Krtumungsmittelpunkt in den Spiegel S füllt, somit die das reelle Bild in der Spiegelfähen bildenden Strahen parallel der Aze einfallen, so kehren die Strahlen in derselhen Richtung zum Spiegel S zurück und von dort durch die Linse nach m, wo dann ein reelles Bild des Bildes auf dem Spiegel, also ein reelles Bild des Drahtes m erseheint.

Dieses Bild deckt auch hier den Draht m; um es heobachten zu können stellt Foueault auch hier die Glasplatte pp unter einem Winkel von 45° geneigt auf, so dass die partiell reflectirten Strahlen auf der getheilten Glasplatte ein Bild a erzengen, welches ehenso weit vor pp liegt als m hinter demselhen. Dieses Bild wird durch eine Lupe beobachtet.

Versetzt man nun den auf einer Luftturbine, wie im §. 4. hefestigten Spiegel in rasehe Rotation, so nimmt man auch hier eine Verschiebung des Bildes wahr, und zwar erscheinen, wenn die heiden Spiegel IIII und II'II' gleichweit von S entfernt sind und swischen S und den Hohlspiegeln sich nur Luft befindet, die ven den heiden Hohlspiegeh erzeugten Bilder um gleich viel verschoben, so dass auch jetzt nur ein verschobenes Bild entsteht. Man heobachtet diese Verschiebung auf der Glasphatte GG, indem auf dieser das Bild ebenso verschoben wird als das bei me rezeugte. Die Grösse dieser Verschiebung lässt sieh durch eine der im §. 4 mitgetheiten ganz ähnliche Gleichung wiedergeben, es ergibt sieh aus derselben, dass wir die Verschiebung in ihrer Abhängigkeit von der Fortpflanzungsgeselwindigkeit des Lichtes sehreiben können

$$d = \frac{8n\pi \cdot r \cdot l}{c},$$

wenn wir mit r den Abstand des Spiegels vom Punkte m, mit l den Abstand der Hohlspiegel vom Spiegel S und mit n die Anzahl der Umdrehungen des Spiegels in der Sekunde bezeichnen.

Die Verschiebung ist somit der Fortpflanzungsgesehwindigkeit des Liehtes umgekehrt proportional.

Bringen wir nun zwischen S und die Hohlspiegel ein anderes Mittel als Luft, z. B. eine mit Wasser gefüllte Röhre, so dass das Licht den Weg 2SII anstatt in Luft in Wasser zurücklegen muss, so muss die Versehiebung d bei gleicher Geschwindigkeit n des Spiegels kleiner werden, wenn die Geschwindigkeit des Lichtes im Wasser grösser, grösser jedoch, wenn die Geschwindigkeit mwasser kleiner ist als in Luft.

Bringen wir anstatt ver beide Hobhspiegel nur vor einen deraelben IIII eine mit Wasser gefüllte Röhre an, so mütsen in dem Fernrohr O statt eines Bildes zwei erseheinen, indem das durch den Spiegel, vor welehen das Wasser sich befindet, erzeugte Bild jetzt mehr oder weniger versehoben werden muss als das von dem andern Spiegel erzeugte Bild. Da nun im Uebrigen alle Verhältnisse genau die gleichen sind, so haben wir für die Versehiebung des "Luftbildes", wenn ei die Geschwindigkeit des Lichtes in Luft bedeutet, v

$$d = \frac{8n\pi rl}{c} = \frac{b}{c},$$

für die Verschiebung des "Wasserbildes" dagegen, wenn c' die Geschwindigkeit des Lichtes im Wasser ist,

$$d' = \frac{b}{c}$$

und somit die Proportion

$$c : c' = d' : d$$
.

Die Fortpflanzungsgesehwindigkeiten in Luft und Wasser verhalten sich umgekehrt, wie die beobachteten Ablenkungen des Bildes.

Nach der Emissionstheorie müsste denmach

$$d:d'=4:3,$$

nach der Undulationstheorie dagegen

$$d:d'=3:4$$

sein.

Das Wasserbild ist von dem Luftbild sehr leicht zu unterscheiden durch
seine geringere Helligkeit sowohl als durch seine grünliche Farbe.

Die Beobachtung zeigt, dass das Wasserbild weiter seitlich verschoben ist als das Luftbild, und zwar wie die Undulationstheorie es verlangt, nahezu im Verhältniss von 4:3. Foucault's Mcssungen ergaben bei einem Abstande der Hohlspiegel von dem Planspiegel gleich 3", einem Abstande des Ohjectivs F' von dem Drahte gleich 4" und von dem Planspiegel gleich 1",18, ferner bei 500 Umdrehungen des Spiegels in der Sckunde

$$d' = 0^{\text{mm}},469, \quad d = 0^{\text{mm}},375,$$

Zalben, welche besonders unter Beachtung, dass der Jaum zwischen S und If nicht vollständig mit Wasser angefüllt sein kann, so vollkommen den Forderungen der Undulationstheorie entsprechen, dass sie als der direkteste Beweis für ihre Zulässigkeit und für die Unhaltbarkeit der Emissionstheorie angesehen werden mässen. Ein Blick in Foucault's Fernrohr zeigt als oden Beohachter durch die stärkere Verschiebung des Wasserbildes huchställich die Urberlegenheit der Undulationstheorie üher die Emissionstheorie und Foucault kann mit Becht am Schlusse seiner Ahhandlung sagen: "Der letzte Schluss, den ich aus meinem Versuche ziehe, ist dennach der Beweis, dass die Emissionshyothese mit den Lichterscheinungen nicht im Einklange steht."

Wir werden daher den Versuchen der Anhänger der Emissionstheorie, die Erscheinungen des Lichtes zu erklären, nicht weiter zu folgen haben, und im weitern Verlanfe unserer Darstellung nur die Fragen uns vorlegen: kann, die Undulationstheorie alle Erscheinungen, welche wir heim Lichte beobsehten, erklären, und zeigen sich alle Folgerungen, welche wir aus dem einen obersten Satze, dass das Licht eine Wellenhewegung des Acthers sei, in der Erfahrung hestätigt. Ist heides der Fall, so wird die Undulationstheorie ohenso für uns sicher sein, wie die der gesammten Mechanik zu Grunde liegende Lehre von der Attraction der Massen.

### §. 23.

Darstollung dines roinon Spoetrums. Fraunhofor'scho Linion. De das verechiedenfarbig Licht eine verschiedene Brechlarksti besitzt, so ist es zur Untersuchung der Brechungsverhältnisse vor allem nothwendig, sich gans homogenes einfarbiges Licht zu verschaffen. Ein nach unsern bisher angenommenen Verfahren bergestelltes Spectrum ist keinesveges ruin, das heisst, seine einzelnen Stellen liefern kein homogenes Licht. Um es dabin zu bringen, ist zunächst erforderlich, dass die zur hrechenden Kante senkrechte Ausdehung des Strahlenbündels möglichst klein sei, so dass die Breite des Bundels derjenigen eines Stathels, also einer physischen Linie sich annibere.

Denn nach dem Vorigen besteht das Spectrum aus den wegen der verschiedenen Brecharkeit des farhigen Lichtes nach verschiedenen Biehtungen austretenden verschiedenen Strablen; diese Strablen divergiren erst von ihrer Eintrittsstelle in das Prisma an, und avær in der Einfallsehene, welche zur brechenden Kante des Prisma senkrecht ist. Ist nun jedes der farbigen Strablenhündel, welches genau die Breite der Oeffnung hat, von bedeutender Breite, so kann nach binter dem Prisma die Divergene der Bündel noch nicht se gross kann nach binter dem Prisma die Divergene der Bündel noch nicht se gross

sein, dass die verschiedenen Farben ganz auseinanderfallen. Ist z. B. EEJJ ein breites Strahlenbündel, welches auf das Prisma PPP fällt, so werden die rothen Strahlen in der Richtung arr'r''er, r', r'' austreten, die violetten



dagegen in bvv'v" dv,v,v,". Auf einem in die austretenden Strahlen gehaltenen Sehirme mn wird dann der Raum er, noch Licht von allen Farben enthalten, er wird ganz weiss sein und nur die Ränder re und re, sind gefärbt, aber nur an ihren äussersten Grenzen homogen, da zunächst oberhalb v alle Farben ausser violett enthalten sind und erst gegen r hin eine Farbe nach der andern verschwindet. Durch weitere Entfernung von dem Prisma können die Farben auf dem Schirme nun weiter auseinander gelegt werden, da die Breite der Strahlenbündel an allen Stellen dieselbe und zwar die des einfallenden Bündels ist. Auf dem Schirme m'n' erhält nur der Punkt F Licht aller Farben, und auf dem noch weiter entfernten Schirme m"n" wird kein Punkt mehr von allen Strahlen getroffen. In dem Raume r"v" mischen sich aber noch alle übrigen Strahlen ausser violett und roth, und erst durch noch weiteres Entfernen des Schirmes fallen auch die übrigen farbigen Strahlen neben einander. Dasselbe nun, was wir durch eine sehr weite Entfernung des Schirmes bekommen, erreichen wir in viel bequemerer Weise durch ein Verkleinern der Oeffnung.

Aber, wenn wir mit den durch einen Heliostaten in "das Zimmer geleiteten Strahlen der Sonne unsero Versuche anstellen, so genügt es nicht, die der brechenden Kante senkrechte Ausdehnung der Oeffnung sehr klein zu machen, da dann immer wegen der Ausdehnung der Sonnenscheibe das eintretende Strablenbüudel eine ziemliche Breite hat, die um so größer ist, je weiter von der Oeffnung wir das Prisma aufstellen.

Man kann nun ein doppteltes Verfahren anwenden, um ein schnales scharf begrentes Lichtbündel und damit ein reines Spectrum zu erhalten. In den Luden des Fensters macht man zuntlehst einen schnalen Spalt. In das durch denselben eintretende divergirende Lichtbündel stelltman dann in einiger Entferrung von der Oeffnung einen zweiten Schirm, in welchen sich dem ersten Spalte parallel ein zweiter eben solcher Spalt befindet. Von dem durch den ersten Spalte drigendend ütvergirenden Strahlenbündel geht dann durch den zweiten Spalt nur ein sehr schmaler Theil, und stellt man nun hinter den zweiten Spalt das Prisma auf, so erbilt man in passender Entfernung auf einem Schirme ein reines Spectrum. Indess hat dieses Verfahren den Nachtheil, dass das Spectrum ziemlich lichteschwach ist.

Beser ist daher folgendes Verfahren, welches auf der Eigenschaft der Linsen heruht, von leuchtenden Punkten oder Gegenständen, welche Lichtstrahlen auf dieselhen senden, in hestimmten Entfernungen von der Linse ein scharfes Bild zu entwerfen.

Wie wir im § 17 nachgewiesen haben, treten die Strahlen gleieber Brechahzeit, welche von einer der brechenden Kante parallelen Linie herkommen, so aus einem Prisma hervor, als kämen sie von einer an derselben Seite des Prisma liegenden Linie her, welche von der Austrittsstelle der mittleren Strahlen aus gesehen um einen Winkel 3 versehoben ist, wenn

$$\delta = i + i' - \alpha,$$

worin i den Einfalls-, i' den Austrittswinkel der mittlern Strahlen und er den brechenden Winkel der Prämas hedeutet. Püt die von ein und derselben Lichtlinie ausgebenden Strahlen verschiedener Brechbarkeit ist nun der Winkel 'e ein verschiedener; daraus folgt, dass die von den verschieden brechbaren Strahlen entworfenen virtuellen Bilder nicht zusammen, sondern nehen einander fallen, das rothe liegt am nächsten hei der leuchtenden Linie, das violette ist am weitesten entfernt.

Bringen wir nun, wie in Fig. 60, sehr nahe hinter das Prisma eine achromatische Linnes, eo creuegti diese, wie im §. 33 nachgewiesen wird, in einer hestimmten Entfernung hinter der Linse auf der Verhindungslinie des betreffenden virtuellen Bildes mit dem Mittelpunkte der Linse ein reelles Bild jenes virtuellen Bildes, in dem alle Strahlen gleicher Brechharkeit vereinigt sind. Da nun die verschieden gefürhen virtuellen Bilder der Lichtlinie neben einander fallen, so thun es auch die reellen Bilder auf einem Schirme, den wir an der Stelle aufstellen, wo die reellen Bilder entworfen werden. Es versteht sich von selbst, dass wir auch hier nur eine sehr schamale Lichtlinie nehmen dürfen; denn ist dieselhe hreit, so fallen auch die Bilder R und G und damit auch R, und G<sub>I</sub>, deren Abstand durch die Differenz der Alenkungen d gegeben ist, nicht ganz nehen, sondern noch theilweise über einander.

Will man so ein Spectrum objectiv auf einem Schirm entwerfen, so wendet man am besten eine Linse von 1° Brennweite an, welche man in etwa 2° Abstand von dem Spalte L unmittelhar hinter das Prisma stellt, während man dem Prisma eine solche Stellung gibt, dass die mittlern Strahlen des Spectrums das Minimum der Ahlenkung erhalten. Der Schirm SS muss dann ebenfalls in etwa 2° Entfernung von der Linse aufgestellt werden.

Erzeugt man so das Spectrum auf einem Schirme SS, so erscheint dasselbe als ein langes Farhenhand, dessen Breite gleich ist der Länge der Spaltöffnung und dessen Länge abhängig ist von dem hrechenden Winkel und der Substanz des Prismas. Ausgezeichnet lange Spectra erzeugen die Prismon von 60° brechendem Winkel aus dem schwersten Flintglase des optischen Instituts von Merz in München. Eine Abbildung des Spectrums liefert Tafel I.



Bei einer oberflichlichen Betrachtung des Spectrums scheint dasselbe ganz stelig gefürbt zu sein und die Farben ganz allmühlich in einander überzufliessen. Eine genauere Betrachtung sehon mit freiem Auge zeigt indess, dass das keineswegs der Fall ist, dass vielmehr völlig dunkle Streifen von geringerer oder grösserer Bericht das Spectrum der Quere nach, senkrecht zu seiner Längsausdehnung durchsetzen. Diese Streifen sind ganz unregelmässig im Seetrum vertheilt, sie kommen in allen Farben vor.

Fig. 61 zeigt die Streifen, welche es gelingt mit freien Augen in einem Spectrum zu erkennen, welches mit dem erwähnten Prisma aus Flintglas in der beschriebenen Weise auf einen Schirm geworfen wird. Die an dem Spectrum hingeschriebenen Zahlen geben die relative Lage der dunklen Linien an, dieselben bedeuten die Ablenkungen in Graden und Minuten, welche die Linien bei dem Minimum der Ablenkung in dem Merz'schen Prisma von 60° brechendem Winkel erfahren. Leicht gelingt es mit freien Augen den Streifen A im Rothen, D im Gelben, ungeführ an der Grenze von gelb und ornage, E und b im Grünen, G im Blauen und die gezeichneten Streifen im Violett zu erkennen; unter günstigen Umständen ist auch F im Grünbblanen zu sehen.

Diese Streifen liegen immer in demselben Theile des Spectrums, und behalten immer ihre gegenseitige Lage bei, wann und wo auch das Spectrum untersucht wird, vorausgesetzt nur, dass man Sonnenlicht, direktes oder das von dem Himmel, weissen Wolken oder den Planeten reflectirtes anwendet. Die Streifen beweisen somit, dass in dem von der Sonne zu uns gelan-



genden Lichte nicht Strahlen aller mögliehen Brechbarkeit innerhalb der Grenzen des Spectrums vorhanden sind, dass vielmehr Strahlen gewisser Brechbarkeit vollständig fehlen.

Die erwähnten dunklen Streifen im Sonnenspectrom wurden zuerst von Wollaston entdeckt und beschrieben, 1) später aber ebenfalls von Frauubofer -selbständig aufgefunden, der durch helle Streifen, die er im Spectrum des Lampenlichtes bechachtet hatte, veranlasst wurde, das Sonnenspectrum nach ähnlichen Erscheinungen zu untersueben. 7)

Die Untersuchungsmethode Fraunhofer's war etwas anders als die eben erwähnte. Er beobachtete das Spectrum mit einem Fernrohr. Ebenso nümlieh, wie man die das Prisma verlassenden Strahlen auf einer Linse auffangen kann, welche auf einem Schirme ein reelles Bild entwirft, so kann man sie auch auf das Objectiv eines Fernrohrs fallen lassen und dann das im Brennpunkte des Objectives erzeugte reelle Bild durch das Ocular des Fernrohrs betrachten. Fraunhöfer liess zu dem Ende die durch eine schmale Oeffnung in ein verfinstertes Zimmer horizontal eintretenden Sonnenstrahlen auf ein Prisma von Flintglas mit vertiealer brechender Kante fallen, welches vor dem Fernrohr eines Theodolithen und mit demselben fest verbunden aufgestellt war (Fig. 62). Der Theodolith war in möglichst grosser Entfernung von der Spaltöffnung (5 Meter) aufgestellt und zwar so, dass durch das Fernrohr der Spalt scharf begrenzt gesehen wurde, wenn das Prisma nicht vorgestellt war. Das Prisma war auf der Mitte einer drehharen Scheihe hefestigt, und wurde so gestellt, dass die durch dasselbe tretenden Strahlen das Minimum der Ahlenkung erfuhren; das Theodolith-Fernrohr wurde dann so gedreht, dass die aus der zweiten Fläche des Prisma austretenden Strahlen in der Axe des Fernrohrs sich fortpflanzten. Auf diese Weise kann man zwar

Wollaston, Philosophical Transactions for the year 1802.

Fraunhofer, Denkschriften der Münchner Akademie, Bd. V für die Jahre 1814 und 1815. Auch Gilbert's Annalen Ed. LVI.

immer nur einen Theil des Spectrums übersehen, diesen aber um so schärfer. Umr nach und nach die verschiedenen Theile zu betrachten, genügt eine kleine Drehung des Fernrohrs oder des Prismas.



Auf diese Weise betrachtet, bot das Spectrum Fraunhofer eine sehr grosse Zahl, weit über 500 dunkele Linien dar, welehe theils schürfer, thoils schmaler, theils breiter über das ganze Spectrum unregelmä-sig vertheilt sind.

Die Wichtigkeit dieser Linien für die Lehre von der Lichtbrechung erkennend, da wir nur mit Hulfdieser im Stande sind, Licht von bestimmter Brechbarkeit zu erhalten, suchte Frauuhofer einige leieht

erkennbare Streifen zu bestimmen und bezeichnete sie von dem Rothen zum Violetteh hin mit A, B, C, D, E, F, G, H. Diese Streifen sind in Fig. 61 in ihrer relativen Lage nelset einigen andern auffallenden Streifen dargestellt. Im rothen Theile des Spectrums liegen die Streifen A und B, und an der Grenze gegen Orange C. A ist ein einfacher, ziemlich breiter Streifen. B besteht aus einem Paar, dessen nach A gewandter Streifen der feinere ist. Zwischen A und B, näher bei A als bei B, liegt eine ziemlich breite Gruppe von Streifen a. C ist ein einfacher sehwarzer Streifen. D an der Grenze von Gelb und Orange eine feine Doppellinie; E ist eine Gruppe von Streifen im Grünen, nahe bei him, chenfalls noch im Grünen, liegt die Gruppe E. Fin Grünblauen ist ein einfacher dunkler Streifen, während G im Tiefblauen, nahe der Grenze des Violett und B im Violetten ziemlich breite Streifengruppen sind.

Eine weit genauere Kenntniss des Spectrums verdanken wir Kirchhof,¹) der nach seinen und seines Schülers Hofmann Beobachtungen von  $\mathcal A$  bis G in dem Sonnenspectrum mehr als 2000 Linien bezeichnete.

Die Methode der Kirchhoffschen Beobachtung, welche seitdem im Wesentlichen bei allen Spectralbeobachtungen angewandt wird, weicht in einem Punkte von der Fraunhofer schen ab; bei ihr lässt man nur parallele Strahlen

Kirchhoff, Untersuchungen über das Sonnenspectrum und die Spectren der chemischen Elemente. Abhandlungen der Berliner Akademie für 1861. Berlin 1861.

auf das Prisma fallen. Den von Kirchhoff angewandten Apparat zeigt Fig. 63. Eine mit einem Fuss versehene oben glatt gehobelte Eisenplatte trägt zunächst ein Fernrohr A, in welchem an Stelle des Oculars eine Spaltöffung angebracht ist; die eine Schneide des Spaltes kann mit einer Mikrometersehraube



verstellt werden, so dass man dem Spalte jede beliebige Feinheit geben kunn. Der Spalt, auf welchen der Fernrohraxe parallel mit einem Heliostaten die Strahlen der Sonne geworfen werden, befindet sieh im Ibrunpunkte des Objectivs, so dass die durch den Spalt in das Fernrohra eindringenden Strahlen dasselbe durch das Objectiv enlander und der Pernrohraxe parallel verlassen. Die Strahlen durchdringen dann der Reihe nach die 4 Prismen, welehe zwischeg dem Collimatorrohre A und dem Fernrohr B aufgestellt sind, und treten dann in das Objectiv des Fernrohrs B. Da, wie wir §. 17 nachwiesen, parallele Strahlen auch das Prisma als solehe verlassen, so entwerfen die aus der letzten Prismenfläche austretenden Strahlen, wenn die Are des Fernrohrs ihnen parallel gestellt ist, in dem Brennpunkte des Objectivs ein reelles Bild der Spaltfölmung. Dieses wird dann durch das Oular betrachtet.

Da man bei dieser Beobachtungsmethode den Spalt sehr enge nehnen kann, so ist das Spectrum natürlieh ein sehr reines, um so mehr, da dureh die viermalige Dispersion in den vier Prismen die Ablenkung der verschiedenen Farben sehr verschieden ist. Da man nun ausserdem ein stark vergrösserndes Fernrohr anwenden kann, Kirchhoff wandde durchschnitütle eine 40malige an, so müssen selbst sehr feine Linien, welehe im Sonnenspectrum vorhanden sind, sichtbar werden.

Wir theilen auf Tafel II und III die Kirchhoffschen Zeiehnungen mit,

deren Wichtigkeit bei den neuern spectroskepischen Untersuchungen immer grösser wird. Die Lage der Linien ist auf einer Millimeterskala angegeben, deren Anfangspunkt willkürlich gelegt ist; der Beginn des Spectrums ist mit 380 bezeichnet. Um die relative Lage der Linien zu bestimmen, diente die Mikremeterschraube am Pernrohr B. Das Fadenkruur des Pernrohrs uurde auf eine Linie eingestellt und dann das Fernrohr mit der Mikremeterschraube so weit verschoben, dass das Fedenkruur die nüchste Linie erreichte u. s. f., Die Drehung der Mikremeterschraube lieferte dann die Abstände der einzelnen Linien. Die Zeichnungen geben ausserdem so genau wie möglich die Breite und Dunkchleit der einzelnen Linien wieder.

Um hestimmte Strahlen des Spectrums zu bezeichnen, wendet man jetzt ziendlich allgemein die Zahlen der Kirchheff'schen Skala an, nur die ven Praunhefer schon mit Buchstaben bezeichneten Linien haben ihre alten Benennungen beibehalten. Wie indess die Tafeln zeigen, bestehen dieselben bei dieser Vergrösserung meist aus ganzen Gruppen von Linien, so C aus dreien, denen nach Kirchhoff die Zahlen 1633.4, 1648,3 und 1655 entsprechen. Bei Anwendung stark dispergirender Prismen und starker Vergrösserung wird man deshalb auch für die Fraunhofer sehe Bezeichnung besser die Kirchhoff-sehe wählen. Die Kirchhoff-sche Zeichnung des Spectrums gibt nur die relative Lage der Linien im Spectrum, eine genanere Bestimmung derseiben auf anderm Wege werden wir an einer andern Stelle kennen lernen. Ebense werden wir im nachsten Kapitel die Bedeutung der auf den Spectraliafeln unter den einzelnen Spectren angegebenen Zeichen besprechen.

## §. 24.

Bostimmung der Brechungsexponenten fester und füssiger Körper. Das früher angedeutete Verfahren, die Brechungsexponenten zu bestimmen, ist keiner grossen Genauigkeit fähig, und überdies nur für füssige Körper branchbar. Wir haben aber in der Ablenkung des Lichtes durch Prismen ein Mittel erhalten, um die Brechungsexponenten sowohl der festen als der füssigen Körper mit grösster Genauigkeit und für ganz bestimmte Lichtarten zu erhalten, indem wir, die Dispersion durch eben dieselben Prismen benutzend, die Ahlenkung einer bestimmten dunklen Linie beebachten.

Die festen Körper, Glüser und sonstige durchsichtige Substanzen werden unmittelbar in Prismenform hergestellt, und ihr brechender Winkel durch irgend ein Anlegegeniemeter oder gennuer durch das Wollaston'sche Reflexionsgoniometer gemessen. Die zu untersuchenden Piltssigkeiten werden in Hehlprismen gefasst, deren Seiten aus genau planparallelen Glasplatten heetsche. Da das Licht durch parallele Plüchen keine Ablenkung erführt, so haben die Glüser auf den Gang der Lichtstrahlen keinen Enfluss, und die beobschlete Ablenkung wird nur durch die prismatisch begrenzte Plüssigkeit hervorgebracht.

Dieselbe Versuchsmethode, welche Fraunhofer dazu diente, um die dunklen Linien im Spectrum zu beobachten, wandte er auch an, um für eine Reihe von Substanzen die Brechungsexponenten zu bestimmen 1). Der Theodolith, vor dessen Fernrohr die drehhare Scheibe angebracht ist, welche das zu untersnehende Prisma aufnehmen soll, wird zunächst in möglichst grosser Entfernung von der Spaltöffnung so aufgestellt, dass der Beohachter die Mitte der Spaltöffnung am Fadenkreuz des Fernrohres sieht. Am Horizontalkreise des Theodolithen wird dann die Stellung der Fernrohraxe, also die Richtung der einfallenden Strahlen bestimmt. Nehmen wir an, der Nonius, an welehem die Stellung abgelesen wird, zeige gerade auf 06. Hierauf wird auf der drehharen Scheibe vor dem Fernrohr das Prisma mit verticaler brechender Kante aufgestellt und das Fernrohr des Theodolithen so gedreht, dass der Streifen des Spectrums, dessen Brechungsexponent bestimmt werden soll, an dem verticalen Faden des Fadenkreuzes erscheint. Durch eine Drehung der Scheihe und mit ihr des Primas wird dann der Einfallswinkel des Lichtes so lange geändert, his der zu beohachtende Streifen gerade das Minimum der Ahlenkung erfährt, und dann das Fernrohr wieder so gedreht, dass der Streifen wieder an dem verticalen Faden des Fadenkreuzes erscheint. Der Winkel, welchen die Fernrohraxe jetzt mit der ersten Lage bildet, und den wir direkt am Nonius des Horizontalkreises ablesen, ist dann der Winkel, welchen die abgelenkten Strahlen mit den einfallenden hilden. Dieser Winkel d ist somit das Minimum der Ahlenkung für den in Rede stehenden Streifen. 1st dann α der gemessene brechende Winkel des Prismas, so ist nach S. 16

$$n = \frac{\sin\frac{\delta + \alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$$

der Brechungsexponent des Lichtes, weches, wenn im Sonnenspectrum vorhanden, an der Stelle des Streifens erscheinen wirde, oder der Brechungsexponent des entsprechenden Streifens. Durch erneuerte Drehung des Fernrohrs und Stellung des Prismas erhält man dann die Brechungsexponenten der übrigen Streifen.

Sehr viel bequemer und auch genauer litsst sich die Bestimmung der Brechungsexponenten vornehmen mit Hulfe von Apparaten, welche das Prisma in der Mitte des getheilten Kreises aufstellen, um dessen Aze das Fernrohr drehbar ist. Wir beschreiben von diesen Apparaten das von Meyerstein in Göttingen? ochstruirte Spectrometer. Die Einrichtung desselben zeigt Fig. 64. Der massive mit Stellschrauben versehene Dreifuss D des Iustrumentes

Fraunhofer, Denkschriften der M\u00e4nchner Akademie. Bd. V f\u00fcr die Jahre 1814—1815. Gilbert's Annalen. Bd. LVI.

Eine Beschreibung des Speetrometers in seiner 
 ältern Form gibt Meyerstein, Poggend, Annal. Bd, XCVIII.

WOLLNER, Physik 11. 2. Aufl.

trägé eine Büchse, welche genau cylimdrisch durchbohrt ist. An der Büchse sind drei in einer horizontalen Ebene befindliche massive Arme, N, N' und C befestigt, von denen der lettere ein ebensolches Collimatorrohr SL trägé, wie es der Kirchhoff-sche Spectralapparat besitzt; der Spatt S befindet sich in dem Brennpunkt der Linse L, so dass die durch den Spatt eindringenden und die Linse treffenden Strahlen das Rohr als ein paralleles Strahlenbundel verlassen. Die Axe des Rohres ist gegen den Mittelpunkt des Theilkreises T gerichtet; die kleine als dritter Unterstflungspunkt für das Rohr SL dienende Schraube r gestattet die Axe des Rohres der Ebene des Theilkreises varallel zu stellen.



Der Theilkreis T ist auf einer starken in die Büches B genau einpassenden Stalaine befesigt. An dieser Stalahae ist der Tüger son des Boobachtungsfernvolurs PO angeschraubt; derselbe ist eingerichtet wie der Tüger des Collimatorchres, jedoch mit deu Utterschied, dass der game Tüger, wenn die Schraube bei s gelöst wird, mit dem Pernrohr von dem Apparate entfernt werden kann. Um die Axe des Robres der Ebene des Kreises T parallel zu stellen, dient der dritte Stittpunkt des Fernrohrs, die Schraube m, und um die Axe genau gegen die Axe des Kreises T zu riehten geht von dem Tüger ein Ansatzuftek vertical herab, welches bis weisehen die Enden der Schrauber om der 'erich. Durch Anziehen der einen Schrauber um Lüsen der andern kann der Tüger um seine Axe leist vertaus gelreit werden. Die Theilung des Kreises T ist affe einem eingelegten Silberstreifen so aufgetragen, dass wenn die Aren des Rohres Zu und ses Beobachtungsfernorben FO in einer geraulen Linie liegen, der Nullpunkt der Theilung an dem Nullpunkt des Nonius n sich befindet. Dieser Nonius n wird von dem Arme N getragen; der Arm N trägt ebenfalls eine Mikrometerschaube, durch welche, wenn der Theilkreis durcht die Druckschraube an ihr befestigt wird, die feinste Einstellung des Theilkreises bewirkt wird. Die Ahlesung am Nonius geschiebt durch die Lupe I. Zur Controle der einen Ahlesung am Nonius neichelt durch die Lupe I. Zur gerades oan dem Arme N' befestigt ist, wie der Nonius n an N. An dem Arme N' ist ausserdem durch einen Bogen eine Gabel P befestigt, welche dieselbe Einrichtung hat als der Träger sus, und auf welche man zu gewissen Beobachtungen das Beobachtungengefernorher FO legt.

Die den Theilkreis tragende Stahlaxe ist vertical von ohen nach uuten genan cylindrisch angebort, und in diese Bohrung passt eine weite Stahlaxe, welche den kleinen Theilkreis K trägt, dessen Ebene genau der Ebene des grossen Theilkreises parallel ist. Die Stellung des kleinen Theikreises, der ebenfalls seine Theilung in einem eingelegten Silberstreifen trägt, wird an dem Nonius e abgelesen. Durch das Anziehen einer in der Zeichnung durch das Frisma verdeckten Druckschraube kann der kleine Theilkreis mit dem grossen fest verbunden werden, so dass er sich gleichzeitig und gemeinschaftlich mit demselhen um die verticale Hauptaxe des genzen Instrumentes drehen kann. Anderenselts kann aber auch der Theilkreis K durch eine an den von C getragenen Arme A angebrachte Druckschraube festgestellt werden, so dass er an der Drehung des grossen Kreises nicht theilniumt.

Auf dem kleinem Kreise K befindet sich ein kleines mit drei Stellschrauben verschener Eischeben, dessen Ebene mit Huffe dieser Stellschrauben der Ebene der Theilkreise genau parallel gestellt werden kann. Auf dieses Tisch-chen werden schliesslich die Prissen gestellt, deren optisches Verhalten untersucht werden soll. Das Prissan p in der Zeichung stellt ein Meyerstein achtes Hohlpriann zur Untersuchung von Filassigkeiten dar. Dasselbe besteht aus einem Prissan von schwarzem Glase, welches eine zud erfü berchende Kante aufnehmenden Halbirungsebene senkrechte weite Durchbohrung hat. Diese Durchbohrung wird auf den Seitenflächen des Prissans auf erhen planparallele Glasplatten, die mit Federa angedrückt werden, geschlossen. Von der obern Basis des Prissans führt eine Durchbohrung in den Hohlraum, welche einnal dazu dient, das Prissan zu füllen, dann aber auch bei den Versuchen zur Auf-nahme eines Thermometers, mit welchem man die Temperatur der untersuchen Tüssagkeit bestimmt.

Die Methode der Beobachtung ergibt sich aus der Beschreibung des Apparates unmittelhar. Das Bonbachtungsferanoft wird zunschast auf einen fernen Gegenstand eingestellt, dann auf die entsprechende Gabel gelegt, und der Theilkreis so gestellt, dass der Nonius auf null zeigt. Die von dem Spalt ausgehenden und ac blijectif ees Spaltrorks afunchstezenden Strahlen fallen dann. wenn der Spalt genau im Brennpunkt des Ohjectives sich hefindet, als paralleles Strahlenbindel auf das Ohjectiv des Bochattungsrohres, und man sicht dann ein scharfes Bild der Spalte. Fällt dasselbe nicht genau mit dem Fadenkreuz rusammen, so wird durch die an dem Fernrohrträger angebrachte Correctionsschraubte et das Fernrohr so weit verstellt, bis das Fädenkreuz das Bild des Spaltes deckt. Ist das Bild des Spaltes nicht ganz scharf, so wird der Spalt selbst sowiet verstellt, bis das Bild das Abard orscheint.

Auf diese Weise ist die Richtung des einfallenden Lichtes feet bestimmt; man stellt jetzt auf den mittlern Tisch des Apparates öas Prisma und schiebt das Beobachtungsfernrehr so weit zur Seite, his die das Prisma verlassenden Strahlen das Objectiv des Fernrehrs treffen, und stellt einn das Fernrehr so, dass das Tadenkruuz eine bestimmte Linie des Spectrums deckt. Um dann das Minimum der Ablenkung zu erhalten, dreht man den kleinen Theilkreis des Apparates und mit demselben das Prisma nach der einen oder andern Seite, und folgt, wenn die Ablenkung der hettrachteten Linie kleiner wird, mit dem Beobachtungsrohr so lange, bis bei weiterer Drehung des Prismas in demselben Sinne die Ablenkung der Linie wieder grösser wird. Man stellt dann das Ferrarbr wieder genaa auf die Linie ein, indem man zuletzt die Nikrometerschraube zu Halfe immt. Der Winkel, um den man das Pernrohr jetzt aus seiner Anfangsstellung sedreht hat, und den man dierkt am Nonius abliest, ist dann die Niminaalslaekung des betrachteten Strahles.

Damit das genau der Fall sei, ist indess erforderlich, dass die Einfallsebono des Strahles genau der Derbungseben des Theilkreises parallel, oder
dass die Ebene der beiden Prismenflächen genau senkrecht zur Ebene des
Theilkreises sei. Um das zu controlliren, eventuell zu corrigiren, bennetzt man
die Spiegelung des Fadenkreures. Zu dem Ende ist dem Apprante für das
Beobachtungsfernrohr ein Ocular beigegeben, welches an der Seite aufgeschnitten ist, und welches im Innorn ein kleines planparalleles Glüschen hat, das
gegen die Axe des Fernrohrs um 45° geneigt ist, so dass Strahlen, welche
durch den Ausschnitt des Oculares auf die Gläsfläche fallen, nach dem Fadenkreuz und weiter nach dem Objective des Fernrohrs hin reflectirt werden.
Treffen diese Strahlen aussorhalb des Fernrohrs eine spiegehnde Fläche, welche
senkrecht stebt zur Axe des Fernrohrs, so werden dieselben zum Ferhrorh
hin reflectirt, und man sieht dann heim Hineinhlicken in das Fernrohr das
reflectirte Bild des Fadenkreuzes, und awar deckt dasselbo das Fadenkreuz
selbst, wenn die spiegehnde Flüche genau senkrecht ist zur Fernrohrate.

Um nun diese Methodo zur Correction zu henutzen, stellt man das Prisma, nachdem man den Theilkreis und Tisch des Apparates mit ciner Libello horizontal gestellt hat, auf den kleinen Tisch und richtet die eine Prismenfliche gegen das Fernrohr; durch vorsichtiges Drehen des Prismas mit dem Tischchen und eventuell gelindes. Neigen der Prismenfliche wird naue es dann unschwer dahin bringen, dass man ein reflectirtes Bild des Fadenkreuzes sieht, und dass der Vertischfaben des reflectirten Bildes den Vertischfaben des Fadenkreuzes deckt; den Horizontalfaden des Bildes bringt man dann mit dem des Fadenkreuzes dadurch zur Deckung, dass man die Hälfte der Abweichung durch Heben oder Senken der Fernrohraxe mit der dasselbe tragenden Schraubo, die andere Hälfte durch Correction an den Stellschraubon des Tischchens fortnimmt. Nachdem so die eine Prismenfläche senkrecht zur Axe des Fernrohrs gestellt ist, dreht man das Tischchen mit dem Prisma so weit, bis man das Fadenkreuz von der zweiten Prismenfläche reflectirt sicht, und bis die Verticalfäden des Bildes und des Fadenkreuzes sich decken; die Horizontalfäden werden sich dann im Allgemeinen nicht decken; man bringt sie dann wieder zur Deekung, indem man zur Hälfte durch Correction des Fernrohrs, zur Hälfte durch Correction an den Stellschrauben des Tischehens die Abweichung zum Versehwinden bringt. Dreht man das Prisma dann in die frühere Lage, so ist eine neue Correction erforderlich, die man vornimmt; dann dreht man das Prisma wieder in die zweite Lage, corrigirt wieder u. s. f., bis beim Uebergang aus der einen in die andere Lago keine Correction mehr erforderlich ist. Ist das erreicht, so ist die Einfallsebene der Strahlen der Ebene des Theilkreises parallel, und die in der vorhin angegebenen Weise beobachtete Ablenkung ist die Minimalablenkung.

Die Messung des brechenden Winkels wird ebenfalls mit demaelben Apparate durch Spiegelung des Fadenkreuses vorgenommen. Will man den berechenden Winkel an dem kleinen Kreise messen, so hat man bei den vorhin angegebenen Versuchen zur Justirung des Apparates nur an der Theilung des kleinen Kreises den Winkel zu messen, um welchen man denselben gedreht hat, um das Prisma aus der einen in die andere Lage zu bringen. Dieser Winkel orgfunzt, wie leicht zu sehen ist, den brechenden Winkel zu 180°. Will man den brechenden Winkel am grossen Kreise messen, so legt man das Fernrohr auf die stitlich angebrachte feste Gabel P, und verfährt ganz in der angegebenen Weise, indem man jetzt den kleimen Kreis an dem grossen festkemmt, und nun durch Drehung des grossen Kreises das Prisma in die beiden Lagen bringt, dass man das Bild des Fadenkreuzes von beiden Prismenflächen mit dem Fadenkreuz selbst zur Deckung bringt. Die grössten Spectrometer Meyerstein's, mit zwölfzölligem Theilkreis, gestatton so die Winkel bis auf einzelne Sckunden genau zu bestimmen.

Der beschriebene Apparat hat also nicht nur den Vorzug, dass man an demselben alle Correctionen leicht anbringen, sondern, dass man mit demselben auch alle erforderlichen Messungen ausführen kann. Derselbe hat noch einen weitern Vorzug, nämlich derr, dass man zu den Messungen künstliche Lichtquellen anwenden kann. Bei der Fraundhofer'sehen Methode mius, wie wir erwähnten, die Entferrumg des Theodolithen vom Spalt möglichst gross genommen werden; deshalb kann man das Sonnenlicht nicht durch künstliche Lichtquellen, deren geringe Lichtstürke dann nicht ausreicht, ersetzen. Bei dem Spectrometer dagegen bringt man die Lichtlinie unmittelbar vor dem Spalt an, und da genütet schon eine cerinze Lichtstürke zu den Beobachtunger.

Man wendet deshalb in neuerer Zeit vielfach zu Bestimmungen von Brechungsexponenten das Liett des gilthenden Wasserstoffgases an, welches segenantie Geissler'sche Röhren aussenden, in denen Wasserstoff unter einem Drucke von etwa 5<sup>me</sup> eingesehlessen ist, wenn man durch sie den Strou eines elektrischen Inductionsapparates sendet. Wir werden diese Lichtquellen im Richtste Kapitel besprechen, jetzt sei nur erwähnt, dass das Wasserstofflicht unter diesen Umständen in seinem Spectrum nur deri helle Liniae zeigt, welche Plücker IIa, IIβ, IIr genannt hat. Die erste derselben füllt mit der Fraunhofer'schen Linia C, die zweite mit P zussammen, die dritte entspricht einer dunklen Linia nabe vor G, sie ist Fig. 61 in dem Spectrum als IIr eingetragen. Man erhält so allerdings nur die Brechungsexponenten von drei Linien, im Allgemeinen reichen dieselben indess vollständig aus.

In den nachstehenden Tabellen geben wir zumächst einige Brechungsexponenten fester und flüssiger Körper, welche nach der Fraumhofer sehen Methode von Fraumhofer selbst, von Merz <sup>1</sup>), Dutiron <sup>2</sup>) und Baden Powell <sup>3</sup>) bestimmt sind.

Merz, Die Fortschritte der Physik im Jahre 1863 dargest. von der Berliner physikal, Gesellsch. p. 184.

Dutirou, Annales de chim, et de phys. III. Sér. Bd. XXVIII.

Baden Powell, Poggend. Annal. Bd. LXIX.

I. Verschiedene Glassorten.

| Brachandes Mittel      | Dichto |          |                                                                     | Brec              | Brechungsexponent | nent                                         |           |           | Deckookbox |
|------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                        |        | В        | υ                                                                   | q                 | E                 | F                                            | 9         | Н         | O COLOR    |
| Flintglas v. Guinand   |        |          |                                                                     |                   |                   |                                              |           |           |            |
| gelb mit Borsaure      | 3,417  | 1,769702 | 3,417 1,769702 1,771761 1,77564 1,785254 1,792420 1,806195 1,818597 | 1,777664          | 1,785254          | 1,792420                                     | 1,806195  | 1,818597  | Dutirou    |
| Flintglas von Merz     |        |          |                                                                     |                   |                   |                                              |           |           |            |
| cea 70 Proc. Blei      |        | 1,721781 | 1,721784 1,724503 1,732123 1,742537, 1,752140 1,772459              | 1,732123          | 1,742537          | 1,752140                                     | 1,772459  | 1,789454  | Merz       |
| Flintgl. v. Fraunhofer | 2,135  | 1,701050 | 2,135 1,701050 1,702642 1,707264 1,713134 1,718673 1,728428         | 1,707264          | 1,713134          | 1,718673                                     | 1,728423  | 1,738154  | Dutirou    |
| Flintgl. v. Bontemps   | 2,011  | 1,691900 | 1,693496                                                            | 1,697967          | 1,703518          | 1,693496 1,697967 1,703518 1,78917 1,718725  | 1,718725  | 1,727522  | -          |
| Flintglas v. Guinand   |        |          |                                                                     |                   |                   |                                              |           |           |            |
| mit Borsäure           | 4,322  | 1,690627 |                                                                     | 1,696515          | 1,702177          | 1,092252 1,696515 1,702177 1,707312 1,717111 | 1,717111  | 1,725883  |            |
| Flintglas Nro. 13      | 3,723  | 1,627749 | 1,627749 1,629681 1,635036 1,642024 1,648260: 1,660285 1,671062     | 1,635036          | 1,642024          | 1,648260                                     | 1,660285  | 1,671062  | Fraunhofer |
| Guinand'sches Glas     |        |          |                                                                     |                   |                   |                                              |           |           |            |
| mit Borsäure           | 2,642  | 1,618376 | 1,618376 1,019340 1,622091 1,625459 1,628888 1,633945 -1,688699     | 1,622091          | 1,625459          | 1,628388                                     | 1,633945  | .1,688699 | Dutiron    |
| Crowngl. v. Guinand    | 2,184  | 1,611668 | 1,611668 1,612624 1,615198 1,618529 1,621274 1,626532 1,630805      | 1,615198          | 1,618529          | 1,621274                                     | 1,626532  | 1,630805  |            |
| Venetianisches Glas    | 2,713  | 1,610960 | 1,610060 1,611960 1,614367 1,617718 1,620625 1,625994 1,630453      | 1,614367          | 1,617718          | 1,620625                                     | 1,625991  | 1,630453  | - 2        |
| Crowngl. v. Dollond    | 2,484  | 1,607933 | 1,608933 1,611428                                                   | 1,611428          | 1,614660          | 1,614660 1,617457                            | 1,622696  | 1,627094  |            |
| Flintglas Nro. 3       | 3,512  | 1,602042 |                                                                     | 1,603803 1,608194 | 1,614532          | 1,614532 1,620042                            | 1,630772  | 1,640373  | Praunhofer |
| Crowngl. v. Bontemps   | 2,447  | 1,596879 |                                                                     | 1,597770 1,600233 |                   | 1,603323 1,606123                            | 1,611211  | 1,615649  | Dutirou    |
| Glas von St. Gobin     | 9,399  | 1,586757 |                                                                     | 1,587683 1,590112 |                   | 1,593036 1,595808                            | 1,600612  | 1,604761  |            |
| Crownglas Ltr. M.      | 2,756  | 1,554774 |                                                                     | 1,555933 1,559975 |                   | 1,563150 1,566741                            | 1,573535  | 1,579470  | Fraunhofer |
| Crownglas Nro. 9       | 2,535  | 1,525833 |                                                                     | 1,526849 1,529587 |                   | 1,533005 1,536052                            | 1,541657  | 1,546566  |            |
| Crownellas Neo 18      | 9 595  | 1 594219 | 9 58 1 594319 1 595940 1 597939 1 594327 1 594846 1 5444594         | 1 597989          | 1 891979          | 1 894337                                     | 1 5399668 | 1 544694  |            |

Die verschiedenen Gl\u00e4ser unterscheiden sich durch ihre Zusammensetzung, das Flintglas zeichnet sich vor den übrigen durch einen Gehalt an Blei aus.
 Man sicht aus dieser Tabelle, dass die autsien Dichtiekeit keinesweges.

Man sieht aus dieser Tabelle, dass die optische Dichtigkeit keinesweges mit der Dichtigkeit der Substanzen im gewöhnlichen Sinne zusammenfällt. Die Substanzen in dieser Tabelle sind so geordnet, dass die Brochungestponenten von oben nach unten stetig kleiner werden, wie man sieht ist das mit den Diehtigkeiten keinerweges der Pall; die beiden leichtesten Glasarten, das von Dutirou untersuchte Flintglas von Fraunhofer und Bentemps haben fast die grössten Brechungsexponenten.

| ,, neutrales Salpeters. Bleioxyd Glaubersalz Chlorbarium Chlorealcium Chlorealcium Chlorealcium 1,416 | Salpeters. Bleioxyd Glaubersalz Chlorbarium Cblorcalcium | , neutrales Salpeters. Bleioxyd Glaubersalz Chlorbarium | Salpeters. Bleioxyd —<br>Glaubersalz — | Salpeters. Bleioxyd — | " " neutrales — |        | sisch - | oxyd, ba- | Zinkchlorid - | oxyd   | Salpeters, Wismuth- | Salzlösungen | Schwefelkohlenstoff - | =      | 3      | Cassiaöl | Anisöl  | Creosot | Angelikaöl   | Terpentinől 0,885 | Schwefelsäure 1,835 | Salzsäure 1,162 | Alkohol 0,815 | Wasser. 1,000 | Wasser 1,000      |   | Brechendes Mittel Dichte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|-----------|---------------|--------|---------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|----------|---------|---------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|--------------------------|
| 9° K.                                                                                                 |                                                          | 220,2,                                                  | 210,8,,                                | 250                   | 170,8,,         | 190    | 150     |           | 990           | 200    |                     | -            | 150,6,,               | 220,5, | 140    | 100      | 150,1,, | 180,2,  | 21° C.       |                   | -                   | -               |               | ÷             | 0 15° R.          |   | Tempe-                   |
|                                                                                                       |                                                          | :                                                       | 3                                      |                       | 40.70           | 3      | 3       |           |               |        |                     |              |                       | 3      | 3 .    | 3        | =       | -       |              | B.                | Ĉ.                  |                 |               |               |                   | F | Pē.                      |
|                                                                                                       | 1,3996                                                   | 1,4006                                                  | 1,3392                                 | 1,3392                | 1,3455          | 1,3429 | 1,3350  | ayouta    | 3351          | 1,3306 |                     |              | 1,6182                | 1,5895 | 1,5945 | 1,5963   | 1,5486  | 1,5319  | 1,484        | 1,4704            | 1,4321              | 1,4050          | 1,3628        | 1,3317        | ,330935           | В |                          |
|                                                                                                       | 1,4005                                                   | 1,4016                                                  | 1,3398                                 | 1,3398                | 1,3461          | 1,3437 | 1,3357  | Agoron    | 1.3402        | 1.3315 |                     |              | 1,6219                | 1,5930 | 1,5979 | 1,6007   | 1,5508  | 1,5335  | 1,486        | 1,4715            | 1,4329              | 1,4065          | 1,3633        | 1,3326        | 1,330935 1,381712 | c |                          |
| 1 4055                                                                                                | 1,4028                                                   | 1,4040                                                  | 1,3419                                 | 1,3419                | 1,3482          | 1,3400 | 1,3373  |           | 1 9491        | 1,3332 |                     |              | 1,6308                | 1,6026 | 1,6073 | 1,6104   | 1,5572  | 1,5383  | 1,489        | 1,4744            | 1,4351              | 1,4095          | 1,3654        | 1,3343        | 1,833577          | D | Brech                    |
| 1 11100                                                                                               | 1,4456                                                   | 1,4070                                                  | 1,3442                                 | 1,3442                | 1,3506          | 1,3480 | 1,3398  | 40.00     | 1111          | 1.3355 |                     |              | 1,6438                | 1,6174 | 1,6207 | 1,6249   | 1,5659  | 1,5452  | 1,493        | 1,4783            | 1,4380              | 1,4130          | 1,3675        | 1,3364        |                   | E | Brechungsexponenten      |
| 1 1191                                                                                                | 1,4080                                                   | 1,4099                                                  | 1,8462                                 | 1,3462                | 1,3528          | 1,3498 | 1,3417  | - dozoo   | 1.3466        | 1,3374 |                     |              | 1,6555                | 1,6314 | 1,6358 | 1,6389   | 1,5743  | 1,5515  | 1,496        | 1,4817            | 1,4400              | 1,4160          | 1,3696        | 1,3386        | 1,335851 1,337818 | F | nenten                   |
| 1 4181                                                                                                | 1,4125                                                   | 1,4150                                                  | 1,3499                                 | 1,3499                | 1,3568          | 1,3538 | 1,3453  | - Autoria | 1.8501        | 1,3410 |                     |              | 1,6799                | 1,6625 | 1,6671 | 1,6698   | 1,5912  | 1,5639  | 1,505        | 1,4881            | 1,4440              | 1,4217          | 1,3733        | 1,3429        |                   | G |                          |
| 1.4.291                                                                                               | 1,4163                                                   | 1,4190                                                  | 1,3528                                 | 1,3528                | 1,3600          | 1,3671 | 1,3481  | - Amond   | 1.8534        | 1,3437 |                     |              | 1,7019                | 1,6985 | 1,7025 | 1,7039   | 1,6084  | 1,5744  | 1,509        | 1,4938            | 1,4463              | 1,4261          | 1,3761        | 1,3448        | 1,341293.1,344177 | Н |                          |
| Baden Powell                                                                                          | Fraunhofer                                               | 3                                                       | 75                                     | 3                     | 3               | 7      | п       | 3         | : :           | :      |                     |              | 3                     | "      | 3      | 3        | . 25    | 3       | Baden Powell | Fraunhofer        | 3                   | 3               | ,,            | Baden Powell  | Fraunhofer        |   | Beobachter               |

Das in den beiden letsten Tabellen mitgetbeilte Material gestattet uns zunächst die in §. 20 angeführten Gleichungen, welche die Abhängigkeit der Brechungsesponengen von der Farbe des Lichtes darstellen, zu prüfen. Allerdings haben wir bisber noch kein Mittel kennen gelernt, die Werthe der Wellenlängen für die verschiedenen Farben zu bestimmen, wir werden diese Methoden in zweiten Abschnitt kennen lernen; vorgreifend zum Zwecke der erwähnten Prüfung theilen wir hier die von Fraunhofer bestimmten Wellenlängen mit. Dieselben sind

| ٦ |     |      |        |       |                  |            |   |   | Millimeter |
|---|-----|------|--------|-------|------------------|------------|---|---|------------|
|   | für | die  | dunkle | Linie | B                | (roth)     | λ | _ | 0,0006878  |
|   | ,,, | **   | ,,     | 11    | $\boldsymbol{c}$ | (roth)     | l | _ | 0,0006564  |
|   | 11  | - 11 | **     | "     | D                | (gelb)     | λ | - | 0,0005888  |
|   | 11  | **   | ,,     | 33    | $\boldsymbol{E}$ | (grün)     | λ | _ | 0,0005265  |
|   | 11  | 11   | 37     | 11    | F                | (grünblau) | λ | = | 0,0004851  |
| ١ | 33  | "    | 11     | 19    | G                | (violett)  | λ | - | 0,0004292  |
|   | **  |      |        |       | H                | (violett)  | λ | - | 0,0003945, |

Zur Prüfung der aufgestellten Dispersionsformeln kann man nun aus bequemsten so verfahren, dass man für irgend eine Substamz aus zwei in Spectrum weit aus eimander liegenden Strahlen die in den Gleichungen vorkommenden Constanten bestimmt, und mit diesen dann die Brechung-exponenten stömutlicher Strahlen berechnet.

Bezeichnen wir die Breehungsexponenten zweier Strahlen mit  $n_1$  und  $n_2$  die zugehörigen Wellenlängen mit  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$ , so gibt die Cauchy'sche Formel folgende zwei Gleichungen

$$n_1 = A + \frac{B}{\lambda_1^2}; n_2 = A + \frac{B}{\lambda_2^2}$$

und daraus

$$\frac{\frac{n_1 - n_1}{1} - \frac{n_1}{1}}{\frac{1}{\lambda_1^2} - \frac{1}{\lambda_1^2}} = B; \quad \frac{n_1 \lambda_1^2 - n_1 \lambda_2^2}{\lambda_1^2 - \lambda_1^2} = A$$

und mit den so bestimmten A und B bereehnen wir dann sämmtliche für die Substanz beobachteten Werthe von n.

Un<br/>ı die Constanten  $n_0$  und  $\lambda_0$  der Christoffel'schen Formel zu berechnen, sehreiben wir dieselbe zunächst

$$n^{2} = \frac{2 \cdot n_{0}^{3}}{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{\lambda^{0}} + \sqrt{1 - \frac{1}{\lambda}}}\right)^{2}} = \frac{2 \cdot n_{0}^{3}}{2 + 2 \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{2}}}$$

$$n^{2} = \frac{n_{0}^{3} \lambda}{1 + \lambda^{2} x - L_{0}^{3}}$$

$$n^{2} \cdot \sqrt{\lambda^{2} - \lambda_{0}^{3}} = \lambda \left(n_{0}^{2} - n^{2}\right)$$

$$\lambda^{2} - \lambda_{0}^{2} = \lambda^{2} \left(\frac{n_{0}^{4}}{n^{2}} - 1\right)^{2} \cdot \cdot \cdot \cdot (a).$$

Bezeichnen wir jetzt wieder die Elemente zweier Strahlen mit  $n_1$ ,  $\lambda_1$  und  $n_2$ ,  $\lambda_2$ , so ergibt sich aus dieser Gleichung

$$\lambda_1^2 - \lambda_2^2 = \lambda_1^2 \left( \frac{n_0^2}{n_1^2} - 1 \right)^2 - \lambda_2^2 \left( \frac{n_0^2}{n_2^2} - 1 \right)^2$$

aus welcher man unmittelbar für no ableitet

$$n_0^2 = \frac{\frac{\lambda_1^2}{n_1^4} - \frac{\lambda_2^2}{n_2^2}}{\frac{\lambda_1^2}{n_4^4} - \frac{\lambda_2^2}{n_2^4}} = 2\frac{\frac{n_1^2}{2} \cdot \frac{n_2^4}{2} - \frac{n_2^2}{n_1^2} - \frac{n_1^2}{n_1^2}}{\frac{n_1^2}{2} - \frac{n_1^4}{2}}$$

Lösen wir dagegen die Gleichung (a) nach  $\lambda_0^{\ 2}$ auf, so erhält man leich

$$\lambda_0^2 = 2 n_0^2 \frac{n_1^2 - n_1^2}{\frac{n_2^4}{1.2} - \frac{n_1^4}{1.2}}.$$

In den nachfolgenden Tabellen sind zur Vergleichung einige der beobachteten und nach der Formel von Cauchy und der von Christoffel berechneten Brechungserponenten zusammengestellt. Die Brechungserponenten sind bis auf vier Decinsalen angegeben, zur Berechnung der Constanten sind die Strahlen B und G benutzt.

#### 1. Flintglas von Merz.

Die Constanten der Formel von Cauchy sind

A = 1,6895; B = 1,5276.

wenn die Wellenlängen so geschrieben werden, dass die zehntausendstel Millimeter als Einheit gesetzt sind.

Die Constanten der Formel von Christoffel sind in denselben Einheiten

$$n_0 = 2,39606$$
;  $n_0 \cdot 1/2 = 3,3885$ ;  $\lambda_0 = 2,4093$ .

| Strahl | n beobachtet | n nach Cauchy | 4    | n nach Christ. | 1    |
|--------|--------------|---------------|------|----------------|------|
| B      | 1,7218       | 1,7218        | 0    | 1,7218         | . (  |
| C      | 1,7245       | 1,7249        | - 4  | 1,7246         | :    |
| D      | 1,7321       | 1,7335        | - 14 | 1,7326         | _ :  |
| E      | 1,7425       | 1,7447        | - 22 | 1,7409         | + 1  |
| F      | 1,7521       | 1,7546        | _ 25 | 1,7534         | - 1  |
| G      | 1,7724       | 1,7724        | 0    | 1,7724         |      |
| 11     | 1,7894       | 1,7885        | + 9  | 1,7904         | + 10 |

2. Flintglas von Guinand gelb mit Borsaure.

$$A = 1,7464; B = 1,1001$$
  
 $n_0 = 2,4733; \lambda_0 = 2,0763.$ 

| Strahl | n beobachtet | s nach Cauchy | ٦    | n nach Christ. | 4   |
|--------|--------------|---------------|------|----------------|-----|
| B      | 1,7697       | 1,7697        | 0    | 1,7697         | 0   |
| C      | 1,7718       | 1,7719        | - 1  | 1,7718         | 0   |
| D      | 1,7777       | 1,7781        | - 4  | 1,7778         | - 1 |
| E      | 1,7852       | 1,7862        | - 10 | 1,7855         | 3   |
| F'     | 1,7924       | 1,7933        | - 9  | 1,7927         | - 3 |
| G      | 1,8062       | 1,8062        | 0    | 1,8062         | 0   |
| 11     | 1,8186       | 1,8177        | + 9  | 1,8184         | - 2 |

Die beiden Tabellen geben sehon zu erkennen, dass bei Substanzen von so starker Dispersion die Formel von Cauchy bis zum zweiten Gliede zur Darstellung der Beobachtungen nicht ausreicht, denn in beiden Fällen weichen Rechnung und Beobschtung sehon in der dritten Decimale von einander ab. Sehr viel näher sehliessen Rechnung und Beobachtung einander an, wenn man die Formel von Cauchy mit drei Constanten anwendet

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^1}.$$

Für das Flintglas von Merz erhalten wir aus den Breehungsexponenten . der Strahlen B, E, G die Constanten

C = 7.9556

A = 1,6986; B = 0,92754; und als Wertho für s

tur 
$$n$$
  
 $B = 1,7248$   $E = 1,7425$   $G = 1,7724$   
 $C = 1,7254$   $F = 1,7524$   $H = 1,7911$   
 $D = 1,7320$ 

Die so bestimmten Zahlen weichen bis auf die letzte nur mehr in der vierten Decimale von den beobachteten ab; noch genauer stimmen die berechneten Zahlen für das Guinand'sche Flintglas mit den beobachteten überein. Für dieses werden die Constanten ebenfalls aus B, E, G berechnet

$$A := 1,7508; \qquad B := 0,82073; \qquad C \stackrel{2}{=} 3,7032$$
 und die Werthe von  $n$  sind

$$\begin{array}{cccccc} B = 1,7697 & D = 1,7776 & F = 1,7924 \\ C = 1,7718 & E = 1,7852 & G = 1,8062 \\ & & H = 1,8189. \end{array}$$

Die einzigen Differenzen sind D um eine und H um drei Einheiten der vierten Decimale. In beiden Fällen schliesst sich also die Cauchy'sehe Formel mit drei Constanten den Beobachtungen noch näher an als die Formel von Christoffel. Ganz dasselbe zeigt sieh bei andern stark dispergirenden Substanzen, so bei einer von Dale und Gladstone 1) untersuchten Lösung von Phosphor in Schwefelkohlenstoff. Für diese sind die Constanten der Cauchy'sehen Formel

$$A=1,8831;\ B=1,9497;\ C=15,995,$$
 die der Christoffel'schen  $n_0=2,6605;\ \lambda_0=^*3,0334.$ 

| Strahl           | n beobachtet | n nach Cauchy | . 4  | n nach Christ. | J        |
|------------------|--------------|---------------|------|----------------|----------|
| В                | 1,9314       | 1,9314        | 0    | 1,9314         | - 0      |
| $\boldsymbol{c}$ | _            | 1,9369        | _    | 1,9369         | -        |
| D                | 1,9527       | 1,9527        | 0    | 1,9523         | + 4      |
| $\boldsymbol{E}$ | 1,9744       | 1,9744        | 0    | 1,9737         | + 7      |
| $\boldsymbol{F}$ | 1,9941       | 1,9952        | - 11 | 1,9942         | <u> </u> |
| G                | 2,0361       | 2,0361        | 0    | 2,0361         | (        |
| H                | 2,0746       | 2,0747        | - 1  | 2,0783         | - 37     |

<sup>1)</sup> Dale u. Gladstone, Philosoph. Transact, for 1863, part L.

Eine noch grössere Uebereinstimunng zwischen den beobachteten und berechneten Werthen würde man nach beiden Formeln erhalten, wenn man nicht nur zwei resp. drei Beobachtungen, sondern alle zur Ableitung der Constanten benutzte unter Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate. Christoffel ) hat in dieser Weise an Beobachtungen von Masart ?) über üle Brechungsexponenten des Kalkspaths seine Formel geprüft und eine Uebereinstimmung erhalten, die bis auf drei Einheiten der vierten Decimale als einmalige grösste Abweichung geht.

Um zu entscheiden, ob diese Formeln in der That die Dispersion wiedergeben, ist zunächst die Frage zu beantworten, wie weit den Brechungsexponenten und Wellenlängen absolute Genauigkeit zukommt. Bei den Werthen der Wellenlängen können wir, wie später nachgewiesen wird, die Unsicherheit als fünf Einheiten der letzten Stelle ansehen. Die Genauigkeit in den Brechungsexponenten könnte bei festen Körpern eigentlich in den vier ersten Stellen absolut sein, bei den flüssigen sich bis auf eine Einheit in der vierten Decimale erstrecken, wie ich bei einer ausführlichern Untersuchung der Genauigkeitsgrenzen gezeigt habe 3). Es scheint indess nicht, dass die Genauigkeit der angeführten Beobachtungen so weit reicht. Jene Ungenauigkeiten angenommen, hat Christoffel 1) gezeigt, dass die Differenzen zwischen Rechnungen und Beobachtungen sieh im sehlimmsten Falle bis in die dritte Decimale erstrecken können, so dass die in den obigen Tabellen vorkommenden Unterschiede der Rechnung und Beobachtung auf die Ungenauigkeiten der Beobachtung geschoben werden können. Demnach würde die Formel von Christoffel und noch genauer die Cauchy'sche mit drei Constanten die Dispersionserscheinungen mit genügender Genauigkeit wiedergeben.

Pur Substanzen mit geringer Dispersion genügt die Formel von Cauchy unit zwei Constanten; ich habe selbst die Brechungsexponenten einer grossen Anzahl von Flüssigkeiten und Gemischen für drei Strahlen, die des Wasserstoffspeetrums bis auf sechs Deeimalen bestimmt <sup>3</sup>) und dieselben durch die erwähnte Gleichung bis auf acht Einheiten der fünsten Deeimale als grösste Alweichung darstellen können. In vielen Fällen zeigten sieh die Untersehiede zwischen Rechung und Beobechtung erst in der senheten Decimale.

Die angeführten Dispersionsformeln lassen nun auch sofort erkennen, dass mit zunchmender Wellenlänge die Brechungsexponenten sich immer mehr einer bestimmten Grenze nähern, die sie strenge genommen erst erreichen, wenn die Wellenlänge selbst unendlich gross wird, der sie aber sehon sehr nahe kommen, wenn die Wellenlänge soch nur O<sup>m</sup>-1 beträgt. Diese Grenze

<sup>1)</sup> Christoffel, Poggend. Annal. Bd. CXXIV.

<sup>2)</sup> Mascart, Comptes Rendus, Bd. LVIII, p. 1111. Man sehe 8, 46.

<sup>3)</sup> Wällner, Poggend. Annal. Bd. CXXXIII.

<sup>4)</sup> Christoffel, Poggend. Annal. Bd. CXVII.

Wällner, Poggend. Annal. Bd. CXXXIII.

ist in den Formeln von Cauchy die Constante A, in der Gleichung von Christoffel  $\frac{n_a}{L_b}$ , denn setzen wir in der letztern

$$n = \sqrt{1 + \frac{\lambda_0}{\lambda} + \frac{\lambda_2}{\lambda}} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

 $\lambda = \infty$ , so wird sie

$$n = \frac{n_o V_2}{V_1 + V_1} = \frac{n_o}{V_2}$$

Diese Constanten geben uns somit den Brechungescponenten des Lieftes unter der Voranssetzung, dass die specielle Anordnung der Molektile im Innern der Körper auf die Portpfänzungegeschwindigkeit ohne Einfluss sei, oder dass die Portpfänzungsgeschwindigkeit beligtieh von der Diehtigkeit und der Elastieität der Mediums, in welchem das Lieht sein fortpfänze, abhänge.

Die Christofie'sche Formel gibt noch eine zweite Grenze für die Brechungsexponenten, sie begrenzt das Spectruh nach seiner brechbaren Seite ebenfalls. Denn wird in der Gleichung  $\lambda < \lambda_0$ , also  $\frac{1}{\lambda_0} > 1$ , so wird der Ausdruck für n imaginär. Es folgt somit, dass Wellen, deren Länge kleiner ist als die zweite Constante  $\lambda_0$ , total reflectirt werden, dass sie nicht mehr in das betreffende Medium eindringen Können.

# §. 25.

Abhängigkeit der Brechungsexponenten von der Dichtigkeit der brechenden Körper. Schen die wenigen Zahlen Baden Powell's für die Brechungsexponenten des Cassinöles zeigen, dass mit steigender Temperatur die Brechungsexponenten abuehmen; für feste Körper ist diese Aenderung sehr unbedeutend und sehwer zu constairten, für Pülssigkötten ist sie indess sehr merklich, wie sich aus einer grossen Anzahl neuerer Untersnehungen ergibt. Zumächst zeigte Jamin 1) nach einer Methode, welche nur die Aenderungen der Brechungsexponenten mit der Temperatur zu bestimmen gestattete, dass der Brechungsexponent des Wassers stelig abnimmt, für Licht mittlerer Brechbarkeit erhielt er zwischen 0° und 30° den Brechungsexponenten des Wassers dargestellt durch die Gleichung

$$n_t = n_0 - 0,000012573 t - 0,000001929 t^2$$

Dalo und Gladstone<sup>2</sup>) zeigten dann bei einer Reihe von Plüssigkeiten, dass die Abnahme der Breehungsexponenten zum Theil sehr rasch mit steigender Temperatur stattfindet. So geben sie z. B. für Schwefelkohlenstoff folgende Zahlen.

<sup>1)</sup> Jamin, Comptes Rendus, XLIII. p. 1191. Poggend, Annal. Bd. C.

<sup>2)</sup> Dale n. Gladstone, Philosoph, Transactions for 1858.

## Breehnngsexponenten des Schwefelkohlenstoffs.

| Tempe- | Brech  | nungsexpone | enten  | A      | bnahme für | 5°     |
|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|
| ratur  | A      | D           | Н      | von A  | von D      | von H  |
| On C.  | 1,6217 | 1,6442      | 1,7175 |        |            |        |
| 5      | 1,6180 | 1,6397      | 1,7119 | 0,0037 | 0,0045     | 0,0056 |
| 10     | 1,6144 | 1,6346      | 1,7081 | 0,0036 | 0,0051     | 0,0038 |
| 15     | 1,6114 | 1,6303      | 1,7035 | 0,0030 | 0,0043     | 0,0046 |
| 20     | 1,6076 | 1,6261      | 1,6993 | 0,0038 | 0,0042     | 0,0045 |
| 25     | 1,6036 | 1,6220      | 1,6942 | 0,0040 | 0,0041     | 0,0051 |
| 30     | 1,5995 | 1,6182      | 1,6896 | 0,0041 | 0,0038     | 0,0040 |
| 35     | 1,5956 | 1,6140      | 1,6850 | 0,0039 | 0,0042     | 0,0046 |
| 40 .   | 1,5919 | 1,6103      | 1,6810 | 0,0037 | 0,0037     | 0,0040 |
| 42,5   | 1,5900 | 1,6082      | 1,6778 | 0,0038 | 0,0042     | 0,0064 |

Die Abnahme der Brechungsexponenten ist innerhalb dieses Temperaturintervalls für jeden Struhl bei gleichem Temperaturzuwachs constant, für die verschiedenen Strahlen aher merklich verschieden; für A ist die Abnahme im Mittel für je  $5^{\circ} = 0.0037$ , für D = 0.0042, für H = 0.0048. Es ergibt sich daraus, dass mit steigender Temperatur nicht nur die Brechung, sondern auch die Dispersion abnimmt.

Wie wir im §. 21 entwickelten, folgt- aus der Emissionstheorie, dass das specifische Brechungsvermögen eines Körpers, der Quotient

$$n^2-1$$
 =  $c$ 

constant sei.

Auch nach der Undulationstheorie kann man, wie wohl zuerst Hoek! hervorgehoben hat, dem aus der Emissionstheorie überkommenen Begriffe der brechenden Kraft eine bestimmte Bedeutung beilegen, und unter gewissen Voraussetzungen ableiten, dass das specifische Brechungsvermögen constant sein muss.

Nach der Undulationstheorie rührt näudich die Breehung her von einer Abnahme der Geschwindigkeit des Lichtes im zweiten Mittel, und diese ist nach der Fresnel'schen Annahme, welche wir theilen. Folge von der grössern Dichtigkeit des Aethers im stärker brechenden Mittel. Nennen wir nun die Geschwindigkeit des Lichtes im leeren Raume c. und die Dichtigkeit und Elasticität des Aethers dort d und c, so ist nach unserer angenäherten Theorie

$$c = c \sqrt{\frac{\epsilon}{a}}$$

<sup>1)</sup> Hock, Poggend. Annal. Bd. CXH.

8, 25,

Für irgend ein brechendes Mittel, wo c', c', d' die entsprechenden Werthe sind, ist

$$e' = C \sqrt{\frac{e'}{d'}},$$

nach unserer Annahme ist nun e'=e und somit der Breebungsexponent

$$n = \frac{c}{c'} = \frac{Vd'}{Vd}$$

$$n^2 = \frac{d'}{d},$$

oder

$$d' = n^2 \cdot d$$
.

Die Dichtigkeit des Acthers in dem brechenden Mittel verhält sieh zu derjenigen im leeren Raum wie das Quadrat des Brechungsexponenten zu 1. Setzen wir daber die Dichtigkeit des Acthers im leeren Raum gleich 1, so gibt uns das Quadrat des Brechungsexponenten die Dichtigkeit des Acthers in dem brechenden Mittel bezogen auf diejenige des Acthers im leeren Raume. Daraus folgt dann

$$n^2 - 1 = \delta = d' - d$$

die breehende Kraft eines Mittels, das um 1 verminderte Quadrat des Breehungsexponenten ist gleich dem Ueberschuss der Dichtigkeit des Aethers in dem breehenden Mittel über denjenigen des in einem gleichen Volumen des leeren Raumes enthaltenen Aethers.

Machen wir nun die Annahme, dass dieser Acther fest in diesem Mittel gebunden ist, so wird, wenn wir dieses Mittel comprimiren oder auselehmen, dadurch der in demselben enthaltene Ueberschuss  $\delta$  des Acthers seinem absolnten Werthe nach nicht gefandert, aber in dem verdichteten Körper ist dieser Ueberschass jetzt in einem kleinern Raume vorhauden, die mit diesem verlächteten Körper ausgefüllte Volumeinheit würde daher in demselben Verlätlnisse miter, Acther besitzen als die Volumeinheit des leren Raumes, in welchen der verdichtete Körper einen kleinern Raum einnimmt als der nicht verdichtete. Das Verhältniss dieser Acthermenge  $\delta$  zu dem in einem gleichen Volum des leeven Raumes einhaltenen Acthers ist demnach ein anderes, es ist in demseben Verhältnisse grösser geworden, als die Dichtigkeit des Körpers zugenommen hat. Drauss würde dam folgen, dass der Quotient aus dem jedesmal vorhandenen  $\delta$  mud der Dichtigkeit  $\delta$  es Körpers constant wäre, oder

$$\delta = \frac{n^2 - 1}{a} = a,$$

wenn n jetzt den Brechungsexponenten des verdichteten Körpers bedeutet.

Es wirde also folgen, dass das von Newton so genannte specifische Brechungsvermögen für ein und denselben Körper constant sei, und dass dasielbe gleich sei dem Quotienten aus dem Ueberschuss des in der Voluneinbeit enthaltenen Aethers über den des leeren Raumes und der Dichtigkeit des brechenden Mittels, Ein Beispiel wird diesen Schluss nech klarer machen. Sei die Dichtigkeit des Aethers in einem Mittel von der Dichtigkeit 1 gleich 2, so ist für dieses  $\delta=1$ . Werde nun das Mittel auf die Hälfte seines Volumens comprinitr, so bleibt die Aethermenge  $\delta=1$  in ihm fest. Die Gesammtnenge des dann in ihm enthaltenen Aethers ist dann gleich 1.5, da in dem Volumen  $^{1}_{2}$  des leeren Raumes auch nur die Aethermenge  $^{1}_{2}$ , vorhanden ist. Wärden wir nun das Volum 1 mit dieser verdichtefen Pflüssigkeit ansfüllen, so würde die in dem Volum 1 enthaltene Aethermenge gleich 3 sein. Die Differenz dieses und des in leeren Raum vorhandenen 3 — 1 gleich 2, und der Quotient aus dieser Zahl und der Dichtigkeit, die dann gleich 2 wäre, wieder gleich 1. So auch, wenn wir den Körper ausdehnten, z. ll. sein Volum verdreifschten, würde der im Volum 3 vorhandene Aether gleich 4 sein, im Volum 1 dennach  $^{4}_{1,5}$ ,  $\delta$  gleich  $^{1}_{2}$ , auch quotient  $^{1}_{3}$  auch der im Volum 3 vorhandene Aether gleich 4 sein, im Volum 1 dennach  $^{4}_{1,5}$ ,  $\delta$  gleich  $^{1}_{2}$ , auch quotient

$$\frac{\delta}{s} = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1.$$

Wenn die Fresnel'sche Annahme über die Ursache der Brechung und die Voranssetzung, dass jener Actherüberschuss fest an den Molekülen der Körper gebunden sei, richtig ist, so muss darnach in der That das speeifische Brechungsvermögen constant sein; jedoch muss dasselbe dann noch etwas anders gedeutet werden. Wie die Versuche von Dale und Gladstone zeigen. hängt nicht nur der Brechungsexponent selbst, sondern auch die Aenderung desselben von der Farhe des Lichtes oder seiner Wellenlänge ah, unsere Entwicklung, dass das Brechungsvermögen constant sei, heruht aber auf der Voranssetzung, dass der Brechungsexponent nicht von der Wellenlänge abhängig sei; sie beruht auf dem für unendlich lange Wellen von uns abgeleiteten Ausdrucke für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes. Die Constanz des specifischen Brechungsvermögens kann deshalh nur für den von der Wellenlänge unabhängigen Theil der Brechungsexponenten oder für die Constante A der Canchy'schen oder na: 1/2 der Christoffel'schen Gleichung gelten. Hierfür hat Schrauff1) vorzugsweise auf die Beobachtungen von Dale und Gladstone gestützt, die Constanz auch nachweisen zu köunen geglaubt. Dale und Gladstone?) selbst interpretirten ihre Beobachtungen nicht dahin, sondern sie folgerten aus denselben, dass viel näher der Ausdruck

$$\frac{A-1}{d} = \text{const.}$$

constant sei. Der Einfluss der Temperatur auf die Körper besteht nämlich darin, dass ihre Diehtigkeit kleiuer wird, und durch die Untersuchungen von Kopp und Pierre, welche wir in der Wärmelehre besprechen werden, waren

Schrauff, Poggend, Annal. Bd. CXVI, CXVIII, CXIX, CXXVI, CXXVII und Physikalische Studien, Wien 1867.

<sup>2)</sup> Dale u. Gladstone, Philosophical Transactions for 1863.

die Aenderungen der Diehte mit der Temperatur für die von Dale und Gladstone untersuchten Substanzen bestimmt worden. Eine Vergleiehung der Aenderung der Brechungsexponenten und der Körperlichten mit der Temperatur gestattete daher die Frage, ob einer der beiden Ausdrücke und welcher constant sei, zu beantworten.

| Folgende       | kleine | Tabelle | enthält   | einige | der   | von | Dale  | und  | Gladstone |
|----------------|--------|---------|-----------|--------|-------|-----|-------|------|-----------|
| gegebenen Zahl | en für | Schwefe | lkohlenst | off, W | asser | und | Alkol | hol. |           |

| Substanz        | Tempera-<br>tur | $\frac{1}{d}$ | Λ      | $\frac{A-1}{d}$ | A2 1   |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|--------|
| Schwefelkohlen- | 11º C.          | 0,9554        | 1,5960 | 0,5694          | 1,4782 |
| stoff           | 22,5            | 0,9685        | 1,5865 | 0,5680          | 1,471  |
|                 | 36,5            | 0,9854        | 1,5753 | 0,5669          | 1,4599 |
| Wasser          | 10              | 0,9999        | 1,3227 | 0,3227          | 0,7490 |
|                 | 15,5            | 1,0007        | 1,3228 | 0,3230          | 0,7497 |
|                 | 27,5            | 1,0034        | 1,3216 | 0,3227          | 0,7495 |
|                 | 480             | 1,0109        | 1,3193 | 0,3227          | 0,748  |
| Alkohol         | 00              | 0,9132        | 1,3598 | 0,3286          | 0,775  |
|                 | 200             | 0,9326        | 1,3518 | 0,3280          | 0,771  |
|                 | 400             | 0,9534        | 1,3435 | 0,3275          | 0,767  |
|                 | 600             | 0,9762        | 1,3347 | 0,3268          | 0,7630 |

Die letzte Columne dieser Tabelle lässt deutlich erkennen, dass dies specifische Brechungsvermögen im Sinne der Emissionstberoite mit abnehmender Dichtigkeit ebenfalls abnimmt, dass dagegen der Quotient  $\stackrel{A}{-}_{-}^{-1}$  mit sehr grosser Annäherung constant ist. Dale und Gledatone nennen deshalb diesen Quotienten das specifische Brechungsvermögen, und schliessen aus ihren Versuchen, dass dieses Vermögen constant sei, und dass die geringe Aenderung, die sich zuweilen zeige, dem Einflusse der Dispersion zuzuschreiben sei.

Gleichzeitig mit Dale und Gladstone untersuchte Landot!) die Abhanigkieti der Brechungsersponenten von der Körperdichte, indem auch er die Aenderung der Brechungsersponenten mit steigender Temperatur mit der aus den Untersuchungen Kopp's bekannten Aenderung der Dichtigkeit verglich. Auch Landott gelangt zu dem Resultate, dass der Quotiert  $\frac{A-1}{d}$  als constant angeschen werden könne, wie sich aus folgenden Zahlen ergibt.

Landolt, Poggend. Annal. Bd. CXVII, CXXII, CXXIII. WCLLNER, Physik II. 2. Aufl.

| Substanz       | Tempera-<br>tur | đ      | A      | A - 1  | $\frac{A^2-1}{d}$ |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|
| Propionsäure   | 180 €.          | 0,9970 | 1;3772 | 0,3784 | 0,8994            |
|                | 240             | 0,9905 | 1,3747 | 0,3783 | 0,8984            |
|                | $28^{0}$        | 0,9861 | 1,3732 | 0,3785 | 0,8981            |
| Aethylalkohol  | 120             | 0,8054 | 1,3564 | 0,4426 | 1,0472            |
|                | 20°             | 0,7986 | 1,3532 | 0,4423 | 1,0408            |
|                | 280             | 0,7917 | 1,3502 | 0,4423 | 1,0396            |
| Bittermandelöl | 16°             | 1,0496 | 1,5113 | 0,4872 | 1,2233            |
|                | 200             | 1,0457 | 1,5094 | 0,4871 | 1,2224            |
|                | 26°             | 1,0401 | 1,5065 | 0,4870 | 1,2206            |

Bei den Versuchen von Landolt und mehr noch bei denen von Dale und Gladstone zeigt sich noch eine kleine stetige Aenderung des Quotienten  $\frac{A-1}{A}$ , welche indess möglicherweise ihren Grund darin haben kann, dass die zu diesen Untersuchungen benutzten Präparate nicht mit denen von Kopp identisch waren.

Es sind deshalb späterhin gleichzeitig von Rühlmann 1) und mir 2) Versuche angestellt, um die Frage zu entscheiden, ob der Quotient 4-1 in der That als ganz constant anzusehen sei; Rühlmann benutzte zu seinen Versuchen destillirtes Wasser, ich eine Reihe anderer Flüssigkeiten, deren Dichtigkeit ich selbst in den verschiedenen Temperaturen bestimmte. Beide gelangten wir zu dem Resultate, dass die Constanz dieses Quotienten nur eine angenäherte sei. Die Strahlen, welche Rühlmann henutzt hat, liegen leider zu nahe zusammen, um die Constante A mit Sicherheit berechnen zu können; ich erhalte für die Brechungsexponenten des Wassers den Ausdruck

$$n_{\lambda} = 1,326067 - 0,000099 t + \frac{0,30531}{\lambda^2}$$

worin  $n_{\lambda}$  den Brechungsexponenten des Strahles von der Wellenlänge  $\lambda$  und tdie Temperatur in Graden der Centesimalskala bedeutet. Für 196,5 wird darnach der Brechungsexponent der Strahlen

| nach Wüllner          | 1,33121 | 1,33295 | 1,3371 |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| " van der Willigen 3) | 1,33122 | 1,33307 | 1,3372 |
| " Landolt 4)          | 1,33115 | 1,33276 | 1,3371 |
| "Rühlmann             | _       | 1,33291 |        |
|                       |         |         |        |

<sup>1)</sup> Rühlmann, Poggend, Annal, Bd. CXXXII. Wüllner, Poggend. Annal. Bd. CXXXIII.

<sup>3)</sup> Van der Willigen, Poggend. Annal. Bd. CXXII.

Landolt, Poggend, Annal. Bd. CXXIII.

Wie man sieht stimmen diese Zahlen bis auf einige Einheiten der fünften Decimale überein. Mit dem von mir bestimmten Werthe von A und den Kopp-schen Zahlen für die Dichtigkeit des Wassers werden die Werthe der Quotienten  $\frac{A-1}{2}$ .

" 30°...0,322466.
Für ein ziemlich wasserfreies Glycerin fanden sich die Brechungsexponenten gegeben durch die Gleichung

$$n_1 = 1,454262 - 0,0002683 t + \frac{0,404553 - 0,0000600 t}{12}$$

die Dichtigkeiten durch

ferner

$$d = 1,25073 - 0,000635 t$$

innerhalb der Temperaturen 15° und 35°. Für den Quotienten ergibt sich daraus

$$\frac{A-1}{d} = 0,36325 - 0,0000310 t$$

Für Alkohol ist innerhalb derselben Temperaturgrenzen

$$n_k = 1,36086 - 0,000384 t + \frac{0,223707 - 0,000308 t}{\lambda^2} t$$
  
 $d = 0,81281 - 0,00086 t$   
 $\frac{A-1}{d} = 0,44396 - 0,0000082 t$ .

Für eine gesättigte Lösung von Chlorzink in Wasser, sie enthielt auf 100 Wasser 254,735 Chlorzink, erhielt ich zwischen  $20^{6}$  und  $40^{6}$ 

$$n_k = 1,494538 - 0,0002867 t + \frac{0,632866 - 0,0001007 t}{\lambda^2}$$

$$d = 1,96816 - 0,001153 t$$

$$\frac{\Delta - t}{t} = 0,25126 + 0,0000028 t.$$

Für Schwefelkohlenstoff schliesslich wurden die Constanten der Dispersionsformel zwischen  $7^{6}$  und  $24^{6}$ 

$$A = 1,601500 - 0,0007639 t$$

$$B = 1,177249 - 0,0005960 t$$

$$C = 3,768645 - 0,0847898 t$$

$$d = 1,29366 - 0,001506 t$$

$$\frac{A-1}{t} = 0,46496 - 0,0000424 t.$$

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die Constanz des Quotienten aus dem um eins verminderten Brechungsexponenten und der Dichtigkeit nur eine angenäherte ist, dass sie bei einigen Flüssigkeiten, wie beim Alkohol, fast erreicht ist, dass bei einigen dieser Quotient mit der Temperatur abnimunt, bei andern, wie hei der Chlorzinklösung, mit ahnehmender Diehtigkeit grösser wird. Bei Temperaturintervallen von 20% bei denen die Aenderung der Diehte und der Brechungsesponenten sehon die zweite Deeimale erreichen kann, bleht die Aenderung des Quotienten im Allgemeinen noch in der vierten Decimale. Man kann daher das Gesetz der Constanz dieses Quotienten in iknlicher Weiss annehmen als das Gesetz von Mariothe.

### §. 26.

Brechungsexponenten von Lösungen und Mischungen. Aus der von ihm dem Quotienten  $\frac{A^2-d}{d}$  gegebenen Deutung hat Hock ') eine Methode abgeleitet, nach welcher man mit Hülfe jenes Quotienten die Brechungsexponenten von Gemischen aus denen der Bestandtheile ableiten kann, indem er zeigte, dass ein von Biot und Arngo für zusammengesetzte Gase aufgestellter Satz zich auch auf füssige Gemische anweden lasse,

Das von Arago und Biot für Gase aufgestellte Geretz aagt, dass die brechende Kraft eines Gasgemisches gleich ist der Summe der brechende Krafte der Bestandtheile, und in der aus der Undulationstheorie für Flüssigkeiten abgeleiteten Form von Hoek sagt dasselhe aus, dass der Ucherschuss des in einem Gemische vorhandenen Aethers ther den in einem gleichen Volumen des leeren Raumes vorhandenen gleich sein muss der Summe der Ueberschüsse in den einzelnen Bestandtheilen. Mischen wir nun w Volume einer Sahstanz mit e Volumen einer zweiten, und entstehen se Volume des Gemisches, so hat sich jeder der heiden Bestandtheile auf w Volume ausgedehnt. Waren die Dichtigkeiten der Bestandtheile vorher d und d<sub>1</sub>, so sind ein ande der Mischung d - <sup>u</sup>u und d<sub>1</sub> <sup>v</sup>c. Ist nun das specifische Brechungsvermögen im Sinne Hoeks für die eine Suhstanz s, für die andere s<sub>1</sub>, so sind die in den beiden Substanzen im Gemische vorhandenen Aethertherschüsse

$$s \cdot d \cdot \frac{u}{u}$$
 und  $s_1 \cdot d_1 \cdot \frac{v}{u}$ .

Ist nun a der von der Wellenlänge unabhängige Theil des Brechungsexponenten für die eine,  $a_1$  für die andere Substanz, so ist nach Hock

$$s = \frac{a^2 - 1}{d}$$
  $s_1 = \frac{a_1^2 - 1}{d_1}$ 

Nennen wir schliesslich den constanten Theil des Brechungsexponenten des Gemisches A, so ist der Ueberschuss des Aethers im Gemische  $A^2-1$  und damit '

$$A^2 - 1 = (a^2 - 1) \frac{u}{m} + (a_1^2 - 1) \cdot \frac{v}{m}$$

<sup>1)</sup> Hoek, Poggend. Ann. Bd. CXII.

Wie man sieht beruht diese Ableitung wesentlich auf der von Hoek dem Begriffe der brechenden Kraft gegebenen Deutung und der Annahme, dass  $\frac{\delta^2}{d}$  constant sei. Mit dem Nachweis, dass letztere Annahme unrichtig, füllt auch die abgeleitete Gleichung. Landolt') zeigte nun, dass man dennoch diese Gleichung mit grosser Annäherung zur Berechnung benutzen könne, wenn man eben anstatt der um eins verminderten Quadrate der Brechungsexponenten die um 1 verminderten Brechungsexponenten selbst nimmt, obige Gleichung also verwandelt in folgende

$$(A-1) w = (a-1) u + (a_1-1) v \dots I.$$

oder setzen wir das Gewicht der Mischung  $P_1$ , ihre Dichtigkeit  $D_2$ , die Gewichte der Bestandtheile p und  $p_1$ ,

$$\frac{A-1}{D} \cdot P = \frac{a-1}{d} \cdot p + \frac{a_1-1}{d_1} \cdot p_1 \dots$$
 Ia.

Landolt benutzte zu seinen Rechnungen anstatt der constanten Theile der Brechungsexponenten den Brechungsexponenten von C; folgende Tabelle enthält einige der von ihm gegebenen Zahlen.

| Substanz      | Gewicht | Dichtigkeit | 26         | ic ,      |
|---------------|---------|-------------|------------|-----------|
| Subsumz       | Gewicht | Dientigkeit | beobachtet | berechnet |
| Methylalkohol | 96      | 0,7964      | 1,3279     |           |
| Amylalkohol   | 88      | 0,8135      | 1,4057     |           |
| Misehung      | 184     | 0,8038      | 1,3640     | 1,3644    |
| Aethylalkohol | 92      | 0,8011      | 1,3605     |           |
| Amylalkohol   | 88      | 0,8135      | 1,4057     |           |
| Mischung      | 180     | 0,8065      | 1,3822     | 1,3821    |
| Aethylalkohol | 46      | 0,8011      | 1,3605     |           |
| Amylalkohol   | 176     | 0,8135      | 1,4057     |           |
| Mischung      | 222     | 0,8104      | 1,3961     | 1,3960    |
| Essigsture    | 60      | 1,0518      | 1,3706     |           |
| Buttersäure   | 88      | 0,9610      | 1,3953     |           |
| Mischung      | 148     | 0,9930      | 1,3850     | 1,3847    |
|               |         |             |            |           |

Ich habe später bei der schon im vorigen §. erwähnten Untersuchung ebenfalls diese empirische Relation in sehr ausgedehnter Weise untersucht, indem ich eine Beihe verschiedener Gemische aus den dort erwähnten Flüssig-

Landolt, Poggend. Ann. Bd. CXXIII. Man sebe auch dessen Abhandlung über optische Analyse von Flüssigkeitsgemischen in Liebig's Annalen. IV. Supplementband 1864.

keiten herstellte, und deren Brechungsexponenten in derselben Weise bestimmte, wie die der einzelnen Flüssigkeiten. Für vier Gemische aus Alkohol und Glycerin, für welche einzelne Flüssigkeiten die Constanten im vorigen S. mitgetheilt sind, erhielt ich folgende Werthe der Constanten:

1. Gemisch aus 1 Alkohol 4 Glyeerin

$$n_1 = 1,433283 - 0,0002891 t + \frac{0,584516 - 0,000134 t}{2^2}$$
  
 $D = 1,14155 - 0.000660 t.$ 

2. Gemisch aus 1 Alkohol 2 Glycerin

$$n_k = 1,419385 - 0,0003010 t + \frac{0,572719 - 0,0001634 t}{2^2}$$
  
 $D = 1,07420 - 0,000725 t.$ 

3. Gemisch aus 1 Alkohol 0,998 Glycerin

$$n_{\ell} = 1,403238 - 0,0003251 t + \frac{0,356845 - 0,0002009 t}{\lambda^2}$$

$$D = 0,99748 - 0,000750 t.$$

4. Gemisch aus 1 Alkohol 0,4997 Glycerin

$$n_2 = 1,390209 - 0,0003504 t + \frac{0,351017 - 0,0003344 t}{2^2}$$

$$D = 0,93710 - 0,000805 t$$
.

Bilden wir nun mit diesen und mit den im vorigen §. erhaltenen Werthen die beiden Seiten der vorhin für die Gemische aufgestellten Gleichung, so werden dieselben

Wie man sieht zeigt sieh hier eine angenäherte aber keine vollständige Uebereinstimmung, die beiden Seiten der Gleichungen weichen sowohl in ihrem constanten als in ihrem von der Temperatur abhängigen Theile von einander ab, so dass bei gewissen Temperaturen die beiden Seiten in der That vollständig gleich werden, so z. B. für das erste Gemisch bei der Temperatur 22.9.

Lösen wir unsere Gleichung nach A auf für 20°, so erhalten wir aus der rechten Seite der Gleichung die Werthe,

für 1 . . 1,427491 während beobachtet ist 1,427501 ,, 2 . . 1,413007 ., 1,413365 .. 3 .. 1,396590 ,, 1,396736 ,, 4 .. 1,383714 ,, 1,383211,

so dass die berechneten und beobachteten Werthe in der 4. Decimale um bis 3 Einheiten differiren.

Ist die Differenz der Brechungsexponenten der Bestandtheile des Gemisches bedeutend, wie bei Gemischen aus Alkohol und Schwefelkohlenstoff, so kann der Unterschied zwischen den so berechneten und den beobachteten Zahlen indess selbst die 3. Decimale erreichen.

Mit demselben Grade von Genauigkeit wie für Mischungen verschiedener Plüssigkeiten gilt die eben abgeleitete Beziehung auch für Stalldeungen. Eine direkte Prüfung so wie bei den Mischungen ist hier nicht möglich, da man die Brechungsexponenten und Dichtigkeiten der festen Salze im Allgemeinen nicht mit derselben Genauigkeit bestimmen kann. Man kann sip indese prüfun, indem man verschieden concentritet Lösungen mit einander vergleicht. Setzen wir voraus, man habe  $p_i$  Gr. Salz in 100 Gr. Wasser gelöst, und es sei jetzt  $a_i$  der Brechungsexponent,  $d_i$  die Dichtigkeit des Salzes, so könnon wir Gleichung is scherüben:

$$\frac{A-1}{D}(100+p_1) = \frac{a-1}{d} \cdot 100 + \frac{a_1-1}{d} \cdot p_1 \dots a.$$

Stellen wir eine zweite Lösung mit  $p_2$  Gr. desselben Salzes her, so erhalten wir

$$\frac{A_1 - 1}{D_1} (100 + p_2) = \frac{a - 1}{d} \cdot 100 + \frac{a_1 - 1}{d_1} \cdot p_2 \dots b.$$

. und aus beiden Gleichungen zusammer

$$\frac{A_1-1}{D_1} \frac{(100+p_1)-\frac{a-1}{d} \cdot 100}{D_1 \left(100+p_1\right)-\frac{a-1}{d} \cdot 100} = \frac{p_2}{p_1} \cdot \dots \cdot c.$$

Ich habe die Prüfung dieser Beziehung durch Börmer') in meinen Laboratorium vornehmen lassen; derselbe bestimmte die Brechungsexponenten von je drei Lösungen, von 10, 20, 30 Gr. Salz auf 100 Wasser, einer Reihe von Salzen für die drei Strahlen des Wasserstoffspectrums, und konnte so die Constanten A und B der Cauchy'schen Formel bestimmen. So erhielt Börner für Kochsalzlösungen folgende Ausdrücke für die Brechungsexponenten:

I. Lösung von 10 Gr. Salz in 100 Wasser: 
$$n_k = 1,332419 - 0,0001511 t + \frac{0,001110}{2^k} - 0,000169 t$$
. II. Lösung von 20 Gr. Salz in 100 Wasser:  $n_k = 1,365207 - 0,00001591 t + \frac{0,0000000}{2^k} t$ .

III. Lösung von 30 Gr. Salz in 100 Wasser:  

$$n_{\ell} = 1,366528 - .0,0001694 t + \frac{0.391877 - 0.0002345 t}{l^2}$$

Börner, Ueber die Brechungsverhältnisse einiger Salzlösungen. Inauguraldissertation. Marburg, 1869.

Die Gleichungen sind gelltig zwischen 20 und 40°. Die Prüfung obiger Besichung führte Börner nun in der Weise aus, dass er die Gleichung (e) nach A<sub>1</sub> auflöste, in die Gleichung dann als A den beobachteten Werth einer andern Lösung einsetzte und so dann A<sub>1</sub> berechnete. Pür a<sub>1</sub>, den constanten Theil des Brechungespionenten des Wassers, setzte er den von mir bestimmten Werth und die Dichtigkeit D der verschiedenen Sahlösungen entnahm er aus den Tabellen von Gerlach<sup>1</sup>). Im Folgenden sind die auf diese Weise für die Temperatur von 30° berechneten Werthe mit den beobachteten zusammengestellt:

|       |           | A Dich     |               |  |
|-------|-----------|------------|---------------|--|
|       | berechnet | beobachtet |               |  |
| Í,    | 1,33792   | 1,33789    | I === 1,06158 |  |
| $I_3$ | 1,33791   | 1,33789    | II = 1,11809  |  |
| H,    | 1,35043   | 1,35043    | III = 1,16873 |  |

Die Indices unten rechts an der Bezeichnung der Lösung, für welche der Hrechungsexponent berechnet ist, geben an, welcher als bekannt vorausgesetzt wurde. Der Unterschied zwischen Beobachtung und Rechnung findet sich hier nur in der 5. Decimale. In andern Fällen erstreckt sich derselbe bis in die 4. Decimale, so dass in der That die Beziehung sich auch hier mit sehr grosser Annäherung gültig erweist.

Da man mit dieser Beziehung die Breehungsexponenten einer Lösung nur dann brevchnen kann, wenn man die einer andern desselben Sakzes kennt, und da die Rechnung nach obiger Gleichung gerade nicht sehr heuquen ist, so ist es von Interesse zu fragen, oh man nicht die Abhängigkeit der Brechungsexponenten einer Lösung von ihrem Procentgehalt einfach als eine Function des Letztern darstellen könne. Beer und Kremers<sup>3</sup>) haben diese Frage zuerst aufgenommen, und an einer teimlichen Zahl von Lösungen gezeigt, dass man die Differenz zwischen den Hrechungsexponenten für rothes Licht einer Sakzlösung von p Gr. Sakz auf 100 Wasser und des Wassers bei derselben Temperatur darstellen kann durch

$$\Delta = ap - bp^2$$
.

Versuche von Hoffmann<sup>3</sup>) und die erwähnten Versuche von Börner zeigten , dass man im Allgemeinen noch ein drittes Glied mit  $p^3$  hinzunehmen muss, wenn man die beobachteten Exponenten bis auf 4 Decimalen genau darstellen will. So erhielt Börner unter andern für Kochsalz

$$\Delta = 0,0014813 \cdot p - 0,000015265 p^2 + 0,000000000118 p^3,$$
 für Chlorkalium

 $\Delta = 0.001292 \ p - 0.00001356 \cdot p^2 + 0.000000128 \ p^3$ 

1859.

<sup>1)</sup> Gerlach, Specifische Gewichte der gebräuchlichsten Salzlösungen. Freiberg,

<sup>2)</sup> Beer und Kremers, Peggend. Ann. Bd. Cl.

Hoffmann, Poggend. Ann. Bd. CXXXIII.

für Glaubersalz

 $\Delta = 0.001434 \ p - 0.00001577 \ p^2 + 0.0000001433 \ p^3$ 

Wie man sieht reicht in den heiden letzten Fällen hei 30%, der Einfluss des dritten Gliedes schon in die dritte Decimale; eine einfache Beziehung zwisehen den Brechungsexponenten und dem Procentgehalt einer Salzlösung ergiht sich demnach nicht.

### §. 27.

Brechungsexponenten der Gase. Auch die Brechungsexponenten der Gase kann man mittels Ahlenkung der Strahlen durch Prismen hestimmen. Biot und Arago 1) wandten ein dem Fraunhofer'schen ähnliches Verfahren an, indem sie die Ahlenkung, welche ein Lichtstrahl durch ein nach einander mit verschiedenen Gasen gefülltes Hohlprisma erfährt, am Theodolithen direkt massen. Man erhielt auf diese Weise das Brechungsverhältniss des Lichtes hei dem Uehergange aus Luft in die verschiedenen Gasarten. Um den Brechungsexponenten heim Uehergange des Lichtes aus dem leeren Raume in Luft zn hestimmen, untersuchten sie die Brechung des Lichtes heim Uehergange aus Luft von der Dichtigkeit der atmosphärischen Luft in ein Prisma, welches mit Lnft verschiedener Dichtigkeit gefüllt war, und sie fanden, dass die Brechung des Lichtes je nach der Dichtigkeit der Luft verschieden war. Dichtere Luft als diejenige der Atmosphäre ist ein stärker, verdünntere Luft ein schwächer hrechendes Mittel. Das Gesetz, welches Arago und Biot aus ihren Versnehen ahleiteten, war folgendes. Die brechende Kraft der Luft ist ihrer Diehtigkeit proportional, das specifische Brechungsvermögen ist constant. Die Luft ist somit optisch dichter als der leere Raum, ihr ahsoluter Brechungsexponent ist grösser als 1.

Der absolute Brechungsexponent der Luft ist für die Dichtigkeit hei einer Temperatur 0° und 760 mm Druck gleich 1,000294. Wie man denselhen aus diesen Beohachtungen ahleiten kann, mag folgendes Beispiel zeigen.

Ist das Prisma mit Luft von der Dichte unter einem Drucke zweier Atmosphären angefüllt, so heohachtet man an dem durehtretenden Lichtstrahl eine hestimmte Ahlenkung, welche uns den Brechungsexponenten aus Luft gewöhnlicher Dichte in diejenige doppelter Dichte giht. Sei nun n dieser Brechungsexponent, und n' der ahsolute Brechungsexponent der Luft von der als 1 angenommenen Dichtigkeit der Atmosphäre. Der ahsolute Brechungsexponent der doppelt so dichten Luft ist dann nach §. 15 gleich n.n.'. Den nun nach dem ersten Satze das specifische Brechungsvermögen der Luft, für welches wir indess jetzt den Werth

Arago und Biot, Mémoires de l'Académie de France. Tome VII. 1806; auch Gilbert's Annalen Bd. XXV u. XXVI.

$$\frac{(n \cdot n') - 1}{2} = n' - 1$$

und daraus

$$(n-2)n' = -1,$$
  
 $n' = \frac{1}{2-n}.$ 

Oder setzen wir allgemein die Dichtigkeit der Luft in dem Prisma d, und den Brechungsexponent heim Uehergange des Lichtes aus Luft von gewöhnlicher Dichte in diese gleich n, so wird

$$\frac{(n \cdot n') - 1}{d} = n' - 1,$$

$$(n - d)n' = 1 - d,$$

$$n' = \frac{1 - d}{n - d}.$$

Für d = 2 ist nun nach den Beohachtungen n = 1,000294, demnach

$$n' = \frac{1}{0.999706} = 1,000294,$$

oder der absolute Brechungsexponent der Luft ist gleich 1,000204. Durch Variationen von d erhält man nun immerfort denselben Werth für n' aus dem jedesmaligen Werthe für n, so dass dadurch das Arago'sche Gesetz in aller Strenge bewiesen wird.

Den absoluten Brechungsexponenten für Luft kann man auch, wie Delauhre es geltan hat, auf astronenischem Wege ableiten. Alle Gestirne, welche nicht im Zenith stehen, senden ihre Strahlen auf die Oberfläche der Atmosphäre unter einem je nach ihrer Höhe verschiedenen Enfallswinkel; die Strahlen werden daber von ihrer gewaden Richtung abgelenkt. Da nur die Lichtstrahlen durch eine Reihe von Mitteln so gehrochen werden, als träten sie direkt in das letzte Mittel ein, so ist die Ablenkung frost der Abnanhe der Dichtigkeit in der Höhe der Atmosphäre gerade so, als träten sie sofort in die untern dichtern Schichten der Atmosphäre.

Durch diese Allenkung der Strahlen erscheinen die Sterne nicht an ihrem wahren Ort, sondern gegen den Zenith hin versebohen, da die Strahlen beim Eintritte in das diehtere Mittel dem Einfallslothe genähert werden. Die Zenithdistanz der Gestirne, welche wir beobachten, ist also kleiner als die wahre, welche die Astronneie kennen lehrt. Die waher Zenithdistanz giht uns nun den Winkel, welchen die von den Sternen kommenden Strahlen mit dem Einfallslothe bilden, die scheinhare Zenithdistanz den Winkel, welchen die in die Atmosphäre eingedrungenen Strahlen mit dem Einfallslothe hilden, den Brechungswinkel. Aus heiden können wir somit den absoluten Brechungsersponenten der Laft hestimmen. Delambre bestimmte hin 21,00234, ein Werth, mit dem der Arngo'sche genau übereinstimmt. Berechnet man nun ungekehrt aus diesem Werthe von n' die Werthe von n heim Uebergange aus Luft von der Dichte O's und dem Drucke der Atmosphäre in Luft verschiedel.

ner Dichte mit Hülfe des Arago'schen Gesetzes, so findet man dieselben Zahlen, welche die Beobachtung ergibt, ein neuer Beweis für die Richtigkeit des Arago'schen Gesetzes.

Die Versuche, welche diese beiden Physiker mit andern Gasen als atmosphärischer Luft anstellten, ergaben auch für diese, dass die brechende Kraft jedes Gases bei verschiedenen Dichtigkeiten der Dichtigkeit proportional sei.

Für Gasgemische finden sie, dass die brechende Kraft der Gemische gleich ist der Summe der brechenden Kräfte der einzelnen Bestandtheile, also durch direkte Beobachtung dasselhe Gesetz, welches wir vorhin für Flüssigkeitsgemische als mit grosser Annäherung gellig ableiteten.

Das von Arago und Biot angegebene Gesetz, nach welchem die brechenden Kräfte der Gase bei verschiedener Dichtigkeit den Dichtigkeiten proportional sind, benutzte Dulong zu einem Verfahren, welches ihm gestattete, die Brechungeszponenten der Gase mit bedeutend grösserer Genauigkeit zu bestimmen.

Ein Höhlprisma, das aus einem weiten Glasrohr bergestellt war, dessen beide Enden algeschilften und durch zwei unter einem Winkel von 145° gegen einander geneigte Spiegelglasplatten gesehlossen waren, stand mit einem grossen Glascylinder in Verbindung, in welchem das wohl getrocknete zu untersuchende Gas aufgefangen wurde. Das Gas war über Quecksilbr abgesehlossen und der Druck, unter welchem es stand, wurde durch ein mit dem Glascylinder communicirendes Rohr, welches oben offen und zum Thoil eben-falls mit Quecksilber gefüllt war, gemessen. Die Dichtigkeit des Gases in dem Glascylinder konnte durch Ahlassen von Quecksilber beliebig regulirt werden.

An der einen Seite in der Verlängerung der Axe des Rohres, das als Prisma diente, war ein Fernrohr aufgestellt, welches auf eine durch das Prisma hindurch siehthare Marke gerichtet war, so dass dieselbe am Fadenkreur des Fernrohres erschien, wenn das Prisma mit trockner Luft von der Dichtigkeit der atmosphärischen Luft gefüllt war. Das Fernrohr sowie das Prisma und die Marke waren unvertückbar festgestellt.

Um nun die Brechungsexponenten anderer Gase zu hestimmen, wurde das Prisma und der Cylinder durch ein ebenfalls damit in Verbindung stehende Luftpumpe luftleer gemacht und statt dessen das zu untersuchende Gas eingefüllt, und die Dichtigkeit des Gases os lange gestüdett, his die Marke dem Beobachter wieder genau am Falenkreuz des Fernrohres erschien. Dann war die Ablenkung des Lichtes durch das Prisma genau dieselhe wie vorhin, als der Apparat mit Luft gefüllt war. Die brechende Kraft des Gases bei der beobachteten Dichtigkeit war daber dann dieselbe wie digenige der Luft unter dem Drucke einer Atmosphäre und nach dem Gesetze von Arago und Bioterhält man dann die brochende Kraft des Gases, wenn es unter dem Drucke einer Atmosphäres steht, im Vergleich zur brechende Kraft der Luft durch

eine einfache Proportion. Aus dem bekannten absoluten Brechungsindex der Luft erhält man dann den der Gase.

Sci also z. B. das Fernrohr auf die feste Marke eingestellt, als das Prisma mit trockner Laft unter dem Drucke 760<sup>rm</sup> augefüllt war. Daraff werde anstatt der Luft Cyangas eingeführt. Die feste Marke erseheint dann wieder an dem Fadenkreuz des Fernrohres, wenn der Druck, nnter welchem das Gas steht, gleich ist 2683 Millimeter. Int nun d' die Dichtigkeit des Cyangases bei gleicher Temperatur unter dem Drucke von 760<sup>rm</sup> und d diejenige unter dem beobachteten Drucke, so folgt

$$d': d = 760: 268,3$$

Die brechende Kraft des Cyangases bei der Dichtigkeit d ist nun gleich 1, wenn wir die der Luft unter dem Drucke der Atmosphäre gleich der Einheit setzen. Ist nun der Brechungsexponent des unter dem Drucke 760 stehenden Cyangases gleich n', so ist dann seine brechende Kraft gleich n' - 1, und nach dem Aravo'schen Gesetze ist dann

$$\frac{n'-1}{d'} = \frac{1}{d'},$$

$$n'-1 = \frac{d'}{d} = \frac{760}{268.3} = 2,832,$$

wobei dann die der Luft bei gleicher Temperatur und gleichem Drucke als Einheit zu Grunde liegt. Die brechende Kraft der Luft ihrem absoluten Werthe nach ist nun unter den Umständen

$$n-1=0,000294$$

demnach ist die des Cyangascs

$$n'-1=2,832.0,000294=0,000833,$$

und darans folgt der Brechungsexponent des Cyangases

$$n' = 1,000833.$$

Anf diese Weise hat Dulong für eine grosse Menge von Gasen die Brechungsexponenten bestimmt, sie sind in folgender Tabelle zusammengestellt. Dulong setzte allerdings das um 1 verminderte Quadrat des Brechungsexponenten als brechende Kraft ein, bei dem kleinen Werthe der Exponenten ergibt das im sehliesslichen Resultat in den ersten 6 Decimalen keinen Unterschied.

Tabelle der Brechungsexpouenten der Gase bel 0° und 760 mm Druck nach Dulong.

| Name der Gase          | Dichte , | Brechende<br>Kraft, die der<br>Luft = 1 | Absolute<br>Brechungs-<br>exponenten |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Atmosphärische Luft    | 1,000    | 1,060                                   | 1,000294                             |
| Sauerstoffgas          | 1,1026   | 0,924                                   | 1,000272                             |
| Wasserstoffgas         | 0,0685   | 0,470                                   | 1,000138                             |
| Stickstoffgas          | 0,976    | 1,020                                   | 1,000300                             |
| Chlorgas               | 2,47     | 2,623                                   | 1,000772                             |
| Stickoxydulgas         | 1,527    | 1,710                                   | 1,000503                             |
| Stickoxydgas           | 1,039    | 1,68                                    | 1,000303                             |
| Chlorwasserstoffgas    | 1,254    | 1,527                                   | 1,000449                             |
| Kohlenoxydgas          | 0,972    | - 1,157                                 | 1,000340                             |
| Kohlensäuregas         | 1,524    | 1,526                                   | 1,000449                             |
| Cyangas                | 1,818    | 2,832                                   | 1,000834                             |
| Oelbildendes Gas       | 0,980    | 2,802                                   | 1,000678                             |
| Sumpfgas               | 0,559    | 1,504                                   | 1,000443                             |
| Salzsäureäther         | 2,234    | 3,72                                    | 1,001095                             |
| Cyanwasserstoff        | 0,944    | 1,531                                   | 1,000451                             |
| Phosgengas             | 3,442    | 3,936                                   | 1,001159                             |
| Schwefelwasserstoff    | 1,178    | 2,187                                   | 1,000644                             |
| Schweflige Säure       | 2,247    | 2,260                                   | 1,000665                             |
| Schwefeläther          | 2,580    | 5,197                                   | 1,00153                              |
| Schwefelkohlenstoff    | 2,644    | 5,110                                   | 1,00150                              |
| Phosphorwasserstoffgas | 1,256    | 2,682                                   | 1,000789                             |

Aus diesen Zahlen lassen sich mit Dulong folgende Resultate ziehen:

 Die brechenden Kräfte der verschiedenen Gase scheinen in durchaus keiner Beziehung zur Dichte zu stehen, weder die der einfachen noch der zusammengesetzten.

2) Die brechenden Kräfte der zusammengesetzten Gase sind nicht die Summe der brechenden Kräfte der einzelnen Bestandtheile. Das von Arago und Biot aufgefundene Gesetz bezieht sich demnach nur auf Gasgemische, deren Bestandtheile nicht chemisch auf einander einwirken. 1)

So besteht z. B. 1 Volum Chlorwasserstoffgas aus  $^{1}/_{2}$  Vol. Wasserstoff  $+ ^{1}/_{2}$  Vol. Chlor, die ohne Condensation zusammentreten. In der Verbindung ist nun die Dichtigkeit des Wasserstoffgases die Hälfte von der des freien

Dulong, Annales de chim. et de phys. T. XXXI, p. 154. Poggend. Ann. Bd. VI.

Wasserstoffgases unter gleiebem Druck; ebenso die des Chlors. Nach dem Biot - Arago'sehen Gesetze sind daher die brechenden Kräfte, die der Luft unter gleichem Drucke gleich 1 gesetzt,

die der Verbindung gleich der Summe heider = 1,5465

Die Beobachtung bat dagegen für dieses zusammengesetzte Gas ergeben 1,927, der Unterschied Quibe ist viel zu gross, als dass er den möglichen Bechachtungsfeblernz zugeschrieben werden künnte. Man beobachtet nach Dulongs Angabe im Fernorh noch eine Verschiebung der Marke bei einem Druckunterschiede von Q.25°°. Wäre demmach in diesem Falle die Beobachtung der breebenden Karft der Chlorwasserstößaure um diesen ganzen Werth feblerhaft, so würde der Fehler noch nicht Qooi im sebliesslichen Resultate ausmachen. Achnliebe Unterschiede zwischen Beobachtung und Rechbung, welche bei der Cynawasserstößaure sogar auf O,180, und beim Stickoxydul auf O,282 steigen, nie aber einen kleinern Wertb erhalten als in unserm Beispiele, seigen alle ührigen zusammengesetzten Gase.

Wir haben bisher die Brechungesyponenten der Gase ganz ohne Berücksichtigung der Dispersion besprochen; in der Tbat bat man vielfach und lange angenommen,) dass in Gasen die Brechungesyponenten aller Farben gleich seien, dass das Licht also in den Gasen keine Dispersion erfahre, obsebon vielfach bei frühern astronomiseben Beobachtungen eine Dispersion in der Atmosphäre beobachtet war.) Neuere Versuche von Leroux') haben jedoch die Dispersion in Gasen über allen Zweifel erboben, und Ketteler') ist es sogar gelungen dieselbe zu messen.

Die Methode, welche Ketteler zu seinen Versuebon benutzte, werden wir im zweiten Abschnitte besprechen; or benutzte den Jamin'schen Interferentialrefractor. Mit demselben bestimmte er die Brechungsexponenton dreier Strahlen, eines rothen, der Lithiumfamme, eines gelben, der Natriumflamme, und eines grünen, der Thalliumflamme. Die Wellenlängen dieser Strahlen sind in zehntausendste Millimetern

$$\lambda_L = 6,7061$$
  $\lambda_N = 5,8880$   $\lambda_{Th} = 5,3451$ .

<sup>1)</sup> Cauchy, Comptes Rendus. T. II. Beer, Einleitung in die höhere Optik.

<sup>2)</sup> Arago, Comptes Rendus. T. II. p. 459.

<sup>3)</sup> Leroux, Ann. de chim. et de phys. 3. Série. T. LXI.

<sup>4)</sup> Ketteler, Beobacktung über die Parbenzonstreuung der Gase. Bonn, b. Henry 1865. Ieh kann bed dieser Gelegenheit nicht unhin, auf die Misachtung hinzuweitsen, welobe zuweilen französische Gelehrte noch immer der deutsehen Litteratur zuwenden. Ein Herr Croulbebin hat und Veranlassung des Herrn Jamin im Jahre 1868 die Verunde von Ketteler nach derselben Mehode wiederholt und die Beutlate als etwas gaas Neues in den Comptes Readus publicit, selbst ohne nur die Versache Ketteler's un erwähnen. Comptes Rendus "I. LVVII.

Die von Ketteler gefundenen Brechungsexponenten für diese verschiedenen Strahlen bei verschiedenen Gasen sind folgende:

| Name der Gase    | Brechungsexponenten |             |             |  |  |  |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Manie del Guid   | $n_L$               | ny          | 74 Th       |  |  |  |
| Gewöhnliche Luft | 1,000293669         | 1,000294704 | 1,000295669 |  |  |  |
| Trockne Luft     | _                   | 1,000294602 | -           |  |  |  |
| Kohlensäure      | 1,00044768          | 1,00044922  | 1,00045072  |  |  |  |
| Cyan             | 1,00077954          | 1,00078440  | 1,00078898  |  |  |  |
| Wasserstoff      | 1,00014228          | 1,00014294  | 1,00014356  |  |  |  |
| Schweflige Säure | 1,00068155          | 1,00068601  | 1,00069021  |  |  |  |

Ein Gas macht jedoch nach den Versuchen von Leroux I) in dieser Betichung eine Ausnahme, der Joddampf; dieser togt eine timmlich starke aber umgekehrte Dispersion als die übrigen Körper; beim Joddampf ist die Ablenkung der rothen Strahlen stärker als die der violetten. Eine Messung dieser Dispersion ist Leroux nicht gelungen, um gibt er an, dass bei einem brechenden Winkel des Prismas von 125° die Breite des Spectrums etwa 30" betrug.

#### §. 28.

Totale Reflexion. Wollaston's Bestimmung der Brechungsexponenten. Die lècziehung zwischen dem Sinus des Einfallswinkels und dem des Brechungswinkels ist, wie wir sahen,

$$n = \frac{\sin}{\sin}$$

oder

$$\sin r = \frac{1}{n} \sin i$$

für den Werth des Brechungswinkels bei gegebenem Einfallswinkel i. Ist nun n>1, geht also das Licht aus einem optisch dünnern Mittel in ein optisch dichteres, so entspricht jedem möglichen Werthe von i auch ein Winkel r,

<sup>1)</sup> Leroux, Comptes Rendus. T. LV. p. 126. Peggend. Ann. Bd. CXVII.

indem dann, selbst wenn i seinen grössten Werth, nämlich  $90^o$  erreicht, der Sinus also gleich 1 wird, der Ausdruck

kleiner als I ist. Geht aber das Licht aus einem optisch dichtern Mittel in ein optisch dünneres über, so ist das nicht mehr der Fall. Es ist dann n kleiner als I; würden wir also in einem dichtern Mittel unter einem rechten Winkel Licht auf die ein dünneres Mittel abgrenzende Fläche fallen lassen, so würde der Ausdruck

$$\sin r = \frac{1}{n}$$

einen Werth ergeben, welcher grösser als 1 ist. Da aher der grösste Werth, den der Simus überhaupt anrunehmen im Stande ist, gleich I ist, so folgt, dass es in dem Falle keinen Winkel r gibt, der zu dem Einfallswinkel in dem von dem Brechungsgesetz geforderten Verhältnisse steht. Es folgt daraus nothwendig, dass überhaupt kein gebroehener Strahl eististt, dass das Lieht, aus dem dichtern Mittel bei streifender Incidenz nicht in das dünnere Mittel übertreten kann. Das Anabielben eines gebroehenen Strahles tritt aber sehon früher ein und zwar, da der grösste mögliche Werth von sin r. = 1 ist, wenn

$$\frac{\sin i}{n} = 1$$

oder

$$\sin i = n$$
.

Für alle Einfallswinkel, deren Sinus grösser ist als das relative Brechungsverhältniss des dichtern und dünnern Mittels, gibt es keinen Brechungswinkel, gibt es keinen gebrochenen Strahl. Man nennt daber jenen Winkel den Grenzwinkel, da derselbe die Grenze angibt, bis zu welcher der Einfallswinkel wachsen kann, wenn noch Licht aus dem dichtern in das dünnere Mittel übertreten soll.

Wenn demmach auf die Grennfliche eines dichtera Mittels gegen ein dünneres Mittel ein Lichtstrahl unter einem grössern Winkel als dem Grenzwinkel füllt, so findet keine Brechung des Lichtes statt, sondern nur eine Reflexion, und da dann, soweit man beurtheilen kann, das reflectirte Licht mit dem einfallenden die gleiche Intensität hesitzt, so nennt man diesen Fall der Reflexion die totale Reflexion.

Diese auf den ersten Blick sehr auffallende Erscheinung, welche der Forderung zu widersprechen scheint, dass an der Grenze zweier Mittel stets eine Theilung eintreten muss in zwei Wellenbewegungen, deren eine in das erste Mittel zurckkehrt, während die andere in das zweite Mittel übergeht, ergibt sich indess als nothwendig aus einer Betruchtung der Construction der gehrochenen Welle.

Wenn an der Grenze zweier Mittel MN Fig. 65 eine ehene Welle AB ankommt, so erhalten wir die gehrochene Welle, wenn wir um den Punkt A

mit einem Radius R, welcher sich zu BC verhält wie die Geschwindigkeit des Liebtes im zweiten Mittel zu derjenigen im ersten Mittel, eine Kugel hesehreihen und von C aus an diese Kugel eine 'zur Einfallsebene senkrechte Tanzentialebene heren.

1. \*\*Fig. 65.\*\*

Ist nun die Geschwindigkeit im ersten Mit-

tel e, die im zweiten Mittel e', so ist der Radius

$$R = \frac{c'}{c} \cdot BC$$

oder auch

$$R = \frac{\sin r}{\sin r} \cdot BC.$$

Wird nun der Einfallswinkel i so gross,

dass

$$\sin i = u$$
,

so wird

$$R = \frac{1}{n} BC = \frac{1}{\sin i} BC.$$

Nun ist aber

$$\frac{CB}{AC} = \sin i, \ AC = \frac{1}{\sin i} BC,$$

es wird also in dem Falle der Badius der die Richtung der gebroehenen Welle bestimmenden Kugel gleich AC. Die Kugel geht durch den Punkt C, und so alle Elementarwellen, durch deren Zusammenwirken die gebroehene Welle entsteht. Die durch den Punkt C an die Kugel gelegte und alle Elementarwellen gleichzeitig herührende Tangentialebeno steht somit senkrech auf MN. Die gebroehene Welle pflant sich parallel der hrechenden Flüche fort.

Wenn nun der Einfallswinkel i noch grösser wird, so wird der Radius R der um A beschriebenen Kugel, der immer durch den Ausdruck

$$R = \frac{e'}{\pi} BC$$

gegeben ist, grössor als AC, denn AC ist immer

$$AC = \frac{BC}{\sin x}$$

 $\stackrel{e^-}{c}$ ist dann aber grösser als  $^1_{\sin i}$  . Nehmen wir z. B. an das Verhältniss  $\stackrel{e^-}{c}$ oder

$$\frac{1}{n} = 2$$

so wird immer

$$R = 2 BC$$
.

Bildet aber nun die brechende Fläche mit der ankommenden Welle, also der einfallende Strahl mit dem Einfallslothe einen Winkel von 45°, so ist

$$AC = \frac{BC}{\sin 45^{\circ}} = \frac{BC}{V^{\circ}/2} = BC \cdot \sqrt{2}$$
,

R ist also im Verhältniss 2 zu 1/2 grösser als AC. Der Punkt C liegt somit Wellsen, Physik 11. 2. Aufl. innerhalb der um A und somit aller um die verschiedenen Punkte von CA beschriebenen die Elementarwellen darstellnenen Kugeln. Es gibt somit keine von C aus an diese Kugeln zu legende Tangentialebene, und überhaupt keine Flüche, welche diese elementaren Kügeln berührend umbüllt, da alle diese Kugeln in einander lügen. Die in das zweite Mittel übergegangenen Elementarwellen setzen sich somit zu keiner gemeinsamen wahrzehmbaren Welle zusammen, es kann kein gebrochener Strahle entstehen.

Die totale Reflexion lässt sich sehr leicht an Prismen mit grossen brechenden Winkeln beobachten.

Wir erhielten in §. 16 für den Anstrittswinkel i', unter welchem ein unter dem Winkel i die Vorderfläche eines Prisma mit dem brechenden Winkel α treffender Lichtstrahl die zweite Fläche des Prisma verlässt, den Werth

$$\sin i' = \sin \alpha \sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \cos \alpha$$
,  $\sin i$ 

und es ist nun leicht die Beziehung zwischen i und a aufzufinden, welche dem in das Prisma eintretenden Strahle noch den Austritt gestattet. Jener Werth von i, welcher diesen Ausdruck gleich I macht, gibt um side forenze, unter welche der Einfallswinkel nicht berabsinken darf; beis kleinerm i kann dann der Lichtstrahl nicht mehr aus dem Prisma austreten. Denn in dem Falle trifft der Strahl im Prisma die zweite Fläche unter dem Greuzwinkel. Da nun die Summe der beiden Winkel, welche der Strahl mit den Einfallsothen der beiden Prismenflächen bildet, immer gleich a ist, so folgt, dass, wenn der Winkel i und mit ihm der erste Breehungswinkel kleiner wird, der Winkel, den der Strahl mit dem Einfallsothe der zweiten Fläche bildet, um ebensoviel grösser wird, also den Werth des Grenzwinkels Bleersteigt.

Wir erhalten also den Winkel i, der den Winkel, den der Strahl im Prisma mit dem Einfallslothe der zweiten Fläche bildet, zum Grenzwinkel macht, aus der Gleichung:

oder 
$$\sin\alpha\sqrt{n^2-\sin^2i}-\cos\alpha\cdot\sin i=1,$$
 of the state of the sine  $a\sqrt{n^2-\sin^2i}=1+\cos\alpha\cdot\sin i.$  Daraus ethalten wir 
$$\sin^2\alpha(n^2-\sin^2i)=1+2\cos\alpha\cdot\sin i+\cos^2\alpha\cdot\sin^2i,$$
 
$$n^2\sin^2\alpha=1+2\cos\alpha\cdot\sin i+\sin^2i.$$
 Und setzen wir

 $1 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha,$   $(n^2 - 1) \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha \cdot \sin i + \sin^2 i,$   $\sqrt{n^2 - 1} \cdot \sin \alpha = \cos \alpha + \sin i,$ 

oder schliesslich

$$\sin i = \sin \alpha \sqrt{n^2 - 1} - \cos \alpha.$$

Ist nun`der brechende Winkel des Prismas gleich dem Grenzwinkel für die Substanz des Prismas, so wird

$$\sin \alpha = \frac{1}{n}$$

gleich dem Brechungsexponenten aus der Substanz des Prismas in Luft. In dem Falle wird

$$\sin i = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

$$\sin i = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - 1} - \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - 1} = 0.$$

In den Falle k\u00f6nnen also die Liehtstrahlen in dem Prisma nur dann eine totale Reflevion erleiden, wenn der Einfallswinkel nach der Bezeichnung des §. 16 negativ wird, der einfallende Strahl also in dem Quadranten zwischen Einfallsoth und brechender Kante liegt. Wird aber a gr\u00f6sser als der Grenzwinkel, so wird der Werth fitr sin gr\u00f6sser zu [gr\u00f6sser zu], bet z. B. der Winkel des Prismas gleich dem doppelten Grenzwinkel g, so ist

$$\sin \alpha = 2 \sin g \cdot \cos g = 2 \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - 1},$$
  
 $\cos \alpha = \cos^2 g - \sin^2 g = 1 - 2 \sin^2 g$ 

und somit

$$\sin i = \frac{2}{n^2} (n^2 - 1) - 1 + \frac{2}{n^2} = 1.$$

Der Einfallswinkel, welcher den Winkel, den der Strahl mit dem zweiten Einfallsch bildet, zum Gernavinkel macht, ist gleich 90°; es kann abso nur Licht durch das Prisma treten, welches die ersto Pläche unter streifender Insidenz trifft, alle sonstigen Strahlen können zwar in das Prisma eintreten, werden aber an der zweiten Pliche total reflectirt. Wird der berehende Winkel noch grösser als der doppelte Grenzwinkel, so kann gar kein Licht mehr durch das Prisma hindurchtretan.

Nehmen wir z. B. ein rechtwinkliges gleichschenkliges Glasprisma, dessen Brechungsoxponent für die mittlern Strahen gleich 1,6 ist, so ist für Licht, welches durch die eine Kathetenfläche und die Hypothenusenfläche hindurchtreten soll,  $\alpha=45^{\circ}$ . Der Grenzwinkel für ein solches Glas ist g=arc ( $\sin=\frac{1}{1,p}$ ) = 38°,66 und damit wird der kleinste Einfallswinkel i, bei welchem das Licht noch durch das Prisma hindurchgeht aus

$$\sin i = \sin 45^{\circ} \sqrt{1,56} - \cos 45^{\circ},$$

$$\sin i = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{1,56} - 1) = \frac{0,249}{1,4142} = 0,1760,$$

$$i = 10^{\circ} 8'.$$

Lassen wir dennach einen Liebtstrahl senkrecht auf eine Kathetenfläche fallen, so wird er an der Hypothemusenfläche total reflectirt, und tritt dann ans der zweiten Kathetenfläche senkrecht wieder heruss. Wir erhalten daher durch diese Reflexion Bilder von allen degenständen, welche auf die Kathetenfläche Liebt unter einem kleinern Winkel als 078 senden, so dass wir uns eines solchen Prismas als ebenen Spiegels bedienen können, der vor den gewöhnlichen Spiegeln noch den Vorzug hat, dass die von ihm gelieferten Bilder viel lietheller sind als die gewöhnlicher Spiegel. Lässt nam auf die ien

Kathetenfläche das Licht des Himmedsgewölbes fallen, so erscheint die Pläche beim Hinblück durch die andere Kathete in silberähnlichem Glanze. Durch diesen auffallenden Glanz kann man sehr leicht die totale Reflexion von der immer an der einen Seite eines Prismas eintretenden partiellen Reflexion unterscheiden.

Bestimmt man durch eine derartige Beobachtung den Winkel i, bei welchem sich zurest dieser Glanz zeigt, so kann man aus diesem und dem brechenden Winkel leicht den Brechungsexponenten der Prismensubstanz für mittere Strahlen bestimmen. Wollaston <sup>1</sup>) hat diese Methode fruchtbar angewandt, um auch die Brechungsexponenten anderer selbst undurchsichtiger Substannen zu bestimmen. Das Princip der Wollaston'schen Methode ist einfach folcendes.

Sieht man auf ein Prisma ABC in der Richtung ab hin, so erhält man von den in der Richtung od auffallenden Strahlen in Folge der Reflexion



an BC ein Bild. Ist das Prisma gleichschenklig, so bildet, wie man unmittelbar sieht, die Richtung ab mit der zu AC senkrechten Richtung genau denselben Winkel als der einfallende Lichtstrahl de mit seinem Einfallstohe. Aus der Bestimmung des Winkels Aba erhälf man daher den Einfallswinkel i des Strables de. Sieht man nun in einer andern Richtung auf das Prisma, so kadert sieh in ganz gleicher Weise die Richtung der einfallenden Strablen, deren Bild man sieht, soult auch er Winkel eze. Es

wird cœ grüsser, wenn der Einfallswinkel von de Kleiner, also Aol und Aba grüsser werlen, weil die Summe der beiden Winkel, welche en uit den Einfallslothen von AB und BC bildet, immer gleich dem Winkel B ist. Wird nun der Winkel cœ gleich dem Grawanikel, so sieht man von a aus ganz plötslich das Bild bei du un vieles heller werehen, und die Gegenstände unterhalb Bc, welche man vorher noch sehen konnte, verschwinden. Misst man nun, sobald die Pläteh Bc bei von dem hellen Himmel kommenden Lichte in jenem erwähnten Silberglanze erscheint, den Winkel Aba, so ist der Einfallswinkel

$$i = 90 - Aba$$

und unsere Formel

$$\sin i = \sin \alpha \sqrt{n^2 - 1} - \cos \alpha$$

gibt uns aus dem bekannten brechenden Winkel  $\alpha$  in unserem Falle 45° den Werth für n, und daraus den Grenzwinkel cco.

Wird nun ein Theil der untern Fläche BC des Prismas mit einem Körper in vollkommene Berührung gebracht, der einen Brechungsexponenten n' hat, der kleiner ist als n, aber grösser als der Brechungsexponent der Luft, so

<sup>1)</sup> Wollaston, Gilbert's Annalen, Bd. XXXI.

ist der Grenzwinkel g' der Totalreflexion beim Uebergange aus Glas in diese Substanz bestimmt durch

$$\sin g' = \frac{n'}{n}$$
,

derselbe ist also, da n' > 1, grösser als'der Genzwinkel beim Uebergange aus Glas in Luft. Seben wir daber jetzt in der Riehtung ab auf das Prisma, während in de von dem hellen Himmel Licht auffällt, in derselben Riehtung wie vorbin, so erseheint die Flüche BG ausser an der Stelle, wo sie mit dem angelegten Körper in Berthrung ist, in jenem süberhellen Glanze, jene Stelle hebt sich also gans seharf als die dunklere ab. Dreben wir jetzt aber das Prisma so, dass der Winkel dbe grösser, der Einfallswinkel i also kleiner wird, so wird der Winkel eto grösser und wir werden dann bald zu einer solchen Stellung des Prismas gelangen, wo die Berührungsstelle der beiden Körper aufbrit sichthez zu sein, wo anch diese in Folge der totalen Beflexion in demselben Glanze erseheint als die übrige Fläche. Aus dem dann gemessenen Winkel  $\Delta da$  erhält man durch

 $i = 90^{\circ} - Aba$ 

dann den Winkel i, und aus

$$\sin i = \sin \alpha \sqrt{\left(\frac{n}{n}\right)^2 - 1} - \cos \alpha$$

den Werth von  $\frac{n}{N}$  und daraus den Brechungsexponenten n' der an das Prisma gebrachten Substanz. Man kann in dem Falle n' auch so bestimmen, dass man aus i mit Hülfe des bekannten n den Brechungswinkel

$$r = 90^{\circ} - Bcc$$

berechnet, und dann, da

$$r + cco = \alpha$$
,  
 $g' = cco = \alpha - r$ 

ist, direkt aus

$$\sin g' = \frac{n'}{n}$$

den Werth von n' berechnet.

Ist der zu untersuchende Körper fest mad leichtiltsisg, so bringt han inn im gesehmokenen Zustande auf das Prisma und lässt ihn erkalten. Ist das nicht der Fall, so schleift man an ihn eine ebene Pläche und befestigt ihn mittles eines durchsichtigen Kittes an die Pläche BC, indem man zugleich die ganze Pläche BC mit diesem Kitte überzicht, und sie parallel zu BC absehleift. Der Brechungsexponent des Kittes muss gröser sein als der des Glases und der des Körpers. Man beobachtet in dem Falle zuerst die Grenze der totalen Reflexion an der untern Fläche des Kittes beim Uebergange des Liehtes in Luft und bestimmt daraus den Brechungexponenten desselben, dann die beim Uebergange des Lichtes in der Körper und bestimmt dann as dem so erhaltenen Verhältniss zwischen dem Brechungesexponenten des Kittes und des Körpers den gewachten Brechungsexponenten des Kittes und des Körpers den gewachten Brechungsexponenten des Kittes Wellaston hat auf diese Weise die Breehungsexpenenten einer Anzahl von Körpern untersueht und bei dieser Gelegenheit gefunden, dass anch undurehsichtige Körper, mit dem Prisma in vollkommene Berthrung gebracht, den Winkel der totalen Reflexion fandern, und dass sich bei vielen dieser Körper ein ganz bestimmter Winkel der totalen Reflexion findet. Wir sind daher berechtigt, auch diesen Körpern einen bestimmten Brechungsexponenten zuzuschreiben, um so mehr als wir wissen, dass eine Reihe, ja fast alle durchsichtig Körper bei gehöriger Dünne durchsichtig werden ).

So bestimmte Wollaston z. B. die Brechungsexponenten folgender Körper:

 $\begin{array}{lll} \mbox{Colophenium} & n = 1,543 \\ \mbox{Peeh} & n = 1,631 \\ \mbox{Butter, kalte} & n = 1,474 \\ \mbox{Spermaceti} & n = 1,548 \\ \mbox{Talg, kalt} & n = 1,492 \\ \mbox{Wachs} & n = 1.642. \\ \end{array}$ 

§. 29.

Vorschiedenhoit der von verschiedenen Priamen erseugten Spoetra. Wenn man durch Prisame ein und derzelben Substanz aber von verschiedenen brechenden Winkel Somnenspectra erzeugt, so haben dieselben eine verschiedene Grösse, indem die Ablenkung des Lichtes um so grösser wird, je grösser der brechende Winkel des Prismas wird. Da aber die Ablenkung der einzelnen farbigen Strahlen in demselben Verhältnisse zunimmt, so nimmt die Ausdehnung aller Farben in demselben Verhältnisse zu, als die des ganzen Spectrums; erhält dasselbe die doppelte oder dreifache Länge, so erhilt auch jede Farbe die doppelte oder dreifache Ansdehung. Die relative Lage der einzelnen Farben wird alse dadurch gar nicht gezündert.

Anders verhält es sich jedoch, wenn wir Prismen verschiedener Substanzen und gleicher breichenden Winkel anwenden. Bei diesen ist nicht nur die Ausdehnung des ganzen Spectrum eine verschiedene, sendern auch diejenige der einzelnen Farben, wie eine Betrachtung der in den frühern Paragraphen angegebenen Breichungsverbältnisse ergibt.

Nennen wir die Breehungsexponenten der äussersten rothen Strahlen oder derjenigen, welche der dunkeln Linie B entsprechen,  $n_r$ , und derjenigen, welche der im Violetten liegenden dunkeln Linie II entsprechen,  $n_r$ , so werden wir die Differenz

 $n_e - n_r$ 

als das Maass der durch ein Prisma einer bestimmten Substanz erzeugten Dispersion ansehen können. Denn die Ablenkung des Lichtes durch ein Prisma wird nm so grüsser, je grösser der Brechungsexponent der Prismensubstanz ist. Je grösser daber die Differenz n<sub>s</sub> — n<sub>s</sub> ist, um so grösser wird auch die

<sup>1)</sup> Beer, Einleitung in die höhere Optik. p. 52 ff.

Differenz der Ablenkungen der rothen und violetten Strahlen, um so grösser die Länge des Spectrums.

Für die von Fraunhofer untersuchten Substanzen, welche wir zum grossen Theil in unsern frühern Tabellen aufgenommen haben, sind diese Differenzen') folgende:

| • |             |       |    |       |     |      |          | Brechungsexponent von $E$ |
|---|-------------|-------|----|-------|-----|------|----------|---------------------------|
|   | Flintglas   | No.   | 13 | $n_r$ | - x | , ,  | 0,043313 | 1,642024                  |
|   | Crownglas   | 22    | 9  | 19    | ,   | , ,, | 0,020734 | 1,533005                  |
|   | Wasser      |       |    | ,,    | ,   | . ,, | 0,013242 | 1,337818                  |
|   | Kali        |       |    | ,,    | ,   | , ,, | 0,016739 | 1,405632                  |
|   | Terpentinöl |       |    | 11    | ,   | , ,, | 0,023378 | 1,478353                  |
|   | Flintglas   | No.   | 3  | ,,    | ,   | . ,, | 0,038331 | 1,614513                  |
|   | Flintglas   | ,,    | 30 | ,,    | ,   | , ,; | 0,042502 | 1,637356                  |
|   | Crownglas ' | ,,,   | 13 | ,,    | ,   | , ,, | 0,020372 |                           |
|   | Crownglas   | Lttr. | M  | "     | ,   | , ,, | 0,024696 | 1,563150                  |
|   | Flintelas   | No    | 93 |       |     |      | 0.049116 | 1 610511                  |

Bei gleichen brechenden Winkeln werden sich daher die Längen der von den verschiedenen Substanzen erzeugten Spectren verhalten nahezu wie diese Zahlen, oder ein Spectrum durch ein Prisma von Plintglas No. 13 erzeugt, wird ungeführ die doppelte Länge eines Spectrum haben, welches durch ein Prisma vor Crownglas No. 9 erzeugt ist, und etwas mehr als die dreifache Länge eines Wasserspectrum bei gleichen brechenden Winkeln der Prismen.

Die Zerstreuungen des Lichtes durch die verschiedenen Substanzen stehen in keiner erkennbaren Beziehung zu der mittlern Brechung des Lichtes, das heisst, es ist keinesweges die Zerstreuung des Lichtes um so grösser, je grösser die mittlere Brechung dies Pechungschonenten der mittlern Straheln D oder E betrachten, und ein Blick auf die letzte Columne der obigen Tabelle zeigt, wie verschieden das Verhältluss der Zahlen der ersten Reibe und derjenigen der zweiter zu einander ist. So ist z. B. die Zerstreuung durch ein Prisma mit Terpentinöl grösser als durch Crownglas No. 9 und No. 13, dagegen ist der mittlere Brechungserponent des Terpentinöles um violes kleiner. Die Dispersioner von Flintglas 13 und Crownglas 9 verhalten sich fast wie 2:1, dagegen die mittlern Brechungsexponenten wie 164:153.

Bei gleicher Ablenkung der mittlern Strahlen wird daher die Länge der Spectra eine sehr verschiedene sein, bei gleicher Länge der Spectra dagegen die Ablenkung nicht dieselbe sein.

Bei gleicher Länge der ganzen Spectra ist die Ausdehnung der 'einzelnen Farben oder die Lage der gleichen Strahlen im Spectrum verschiedener Substanzen eine sehr verschiedene. So wie die Differenz der Brechungsexponenten der äussern Strahlen uns ein Maass gibt für die Länge des ganzen Spectrum

Fraunhofer, Denkschriften der Münchener Akademie auf die Jahre 1814 bis 1815. V. Band,

bei Prismen gleicher brechender Winkel, so ist ebenso die Differenz der Brechungsexponenten zweier bestimmter Strahlen das Maass für den Abstand derselben im Spectrum.

Das Verhältniss der totalen Dispersionen gibt uns daher ein Bild der gamen Spectra zweier Substanzen in ihrem Verhältniss zu einander, das Verhältniss der partiellen Dispersionen dagegen die Lage der einzelnen Theile zu einander, die Ausdehnung der einzelnen Farben. Folgende von Fraunhofer entworfene Tabelle wird uns daher ein Bild der Verschiedenheiten in den Spectris verschiedener Substanzen liefern.

Tabelle des Verhältnisses der partiellen und totalen Dispersionen verschiedener Substanzen.

| , verseniedener Substanzen.          |             |                  |                     |       |                    |                    |             |  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| Breebende Mittel                     | H=B $H'=B'$ | $C-B \over C-B'$ | $\frac{D-C}{D'-C'}$ |       | $F - E \\ F' - E'$ | $\frac{G-F}{G-F'}$ | H-G $H'-G'$ |  |
| Flintglas No. 13<br>Wasser           | 3,270       | 2,562            | 2,871               | 3,073 | 3, 193             | 3,460              | 3,726       |  |
| Flintglas No. 13<br>Crownglas No. 9  | 2,088       | 1,900            | 1,956               | 2,014 | 2,047              | 2,145              | 2,195       |  |
| Crownglas No. 9<br>Wasser            | 1,565       | 1,349            | 1,468               | 1,503 | 1,560              | 1,613              | 1,697       |  |
| Terpentinöl<br>Wasser                | 1,765       | 1,371            | 1,557               | 1,723 | 1,732              | 1,860              | 1,963       |  |
| Flintglas No. 13<br>Terpentinöl      | 1,857       | 1,868            | 1,844               | 1,783 | 1,843              | 1,861              | 1,899       |  |
| Flintglas No. 13<br>Kali             | 2,590       | 2,181            | 2,338               | 2,472 | 2,545              | 2,674              | 2,844       |  |
| Kali<br>Wasser                       | 1,254       | 1,175            | 1,228               | 1,243 | 1,254              | 1,294              | 1,310       |  |
| Terpentinöl<br>Kali                  | 1,397       | 1,167            | 1,268               | 1,386 | 1,381              | 1,437              | 1,498       |  |
| Flintglas No. 3<br>Crownglas No. 9   | 1,849       | 1,729            | 1,714               | 1,767 | 1,808              | 1,914              | 1,956       |  |
| Crownglas No. 13<br>Wasser           | 1,538       | 1,309            | 1,436               | 1,492 | 1,518              | 1,601              | 1,651       |  |
| Crownglas M<br>Wasser                | 1,864       | 1,537            | 1,682               | 1,794 | 1,839              | 1,956              | 2,052       |  |
| Crownglas M<br>Crownglas No. 13      | 1,212       | 1,174            | 1,171               | 1,202 | 1,211              | 1,220              | 1,243       |  |
| Flintglas No. 13<br>Crownglas M      | 1,794       | 1,667            | 1,704               | 1,715 | 1,737              | 1,770              | 1,816       |  |
| Flintglas No. 3<br>Crownglas M       | 1,552       | 1,517            | 1,494               | 1,482 | 1,534              | 1,579              | 1,618       |  |
| Flintglas No. 30<br>Crownglas No. 13 | 2,086       | 1,932            | 1,904               | 1,997 | 2,061              | 2,143              | 2,233       |  |
| Flintglas No. 23<br>Crownglas No. 13 | 1 0         | 1,904            | 1,940               | 2,022 | 2,107              | 2,168              | 2,268       |  |

Die erste Columne der Zahlen zeigt, wie viel grösser die totale Dispersion der ersten von den beiden vergliehenen Substanzen ist, z. B. also naheu um wie viel Blager bei gleiehem breebenden Winkel das Flintglasspectrum als das Wasserspectrum ist, die folgenden Columnen vergleichen die Ausdehnungen der einzelnen Farben, und man sieht, wie die Längen dieser in ganz versehiedenem Verhältnisse siehen.

Die Länge des Rothen z. B. ist bei Flintglas nur das Zweiundeinhabfache desjenigen des Rothen im Wasserspectrum, die des Violetten fast das Vierfache. Im Allgemeinen ist bei zwei verschiedenen Substanzen das Verhältlniss der Dispersionen der stärker brechbaren Strahlen auch das grössere, das heisst bei zwei verschiedenen Spectris: ist der Luterschied in der Ausdehnung der Farben um so grösser, je nüber die Farbe dem violetten Ende des Spectrums ist, jedoch ausschlesslich lässt der Satz sich unch nicht aufstellen, indem z. B. bei Flintglas 13 und Terpentinöl die Länge der Spectra sich verhält wie 1,867 : 1, die Ausdehnung des Rothen im ersten zu der im zweiten Spectrum ist 1,868 : 1, die des Grüben nur 1,783 : 1.

Es lässt sich also nuch hier gar keine Bezichung zwischen dem Vorhältniss der partiellen und totalen Dispersionen der verschiedenen Substanzen erkennen.

Vergleichen wir nun zwei Spectra, deren eines durch ein Flintglasprisma orzeugt ist, während das andere von einem Wasserprisma herrührt, welches mit dem ersten den gleichen brechenden Winkel hat, so ist zunächst das Wasserspectrum bedeutend weniger abgelenkt als das Flintglasspectrum, ferner ist ersteren anheren dreinau länger, das Roth hat jedend nur eine 25-mal grössere Anadehnung, das Gelb eine 2,8 mal grössere und das Violett eine nahezu viermal grössere Ausdehnung als das des Wasserspectrum. Vergrössern wir den brechenden Winkel des Wasserspectrum viel weiter abgelenkt, und die Farben haben eine keineswegs gleiche Ausdehnung. Im Wasserspectrum ist Roth, Orange, Gelh, Grün weit ausgedehnter als im Flintglasspectrum, die Ausdehnung des Blauen ist in beiden nahezu gleich, das Violett dagegen ist im Wasserspectrum wit den der Flintglasspectrum, die Ausdehnung des Blauen ist in beiden nahezu gleich, das Violett dagegen ist im Wasserspectrum wit klurzer als in dem des Flintglasser

## §. 30.

Von der Achromasie. Wenn das Lieht durch ein Prissma oder überhaupt durch eine durchsiehtige Substanz mit nicht parallelen Seitenfläschen hindurchtritt, so wird es nieht nur von seiner Bahn abgelenkt, sondern im Allgemeinen auch, wenn es nicht einfarhig homogen war, in seine farbigen Bestandtheile zerlegt. Man kann jodech auch Prissmen construiren, bei denen eine Ablenkung des Liehtes eintritt, ohne dass dabei eine merkliche Farlenzerstruung sich zeigt. Solche Prissmen nemnt man nehromatische. Abgesehen von Prismen, welche aus Gasen bestehen, bei welchen eine Dispersion kaum merklich, die Ablenkung der Straßen aber auch nur unhedeutend ist, können Prismen nur dann achromatisch sein, wenn sie zusammengesetzt sind, wenn sie aus zweich eskethen, deren zweites die durch das erste betrorgebrachte Dispersion wieder aufhekt. Daraus ergibt sich dann zunichst für die Construction derartiger Apparate, dass die brechende Kante des zweiten Prisma die entgegengesetzte Lage haben muss, als diejenige des ersten Prisma, dass sie oben sein muss, wenn diejenige des ersten Prisma unten ist, rechts gestellt, wenn jene nach links gerichtet ist, gerade so, wie wir in §. 19 zwei Prismen gleicher Substanz und gleichen brechenden Winkels zusammenstellen mussten, um aus dem farbigen Lichte das weisse wieder herzustellen.

- Wenn aber nun bei Aufhebung der Dispersion die Ablenkung der Strahlen nicht zugleich Nul werden soll, so sicht man ferner unnittelbar, dass die Prismen so beschnffen sein müssen, dass sie Spectra von gleicher Grüsse geben müssen bei verschiedener Ablenkung derselben. Man wird also zwei Substanzen wählen müssen, welche bei nabe gleichem mittleren Brechungsvermögen eine sehr verschiedene zerstreuende Kraft haben. Indem man dann den brechender Winkle des Prismas mit kleinerer zerstreuender Kraft so viel vergrössert, dass das von ihm erzeugte Spectrum dem des andern Prismas na Grösse gleich wird, vereinigt das zweite Prisma die divergründen farbigen Strahlen, ohne jeloch die Ablenkung aufzuheben, welche die Strahlen durch das erste Prisma erfahren habet.

So ist z. B. die Differenz der Brechungsexponenten für rothe und violette Strahlen bei Flintglas No. 13 gleich 0,0433, bei Crownglas No. 9 dagegen 0,0207, die beiden Brechungsexponenten für mittlere Strahlen sind aber respective 1,6420 und 1,530. Stellen wir nun aus jeder der Substanzen Frismen her, deren brechende Winkel sich nahezu ungekehrt verhalten wie die Zahlen, welche uns die zerstreuenden Kräfte repräsentiren, also ein Flintglasprisma von 20° und ein Crownglasprisma von circa 45°, so werden die von beiden Frismen erzugten Spectra die gleiche Orfsse haben.

Da aber die Brechungsexponenten der beiden Substanzen sich wie 164: 153 verhalten, so ist die Ablenkung des Crownglasspectrums, da die Ablenkung mit dem brechenden Winkel zunimmt, um vieles grösser. Wenn wir nun die beiden Prismen in der angegebenen Weise zusammenflygen, so wird durch das Flintglasprisma ein Theil der Ablenkung der Strahlen aufgehoben, indem dieselben nach entgegengssetzter Richtung abgelenkt werden; bei der Verschiedenheit der brechenden Winkel bliebt indess eine Ablenkung der mittlern Strahlen im Sinne des Crownglasprismas von circa 15° übrig. Die Brechung der violetten Strahlen in Flintglasprisma ist aber gerade so viel grösser, wie die der rothen Strahlen, als sie es vorher im Crownglasprisma war, und deshalb werden durch die entgegengesetzte Brechung in dem zweiten Prisma die austrechende Strablen vielerum parallet und ungefähr 15° von hrer ursprütgelichen Richtung abgelenkt. Eine so dargestellte Combination von Flintglas und Crownglas ist demnach ein aehromatisches Prisma.

Um genau das Verhältniss der brechenden Winkel einer achromatischen Combination sowie die übrig bleibende Ablenkung zu erhalten, haben wir nur die frühern Sätze über Brechung des Lichtes in Prismen anzuwenden.

Wir hatten früher für die Ablenkung  $\delta$  eines Lichtstrahls, welcher unter dem Einfallswinkel i ein Prisma von dem brechenden Winkel  $\alpha$  traf,

$$\delta = i + i' - \alpha$$

worin i' den Winkel bedeutet, welchen der austretende Lichtstrahl mit dem Einfallslothe der zweiten Prismenfläche bildet, und der bestimmt ist durch die Gleichung

$$\sin i' = \sin \alpha \cdot \sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \cos \alpha \cdot \sin i,$$

worin n der Brechungsexponent des Prismas für den eintretenden Lichtstrahl bedeutet.

Bezeichnen wir nun mit  $\mathcal{A}_r$  die Ablenkung, welche die rothen, mit  $\mathcal{A}_r$  diejenige, welche die violetten Strahlen durch das combinirte Prisma erfahren, so ist die Bedingung der Achromasie, dass

$$\Delta_v - \Delta_r = 0$$

oder

$$\Delta_{\bullet} = \Delta_{r}$$
.

Die Ablenkung der rothen Strahlen muss gleich sein derjenigen der vieletten.

Da nun alle Strahlen die erste Seite des ersten Prismas unter demselben Winkel troffen, so wird dieser Bedingung genügt, wenn die rethen und violetten Strahlen die letzte Flüche unter demselben Winkel verlassen. Bezeichnen wir die Winkel der austretenden rethen und vieletten Strahlen mit dem Einfallsloth nur resp. mit i, zu mit i,, so muse

$$i_{rr} = i_{rr}$$

oder 
$$\sin i_{,r} = \sin i_{,r}$$
 sein.

Wir nehmen nun an, dass die erste Seite des zweiten Prismas der zweiten des ersten parallel sei, die rothen oder violetten Strahlen treten dann unter denselben Einfallswinkeln ir oder i, in das zweite Prisma, unter welchen sie das erste verlassen.

Sind dann  $n_r$ ,  $n_s$  die Brechungsexponenten der rothen und violetten Strahlen im ersten,  $n_r$ ,  $n_s$ , die derselben Strahlen im zweiten Prisma und  $\alpha'$ der brechende Winkel des letztern, se haben wir

$$\sin i_r = \sin \alpha' \sqrt{n_r^2 - \sin^2 i_r} - \cos \alpha' \cdot \sin i_r'$$

$$\sin i_r = \sin \alpha' \sqrt{n_r^2 - \sin^2 i_r'} - \cos \alpha' \cdot \sin i_r'.$$

Es muss demnach

 $\sin\alpha' \cdot \sqrt{n_i^2 - \sin^2 i_\pi} - \cos\alpha' \cdot \sin i_\pi = \sin\alpha' \sqrt{n_i^2 - \sin^2 i_\pi} - \cos\alpha' \cdot \sin i_\pi$ oder

tang 
$$\alpha' \{ \sqrt{n_{i''}^2 - \sin^2 i'_{i''}} - \sqrt{n_{i''}^2 - \sin^2 i'_{r}} \} = \sin i'_{r} - \sin i'_{r},$$

und indem wir für die Glieder der rechten Seite ihre Werthe durch  $n_r$  ,  $n_\theta$  ,  $\alpha$  und i einsetzen

 $\tan \alpha \left\{ \sqrt{n_i^2 - \sin^2 i_r} - \sqrt{n_i^2 - \sin^2 i_r} \right\} = \sin \alpha \left\{ \sqrt{n_{\pi}^2 - \sin^2 i} - \sqrt{n_{\pi}^2 - \sin^2 i} \right\}$ 

tang 
$$\alpha' = \sin \alpha \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \sqrt{n^2 - \sin^2 i}}$$

Nehmen wir also z. B. ein Crownglasprisma No. 9, dessen brechender Winkel gleich 60° ist und berechnen den brechenden Winkel eines Prisma von Flintglas No. 13, welches mit dem erstem zusammen eine achromatische Combination bildet; und nehmen wir dabei an, dass die Lichtstrahlen so auffallen, dass die Strahlen mittlerer Brechbarkeit im Crownglasprisma das Minimum der Ablenkung erhalten würden, also i = 50°.

Für Crownglas No. 9 ist

$$\begin{array}{ccc} n_{\rm e} = 1,\!5465 \\ \cdot & n_{\rm r} = 1,\!5258 \end{array}$$
 Für Flintglas Ne. 13

 $n_r = 1,6710$  $n_r = 1,6277$ 

Sctzen wir diese Werthe in unscren Ausdruck für tang a' ein, so wird

tang 
$$a' = \sin 60^{\circ} \frac{0.02383}{0.03680} = \frac{0.02061}{0.03680}$$
  
tang  $a' = 0.56087 = \tan 29^{\circ} 17'$ .

Fügen wir demnach dem Crownglasprisma von 60° brechendem Winkel ein Flintglasprisma hinzu, dessen brechender Winkel gleich 29° 17′ ist, so dass die brechende Kante des letztern Prismas umgekehrt liegt als diejenige des erstern, so werden die das erste Prisma unter einem Einfallswinkel ven 50° treffenden Liehtstrahlen diese Combination durchsetzen, ohne dass sie bei der Ablenkung in ein Spectrum zerlegt werden.

Die Grüsse der bleibenden Ablenkung erhalten wir aus  $\mathcal{A}_{\tau}$  oder  $\mathcal{A}_{\tau}$ , nachdem wir den Winkel  $i_{,\tau}$  oder  $i_{,\tau}$  mit Hülfe des gefundenen Werthes von  $\alpha$  berechnet haben. Wir erhalten in diesem Falle für  $i_{,\tau}$ 

$$\sin i_{r} = -0.35740 = \sin -20^{\circ} 56'$$

Das negative Vorzeichen von i, bedeutet, dass der Lichtstrahl an der entgegengesetzten Seite des Einfallslothes in Bezug auf die hrechende Kante des zweiten Prismas liegt als der einfallende Lichtstrahl. Der Winkel, der der austretende Lichtstrahl mit dem Einfallslethe der zweiten Prismenfliche bildet, ist positiv gerechnet, wenn der Lichtstrahl von der brechenden Kanta fortgehrochen wird, er muss daher das negative Vorzeichen erhalten, wenn er zur brechenden Kante hingebrochen wird. Fig. 67 stellt den hier berech neten Pall dar.

Mit diesem Werthe von i, r erhalten wir

$$\Delta_{z} = 50^{\circ} + 20^{\circ} \, 56' - 60^{\circ} + 29^{\circ} \, 17' = 40^{\circ} \, 13'.$$

Aus n<br/>nserer Rechnnng ergibt sich, dass diese Combination nur achrematisch ist für die n<br/>nter dem bestimmten Winkel i auf die Verderfläche CC'<br/>des Prismas CC'C'' auffallenden Strah-

len; ist der Einfallswinkel ein anderer, so wird der Winkel a' ein anderer, oder man muss die Stellung des zweiten Prismas so absndern, dass auch ann die rothen und violetten Strahlen unter denselben Winkeln die Fläche FF" des zweiten Prismas treffen, also den Paralleismus der Flächen CC"



und FF'' schwinden lassen. In allen Fällen aber, das heisst für jeden Einfallswinkel i wird jedoch die Zerstrenung durch eine selche Combination vermindert.

Für den angenommenen Einfallswinkel i ist die Farhenzerstreuung durch unsere Combination am kleinsten, vollständig ist sie jedoch anch dort nicht aufgehoben.

Der Winkel a' des Plintglasprismas ist so berechnet, dass die Ausdehung beider Spectra genau dieselhe ist, so dass hei der entgegengesetzten. Brechung im zweiten Prisma die rothen und violetten Strahlen parallel austreten. Sollten nun auch alle übrigen Strahlen mit diesen parallel austreten, so müsste die rehative Lage aller Farben in den heiden Spectris dieselbe, das beisst die durch die heiden Prismen erzeugten Spectra müssten identisch sein. Im vorigen Paragraphen sahen wir jodech, dass das nicht der Pall ist, dass das Verhältniss der Ausdehung der einzelnen Farben in den Spectris sehr verschieden von einander und von Verhältniss der beiden Spectra selbst ist. Das Grün z. B. liegt im Crownglasspectrum dem violetten Ende näher als im Flintglasspectrum. Wenn daher das zweite Prisma das violette Licht dem rothen parallel austrefen lisäst, so wird das grüne dem rothen noch nicht parallel werden, die durch ein solches Prisma hindurchgehenden Strahlen werden daher noch ein sehwaches vollgefüns Spectrum liefern.

Mit Hülfe eines oder mehrerer zu dieser Combination hinzugefügten Prismen würde man nun auch diese secundären Farbenerscheinungen zur Vorschwinden bringen können, und man sieht leicht, dass es für jede Fraunhefersche Linie im Spectrum, nm sie mit B und II, welche durch die einfache
Combination zusammentreffen, eeineidiren zu lassen, eines neuen Prismas
bedarf. Indess finden die compliciteren Prismen nur äusserst selten Anwendung, so dass es überfüssig sein wird, sie zu herschuen, besonders da die
Rechnung sich von obiger nicht wesentlich unterscheidet.

Ganz ehenso wie man Prismen construiren kann, welche den Strahl ohne Dispersion ablenken, kann man andereseits auch Prismen construiren, welche ein nicht abgelenktes Spectrum geben; solche Prismen werden in neuerer Zeit von Hofmann in Paris für die später zu besprechenden Spectralapparate construirt, er nennt sie prismes à vision directe. Dieselben bestehen (Fig. 68) meist aus fünf Prismen, zwei gleichschenkligen Flintglasprismen F<sub>1</sub> und F<sub>2</sub>,



deren brechenden Winkel Hofmann gleich 90° nimmt und drei entgegengesetzt liegenden Crownglasprismen, von denen das mittelste C<sub>2</sub> ebenfalls gleichschenklig ist, während die beiden Bussern

so geschliften werden, dass die Ablenkung der mittlern Strahlen gerade aufgehoben wird. Die brechenden Winkel werden dann ans der Bedingung berechnet, dass 6 für die mittlern Strahlen gleich Null wird. Man berechnet zu dem Ende zusächst die Ablenkung, welche die drei mittleren Prismen für sich den mittlern Strahlen erheilen und dann den brechenden Winkel von C, und  $C_3$  so, dass diese Ahlenkung gerade aufgehoben wird. Sind die Bechnungen auch etwas langwierig, so sind sie doch so einfach, dass wir nicht näber darauf einzugeben haben.

Sind die mittlern Strahlen gerade eorrigirt, so sind die weniger brechbaren übercorrigirt, die brechbaren dagegen bleiben noch abgelenkt, man erhält daher ein Spectrum, dessen Roth der brechenden Kante der Flintglasprismen zunächst liegt.

## §. 31.

Brechung des Lichtes durch krumme Flächen. Das Gesetz, nach welchem die Lichtstrahlen beim Uebergange aus einem Mittel in ein zweites gebroehen werden, ist unabhängig von der Form der Begrenzung der Mittel. Auch für krumme Flächen gilt daher dasselbe Gesetz, dass die gebrochenen Lichtstrahlen mit den einfallenden in derselben Ebene liegen, und dass der Quotient aus dem Sinus des Einfalls - und Brechungswinkels eine constante Grösse, der Brechungsexponent des Mittels, sein muss. Wenn man daher bei Mitteln, welche von krummen Flächen begrenzt sind, den Brechungsexponenten des Mittels und den Einfallswinkel des Lichtes kennt, so lässt sich auch hier sofort der Gang des gebrochenen Lichtes bestimmen. Wie aber bei der Reflexion, so wird auch hier die Bestimmung der gebrochenen Lichtstrahlen complicirter als bei ehenen Flächen, indem die Einfallslothe für die verschiedenen Punkte der Fläche nicht einander parallel sind, sondern an den verschiedenen Punkten verschiedene Richtungen haben, welche durch die Natur der krummen Fläche bestimmt sind. Es ist daher, um den Gang der in krummen Flächen gebrochenen Lichtstrahlen zu hestimmen, nothwendig, das Krümmungsgesetz der Flächen zu kennen.

Bei der Behandlung dieser mehr in das Gebiet der Geometrie als der Physik fallenden Aufgabe wollen wir uns auf einen speciellen Fall heschränken, der allein für uns von Interesse ist, auf die Brechung des Lichtes durch kugelförnige Flächen. Sci zu dem Ende MN der Durchschnitt durch eine kugelförmige Flüche, deren Mittelpunkt in C liegt, auf welche ein leuchtender Punkt Q seine Strahlen sendet, und suchen wir die Richtung zu bestimmen, nach welcher irgend ein Strahl QV, der den Durchschnitt MN in J trifft, gebrochen wird. Wir werden dieselbe durch den Abstand ZD bestimmt haben, in welchem der gebrochene Strahl die passend verlängerte Verbindungslinie QC des leuchtenden Punktes mit dem Mittelpunkt der Kugel nof alle Fälle schneiden wird.



Bezeichnen wir nun den Einfallswinkel QJE mit i, und den Brechungswinkel CJD mit i', den Brechungsexponenten aus dem ersten vor MN liegengen Mittel, aus welchem das Licht kommt, in das zweite mit n, so haben wir

$$\frac{\sin i}{\sin i} = n$$

Nach dem Satze der Trigonometrie, dass sich in einem Dreiecke zwei Seiten verhalten wie die Sinus der Gegenwinkel, ist dann weiter

$$\frac{QC}{CJ} = \frac{\sin QJC}{\sin JQD} = \frac{\sin EJQ}{\sin JQD}$$

und ebenso

$$\frac{CD}{CJ} = \frac{\sin CJD}{\sin CDJ}$$

und durch Division der beiden letzten Gleichungen

$$\frac{QC}{CD} = \frac{\sin EJQ}{\sin JQD} \cdot \frac{\sin CDJ}{\sin CJD} = \frac{\sin i}{\sin i} \cdot \frac{\sin CD}{\sin JQD}$$

Nun ist weiter

$$\frac{\sin \frac{CDJ}{JQD} - \frac{QJ}{JD}}{\sin \frac{DJ}{JD}} = \frac{QJ}{JD}$$

und somit

$$\frac{QC}{CD} = n \frac{QJ}{JD}$$

Wir erhalten daraus

$$CD = \frac{JD \cdot QC}{n \cdot QJ}$$

und folglich

$$SD = SC + \frac{JD \cdot QC}{n \cdot QJ}$$

Man sieht demmed, der Werth von SD hüngt, ausser von dem Radius der Kugel, ah von der Lage des leuchtenden Punktes and der des Punktes J, wo der Strahl die Fläche trifft. Bei constantem Abstande des leuchtenden Punktes ist er daher für alle Strahlen derselbe, für welche J dieselbe Lage hat. Lassen wir abher die Figure 69 un QD als Axe sich drehen, so wird der Punkt J einen Ring beschreiben, und alle diesen Ring treffenden Strahlen werden nach der Brechung die Axe in D schneiden. Man nennt daher D den Brempunkt dieses Ringes. Die Brempunkte der verschiedenen Ringe aber, welche der Punkt J in andern Lagen beschreibt, werden verschieden weit von Scuttfent sein.

Beschränken wir uns aber auch hier wieder nur auf solche Strahlen, welche sehr nahe bei S auftreffen, so werden wir für diese Strahlen ohne merklichen Pehler setzen können

$$QJ = QS \text{ und } JD = SD,$$

demnach

$$\frac{QC}{CD} = n \frac{QS}{SD}$$
.

Bezeichnen wir jetzt den Abstand des leuchtenden Punktes von S mit a, des Abstand SD des Punktes, in welchem der gebrochene Lichtsträhl die Axeschneidet vom Scheitel mit  $f_1$  und den Radius der Kugelfläche mit r, so erhalten wir

$$\frac{a+r}{f-r} = n \frac{a}{f},$$

woraus durch einfache Umformung ich ergibt

$$f = \frac{nar}{na - a - r} \cdot \cdot \cdot \cdot (1).$$

Diese Ableitung gilt zunächst nur für kageförnige Flächen, welche dem Lichtstrable ihre convexe Seite darhieten, indess folgt ans dem Reciprocitätegesetze, dass wenn D der leuchtende Punkt und DJ der aus dem zweiten Mittel in das erste einfallende Lichtstrahl ist, dass dann JQ der gebrochene Lichtstrahl ist. Die von D ausgehenden Gentralstrahlen werden abher elsens in Q ihren Brennpunkt haben, wie die von Q ausgehenden inn in D haben. Um daher den Brennpunkt zu erhalten für den Fall, dass auf die coneave Seite der Kagelfläche das Licht auffällt, haben wir in unservn obigen Ausdrucke aund I mit einander zu vertauschen, indem dann SD der Abstand des leuchtenden und Q sich er des Françouxies von Schwickel ist, und ausstatt

$$\sin i = n$$

einzusetzen

$$\frac{\sin i'}{\sin i} = n$$

da wir den Brechungsexponenten des Mittels, in welches das Licht eintritt, nit n bezeichneten, und jetzt i' der Einfallswinkel und i der Brechungswinkel ist. Denmach erhalten wir

$$a = \frac{fr}{f - nf - nr}$$

oder

$$f = \frac{nar}{a - na - r} = \frac{-nar}{na - a + r}.$$

Dieser Ausdruck unterscheidet sieh von dem vorigen nur dadurch, dass hier r, der Radius der Fläche, das entgegengesetzte Vorzeichen hat. Wir können daher den vorher entwickelten Ausdruck

$$f = \frac{nar}{na - a - r}$$

als den für alle Fülle gültigen betrachten, indem wir das Vorreichen von r unbestimmt lassen und bemerken, dass dasselbe positiv ist, wenn die Fläche dem ankommenden Lichtstrahl die couvexe, negativ jedoch, wenn sie demselben die coneave Seite darbietet. Das Gleiche gült für alle aus diesem abgeleitete Ausdrücke.

Unser Ausdruck wird bequemer, wenn wir anstatt des Werthes f seinen reciproken Werth einführen, es wird dann

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{r} - \frac{1}{nr} - \frac{1}{na}$$

oder

$$\frac{n}{f} + \frac{1}{a} = \frac{n-1}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot (2).$$

Bezeichnen wir den Abstand f, wenn der Abstand a unendlich wird, also die Brennweite paralleler Strahlen mit F, so wird, da dann

$$\frac{1}{a} = 0,$$

$$\frac{n}{F} = \frac{n-1}{r}$$

$$F = \frac{nr}{r}$$

Den im Abstand F von dem Scheitel der brechenden Fläche liegenden Punkt, in welchem sich vor der Brechung die mit der Axe parallelen Strahlen nach der Brechung schneiden, nennt man den zweiten Hauptbrennpunkt der brechenden Fläche.

Setzen wir F in die allgemeine Gleichung (2) ein, so wird dieselbe

$$\frac{n}{f} + \frac{1}{a} = \frac{n}{F} \cdot \cdot \cdot \cdot (3).$$

Bezeichnen wir ferner den Abstand des leuchtenden Punktes, für welchen der Brennpunkt unendlich weit entfernt ist, mit A, so haben wir

$$\frac{1}{A} = \frac{n-1}{r}$$

$$A = \frac{r}{n-1}; F = nA.$$

WCLLNES, Physik II. 2, Auf.

Diesen Punkt, von welchem die Strahlen ausgehen müssen, damit sie nach der Brechung parallel werden, nennt man den ersten Hauptbrennpunkt der brechenden Fläche.

Mit Hülfe der für A erbaltenen Ausdrücke wird die Gleichung (2)

$$\frac{n}{f} + \frac{1}{a} = \frac{1}{A}$$

$$\frac{nA}{f} + \frac{A}{a} = 1 = \frac{F}{f} + \frac{A}{a} \cdot \cdots (4).$$

Und daraus erhalten wir für f den Ausdruck

$$f = \frac{aF}{a - A} \cdot \cdot \cdot \cdot (5).$$

Die verschiedenen Ausdrücke für den Abstand des Brennpunktes von dem Scheitel der brechenden Fläche sind je nach den verschiedenen Grössen, welche in Bezug auf dieselbe gegeben sind, bald der eine, bald der andere bequemer auzuwenden.

Ganz analoge Ausdrücke erhalten wir für den Abstand des Brennpunktes vom Mittelpunkte der brechenden Fliche. Bezeichnen wir den Abstand des leuchtenden Punktes von dem Mittelpunkte C mit b, und den des Brennpunktes mit g, so können wir den vorhin (p. 176) abgeleiteten Ausdrück

$$\frac{QC}{CD} = n \frac{QS}{SD}$$

schreiben

$$\frac{b}{g} = n \frac{b-r}{g+r},$$

woraus

$$g = \frac{br}{(n-1)b-nr} \cdot \cdot \cdot \cdot (1a)$$

und

$$\frac{1}{n} + \frac{n}{h} = \frac{n-1}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot (2 \text{ a}).$$

Bezeichnen wir nun wieder den Abstand des zweiten Hauptbrennpunktes vom Mittelpunkte mit G, so wird, da dann

$$\frac{\frac{n}{b} = 0,}{\frac{1}{G} = \frac{n-1}{r}, G = \frac{r}{n-1}$$

und

$$\frac{1}{q} + \frac{n}{b} = \frac{1}{G} \cdot \cdot \cdot \cdot (3a).$$

Bezeichnen wir schliesslich den Abstand des ersten Hauptbrennpunktes mit B, so ist

$$B = \frac{n-1}{r}$$

$$B = \frac{nr}{n-1}, B = nG.$$

Daraus erhalten wir gerade wie vorhin

$$\frac{G}{g} + \frac{B}{b} = 1 \dots (4 \text{ a})$$

$$g = \frac{b \cdot G}{b - B} \dots (5 \text{ a}).$$

Unsere Entwicklung gilt zunächst nur für leuchtende Punkte, welche in der Axe der brechenden Fläche liegen, indess ist sie sofort auch auf solche Punkte zu übertragen, welche ausserhalb derselben in nicht grosser Entfernung von ihr liegen. Ist q (Fig. 70) ein solcher Punkt, dessen Verbindungslinie mit dem Mittelpunkte

C, qC mit der Hauptaxe QC nur einen kleinen Winkel bildet, so ist aC ebenso die q Axe des von q auf die brechende Fläche fallenden Strahlenkegels, wie es QC für den Punkt Q ist. Wenn wir uns daher wie vorhin



nur auf die Strahlen beschränken, welche in der Nähe des Scheitels s die brechende Fläche treffen, so gelten die vorhin für den Punkt Q und die Axe QC abgeleiteten Sätze unmittelbar auch für den Punkt q in Bezug auf die Nebenaxe qC. Der dem Punkte q zugehörige Brennpunkt wird daher auf der Axe qC liegen in einem Abstande sd vom Scheitel, der uns gegeben wird durch

$$sd = \frac{n \cdot sq \cdot r}{(n-1) sq - r},$$

oder nach Gleichung (3)

$$\frac{n}{sd} + \frac{1}{sq} = \frac{n}{F},$$

worin F denselben Werth wie vorhin hat, nämlich F == ""

$$n = 1$$

Mit Hülfe unseres Ausdruckes für den Abstand des Brennpunktes vom Mittelpunkte können wir nun einen wichtigen Satz ableiten über die Lage des Brennpunktes d für ausser der Axe liegende leuchtende Punkte. Nach Gleichung (4a) haben wir für den Abstand Cd des Brennpunktes vom Mittelpunkte

$$\frac{G}{Cd} + \frac{B}{Cq} = 1,$$

worin G und B genau dieselben Werthe haben wie für leuchtende Punkte, die auf der Axe liegen, nämlich

$$G = \frac{r}{n-1}$$
;  $B = \frac{nr}{n-1}$ 

Lassen wir nun von q eine Senkrechte qQ auf die Hauptaxe herab, und ebenso von d die Senkrechte dD, so haben wir bekanntlich, da QC und qC sich in C schneiden, wenn wir den Winkel qCQ mit α bezeichnen,

$$qC = \frac{QC}{\cos \alpha}$$
;  $Cd = \frac{CD}{\cos \alpha}$ 

und setzen wir diese Ausdrücke in unsere Gleichung ein

$$\frac{G}{CD} + \frac{B}{QC} = \frac{1}{\cos \alpha}$$

Bezeichnen wir nun den Abstand QC mit b, so erhalten wir für den Brennpunkt eines in Q hefindlichen leuchtenden Punktes nach (4 a)

$$\frac{G}{a} + \frac{B}{b} = 1.$$

Da wir nun vorausgesetzt haben, dass der Punkt q sehr nahe bei Q liegt, so ist der Winkel  $\alpha$  sehr klein und daher eos  $\alpha$  nur sehr wenig von 1 verschieden. Unter der Voraussetzung ist daher

$$\frac{G}{CD} + \frac{B}{b} = \frac{G}{g} + \frac{B}{b}$$

oder

$$CD = g$$

das heisst, der Fusspunkt der von dem Brennpunkt d auf die Hauptaxe herabgelassenen Senkrechten schneidet die Hauptaxe in dem Punkte, welcher der Brennpunkt ist des Punktes, in welchem das von dem leuchtenden Punkte auf die Hauptaxe berahgelassene Loth die Hauptaxe schneidet.

Darans folgt dann unmittelhar, dass eine zur Hauptave senkrechte leuchtende Linie als Bild ebenfalls eine zur Hauptave senkrechte Linie hat, welche dort liegt, wo der Brennpunkt des in der Hauptave liegenden Punktes jener Linie sich hefindet. Dasselhe gilt dann auch unmittelhar von einer leuchtenden, in Q hefindlichen, zur Hauptave senkrechten Ebene.

Eine kugeftörmige brechende Pläche entwirft daher von einer leuchtenden Ebene ein Bild, welches man durch eine einfache Construction leicht erhalten kann. Man legt durch den Brennpunkt des in der Hauptace liegenden Punktes jener Ebene eine zur Hauptace senkrechte Ebene, zieht für alle Punkte der leuchtenden Ebene die Nebenacen und verlängert dieselben, bis sie die durch den enten Brennpunkt gelegte Ehene treffen. Die letztern Punkte sind die Bildpunkte der ersten.

Daraus folgt dann, dass die durch derartige Flächen entworfenen Bilder den Gegenständen selbst ähnlich sind.

Auch die Grösse der Bilder ist durch diesen Satz gegeben, alle Dimensionen des Bildes und Gegenstandes verhalten sich zu einander wie die Abstände der Ebenen, in welchen sie sich hefinden, vom Mittelpunkte C. Denn wir haben

$$Dd: Qq = CD: CQ = g: b$$

und daher, da g = f - r, b = a + r,

$$Dd = \frac{f - r}{a + r} \cdot Qq.$$

Dabei ist indess zu beachten, dass wenn f>r ist, das Bild eines ausserhalb der Axe liegenden leuchtenden Punktes auf der entgegengesetzten Seite

der Axe liegt als der leuchtende Punkt selbst, da die Hauptaxe Q C und die Nebenaxe q C sich im Mittelpunkte, also in dem Falle zwischen dem leuchtenden Punkte und seinem Bildpunkte schneiden.

Um das in der Gleichung für Dd auszudrücken, müssen wir demselben das negative Vorzeichen geben, also schreiben

$$- Dd = \frac{f - r}{a + r} \cdot Qq \text{ oder } Dd = - \frac{f - r}{a + r} \cdot Qq.$$

Mit Benntzung der Gleichungen zwischen g, b, G, B, f, a, F, A, welche wir vorhin abgeleitet haben, können wir dieser Gleichung manche andere Form geben. Man erhält leicht die Formen

$$\begin{aligned} Dd &= -\frac{A}{a-A} \cdot Qq = -\frac{f-F}{F} \cdot Qq \\ Dd &= -\frac{r}{(n-1)} \frac{r}{a-r} \cdot Qq = -\frac{f}{na} \cdot Qq \end{aligned} \right\} \cdot \cdot \text{ II.}$$

Jede der Gleichungen II gestattet die Grösse des Bildes aus derjenigen des Gegenstandes und seinem Abstande von der brechenden Fläche entweder direkt oder mit Hülfe der bekannten Hauptbreunweiten zu berechnen.

Das Bild kann nun ein reelles oder virtuelles sein, jenachdem der Brennpunkt des auf der Axe liegenden Punktes ein reeller oder virtueller ist. Ist die brechende Fläche convex, und n grösser als 1, so haben wir

$$\frac{1}{f} = \frac{n-1}{r} - \frac{1}{na}.$$

Der Werth von f ist im Allgemeinen positiv, der Brennpunkt des in der Axe liegenden leuchtenden Punktes liegt auf der andern Seite der brechenden Fläche als der leuchtende Punkt, die Strahlen schneiden sich dort wirklich, der Brennpunkt ist ein reeller.

Ist die brechende Fläche concav, so ist

$$\frac{1}{f} = -\frac{n-1}{r} - \frac{1}{na}$$
.

lindiesem Falle ist der Brennpunkt im Allgomeinen ein virtueller, or liegt, da der Werth von f negativ ist, auf derselben Seite der brechenden Flüche mit dem leuchtenden Punkte, die Strahlen divergiren nach der Brechung so, als kämen sie von einem Punkte vor der Flüche, der jedoch ein anderer ist als der leuchtende Punkt.

Convoxe brochende Plitchen geben daher im Allgemeinen reelle, concave dagegen virtuelle Bilder, wenn der Brechungsesponent des Mittels, in welches das Bild eintritt, grösser ist als 1. 1st der Brechungsesponent kleiner als 1, so ist nach unseren Formeln das Umgekehrte der Fall, und da dann das Lieht vom Einfallslothe fortgebrochen wird, so zeigt eine der Fig. 69 analoge Construction dieses unmittelbar.

Anch wenn n > 1 ist, kann letzteres der Fall sein, und zwar da

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{na},$$

tritt es ein, wenn

da dann

$$na < F$$
,

und somit f negativ wird. Welchen Werth dann a haben muss, das hängt, wie man sieht, wesentlich von dem Wertho des Brechungsexponenten n ah 1).

Brechung in einem Systeme Kugeltörmiger Flächen. In den seltensten Fällen hat man den Gang der Lichtstrahlen nur durch eine hrechende Fläche zu verfolgen, indem hei allen optischen Apparaten mehrere hrechende Flächen vereinigt sind. Wir haben daher zunschat den Gang der Lichtstrahlen durch ein System von hrechenden Flächen zu betrachten, wobei wir uns jedoch auf centrirte Systeme von Kugelflächen beschränken wollen, das heisst auf solche, deren Mittelpunkte alle auf einer geraden Linie liegen, welche wir als die Axe des Systemes bezeichnen.

Es ist nun nicht sehwierig, mit Hulfe der im vorigen Paragraphen abgeleiteten Stätz den Gang der Strahlen durch ein solches System brechonder Plächen zu hestimmen. Wir wissen, dass die von einem in der Axe liegenden Punkte ausgehenden Strahlen nach der Brechung an der ersten Fläche wieder nach einem in der Axe liegenden Punkte oonvergiren; dieser Punkt ist daan als der leuchtende Punkt zu hetrachten, der seine Strahlen anf die zweite Pläche sendet. Nach der Brechung an der zweiten Fläche mässen daan die Strahlen nach einem zweiten Brennpunkte oonvergiren, welcher ehenfalls auf der Axe liegen mass, und dessen Abstand von der Eläche sowie dem Brechungsverbältnisse des Mittels; das sie begrenzt, gefunden wird durch eine der vorigen ganz gleiche Formel.

Das Bild einer zur Axe senkrechten Ehene, das eine kugelförzige brechende Fläche entwirft, liegt ehenfalls in einer zur Axe senkrechten Ehene, das Bild, welches die zweite brechende Flüche von diesem Bilde entwirft, muss daher ebenfalls in einer zur Axe senkrechten Ehene liegen, und seine Grösse ist durch eine der vorigen ganz analoge Rechnung zu finden. Gleiches gilt dann natürlich für eine dritte, vierte, nte Fläche.

Wir wollen uns zunächst auf den in der Praxis häufigsten Fall zweier brechender Flächen beschränken und dann mit Hülfe der dort erhaltenen Beziehungen zeigen, wie man leicht zu der Brechung in heliebig vielen Flächen übergeben kann.

Diese Ableitung ist wesentlich die von Helmholtz gegebene, siehe dessen physiologische Optik 1, §. 9.

Es sei n der Brechungsexponent in der ersten,  $\nu$  der in der zweiten Fläche, r der Radius der ersten,  $\varrho$  jener der zweiten Fläche.

Um nun den Brennpunkt eines auf der  $\Lambda$ xe liegenden Punktes zu hestimmen, sei D (Fig. 71) der Bildpunkt, wenn das von Q ausstrahlende Licht



nur an der ersten Fläche MN eine Brechung erfahren und dann in dem zweiten Mittel hliebe. Der Ahstand Sd = f' dieses Bildpunktes von dem Scheitel S der ersten hrechenden Fläche ist dann gemäss den Entwicklungen des vorigen Paragraphen gegehen durch

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{F'} - \frac{1}{na}$$

wenn F' die zweite Hauptbrennweite der ersten hrechenden Fläche bezeichnet, oder wenn wir F' durch seinen Werth ersetzen durch

$$f' = \frac{nar}{(n-1)a-r} \cdot \cdot \cdot \cdot (1),$$

worin wie immer a den Ahstand QS des leuchtenden Punktes vom Scheitel S bezeichnet.

Die im zweiten Mittel nach dem Punkte D convergirenden Strahlen werden nun in der zweiten brechenden Flishe N'M' neuerdings gebrochen, ab diese Fläche zwei verschiedene Medien von einander trennt, und zwar, da die die Fläche treffenden Strahlen homocentrisch sind, das heisst zu einem in D liegenden Wellenmittelpunkt gehören, so, dass sie nach der Brechung wieder nach einem Punkte D' convergiren, dessen Abstand vom Scheitel der zweiten hrechenden Fläche S', sinslinich S'D' = I durch eine der vorigen ganz hänliche Gleichung bestimmt wird. Nennen wir den Abstand des Punktes D von S', dem Scheitel der zweiten brechenden Fläche  $\alpha$ , so ist Hößen  $\alpha$ .

$$f = \frac{\nu \cdot \alpha \cdot \varrho}{(\nu - 1) \alpha - \varrho} \cdot \cdot \cdot \cdot (2).$$

In dieser Gleichung haben wir nur  $\alpha$ durch die hekannten Grössen unserer Flächencomhination auszudrücken.

Nennen wir den Abstand SS' der Scheitel der heiden brechenden Flächen d, so erhalten wir zunächst

$$\alpha = S'D = SD - SS' = f' - d,$$

- air Gacyle

worin f' durch die Gleichung (1) gegeben ist. Ist nun f > d, wie in der Figur, so liegt der leuchtende Punkt D hinter der brechenden Fläche N'M'; um das anzudeuten, müssen wir, da wir den Abständen der leuchtenden Plüche, die vor der brechenden Fläche liegen, das positive Vorzeichen gegeben haben, dieser Different das negative Vorzeichen geben, allos oherieben:

$$\alpha = -(f' - d) = d - f'.$$

Setzen wir nun für f' seinen Werth nach Gleichung (1), so erhalten wir

$$\alpha = d - \frac{nar}{(n-1) a - r} = \frac{\left\{ (n-1) a - r \right\} d - nar}{(n-1) a - r}$$

und indem wir jetzt diesen Werth für α in die Gleichung (2) einsetzen

$$f = \frac{\frac{v \cdot e}{(n-1)a - r} \frac{\left\{ (n-1)a - r \right\} d - nar}{(n-1)a - r}}{\frac{\left\{ (n-1)a - r \right\} d - nar}{(n-1)a - r} - e},$$

woraus sieh unmittelbar durch passendes Ordnen der einzelnen Glieder ergibt

$$f = \frac{rd\varrho \left\{ (n-1) \ a - r \right\} - nvar\varrho}{a \left\{ (\nu-1) \ (n-1) \ d - (\nu-1) \ nr - (n-1) \ \varrho \right\} - (\nu-1) \ rd + r\varrho} \cdot \cdot \cdot (I).$$

Dieser Ausdruck gestattet den auf der Are gerechneten Abstand des Bidipunktes von dem Sebeitel der zweiten breehenden Pikhez zu berechnen, wenn man den auf der Axe gerechneten Abstand des leuchtenden Punktes von dem Scheitel der ersten brechenden Pikhebe, die Krümmungsradien der beiden brechenden Pikheben sowie den Abstand ihrer Scheitel und die Brechungsexponenten der verschiedenen Medien kennt. Liegt also der leuchtende Punkt auf der Axe sebbits, so ist die Lage seines Bildpunktes vollständig bestimmt. Liegt aber der leuchtende Punkt ausserhalb der Axe, so gibt uns f den Abstand des Punktes auf der Axe von Scheitel der zweiten brechenden Filsehe, in welchem eine von dem Bildpunkte auf die Axe terifft. Liegt deshalb der leuchtende Punkt ausserhalb der Axe, oder ist das leuchtende Object eine Linie oder Ebene, so haben wir noch den senkrechten Abstand des Bildpunktes von der Axe oder die Grösse des Bildes zu berechnen. Wir gelangen daus leich mit Holle einer zweinaligen Awwendung



einer der Gleichungen II des vorigen Paragraphen. Denn ist  $Q_1$  Fig. 72 ein solcher ausserhalb der Axo liegender Punkt, dessen Projection auf die Axe Q

ist, so erhalten wir den ersten Brennpunkt von  $Q_1$ , das heisst, den Punkt, nach welchem die von  $Q_1$  ausgehenden Strahlen nach der ersten Brechnng an MN convergiren,  $D_1$ , wenn wir in D, dem Brennpunkte von Q, ein Perpendikol errichten und dasselhe verlängern, bis es die durch den Mittelpunkt C der ersten hrechenden Fläche gelegte Ax  $Q_1C$  in  $D_1$  trifft, und wir haben nach der vorletzten der Gleichungen  $\Pi$  des vorigen Paragraphen

$$y_1 = \frac{r}{(n-1) a - r} \cdot Y,$$

wenn wir  $DD_1 = y_1$  und  $QQ_1 = Y$  setzen.

Nun ist  $D_1$  der leuchtende Punkt für die zweite hrechende Fläche; für den Abstand seines Bildes  $D'_1$ , welches die zweite brechende Fläche von diesem Punkte entwirft, von der  $\Lambda$ xe erhalten wir deshalh ganz in derselben Weise

$$y = -\frac{\varrho}{(\nu-1)\alpha-\varrho} \cdot y_1,$$

worin wie vorhin  $\alpha$  den Abstand DS' des Punktes D von dem Scheitel der zweiten hrechenden Fläche hedeutet und  $D'D'_1$  gleich y gesetzt ist.

Setzen wir in diesen Ansdruck für  $y_1$  seinen Werth ein, so wird zun

ächst

$$y = \frac{r}{(n-1)\,\alpha - r} \cdot \frac{\varrho}{(r-1)\,\alpha - \varrho} \cdot Y$$

und wenn wir jetzt für  $\alpha$  seinen Werth wie in Gleichung (I) einsetzen

$$y = \frac{r}{(n-1) a - r} \cdot \frac{\varrho}{(\nu-1) \frac{\{(n-1) a - r\} d - nar}{(n-1) a - r} - \varrho} \cdot Y,$$

woraus man unmittelbar ableitet

$$y = \frac{r \cdot \varrho}{a \left\{ (\nu - 1) \cdot (n - 1) \cdot d - (\nu - 1) \cdot nr - (n - 1) \cdot \varrho \right\} - (\nu - 1) \cdot rd + r\varrho} \cdot Y \cdot \cdot \cdot (\Pi).$$

Dieser Ausdruck, dessen Nenner mit dem vorhin für f abgeleiteten vollständig übereinstimmt, gestattet somit den Ahstand des Biddpunktes eines ausserhalb der Axe liegenden leuchtenden Punktes aus den bekannten Grösen der brechenden Elichen und dem Abstande des leuchtenden Punktes vom Scheitel der creten der brechenden Flüchen zu berechnen. Die Gleichungen (1) und (II) setzen uns somit in den Stand, die Brechung durch ein centrirtes System von zwei Kugelflächen vollständig zu bestimmen.

In der vorliegenden Form sind indess die heiden Gleichungen sehr unbequem, und wenig geeignet die Lage und Grösse der Bilder in ihrer Abhangigkeit von den verschiedenen Grössen übersichtlich darzustellen. Sehr viel bequemer und übersichtlicher werden dieselben indess, wenn wir den Abstand der brechenden Flächen von einnader so klein voraussetzen, dass wir ihn gegenüber den sonst hier in Betracht kommenden Grössen vernachlässigen dürfen. Denn setzen wir in den Gleichungen (I) und (II) d=0, so erhalten wir zusüchst d=0.

$$f = \frac{-nvar\varrho}{-a\left\{(v-1)nr + (n-1)\varrho\right\} + r\varrho}$$

oder wenn wir im Zähler und Nenner die Zeiehen ändern

$$f = \frac{n \operatorname{varq}}{a \left\{ (\nu - 1) \operatorname{nr} + (n - 1) \operatorname{q} \right\} - r \operatorname{q}}$$

und für y

$$y = -\frac{\tau_{\varrho}}{a\left\{(\nu-1)\,nr + (n-1)\,\varrho\right\} - \tau_{\varrho}} \cdot Y = -\frac{f}{n\nu a} \cdot Y.$$

Führen wir austatt des Werthes f seinen reciproken Werth ein, so erhalten wir

$$\frac{1}{f} = \frac{v-1}{v_0} + \frac{n-1}{n \cdot v} - \frac{1}{nv^2}$$

Definiren wir nun die Hauptbrennweiten des Systems wieder gerade so als die der einzelnen Pläche, als erste Hauptbrennweite somit den Abstand des leuchtenden Punktes von dem Scheitel der ersten brechenden Pläche, des sen Strahlen nach der Brechung in beiden Systemen einander und der Axe parallel werden, als zweite Hauptbrennweite den Abstand des Punktes von dem Scheitel der zweiten brechenden Fläche, in welchem sich die vor der Brechung einander und der Axe parallelen Strahlen sehneiden, so erhalten wir zunkteht die lektrer. F. wenn wir in der lekten Gleichung

$$a = \infty \frac{1}{nn'a} = 0$$

setzen, somit

$$\frac{1}{F} = \frac{\nu - 1}{\nu \varrho} + \frac{n - 1}{n \nu r}$$

Das von a unabhängige Glied der Gleichung für  $\frac{1}{f}$  ist somit der reciproke Werth der zweiten Hauptbrennweite, und dadurch wird

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{n \cdot r \cdot a},$$

eine Gleichung, welche der für eine brechende Flüche ganz analog ist, um so mehr noch, wenn wir uns daran erinnern, dass das Produkt n. v der beiden Brechungsexponenten in der ensten und zweiten brechenden Flüche gleich ist dem Brechungsexponenten beim Uebergange des Lichtes aus dem ersten Mittel direkt in das dritte.

Die erste Hauptbrennweite erhalten wir aus der letzten Gleiehung, indem wir den Werth von a für  $f=\infty$  bestimmen. Darnach wird

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{n \cdot r \cdot A}; \quad A = \frac{F}{n \cdot r}$$

Zwischen den beiden Hauptbrennweiten besteht also eine ganz ebensolche Beziehung wie bei einer brechenden Fläche; damit können wir der Gleiehung für f ganz dieselben Formen geben, die wir für eine Fläche erhielten. Insbesondere erhalten wir sofort durch Multiplikation n<br/>nserer Gleichung für f mit F

$$\frac{F}{f} + \frac{A}{a} = 1$$

und

$$f = \frac{a \cdot F}{a - A}$$

§. 33.

Vereinfachung der Gleichungen durch Einführung der Hauptpunkte. Die am Schlusse des vorigen S. den Gleichungen gegehene einfachere Gestalt haben wir nur auf Kosten der Genauigkeit erhalten; ist der Fehler auch in den meisten Fällen so klein, dass man ihn in der That ausser Acht lassen kann, so giht es doch Fälle, in welchen die Ahstände der brechenden Flächen keineswegs gegenüber den sonstigen in Betracht kommenden Dimensionen verschwindend klein sind. Man kann indess auch hei Berücksichtigung der Ahstände der hrechenden Flächen zu denselhen einfachen Gleichungen kommen, wenn man die Ahstände der leuchtenden Punkte und Brennpunkte nicht von den Scheiteln der hrechenden Flächen, sondern von einem Paar anderer Punkte aus rechnet, welche Gauss 1) nnter dem Namen Hauptpunkte in die Dioptrik eingeführt hat. Die Lage dieser Punkte würden wir direkt ahleiten können, wenn wir die eben aufgestellte Bedingung mathematisch formulirten; wir gelangen indess hequemer dahin, wenn wir von einer von Gauss für die Hauptpunkte bewiesenen Eigenschaft ausgehen und dann zeigen, dass die Gleichungen die verlangte einfachere Gestalt bekommen, wenn wir alle Ahstände von diesen Punkten nehmen.

Die Lage der Hauptpunkte ist durch folgende Definitionen hestimmt.

Der zweite Hauptpunkt ist das Bild des ersten, das heisst hefindet sich in dem ersten ein leuchtender Punkt, so liegt sein Bild in dem zweiten.

Ein leuchtender Punkt, welcher in einer durch den ersten Hauptpunktsenkrecht zur Axe gelegten Ebene, der ersten Hauptbene, liegt, hat sein Bild in einer durch den zweiten Hauptpunkt ebenso gelegten Ebene, der zweiten Hauptbene, und zwar liegt dasselbe an derselben Seite der Axe und ebenso weit von ihr entfernt als der leuchtende Punkt in der ersten Hauptebene.

Die zweite Eigenschaft der Hauptpunkte lässt uns sofort mit Hülfe der Gleichung II des vorigen §. den Abstand h, des ersten Hauptpunktes vom Scheitel der ersten brechenden Fläche hestimmen. Denn befindet sich in der ersten Hauptehene ein lenchtender Punkt im Abstande Y von der Axe, so

Gauss, Dioptrische Untersuchungen. Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Theil I. 1838—1841.

liegt sein Bild in der zweiten Hauptebene in einem solchen Abstande y an derselben Seite der Axe, dass

$$y = Y$$
,

somit nach Gleichung II, dass

$$\frac{r_0}{h_1\left\{(\nu-1), (n-1), d-(\nu-1), nr-(n-1), 0\right\} - (\nu-1), rd + r_0} = 1$$

Der sieh aus dieser Gleichung ergebende Werth  $h_1$  ist somit der Abstand des ersten Hauptpunktes von dem Scheitel der ersten brechenden Fläche; er wird

$$h_1 = \frac{(\nu-1) \ rd}{(\nu-1) \ (n-1) \ d - (\nu-1) \ nr - (n-1) \ \varrho} \ .$$

Den zweiten Hauptpunkt erhalten wir durch den ersten Theil der Definition, dass derselbe das Bild des ersten Hauptpunktes ist. Setzen wir daher in die Gleichung (I) für a diesen Werth von  $h_1$ , so erhalten wir in dem dann sich ergebenden Werthe von f, den wir mit  $h_p$  bezeichnen wollen, den Abstand des Bildes jenes Punktes vom Scheitel der zweiten Fläche, welcher von der ersten Fläche um  $h_t$  entfernt ist, also des Bildes des ersten Hauptpunktes.

Die Gleichung (I) können wir schreiben

$$h_2 = \frac{h_1 \left\{ (n-1) \; v d \varrho - n v r \varrho \right\} - v d \varrho r}{h_1 \left\{ (v-1) \; (n-1) \; d - (v-1) \; n r - (n-1) \; \varrho \right\} - (v-1) \; r d + r \varrho},$$

und setzen wir hier ein für  $h_1$ 

$$h_1 = \frac{(\nu-1) \; rd}{(\nu-1) \; (n-1) \; d - (\nu-1) \; nr - (n-1) \; \varrho} \,,$$

so erhalten wir nach einigen leicht auszuführenden Reductionen

$$h_2 = \frac{(n-1) \; \nu \varrho d}{(\nu-1) \; (n-1) \; d - (\nu-1) \; nr - (n-1) \; \varrho} \, .$$

Wie man sieht hängt die Lage der beiden Hauptpunkte ab von den Brechungsexponenten der Medien und von den Krümmungsradien und dem Abstande der beiden brechenden Flächen.

Um die Lage der Hauptpunkte zu übersehen, wollen wir die allgemeinen Gleichungen auf einzehe specielle Fülle auwenden. Wir wollen zußehts eine Glasilnes in der Luft, betrachten, welche auf beiden Seiten ihre Convexität nach aussen wendet, eine sogenannte bieonvexe Glasilnes. Der Brechungsexponent des Glases sei 1,6, die Radien der beiden Flüchen seien gleich gross und der Abstand ihrer Scheitel sei gleich 0,1 r. Wir haben dann nur diese Werthe in unsere Gleichungen für  $t_1$  und  $t_2$  einzusetzen. Diese Werthe sich  $n=1,b_1$  der Brechungsexponent  $\nu$  ist in diesem Falle, da wir auf beiden Seiten Luft voraussetzen, gleich  $\frac{1}{n}=\frac{1}{1.6}=0,66$ . Da wir voraussetzen, dass beide brechende Plächen ihre Convexität nach aussen richten, so wendet jedenfalls die zweite brechende Fläche dem ankommenden Lichte ihre concave Seite zu, somit ist

$$o = -r$$

Ersetzen wir nun im Nenner unserer Gleicbungen noch d durch seinen Werth 0,1 r, so wird zunächst die Gleicbung für den ersten Hauptpunkt

$$\begin{split} h_1 &== \frac{\cdot \left(\frac{1}{n}-1\right) \, r \cdot d}{\left(\frac{1}{n}-1\right) \, (n-1) \, 0; \, r-\left(\frac{1}{n}-1\right) \, nr+(n-1) \, r} \\ h_1 &= \frac{d}{(n-1) \, 0; \, 1-2n} = -\frac{d}{2n-(n-1) \, 0; \, 1}, \end{split}$$

und wenn wir jetzt n = 1,5 setzen

$$h_1 = - \frac{d}{3 - 0.05} = - \frac{d}{2.95} \cdot$$

Da das Vorzeieben dieses Werthes von  $h_1$  negativ ist, so liegt der erste Hauptpunkt hinter dem Scheitel der ersten brechenden Fläche und zwar fast genau um  $^4/_3$  des Abstandes der beiden Flächen.

Für den zweiten Hauptpunkt bekommen wir zunächst

$$\begin{split} h_2 &= -\frac{(n-1)}{\left(\frac{1}{n}-1\right)}\frac{1}{(n-1)}\frac{1}{0,1} \cdot rd \\ h_2 &= -\frac{d}{(1-n)\cdot 0,1+2n} = -\frac{d}{2n-(n-1)\cdot 0,1} \\ h_2 &= -\frac{d}{2\wp}. \end{split}$$

Das negative Vorzeichen bedeutet hier, dass der zweite Hauptpunkt vor der zweiten brechenden Fläche liegt, und zwar wieder um fast genau <sup>1</sup>/<sub>3</sub> des Abstandes der beiden brechenden Flächen.

In diesem Falle liegen also beide Hauptpunkte zwiseben den beiden brechenden Flächen und zwar von einander und den brechenden Flächen um 1/3des Abstandes der Scheitel entfernt.

Befindet sich binter der zweiten brechenden Pläche ein stärker brechendes Mittel, so rücken die Hanptqunkte näher an die erste brechende Pläche und näher an einander. Befindet sich z. B. binter der zweiten brechenden Fläche Wasser, so wird  $\nu=3/s$ , da der Breebungsexponent des Wassers, wenn das Licht aus Luft in dasselbe übertritt, gleich  $l_3$  ist. Denn wir erhalten dann nach §. 15 den Breebungsexponenten des Lichtes beim Uebergang aus Glas in Wasser

$$\nu = \frac{4}{3} : \frac{3}{2} = \frac{5}{9}$$

Setzen wir diesen Werth für  $\nu$  in die Gleichungen der Hauptpunkte ein, während n, r, q, d die eben angenommenen Werthe behalten, so wird

$$h_1 = -\frac{2d}{11,0};$$
  $h_2 = -\frac{8d}{11,0}.$ 

Der erste Hauptpunkt liegt also fast genau 1/6d hinter dem Scheitel der ersten brechenden Fläche und der zweite fast genau 1/6d hinter dem ersten.

Wird die Form der brechenden Fläche eine andere, so wird es auch die Lage der Hauptpunkte; nehmen wir an, die zweite brechende Fläche wende ehenfalls ihre convexe Seite dem ankommenden Lichte zu, ihr Radius sei aber doppelt so gross als der der ersten Fläche, also

$$\rho == 2r$$
,

so erbalten wir, wenn alles Uebrige ungeändert bleibt, auf beiden Seiten des Systems Luft ist und  $n=1.5,\ d=0.1\ r$  ist, für die Lage der Hauptpunkte folgende Werthe

$$h_1 = \frac{d}{1.55}$$
;  $h_2 = -\frac{2d}{1.55}$ .

Der Abstand des ersten Hauptpunktes von der ersten Fläche hat das positive Vorzeichen, der Punkt liegt also vor der ersten Fläche und zwar um  $^2I_3$  der Linsendicke. Der zweite Hauptpunkt liegt, da der Werth von  $h_2$  negativ ist, vor der zweiten Fläche, und da  $^{2d}_{1,55} > d$  selbst vor der ersten Fläche und zwar fast genau um  $^{1}I_3$ d. Der Abstand der Hauptpunkte ist also wieder fast genau  $^{1}I_3$ d. Widte bei diesem System brechender Flächen hinter der zweiten Fläche wieder ein stärker brechendes Mittel sich befinden, so würden die Hauptpunkte auch wieder einander und der ersten Fläche nüher rücken; wäre das Mittel Wasser, so würde

$$h_1 = \frac{d}{7.55}; h_2 = -\frac{8d}{7.55}.$$

Beide Punkte liegen vor der ersten Fläche; ihr Abstand ist etwa  $^{1}/_{1L}d$  und fast ebenso gross ist der Abstand des zweiten Hauptpunktes von der ersten Fläche.

Führen wir nun zur Bestimmung der Bildpunkte anstatt der Entfernung der leuchtenden Objecte vom Scheitel der ersten brechenden Flische jene vom ersten Hauptpunkte, anstatt des auf der Axe gerechneten Abstandes des Bildpunktes vom Scheitel der zweiten brechenden Fläche jenen vom zweiten Hauptpunkt in unsere Gleicbungen ein, so ergibt sich die Vereinfachung unserer Gleicbungen unmittelbar.

Da ein positiver Werth von h, bedeutet, dass der erste Hauptpunkt vor dem Scheitel der ersten Flüche liegt, so ergibt sich, dass der Abstand der leuchtenden Punkte vom ersten Hauptpunkte gleich ist der Differenz zwischen dem Abstande des leuchtenden Punktes und des ersten Hauptpunktes vom Scheitel; oder nennen wir den Abstand des leuchtenden Punktes vom Scheitel jetzt a<sup>\*</sup>, den Abstand desselben von dem ersten Hauptpunkte dagegen a, so ist \*

$$a = a' - h_1; \quad a' = a + h_1.$$

Ein positiver Werth von h<sub>2</sub> bedeutet, dass der zweite Hamptpunkt binter der zweiten Flüche liegt; der Abstand des Bildpunktes vom zweiten Hauptpunkte ist also gleich der Differenz der Abstände des Bildpunktes und Hauptpunktes vom zweiten Scheitel. Oder wenn f' den Abstand des Bildpunktes vom Scheitel, f den vom zweiten Hauptpunkt bedeutet, so ist

$$f = f' - h_2$$

Um nun in unsere Gleichungen die Abstände von den Hauptpunkten einzuflunen, haben wir a' durch  $a+h_1$  zu ersetzen und statt f' den Werth von f zu berechnen. Wir erhalten dann

$$f\!=\!f'\!-\!h_2\!=\!\frac{\left\{a\!+\!h_1\right\}\left\{(n\!-\!1)vd\varrho\!-\!nvr\varrho\right\}-vdr\varrho}{\left\{a\!+\!h_1\right\}\left\{(r\!-\!1)(n\!-\!1)d\!-\!(r\!-\!1)nr\!-\!(n\!-\!1)\varrho\right\}-(r\!-\!1)rd\!+\!x\varrho}-h_2$$

Ersetzen wir nun hierin  $h_1$  und  $h_2$  durch ihre Werthe

$$\begin{array}{l} h_1 = \frac{(v-1) \ rd}{(v-1) \ (n-1) \ d - (v-1) \ nr - (n-1) \ \varrho}, \\ h_2 = \frac{(n-1) \ ved}{(v-1) \ (n-1) \ d - (v-1) \ nr - (n-1) \ \varrho}, \end{array}$$

so erhält man nach einigen leicht zu machenden Reductionen

$$f = \frac{n \operatorname{var}_{\varrho}}{a \left\{ (\nu - 1) \, nr + (n - 1) \, \varrho - (\nu - 1) \, (n - 1) \, d \right\} - r_{\varrho}} \cdots I_{a},$$

ein Ausdruck, welcher sich bis auf das mit d behaftete Glied im Nenner nicht von dem durch Vernachlässigung des Abstandes d erhaltenen vereinfachten Ausdruck unterscheidet.

Ganz ebenso vereinfacht sich die Gleichung II für den Abstand des Bildes eines ausserhalb der Axe liegenden leuchtenden Punktes von der Axe oder die Grösse des Bildes eines ausgedehnten Objectes, wenn wir in derselben den Abstand des leuchtenden Objectes vom ersten Hauptpunkt einführen. Unsere Gleichung II wen

$$y = \frac{r\varrho}{a'\left\{ (\nu-1)\left(n-1\right)d - (\nu-1)nr - (n-1)\varrho\right\} - (\nu-1)rd + r\varrho} \cdot Y$$

und ersetzen wir a' durch  $a+h_1$ , indem wir für  $h_1$  seinen Werth schreiben, so ergibt sich unmittelbar

$$y = -\frac{r\varrho}{a \left\{ (\nu - 1) \, nr + (n - 1) \, \varrho - (\nu - 1) \, (n - 1) \, d \right\} - r\varrho} \cdot Y \cdot \cdot \text{II a.}$$

oder wieder, wie wir mit Vernachlässigung des Abstandes d erhielten

$$y = -\frac{f}{nv.a} \cdot Y.$$

Durch Einführung der Hauptbrennweiten können wir auch hier die Gleichungen noch weiter vereinfachen. Aus Gleichung Ia erhalten wir zunächst

$$\frac{1}{f} = \frac{\nu - 1}{\nu \varrho} + \frac{n - 1}{n \nu r} - \frac{(\nu - 1)(n - 1)d}{n \nu r \varrho} - \frac{1}{n \nu a}$$

Definiren wir jetzt die zweite Hauptbrennweite als den Abstand des Brennpunktes der Strahlen, die einander und der Axe parallel sind, von dem zweiten Hauptpunkte, so haben wir in der letzten Gleichung zur Bestimmung derselben nur einzusetzen

$$a = \infty \frac{1}{n\pi a} = 0$$

nnd bekommen dann

$$\frac{1}{F} = \frac{v-1}{v_0} + \frac{n-1}{nvr} - \frac{(v-1)(n-1)d}{nvr_0},$$

oder das von a unabhängige Glied unserer Gleichung für  $\frac{1}{f}$  ist der reciproke Werth der zweiten Hauptbrennweite. Mit Hülfe dieser wird

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{nva}.$$

Definiren wir als erste Hanptbrennweite den Abstand des leuchtenden Punktes vom ersten Hauptpunkte, dessen Strahlen nach sämmtlichen Brechungen einander und der Axe parallel werden, so haben wir, um dieselbe zu erhalten, in der letzten Gleichung nur

$$f = \infty;$$
  $\frac{1}{f} = 0$ 

zu setzen und bekommen dann

$${\textstyle \frac{1}{F} = \frac{1}{n_{Y}A}}\,; \quad A = \frac{F}{n_{Y}} \cdot$$

Wir erhalten also auch hier wieder dieselbe Beziehung zwischen erster und zweiter Hanptbrennweite, wie bei einer brechenden Fläche, und damit auch hier wieder die Gleichungen (4) und (5) des §. 31

$$\frac{F}{f} + \frac{A}{a} = 1$$
$$f = \frac{aF}{a - A}.$$

Da somit f ausser durch den Abstand des leuchtenden Punktes vollständig durch die beiden Hauptbrennweiten bestimmt ist, so folgt, dass ein optisches System durch die Lage seiner Hauptpunkte und seine Hauptbrennweiten vollkommen bestimmt ist, oder dass zwei Systeme, deren Hauptpunkte dieselbe Lage nnd deren Hauptbrennweiten denselben Werth haben, in optischer Beziehnng identisch sind.

Einführung der Knotenpunkte. Wir gelangten in §. 31 nn Lage der Bildpunkte von ausser der Axe liegenden leuchtenden Funkten durch Benutzung der Nebenaxen, indem wir bemerkten, dass die Bilder der lenchtenden Punkte jedenfalls auf diesen liegen müssen. Für ein System von zwei brechenden Flüchen gelangten wir zu diesen Bildern, indem wir die Nebenaxen beider brechenden Flüchen auwandten, da wir für das System als solches eine Nobemaxe nicht kannten. Es ist jedoch in jedem durch ein solches System gehrochenen Strabhlundel ein Strahl vorhanden, welcher einem Strahle des einfallenden Strablenbündels parallel ist. Könnten wir deshalb die Lage dieser Strahlen bestimmen, so würden diese die Stelle der Nebenaxen bei einer bereichnden Elikehe vertreten nad könnten sour Bestimmung der Lage der Bilder dienen, ohne dass wir den Werth von y berechnen müssten.

Die Lage dieser Strahlen lisst sich nun bestimmen, indem wir die Punkte aufsuchen, in welchen dieselben die Axe schneiden; und un diese zu finden, haben wir nur die ihnen zukommende Eigenschaft mathematisch auszudrücken. Die erste Eigenschaft dieser Punkte hingehender Strahl nach allen Brechnengen im letzten Mittel durch den zweiten dieser Punkte gehen soll. Das ist nur dann möglich, wenn der zweite Punkt das von dem optischen System entworfene Bild des ersten Punktes ist. Nennen wir deshalb den Abstand des ersten Punktes own ersten Haupstpunkte k<sub>j</sub>, die erste Haupstpunkte k<sub>j</sub>, der sche Abstand des weiten Punktes vom zweiten Haupstpunkte k<sub>j</sub>, die erste Haupstpunkte k<sub>j</sub>, die erste Haupstpunkte k<sub>j</sub>, der sche Mausten des weiten Punktes vom zweiten Haupstpunkte k<sub>j</sub>, die erste Haupstpunkte k<sub>j</sub>, die zweite F, so erhalten wir als erste Gließelung für k<sub>j</sub> und sie zweite F, so erhalten wir als erste Gließelung für k<sub>j</sub> und er

$$k_2 = \frac{k_1 F}{k_1 - A} \cdot \cdot \cdot (1)$$

Die zweite Gleichung zur Bestimmung von  $k_1$  und  $k_2$  liefert uns die Bedingung, dass der Strahl, welcher im letzten Mittel durch den zweiten Knotenpunkt geht, dem im ersten Mittel durch den ersten Knotenpunkt gehenden parallel sein soll. Ist demnach Fig. 73 q ein leuchtender Punkt und d sein Bildpunkt, so sind  $K_1$  und  $K_2$  die verlangten Punkte, wenn q  $K_1$  parallel  $K_2$  d ist. Daraus folgt dann aber, dass die beiden Drviccke q Q  $K_1$  und d D  $K_2$  einander share.



licb sind und daraus, dass sich verhält

$$Qq:QK_1=dD:DK_2$$

Bezeichnen wir nun wie früher Qq mit Y, dD mit — y, so können wir diese Proportion auch schreiben

$$- {\textstyle \frac{y}{Y}} = {\textstyle \frac{K_1}{K_1}} {\textstyle \frac{D}{Q}} \cdot$$

Ist nun h' der erste, h" der zweite Hauptpunkt, so ist  $h'K_1 = k_1$ ,  $h''K_2 = k_2$ , ferner ist  $Qh_1 = a$ , h''D = f, demnach

$$QK_1 = a - k_1$$
  $DK_2 = f - k_2$ ,

worin zum Verständniss des negativen Vorzeiehens von k. zu beachten ist. dass wenn wie in der Figur K, hinter dem ersten Hauptpunkte liegt, der Werth von k, negativ, also - k, positiv ist. Mit diesen Werthen wird dann  $-\frac{y}{Y} = \frac{f-k_2}{a-k_1}$ 

$$- \overset{y}{Y} = \frac{f}{nn'a} = \frac{aF}{(a-A) nn'a} = \frac{A}{a-A},$$

somit als zweite Gleiehung für k, und k.

$$\frac{f-k_*}{a-k_!} = \frac{A}{a-A} \cdot \cdot \cdot (2)$$

Drücken wir nun in dieser Gleichung k2 aus Gleichung (1) durch k1 aus, so wird

$$\frac{f - \frac{k_1 F}{k_1 - A}}{a - k_1} = \frac{A}{a - A}$$

und indem wir ebenfalls f durch a, A, F ausdrücken

$$\frac{\frac{aF}{a-A} - \frac{k_1F}{k_1-A}}{\frac{k_1F}{a-k_1}} = \frac{A}{a-A},$$

woraus man unmittelbar ableitet  $k_1 = A - F$ .

Die Lage des zweiten der gesuchten Punkte liefert uns nun direkt die Gleichung (1)

$$k_2 = \frac{k_1 \cdot F}{k_1 - A} = \frac{(A - F) \cdot F}{A - F - A} = -(A - F) = F - A.$$

Es folgt somit, dass es in jedem aus zwei breehenden Flächen bestehenden optischen System ein Punktpaar gibt, dessen Verbindungslinien des ersten mit dem leuchtenden Punkte, des zweiten mit dem Bildpunkte einander parallel sind, und dass die Lage dieser Punkte nur abhängig ist von den Constanten des Systems, nicht aber von der Lage des leuchtenden Punktes und seines Bildpunktes. Die Eigenschaft dieses Punktpaares ist von Listing aufgefunden, welcher denselben den Namen Knotenpunkte 1) gegeben hat. Die Kuotenpunkte mit den vorhin abgeleiteten Hauptpunkten und Hauptbrennpunkten bilden die sogenannten Cardinalpunkte eines optischen Systems. Durch diese drei Punktpaare ist das optische System vollständig bestimmt, so dass optische

Listing, Beitrag zur physiologischen Optik. Göttingen 1845. Man sehe anch Artikel Dioptrik in Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. Bd. IV. p. 451.

Systeme, deren Cardinalpunkte dieselben sind, mit einander identisen gleich sind. Ausreichend bestimmt ist das System bereits durch die Hauptpunkte und die Hauptbrennpunkte, da die Lage der Knotenpunkte durch diese vollkommen bestimmt ist. Der erste Knotenpunkt liegt nämlich um die Differenz der ersten und zweiten Hauptbrennweile vor dem ersten Hauptpunkte, so dass alse, wenn A > F, der Knotenpunkt vor dem ersten Hauptpunkte, wenn A < F, bintter demselben liegt und wenn A = F, mit tim zusammenfüllt. Abbnliches gilt für den zweiten Knotenpunkt in Berug zum zweiten Hauptpunkt, ist F = A, so fallen zweiter Knotenpunkt um Hauptpunkt zusammen. Daraus folgt schliesslich, da der Abstand der beiden Hauptpunkte von einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte von einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte won einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte von einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte von einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte von einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte von einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte von einander gleich ist der Summe der beiden Hauptbrennpunkte von einander gleich ist der Bumptpunkte von einander gleich nach geleich gemen der Bengelpunkte von einander gleich nach gemen beziehen der Hauptpunkte von einander gleich ist der Bumptpunkte von einander gleich ist der Bumptpunk

## §. 35.

Linsen und Linsenbilder. Die in den lettren §§, crhaltenen allgemeinen Resultate setzen uns 'nnn sofort in den Stand, den Gang der Lichtstrahlen durch die in der Praxis gebrauchten Linsen genauer zu untersuehen. Als Linsen bezeichnet man alle von zwei krummen Flächen begrenzten brechenden Mittel; die von kugelförmigen Flächen begrenzten Linsen nennt man sphärische Linsen, und solche sind es fast ausschliesslich, welche in der Praxis gebraucht werden.

Man unterscheidet sechs Arten von sphärischen Linsen, je nachdem die Plüchen derselben convex oder concav sind. It die Linse durch zwei nach aussen convexe Flächen begrenzt (Fig. 74 s), so nennt man sie bieonvexe Linsen. Ist eine der beiden Begrenzung-flächen convex, die andere eben (wie Fig. 74 b), so ist die Linse ein planconvexe. Ist eine der Flächen convex,



die andere concav (wie Fig. 71 e oder Fig. 74 f), so heissen die Linsen concavconvexe, wenn der Radius der concaven Fläche grüsser ist als derjenige der convexen, oder convex-concave, wenn das Ungerkehrte der Pall ist (Fig. 74 f). Im ersten Falle nennt man sie auch wohl Menisken. Die Fig. 74 d algebildete Linse, welche durch zwei nach aussen concave Flächen begrennt ist, nemut man biconcav und die von einer concaven Fläche und einer Ebene begrenzte Linse (Fig. 74 e) ist eine planconcave Linse.

Man kann die Linsen auch nach zwei Gattungen ordnen, die drei ersten (Fig. 74 a, b., c) nich in der Mittle dicker als am Rande, die lettetren (4, e, f) umgekehrt am Rande dicker als in der Mitte. Da die ersten, wie wir sofort ableiten werden, gewöhnlich ein reelles Bild geben, die durch sie hindurchtretenden Strahlen also convergent gemacht werden, so nennt man sie Sammellinsen, die drei lettern, welche ein virtuelles Bild liefern, die Strahlen also divergent machen, dagegen Zerstreuungslinsen,

Ist nun n der Brechungsexponent des Lichtes für ingend eine Farbe beim Einfritt in die Linse, v derselbe beim Austritt, r der Radius der ersten, e jener der zweiten Pläche, wo wir als erste jene bezeichnen, durch welche das Licht in die Linse eintritt, so folgt zunächst aus den Entwicklungen der vorigen §§, dass von einem Punkte ausgehende Licht mach dem Durchtritt durch die Linsen stets wieder in einem Punkte, dem Bildpunkte, sich vereinigt, dessen auf der Axe gerechneter Abstand vom zweiten Hauptpunkte unmittlehar durch die Gleichung Is

$$f = \frac{n var \varrho}{a \left\{ (v-1) nr + (n-1) \varrho - (v-1) (n-1) d \right\} - r \varrho},$$
 oder mit Benutzung der Hauptbrennweiten durch

a. F

$$f = \frac{a \cdot F}{a - A}$$

gegeben ist, während der Abstand des Bildpunktes von der Axe

$$y = -\frac{h}{nva} \cdot Y = -\frac{A}{a - A} \cdot Y$$

ist. Die Lage der Hauptpunkte ist gegeben durch die Gleichungen des §. 33

$$\begin{array}{l} h_1 = \frac{(v-1) \ rd}{(v-1) \ (n-1) \ d - (v-1) \ nr - (n-1) \ \varrho} \\ h_2 = \frac{(n-1) \ v\varrho d}{(v-1) \ (n-1) \ d - (v-1) \ nr - (n-1) \ \varrho} \end{array}$$

und die beiden Hauptbrennweiten durch

$$I_F = \frac{v-1}{v\varrho} + \frac{n-1}{nvr} - \frac{(v-1)(n-1)d}{nvr\varrho}$$

$$A = \frac{F}{v}.$$

Die Lage der Bildpunkte ist wie man sight durch die der Hanptpunkte und Hanptbrennpunkte vollständig hestimmt, wir können mit diesen die Lage der Bildpunkte sowohl berechnen als durch Construction bestimmen. Eine für alle Linsen sehr einsiche Construction des auf der Axe liegenden Abstandes des Bildpunktes liefert uns die letzte Gleichung für f, wenn wir ihr die Form geben

$$a:a-A=f:F;$$

dieselbe zeigt, dass wir mit Hülfe zweier ähnlicher Dreiecke den Werth von f erhalten können. Sind nämlich Fig. 75 H'H' und H''H'' die beiden Hauptebenen, in denen h' und h'' die beiden Hauptpunkte sind, ist ferner A der



erste, F der zweite Hauptbrennpunkt und Q ein auf der Axe liegender leuchtender Punkt, so hat man zur Bestimmung des Bildpunktes D nur QC = QA senkrecht zur Axe zu ziehen, C mit h, zu verbinden, dann in der zweiten Hauptbehen h''H'' gleich der zweiten Hauptbrennweite zu machen und  $H''D \parallel Ch'$  zu ziehen. Der Punkt D, wo diese Linie die Axe trifft, ist der gesuchte Brempunkt.

Liegt der leuchtende Punkt ausserhalb der Axe, etwa in C, so crhalton wir den Bildpunkt, wenn wir noch die Knotenpunkte zu Hülfe nehmen. Wir tragen von A aus die zweite Hauptbrennweite und von F aus die erste Hauptbrennweite gegen die Linse hin ab, und erhalten so den ersten und zweiten Knotenpunkt. Wir verbinden C mit dem crate Knotenpunkt, legen durch den zweiten eine mit dieser Verbindungslinie parallele, und verlängern dieselbe, bis sie eine in D zur Axe gezogene Senkrechte schneidet, der Schnittpunkt;

Die Werthe von h., h., F und A unterscheiden sich nun für die verschiedenen Linsen nur durch die Werthe von n. p., r und e. Nehmen wir än, die brechenden Mittel seien immer dieselben, so unterscheiden sie sich nur durch die verschiedenen Werthe und Vorzeichen von r und p. Da wir nun für Kugefällschen, welche dem ankommenden Lichte ihre concave Flüche zuwenden, nach §. 31 das negative Vorzeichen wählen müssen, so haben wir für unsere sechs Arten von Linsen zu beachten, dass für

 die erste Art (Fig. 74 a) die erste Fläche convex, die zweite Fläche concav ist, indem wir von jetzt an die Flächen als convex bezeichnen, welche dem ankommenden Lichte ihre convexe, als concav, welche demselben ihre concave Fläche darbieten. Für die Linsen der ersten Art ist daher

r positiv, e negativ.

2) Die Linsen der zweiten Art haben eine convox Fläche und eine Ebene. Die Ebene kann als eine Kugel von unendlich grossem Radius angesehen werden. Ist daher die Kugelfläche die erste, so ist

$$r$$
 positiv,  $\varrho = \infty$ ,

ist dagegen die Ebene die erste Fläche, so ist

 $r = \infty$ ,  $\varrho$  negativ.

In letzterm Falle hat die Linse nur die entgegengesetzte Lage.

 Bei den Linsen der dritten und sechsten Art sind entweder beide Flächen convex oder beide concav, also entweder

r negativ, φ negativ,

je nach der Lage der Flächen kann für beide beides der Fall sein. Für den Meniscus (Fig. 74 e) ist, wenn

r und 
$$\varrho$$
 positiv,  $r < \varrho$ ,  
r und  $\varrho$  negativ,  $r > \varrho$ ,

für die eenvex-eencave Linse gilt natürlich das Gegentheil, also

$$r$$
 und  $\varrho$  positiv,  $r > \varrho$ ,  
 $r$  und  $\varrho$  negativ,  $r < \varrho$ .

 Bei der biconcaven Linse ist stots die erste Fläche cencav, die zweite convex, also

5) Die planconcave Linse hat entweder eine concave Pläche als Begrenzung und eine Ebene als zweite Fläche, oder bei umgekehrter Lage als erste Begrenzung eine Ebene und als zweite eine convexe Fläche, also entweder

$$r$$
 negativ,  $\varrho = \infty$ ,

oder

$$r = \infty$$
,  $\varrho$  positiv.

Untersuchen wir zumächst die Lage der Hauptpunkte für die verschiedenen Linsenarten, so finden wir für bienorvesc Linsen, dass die Hauptpunkte immer im Innern der Linse liegen, sei es, dass die Linse aus einem Mittel besteht, welches optisch diehter oder optisch dünner ist als das erste und dritte. Denn setzen wir den Radius der zweiten Piliche ge — r', so wird

$$h_1 = \frac{(r-1) rd}{(r-1) (n-1) d - (r-1) nr + (n-1) r'}$$

$$h_2 = -\frac{(n-1) (n-1) d - (r-1) nr + (n-1) r'}{(r-1) (n-1) d - (r-1) nr + (n-1) r'},$$

beide Werthe sind aber stets negativ, mag  $n>1,\ \nu<1$  eder  $n<1,\ \nu>1$  sein.

Für die planconvexe Linse ist, wenn die convexe Fläche die erste ist, r positiv,  $q=\infty$ , damit wird  $h_1=0$ ,  $h_2=-\nu d$ , ist die ebene Fläche die

erste, so ist  $r=\infty$ ,  $\varrho=-r'$ ; damit wird  $b_1=-\frac{d}{n}$ ,  $b_2=0$ . Der eine Hauptpunkt füllt also immer in den Scheitel der convexen Fläche, der andere in das Innere der Linse und zwar un  $\frac{d}{n}$  resp.  $\nu$ . d von der ebenen Fläche entfernt, wenn die Linse optisch diehter ist als das Mittel, an welches die ebene Fläche grenzt, dagegen ausserhalb der Linse, wenn die Linse optisch dinner ist als jenes Mittel.

Pür die concav-convexe Linse ist, wenn die convexe Pläche die erste ist, r positiv und ebenso  $\varrho=+r'$  und r'>r; damit wird h, positiv, h, negativ und grösser als d, es fallen also beide Hauptpunkte vor die Linse, einerlei ob n>1, r<1 oder n<1, r>1. Nur wenn n nnd r beide kleiner oder beide grösser als 1 wären, wir uns also z. B. eine Linse sua Wasser danken, vor welcher Luft, hinter welcher (Jas wäre, würden die Hauptpunkte in die Linse fallen.

In der umgekehrten Lage würden beide Hauptpunkte hinter die zweite Fläche fallen, nur wenn n und  $\nu$  beide grösser oder kleiner als 1, würden sie in die Linse fallen.

Bei bieoneaven Linsen liegen die Hauptpunkte stets in der Linse, bei planconcaven der eine stets in der gekrümmten Pläche, der andere, wie bei den planconvexen, um m oder  $\frac{d}{n}$  von der ebenen Pläche gegen das Innere der Linse hin entfernt.

Bei eonvex-concaven Linsen liegen die Hauptpunkte auf der eoncaven Seite ausserhalb der Linse, nur wenn n und  $\nu$  beide grösser oder kleiner als 1 wären, würden sie jn die Linse fallen.

Bei der Untersuchung der Hauptbrennweiten wollen wir zunächst die Annahme machen, vor und hinter der Linse sei dasselbe Medium, also  $\nu = \frac{1}{n}$ . Diese Annahme lässt die Gleichung für F folgende Gestalt annehmen:

$$\frac{1}{F} = (n-1)\left(\frac{1}{F} - \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n/n} \cdot d\right)$$

und macht ebenso

$$A = F$$

Im Falle also vor und hinter der Linse dasselbe Medium ist, sind die beiden Hauptbernnweiten einander gleich, und damit fallen Haupt- und Knotenpunkte zusammen, oder die Verbindungslinien des ersten Hauptpunktes mit dem leuchtenden Punkte, des zweiten mit dem Bildpunkte sind einander parallel. Daraus folgt dann gieichezitigt, dass die Grösse des Bildes und fezgenstandes sich verhalten wie die respectiven Abstände von den Hauptpunkten oder dass

$$y = -\frac{f}{a} \cdot Y$$
,

was übrigens auch direkt daraus folgt, dass  $n \cdot \nu = 1$ .

Aus der Gleichbeit der beiden Brennweiten ergibt sich weiter, dass es gleichgdlitg ist, welche der Flichen wir dem Lichte zuwenden, dass die Lage der Bilder nicht durch eine Aenderung der Linsenstellung geändert wird. Denn aus der Gleichbeit von F und A folgt zunächst

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a} = \frac{1}{A} - \frac{1}{a}$$

Kehren wir die Linse um, so dass die vorher erste Fläche zur zweiten wird und umgekehrt, und nennen die zweite Hauptbrennweite dann F', so wird

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F'} - \frac{1}{a} \cdot$$

Nach dem sehon mehrfach augswandten Reciprociitäsgesetze wird aber der jetzige zweite Hauptbrennpunkt dort sich befinden, wo vorher der erste Hauptbrennpunkt lag, das beisst parallel auf die Linse fallende Strahlen werden nach dem Punkte convergiren, dessen Strahlenkegel bei der vorigen Lage durch die Brechung in der Linse parallel wurden, oder

$$F' = A = F$$

und somit

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{A} - \frac{1}{a} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a}$$

Die Werthe der Hauptbrennweiten in ihrer Abhängigkeit von der Linsengestalt erhalten wir, indem wir in die allgemeine Gleichung für F die den einzelnen Linsen entsprechenden Werthe der Radien einsetzen.

Für die biconvexen Linsen ist r positiv,  $\varrho$  negativ, setzen wir deshalb  $\varrho = -r'$ , so wird für diese

$$\frac{1}{F} = (n-1) \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{r'} - \frac{n-1}{nrr'} \cdot d \right) \dots$$
 (a).

Für die planconvexen Linsen ist r positiv,  $\varrho = \infty$ ; es wird

$$\frac{1}{k} = (n-1) \cdot \frac{1}{r} \cdot \dots \cdot (b)$$

eder es ist  $r = \infty$ ,  $\varrho = -r'$ , dann wird

$$\frac{1}{F} = -(n-1) \cdot \frac{1}{-r} = (n-1) \cdot \frac{1}{r'} \cdot \dots \cdot (b).$$

Auch diese beiden Werthe für F, je nachdem die ebene oder die convexe Seite dem Licht zugewandt ist, zeigen den vorhin sehon abgeleiteten Satz, dass es gleichgültig ist, welche der Flächen einer gegebenen Linso dem ankommenden Lichte zugewandt ist.

Für die conçav-convexen Linsen ist die Bedingung entweder r positiv und ebenso  $\varrho = + r'$  und dann r' > r; damit ist

$$\frac{1}{F} = (n-1)\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} + \frac{n-1}{nrr'} \cdot d\right) \dots (c).$$

oder r negativ,  $\varrho = -r'$  und r > r', damit ist

$$\frac{1}{F} = (n+1) \left( \frac{1}{r'} - \frac{1}{r} + \frac{n-1}{nrr'} \cdot d \right) \dots (c).$$

Auch hier liefern die beiden Gleichungen (c) für F denselben Werth.

Die drei Gleichungen (a), (b) und (c) haben das Gemeinsame, dass das von den Radien der Linsen abhängige Glied des Werthes von F stets positiv ist; denn auch die Differenz

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{r'}$$
 oder  $\frac{1}{r'} - \frac{1}{r}$ 

ist stets positiv, da im ersten Falle r' > r, im zweiten r > r'.

Es folgt somit, dass bei diesen drei Linsenarten die Brennweiten dasselbe Vorreichen haben, welches bedingt ist durch den Werth von n. Ist n > 1, ist also die Linsensubstanz optisch dichter als ihre Umgebung, wie es der Fall ist, wenn wir Glaslinsen in der Luft haben, so ist der Werth der Hauptbennweiten positiv, die Linsen haben also dann zwei relle Hauptbennpunkte, das heisst parallele die Linse treffende Strahlen vereinigen sich wirklich nach ihrem Durchtritt durch die Linse in einem hinter der Linse liegenden Punkte; und Strahlen, welche von einem im Abstande F vor der Linse liegenden Punkte ausgeben, werden nach dem Durchtritt durch die Linse parallel.

Das Umgekehrte ist der Fall, wenn n < 1; dann wird der Werth von F negativ, oder Linsen, deren Substanz optisch weniger dicht ist als das die Linse umgebende Medium, haben zwei virtuelle Hauptbrennpunkte. Strahlen, welche parallel einander und der Axe auf die Linse auftreffen, divergiren nach dem Durchtritt durch die Linse, als kämen sie von einem im Abstande F vor der Linse liegenden Punkte, und Strahlen, welche nach dem Durchtritte durch die Linse parallel werden sollen, müssen vor der Linse nach einem im Abstande F hinter der Linse liegenden Punkte convergiren. Linsen, welche optisch weniger dicht sind als ihre Umgebung, kann man sich leicht herstellen, indem man passende Uhrgläser mit ihren Rändern je zwei zusammenkittet, so dass sie die Formen Fig. 74 erhalten. Bringt man die Linsen dann in ein Gefäss voll Wasser, das von ebenen und parallelen Glaswänden begrenzt ist, so hat die Linsensubstanz einen kleinern Brechungsexponenten als die Umgehung, nämlich das Wasser. Lässt man die Strahlen der Sonne auf solche Linsen fallen, so werden dieselben nicht in einem Punkte hinter der Linse vereinigt, sondern divergiren.

Die Linsen der zweiten Gattung verhalten sich wie jene der erstern, welche optisch dichter sind als die Umgebung, wenn sie sellut optisch dünner sind; also Laftlinsen im Wasser, wenn sie zur zweiten Gattung gehören, verhalten sich wie Glaslinsen in Luft der ersten Gattung; Glaslinsen der zweiten Gattung in Luft verhalten sich wie Luftlinsen in Wasser der ersten Gattung.

Denn für die biconcaven Linsen ist r negativ,  $\varrho$  positiv gleich + r'. Es ist somit

$$\frac{1}{F} = (n-1)\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} - \frac{n-1}{nrr'}, d\right) = -(n-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} + \frac{n-1}{nrr'} \cdot d\right) (\mathbf{d}).$$

Für die planeoneaven Linsen ist r negativ,  $\varrho = \infty$ ,

$$\frac{1}{F} = -(n-1)\frac{1}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (e)$$

oder  $r = \infty$ ,  $\varrho = + r'$ ,

$$\frac{1}{F} = -(n-1) \frac{1}{r'} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (e)$$

und schliesslich für die convox-concaven ist r negativ und  $\varrho=-\ r'$  und zugleich r'>r,

$$\frac{1}{F} = -(n-1)\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} - \frac{n-1}{nrr'} \cdot d\right) \cdot \cdot \cdot (f)$$

oder r positiv,  $\varrho = + r'$ , dann aber r > r',

$$\frac{1}{F} = -(n-1)\left(\frac{1}{r'} - \frac{1}{r} - \frac{n-1}{nrr'} \cdot d\right) \cdot \cdot \cdot (f).$$

Die drei Gleichungen unterscheiden sieh von den ersten nur durch das Vorzeichen, bei ihnen ist also F negativ, wenn n > 1. F positiv, wenn n < 1. Im ersten Falle haben also die Linsen virtuelle, im zweiten reelle Hauptbrennpunkte. Die am meisten gebrüuchlieben Linsen sind Glaslinsen in der Luft, und da bei solchen Linsen der ersten Gattung die Strahlen nach der Brechung convergiren, so nennt mas die Linsen der ersten Gattung, die in der Mitte dicker sind als am Rando, Sammellinsen, die etr zweiten Gattung dagsgem Zerstreuungslinsen, weil bei ihnen die Strahlen nach der Brochung divergiren.

Bezeichnen wir für die Zerstreuungslinsen die Hauptbrennweite mit — F, so erhalten wir für den der Axe parallelen Abstand des Bildpunktes folgende beide Gleichungen:

1. Für die Sammellinsen, wenn n>1, die Zerstreuungslinsen, wenn n<1,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a}$$

2. Für die Zerstreuungslinsen, wenn n>1, für die Sammellinsen, wenn n<1,

$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{F} - \frac{1}{a} = -\left(\frac{1}{F} + \frac{1}{a}\right)$$

Im ersten Falle sind im Allgemeinen die Bilder reell, nur wenn a < F und positiv ist, wird f negativ; im zweiten Falle dagegen ist f negativ, ausser wenn  $\mathring{a}$  negativ und kleiner als F ist.

Diese beiden Gleichungen zusammen mit der dritten für die Grösse der Bilder

$$y = -\frac{f}{a} \cdot Y$$

8, 35,

lassen nun schr leicht die Lage und Grösse der Bilder, wie sie von Linsen geliefert werden, übersichtlich erkennen.

Ist bei den Sammellinsen der Abstand a des Gegenstandes von der Linse grüsser als die Hunpthernauweit, as eit f. etste positiv, somit das Bild immer reell und wegen des negativen Vorzeichens des Werthes von y umgekebrt, denn das negative Vorzeichen bedeutet, dass das Bild eines Punktes, der über der Azo sieb befindet, unterbalb derselben liegt.

Das Bild kann, je nach seinem Abstande vem zweiten Hauptpunkte der Linne, kleiner, grösser oder an Grösse gleich dem lenebtenden Objecte sein. Ist f < a, so ist das Bild kleiner, ist f > a, so ist es grösser, ist f = a, so sind Gegenstand und Bild an Grösse gleich, der Lage nach entgegengesetzt. Nach unserer Gleicbung

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a}$$

wird f gleich a, wenn

$$\frac{2}{a} = \frac{1}{F}$$

$$a = 2F$$

ist. Wenn demanch der Gegenstand sieb in einem der doppellen Brennweite gleichen Abstande befindet, entwirft eine Sammellinze von ihm ein ihm an Grösse genau gleiches aber nmgekebrtes Bild. In diesem Satze erbalten wir ein sehr bequemes Mittel, um die Brennweite einer Linse zu bestimmen, ohne Kenntniss der Krümmungsradien und des Brechungsexpenenten der Linse. Man lisst das Liebt einer Kerzenflamme eder das, welches durch eine Spalteffung in ein dunkles Zimmer tritt, and eine Linse fallen und füngt das von der Plamme oder dem Spalte entworfene Bild auf einem Schirme auf. Verschiebt man dann Linse und Schirm so lange, bis das auf dem Schirme befindliche Bild genau die Grösse des Spaltes oder der Flamme bat, so gibt der halbe Abstand des Schirmes von der Linse, oder der Linse ven der Flamme die Hauptbrennweite.

Wird nun der Abstand des Gegenstandes grösser wie  $2F_1$  se wird f kleiner als a, das Bild nübert sich dem Hauptberennpunkt und wird kleiner, sis  $a = \infty$ , so fällt das Bild in den Hauptbrennpunkt und ist unendlieb klein. Von der Senne, deren Entfernung in dieser Beziehung als unendlich gross angeseben werden kann, erbäll man daber im Beranpunkt einer Sammellinse ein sehr kleines Bildeben. Indem man dessen Entfernung von der Linse misst, kann man ebenfalls die Hauptberennweite der Linse betsimmer.

Ist der Abstand des Gegenstandes von der Linse kleiner als 2F, so rückt das Bild weiter von der Linse fort und wird grösser, und zwar, indem a von 2F bis F abnimmt, wächst f von 2F bis unendlich.

Wird der Abstand des Gegenstandes kleiner als F, so wird f negativ, da dann

$$\frac{1}{a} > \frac{1}{E}$$
,

und zwar ist der absolute Werth von f dann immer grösser als a, ausser wenn a=o. Denn damit f=-a werde, muss nach unserer Gleichung

$$-\frac{1}{a} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a}$$

also  $\frac{1}{L}$  gegen  $\frac{1}{a}$  einen verschwindenden Werth haben, deshalb  $\frac{1}{a}=\infty$  oder was dasselbe ist a=0 werden.

Wir crhalten also in diesem Falle stets virtuelle, vergrüsserte Bilder, und da

$$y = -\frac{f}{a} \cdot Y = \frac{f}{a} \cdot Y$$
,

wenn wir den Werth des Abstandes vor der Linse mit — f' bezeichnen, aufrecht stehende Bilder. Denn das positive Vorzeichen vor y zeigt, dass der ausser der Axe liegende Bildpunkt an derselben Seite der Axe liegt als der leuchtende Punkt, dessen Bild er ist.

Schliesslich kann der leuchtende Punkt noch hinter die Linse rücken, also a negativ werden; das ist dann der Fall, wenn ein Strahlenkegel auf die Linse fällt, dessen Spitze hinter der Linse liegt. Der Abstand dieser Spitze vom ersten Hauptpunkte der Linse ist dann gleich — a zu setzen. Damit wird f aus

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{-a} = \frac{1}{F} + \frac{1}{a}$$

immer positiv, der Bildpunkt ist also stets ein reeller, er liegt hinter der Linse und da

$$\frac{1}{f} > \frac{1}{a}$$
,

näher bei der Linse als der virtuelle leuchtende Punkt.

Da ferner jetzt

$$y = -\frac{f}{a} \cdot Y = \frac{f}{a} \cdot Y$$
,

so folgt, dass der Brennpunkt stets auf derselben Seite der  $\Lambda x$ e liegt als der leuchtende Punkt.

Alle diese einzelnen Fälle, wie sie sich durch Discussion der Gleichungen ergeben, folgen auch unmittelbar aus der im Anfange dieses §, angeführten Construction; es ist dabei nur zu beachten, dass wenn wir positive Werthe von a-A senkrecht nach oben auf der Axe rieben, dass dann negative Werthe senkrecht nach unten zu zieben sind. Man erkennt dann sofort, dass wenn Q (Fig. 76) ein zwiseben dem Hauptbrennpunkt A und dem ersten Hauptbrennt A liegender leutentender Punkt kat, sein Bildpunkt in D liegt, denn zieben wir QC = QA = a - A senkrecht nach unten und verbinden C mit  $h'_i$  so ist die mit  $L''_i$  parallel H'' D so geneigt, dass sie die Axe vor

der Linse in D schneidet. Zugleich erkennt man, dass das Bild ein aufrechtes sein mass; denn ist Qq eine leuchtende zur Axe senkrechte Linie, so erhalten wir, da die Hauptpunkte hier die Eigenschaften der Knotenpunkte haben, das Bild von qQ, wenn wir von  $h^{-}$  eine Parallele  $h^{\prime\prime}$ d mit  $h^{\prime}q$  ziehen; wo

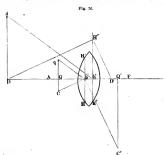

diese Parallele die in D zur Axe senkrechte Dd schneidet, liegt das Bild von q.

Ebenso ergibt die Construction unmittelbar, dass das Bild des hinter der Linse liegenden Punktes Q' ebenfalls hinter der Linse aber näher beim zweiten Hauptpunkte in D' liegt.

Mit Hulfe der Eigenschaft, dass der Are parallele Strahlen nach der Brechung durch den zweiten Hauptbrennpunkt gehen, oder dass Strahlen, die durch den ersten Hauptbrennpunkt gehon, nach der Brechung der Axo parallel werden, können wir durch eine sehr einfache Construction auch direkt die Lage der Blüder erhalten, ohne vorher ihren Abstand vom zweiten Hauptbrennpunkt einer Linse und  $Q_{\theta}$  ein lenchtendes Object, so haben wir nur von q aus eine mit der Axe parallele gll' bis zur ersten Hauptbehen zu ziehen; der zu dieser als einfallendem Strahl gehörige gebrochene geht dann durch einen Punkt H'' der zweiten Hauptbehene, der ebenso weit von h'' enfernt ist, wie H' von h' nnd durch den zweiten Hauptbempunkt P. Der Bldpunkt von q muss deshalb auf dem Strahl H''P liegen. Einen zweiten Strahl liefert uns entweder die Kigenschaft der Hauptbrempunkt P.

oder die erwähnte Eigenschaft des ersten Hauptbrenupunkts, dass die durch ihn geheuden Strahlen nach der Brochung der Axe parallel werden. Benutzt



man die erste Eigenschaft, so hat man nur q mit h' zu verbinden und durch h'' eine mit qh' parallele zu ziehen, wo diese l'' P' in d schwiedet, liegt der Bildpunkt von  $q_1$  und dD ist das Bild von  $Q_2$ . Im andern Falle zieht man  $q_1MI'$ , nimmt h'' H'' = h'' H'' und zieht durch H'' eine Parallele mit der Axe, wo diese H'' P' schniedte, ist der gesuchte Bildpunkt.

Die Zerstrenungslinsen liefern im Allgemeinen keine reellen, sondern virtuelle, aufrecht stehende und verkleinerte Bilder der Gegenstände, welche ihre Strahlen auf sie senden. Wir haben dort

$$\tfrac{1}{f} = -\left( \tfrac{1}{F} + \tfrac{1}{a} \right) \cdot$$

So lange demnach a positiv ist, hat f immer einen negativen Werth und sikoulter Werth ist kleiner als a, das heisst nach der Brechung divergiren die Strahlen so, als kämen sie von einem der Linse näher liegenden Punkte als der leuebtende.

Da auch hier

$$y = -\frac{f}{a}Y = \frac{f}{a} \cdot Y$$

so folgt, dass y kleiner ist als Y, dass also das virtuelle Bild kleiner ist, und day dasselbe Vorzeichen hat wie Y, dass das Bild ein aufrechtes Bild ist.

Die vorhin für Sammellinsen abgeleitete Construction führt auch hier unmittelbar zun Ziele. Ist QH Füg. 78 ein Gegenstand, der seine Strahlen anf die bisoneave Linse sendet, deren Hanptpunkte in k' und h'' liegen, deren erster Hauptbrennpunkt in A, deren sweiter in F liegt, so können wir dass Bild Dd zunkieht erhalten, indem wir den der Ane parallelen Strahl  $\eta$  UI' ziehen; nach der Bredung scheint derselbe von F herzukommen, es uussa koo das Bild auf H''F liegen. Ziehen, wir dam  $\eta$  h', so muss das Bild auf der durch h'' mit  $\eta h''$  gezogenen Parallelen h'' di liegen, wo also diese F H'' schneidet, in d liegt der Bildpunkt von  $\eta$  and BI is thas Bild von  $Q_V$ . Wir können als zweiten Strahl anch den durch A gehenden nehmen; derselbewird nach der Brechung reardel der A  $N_V$ . Legen wir denmech durch der

Punkt p' der ersten Hauptebene p' P parallel der Axe und verlängern rückwärts, bis diese Parallele F H'' oder h'' d in d schneidet, so erhalten wir ebenfalls den gesuchten Bildpunkt.



Ist in diesem Falle der leuchtende Punkt ein virtueller, das heisst eonvergiren die Strahlen nach einem hinter der Linse liegenden Punkte, so wird in der Gleichung für f der Abstand a negativ, und unsere Gleichung wird dann

$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{F} - \frac{1}{-a} = -\left(\frac{1}{F} - \frac{1}{a}\right).$$

Je nach dem Werthe von a kann dann f alle die Werthe erhalten, die wir bei den Sammellinsen für ein positives a erhielten, nur dass das Vorzeichen von f immer das entgegengesetzte ist.

So lange a seinem absoluten Werthe nach grösser ist als  $F_i$  ist f negativ, der Brennpunkt liegt also vor der Linse, die Strahlen divergiren nach der Brechung; wird  $a = F_i$  so wird  $f = \infty$ , die Strahlen werden nach der Brechung parallel.

Der absolute Werth von f erhält sein Minimum für  $a=\infty$ , die Strahlen divergiren nach der Brechung vom Hauptbrennpunkt aus, er wird um so grösser, je kleiner a wird.

Ist a = -2F, so wird auch f = -2F, die Strahlen divergiren nach der Brechung von einem Punkte aus, der ebenso weit vor der Linse liegt, als der Convergenzpunkt der Strahlen vor dem Eintritt in die Linse hinter derselben liegt.

Wird a < F, das heisst convergiren die Strahlen nach einem Punkte, welcher der Linse näher liegt als die Hauptzerstrenungsweite, so wird fpositiv, indem

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} - \frac{1}{F}$$

und zugleich

$$\frac{1}{a} > \frac{1}{F}$$

Da nun aber stets

$$\frac{1}{f} < \frac{1}{a}$$
,

so ist f>a, das heisst die Strahlen convergiren nach einem Punkte, welcher weiter hinter der Linse liegt, als der Punkt, nach welchem sie vorhin convergirten.

Die Lage der virtuellen oder reellen Bildpunkte von ausser der Axe lie genden Punkten ergibt sich auch hier aus

$$y = -\frac{f}{a} \cdot Y$$
.

Ist f und a negativ, was der Fall ist, so lange a > F, so ist die Lage des virtuellen Breunpunktes in Bezug auf die Axe entgegengesetzt der des leuchtenden Punktes, nnd ist f > a, so lange a < 2F, so ist y > Y, der Brennpunkt ist weiter von der Axe entfernt als der virtuelle leuchtende Punkt.

Wenn a>2F ist, so ist f<a, der Brennpunkt liegt also der Axenäher als der virtuelle leuchtende Punkt.

Wenn a < F, so wird f positiv, und da a negativ ist, wird also auch y pesitiv und zwar, da f > a, auch immer grösser als Y. Im Falle also concave Linsen einen reellen Brennpunkt haben, liegt derselbe für ausser der Axe liegende leuchtende Punkt weiter von der Axe, als der leuchtende Punkt.

Wir haben bisher angenommen, dass die Linse auf beiden Seiten dasselbe brechende Medium habe; die Erseheinungen sind qulaitativ nur wenig anders, wenn die Medien verschieden sind; ist n > 1,  $\nu < 1$ , so liefern die Sammellinsen unter denselben Umstfanden reelle oder virtuelle und ebenso die Zerstreuungelinsen virtuelle oder reelle Bilder, wie wenn auf beiden Seiten dasselbe Mittel und n > 1 ist. Ist n < 1,  $\nu > 1$ , so sind die Erseheinungen so, als wenn bei gleichen Mittel auf beiden Seiten n < 1. Bei gleichen Linsen werden nur die absoluten Werthe von f anders, da der Werth von F ein anderer wird und in der Gleichung für f

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{nva}$$

der Nenner des letzten Gliedes den Factor nv enthält, der hier nicht gleich 1 ist.

In Betreff der Grösse des Bildes und der Construction desselben ist ferner zu beachten, Jass die beiden Hauptbernanweiten verschieden sind, somit auch die Hauptpunkte und Knotenpunkte nicht zusammenfallen. Bei den Constructionen Fig. 77 und 78 muss man deshalb austatt der Linien qh und dh der Verbindungsleinen des leutehenden Punktes mit dem ersten Knotenpunkte und die durch den zweiten Knotenpunkt mit der letzten pararallel gezogene Richtung einfüllern. Fig. 73 §. 34 deutet an, wie etwa die Knotenpunkte liegen, wenn hinter der Linien Wasser, vor derselben Luft ist.

Sind n und  $\nu$  beide grösser oder beide kleiner als 1, so hängt das Verhalten der Linsen wesentlieh von dem Verhältniss dieser beiden Brechungsexponenten und der Radien  $\nu$  und  $\varrho$  ab, ob eine bestimmte Linse reelle oder

virtuelle Bilder liefert, das heisst, ob F positiv oder negativ ist, man wird in den einzelnen Fällen leicht den Werth berechnen können.

Auf einen Unterschied im Verhalten der Linsen, wenn an den beiden Seiten versehiedene Medlen sind, müssen wir noch hinweisen. Wenn die Krümmungsradien der Flächen verschieden sind, ist es nicht gleichgütlig, welche Seite der Linse denn ankommenden Lichte zugewandt ist. Es mag das an einem Beispiele gezeigt werden; nehmen wir ein planconveze Linse aus Glas, vor welcher Luft, hinter welcher Wasser sei. Der Brechungserponent des Glasse sei 1,5, der des Wassers also  $n\nu=1,25$ , somit  $\nu=\sqrt[n]{\nu}$ . Ist dann die eenverse Seite die erste, so sit  $\rho=\infty$ 

$$\frac{1}{F} = \frac{n-1}{n \cdot r \cdot r} = \frac{0.5}{\sqrt{3} \cdot r} = \frac{1}{2,66} r$$

$$F = 2,66 \ r; \ A = 2 \ r.$$

Ist dagegen die ebene Seite die erste, so ist  $r = \infty$ ,  $\varrho = -r$ 

$$F = -\frac{v-1}{v \cdot r} = \frac{1}{8 r}$$

Wie man sieht ist ein beträchtlicher Unterschied in den Hauptbremmweiten und deshalb auch in der Lage der Bilder. Achnlich ist es in andern Fällen, wie man leicht durch Berechnung derselben findet.

#### §. 36.

Brochung des Lichtes in einem Systeme bellobig vieler kugelförmiger Flächen. In den letzten Paragraphen haben wir den Gang des Lichtes durch ein centrirtes System von zwei Kugelflächen vellständig bestimmt; in der Praxis reichen wir indess damit nicht aus, da wir häufig den Gang des Lichtes durch ein combinites Linsensystem zu verfolgen haben. Wir müssen deshalb noch die Frage beantworten, wie wir die Lage und Grösse der Bilder bestimmen können, wenn wir anstatt zweier ein eeutrirtes System, beliebig vieler kugelförmiger Plächen haben.

Dass ein solches System ebenfalls, wie die Linsen, Bilder entwirft, das haben wir bereits im Anfange des §, 32 erkannt, und ehene Ort bereits all gemein den Weg angedeutet, den wir zur Bestimmung derselben anzuwenden haben. Das von zwei Plächen entworfene Bild ist das leuchtende Object für die folgenden Plächen und dessen Lage wird nach den Gleichungen der letzten Paragraphen berechnet. Führen wir die Rechnungen durch, so erhalten wir die Ausdrücke, welche Lage und Grösse der Bilder für die vorhandene Zahl Plächen geben. Wir wellen die Rechnungen für ein System von vier Plächen durchführen, da uns diese schon das Resultat für beliebig viele Plächen erkennen lassen.

Seien  $M_1$ ,  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ , Fig. 79, vier solcher brechender Flächen. Der Radius der ersten sei r, der zweiten  $\varrho$ , der dritten  $r_1$ , der vierten  $\varrho_1$ ; die Wellens, Phylik II. 2. 486. Brechungsexponenten des Lichtes seien in der ersten Fläche  $n_i$  in der zweiten  $v_i$  in der dritten  $n_i$ , in der vierten  $v_i$ . Wir fassen nun die ersten beiden Flächen als ein System, die Flächen  $M_2$  und  $M_3$  als ein zweites System von zwei Flächen auf; auf jedes derselben können wir dann unsere Gleichungen anwenden.



Die Hauptpunkte des ersten Systems, berechnet nach den für die Hauptpunkte im  $\S$ . 3 abgeleitene Dieleihungen, seien  $H_1$  und  $H_2$ , die des zweiten Systems seien  $H_1$  und  $H_2$ , if orner sei die erste Hauptbrennweite des ersten Systems sei $H_1$  und des zweiten  $H_2$ , die zweite Hauptbrennweite des ersten Systems sei  $H_2$ , die des zweiten  $H_2$ . Befindet sich nun im Abstande  $a_1$  vom ersten Hauptpunkte des ersten Systems ein leuchtendes Object  $Q_1$ , so entwirt das erste System von demselben ein Bild im Abstande  $a_1$  vom zweiten Hauptpunkte dieses Systems, welcher gegeben ist durch die Oleichung

$$f_1 = \frac{nv \cdot a_1 F_1}{nva_1 - F_1} = \frac{a_1 F_1}{a_1 - A_1}$$

dessen Grösse gegeben ist durch

$$y_1 = -\frac{f_1}{n_1 a_1} \cdot Y = -\frac{A_1}{a_1 - A_1} \cdot Y.$$

Dieses Bild, es sei  $d_1D_1$ , ist nun das leuchtende Object für das zweite System. Ist sein Abstand vom ersten Hauptpunkte des zweiten Systems  $a_2$ , so entwirft das zweite System von  $d_1D_1$  ein Bild, dessen Abstand vom zweiten Hauptpunkte des Systems gegeben ist durch

$$f_2 = \frac{a_1 v_1 \cdot a_2 F_1}{a_1 v_1 \cdot a_2 - F_2} = \frac{a_3 F_2}{a_2 - A_2}$$

und dessen Grösse ist

$$y_2 = -\frac{f_1}{n_1 \, \nu_1 \, a_2} \cdot y_1 = -\frac{A_2}{a_2 - A_2} \cdot y_1,$$

und wenn wir hierin  $y_1$  durch seinen Werth ersetzen,

$$y_2 = \frac{A_1}{a_1 - A_1} \cdot \frac{A_2}{a_2 - A_2} \cdot Y.$$

Nennen wir nun den Abstand des ersten Hauptpunktes des zweiten Systems vom zweiten Hauptpunkte des ersten D, so ist

$$a_2 = D - f_1$$
,

da auch hier wieder, wenn  $D < f_1$ ,  $a_2$  negativ zu setzen ist. Ersetzen wir  $f_1$  durch seinen Werth, so wird

$$a_2 = D - \frac{a_1 F_1}{a_1 - A_1} = \frac{a_1 D - A_1 D - a_1 F_1}{a_1 - A_1}$$

und setzen wir in die Gleichung für  $f_2$  diesen Werth von  $a_2$ 

$$f_2 = \frac{a_1 F_2 (D - F_1) - D A_1 F_2}{a_1 (D - F_1 - A_2) - A_1 D + A_1 A_2}$$

Der Werth von y2 wird dann

$$y_2 = \frac{A_1 A_2}{a_1 (D - F_1 - A_2) - A_1 D + A_1 A_2} \cdot Y.$$

Zur Vereinfachung dieser Ausdrücke suchen wir jetzt die Hauptpunkte des ganzen Systems, die wir wieder genau so definiren wie früher, und rechnen die Abstände des leuchtenden Objectes von dem ersten, des Bildes von dem zweiten Hauptpunkte.

Nennen wir den Abstand des ersten Hauptpunktes des ganzen Systems von ersten Hauptpunkte des ersten Flächenpaares  $h_1$ , so gibt uns die Definition für diesen Abstand die Gleichung

$$\frac{y_t}{Y} = 1 = \frac{A_t A_t}{h_t (D - F_1 - A_t) - A_1 D + A_1 A_t}$$

und daraus

$$h_1 = \frac{A_1 D}{D - F_1 - A_2}$$

Mit Hulfe dieses Werthes erhalten wir dann den Abstand des zweiten Hauptpunktes von dem zweiten Hauptpunkte des zweiten Flächenpaares,  $h_2$ , wenn wir in der Gleichung für  $f_2$  für  $a_1$  diesen Werth von  $h_1$  einsetzen. Es wird

$$h_2 = \frac{F_2 D}{D - F_1 - A_2},$$

ein Ausdruck, der sich von dem für den ersten Hauptpunkt erhaltenen nur dadurch unterscheidet, dass an die Stelle der ersten Hauptbrennweite des ersten Flächenpaares im Zähler die zweite Hauptbrennweite des zweiten Flächenpaares eintritt.

Um nun die Abstände des leuchtenden Objectes von dem ersten Hauptpunkte  $P_1$  an zu rechnen, sei Q  $P_1$  = a; dann ist

$$a_1 = a + h_1 = a + \frac{DA_1}{D - F_1 - A_2}$$

Bezeichnen wir ferner den Abstand des Bildes von dem zweiten Hauptpunkte  $P_2$  oder  $D_2$   $P_2$  mit f, so ist

$$f = f_2 - h_2 = f_2 - \frac{D F_2}{D - F_1 - A_2}$$

Berechnen wir nun den Werth von f, indem wir a, durch den Werth von  $a+h_1$  ausdrücken, so erhält man nach einigen leicht zu übersehenden Beductionen

$$f = \frac{a F_1 F_2}{a (F_1 + \overline{A_2} - D) - A_1 A_2};$$

ganz ebenso vereinfacht sich der Ausdruck für y2

$$y_2 = -\frac{A_1 A_2}{\hat{a} (F_1 + A_2 - D) - A_1 A_2} \cdot Y.$$

Durch Einführung der Hauptbrennweiten gelangen wir zu noch einfacheren Ausdrücken; die Zweite Hauptbrennweite wird aus

$$\frac{1}{f} = \frac{F_1 + A_2 - D}{F_1 F_2} - \frac{A_1 A_2}{a \cdot F_1 F_2},$$

indem  $a = \infty$  gesetzt wird

$$\frac{1}{F} = \frac{F_1 + A_2 - D}{F_1 \cdot F_2}$$

und die erste Hauptbrennweite A aus

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{A_1 A_2}{a \cdot F \cdot F}$$

durch Einsetzen des Werthes  $f == \infty$ 

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{F} \cdot \frac{F_1 F_2}{A_1 A_2}$$

Beachten wir nun, dass

$$F_1 == n \nu$$
 ,  $A_1 - F_2 == n_1 \nu_1$  ,  $A_2$ 

so wird

$$F=n\nu$$
 .  $n_{\dagger}$   $\nu_{\dagger}$  .  $A$ 

und

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{v_F v_{r} v_{r} a}$$

und indem wir jetzt auf beiden Seiten mit F multiplieiren und nach f auflösen

$$\begin{split} f &= \frac{a \ F}{a - A} \\ y_2 &= - \frac{f}{n_F n_f r_f A} \cdot Y = - \frac{A}{a - A} \cdot Y. \end{split}$$

Es reproduciren sich also durch Einführung der Hauptbrennweiten des ganzen Systems wieder genau dieselben Ausdrücke, die wir auch für zwei Flächen bekommen haben.

Daraus folgt dann auch unmittelbar, dass genau dieselben Beziehungen für beileigi yiele brechende Flichen giltigi sind, und dass man mur in jedem Falle die Lage der Hauptpunkte und die Hauptbrenweiten für das ganze System zu berechnen hat. Die Art nad Weise dieser Berechnung ergibt sieh aus dem Vorstebenden unmittelbar, man geht von Fliebe zu Plüche weiter, man kann allerdings nuch auf Grund obiger Formeln Gleichungen für die Hauptbrennweiten von z Plächen entwickeln und zwar ohne Schwierigkeiten, indess kommt man dadurch nicht raseher zum Ziel, als wenn man in der Weise weiter rechnet, wie es hier für vier Flächen gesechen der

### §. 37.

Sphärische Abweichung bot Linson; aplanatische und combinitre Linson. Wir haben in unserer Entwicklung über die Linsenbilder die
Voraussetzung gemacht, dass alle von einem Punkte ausgehende Strublen
nach den Brechungen in beiden Linsenflächen in der That alle nach einem
Punkte convergiern. Es ist dies jedoch ein idender Fall, der in der Praxis niemals erreicht werden kann, da nur die Strablen, wedebe der Aze unendlich
nahe liegen, wirklich genau, und die, welche der Aze sehr nabe liegen,
nahezu in einem Punkte vereinigt werden. Diejenigen Strablen, welche naher dem
Anade der Linse auftreffen, werden in einem andern Punkte hinter der
Linse vereinigt, als die eentralen Strablen, welche mit der Aze nur kleine
Winkel bilden. Den Abstand des Punktes, in welchem die Randstrablen nach
der Brechung sich schneiden, von dem Brennpunkte der centralen Strablen,
nennt man die sphäfische Längenabweichung.

Wenn man anstatt der angenäherten Ausdrücke des § .31 die genauern anwendet, also nicht anstatt der Abstände des leuchtenden Punktes und Brennpunktes von dem Punkte, wo der einfallende Strahl die Fläche triff, die Abstände vom Scheitel der brechenden Fläche einsetzt, so findet man, dass bei convexen Flächen die Brennweite der eentralen Strahlen grösser ist als diejenige der Randstrahlen. Nur wenn die einfallenden Strahlen nach dem Mittelpunkte der Kugel eonvergiren, vervänigen sie sich nach dem Durelbritt durch die Fläche, da sie ohne Brechung hindurehgeben, im Mittelpunkte der Kugel. Wird die Convergenz der einfallenden Strahlen noch stärker, so ist die Brennweite der Randstrahlen grösser als die der eentralen. Bei eonewen Flächen findet das Umgekehrte statt.

Man erkennt das unmittelbar, wenn man von den strengen Ausdrücken des §. 31 ausgeht

$$\frac{QC}{CD} = n \cdot \frac{QJ}{JD} \cdot$$

Drücken wir hierin QJ und JD durch QC, CJ und CD sowie durch den Winkel  $SCJ = \alpha$ , welcher den Einfallspunkt J bestimmt, aus, so erhalten



wir, wenn wir<br/>Igleichzeitig die bisher stets angewandte Bezeichnung  $QC=b,\ CD=g,\ CJ=r$  anwenden,

$$\frac{b}{g} = n \sqrt{\frac{b^t + r^t - 2br \cdot \cos \alpha}{g^t + r^t + 2gr \cdot \cos \alpha}}$$

oder schreiben wir diese Gleiehung

$$\frac{g^t}{b^t} = \frac{1}{n^2} \frac{(g+r)^2 + 2gr (\cos \alpha - 1)}{(b-r)^2 - 2br (\cos \alpha - 1)},$$

so erkennt man sofort, dass der grösste Werth, den dieser Ausdruck und damit g, im Faller positifit ist, amehnne kann, dem Werthe sos  $\alpha=1$ , also  $\alpha=0$  entspricht, dass somit alle nicht centralen Strahlen die Ax nütter beim Scheitel sehneiden als die eentralen. Ist dagegen r negativ, so nimmt jener Ausdruck für  $\alpha=0$  seinen kleinsten Werth an, somits scheniden bei oner verscheitel die nicht centralen Strahlen die Axe in grösserm Abstande vom Scheitel.

Die Differenz des Werthes von g oder f, welcher sich aus diesem Ausdrucke ergibt, wenn wir für eich halbe Offenung der brechender Bläche einsetzen und dessen, den wir erhalten, wenn wir e gleich O setzen, also die Abweichung der Randstrahlen häugt von dem Werthe von b, von dem Abstande des leuchtenden Panktes ab. Bei einem und demselben Abstande des leuchtenden Punktes hängt dieselbe von dem Werthe e, also von der Krümmung der Plätche ab; die Abweichung ist um segrösser, i givisser e zist.

Achnliches wie für die einzelne Flitche gilt für die Linsen; bei der Ausgedehntheit der im Uebrigen nicht sehwierigen Rechunungen begungen wir uns hier damit, die von Herschel¹) und andern ¹) gefundenen Resultate kurz mitzutheilen. Es folgt aus denselben, dass für die meisten Linsen, die bienevezen, planconvexen, bienensveren, planconerven und eonvex-conceven die Brennweite der Randstrahlen immer kleiner ist als diejenige der Centralstrahlen. Bei den concew-convexen Linsen kann je nach dem Abstande des leuchtenden Punktes die Brennweite der Randstrahlen kleiner oder grösser sein als diejenige der centralen Strahlen, und es gibt für jede concew-convexe Linse eine von dem Verhältniss der Krümnungsradien und der Brechungsverhöltnisse des Mittels abhängige bestümmte Entferrang des leuchtenden Punktes, für welche die beiden Brennweiten gleich werden. Für diesen Pall nennt man die Linse aplanatisch.

Die Verschiedenheit der Brennweiten der Rand- und Centralstrahlen bewirkt, dass die durch die Linsen erzeugten Bilder an Undeutlichkeit leiden, indem der von dem Rande kommende Strahlenkeged den Brennpunkt der centralens Strahlen umgibt, und somit das Bild jedes einzelnen Punktes nicht ein einzelner Punkt, sondern ein kleiner Kreis ist. Diese Undeutlichkeit wird um so grüsser, je grüsser der Untervehied der Brennweiten ist, und da dieserzunimmt, je grösser der Winkel ist. den die nach dem Rande gezogenen Radien der Flichen mit der Axo bilden, um so grösser, je sitikrer die Krum-

<sup>1)</sup> Herschel, On Light. S. X.

<sup>2)</sup> Man sehe Gehler's Wörterbuch, Artikel Linse. Bd. VI. Abth. I.

mung der Linsenflächen oder je kleiner die Krümmungsradien derselben sind. Da nun die Brennweite um so kleiner wird, je kleiner die Krümmungsradien der Linse werden, so folgt, dass die sphärische Aberration um so grösser ist, je kleiner die Brennweite einer Linse ist.

Um diese Undeutlichkeit zu vermeiden, muss man entweder Linsen mit sehr kleinen Oeffnungen anwenden, hei denen nur centrale Strahlen durch die Linse hindurchtreten, oder man muss anstatt einer Linse ein System von Linsen anwenden.

Sowie nämlich eine concav-convexe Linse für eine bestimmte Entfernung des leuchtenden Punktes aplanatisch ist, so kann man durch eine passende Wahl der Linsenkrümmungen ein System von Linsen herstellen, welches für parallele Strablen gar keine und für solche, welche von weit entfernten Punkten herkommen, fast gar keine Abweichung gibt, ein solches Linsensystem nennt man ein aplanatisches. Indess werden solche aplanatische Systeme selten angewandt, weshabb wir hier auf die ziemlich weitläufigen Rechungen, welche doch nicht zu allgemeinen Sätzen führen, nicht eingeben wollen.

Ein einfacheres Mittel, um bei kurzen Brennweiten eine geringe Abweichung zu erhalten, ohne zugleich auf wenige eentrale Strahlen beschränkt zu sein, ist die Anwendung einer Combination mehrerer Linsen von grosser Brennweite anstatt einer Linse von kleiner Brennweite. Die Linsen werden dann in einiger Entferung von einander aufgestellt, so dass der aus der orsten convergirend austretende Strahlenkegel auf der folgenden Linse schon sehr nahe dem Centrum auftrifft. Wie wir im vorigen Paragraphen sahen, ist die Brennweite einer Combination von zwei Linsen aus der Gleichung

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{F_1} + \frac{A_1}{F_1 \cdot F_2} - \frac{D}{F_1 \cdot F_2},$$

oder wenn wir voraussetzen, dass die Linsen auf beiden Seiten dasselbe Mittel haben, so dass  $A_2 = F_2$ ,

$$\tfrac{1}{F} \doteq \tfrac{1}{F_1} + \tfrac{1}{F_1} - \tfrac{D}{F_1 F_2}$$

Nehmen wir nun zwei Linsen, deren Brennweiten jede O",5 beträgt,
und stellen sie so, dass der Abstand der Hauptunkte O",1 beträgt, so wirken
dieselben gerade wie eine Linse von O",26 Brennweite, jedoch ist die Abweichung bei der Combination viel Riener als bei der einfachen Linse, wenn
die Helligkeit des Bildes dieselbe ist, da bei gleicher Grösse der Linsen der
Werth von a bei der Combination nur halb so gross ist als bei der einfachen
Linse.

Für drei Linsen erhalten wir, wenn  $D_1$  der Abstand der ersten und zweiten,  $D_2$  der der zweiten und dritten Linse ist,

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{F_3} + \frac{A_2}{F_1} \frac{A_2}{F_1} + \frac{A_2}{F_1} \frac{A_3}{F_1} - \frac{D_1}{F_1} \frac{A_3}{F_2} - \frac{D_2}{F_1} \frac{(F_1 + A_2 - D_i)}{F_1 F_2 F_2},$$

wie man unmittelbar findet, wenn man in den für zwei Linsen gegebenen Ausdruck anstatt  $F_2$  den für zwei Linsen gültigen Ausdruck einsetzt. Nehmen wir auf beiden Seiten des ganzen Systems und zwischen den Linsen dasselbe Mittel an, se wird

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{F_3} + \frac{1}{F_1} + \frac{1}{F_1} - \frac{D_1}{F_1 \cdot F_2} - \frac{D_2}{F_1 \cdot F_3} - \frac{D_2}{F_1 \cdot F_3} + \frac{D_1 \cdot D_2}{F_1 \cdot F_2 \cdot F_2}.$$

lst nun die Brennweite der drei Linsen jede  $0^m$ ,5, die Distanz  $D_1=0$ ,1,  $D_2=0^m$ ,01, so erhält man  $F=0^m$ ,181. Bei einer solchen Combination ist die Abweichung kaum merklich.

Chromatische Abweichung. Achromatische Linsen. Bei den durch einfache Linsen erzeutgen Bildern tritt nech eine andere Undeutlichteit der Bilder ein, welche darin ihren Grund hat, dass das Licht verschiedener Farben eine verschiedene Brechbarkeit hat. Wir hatten bei einer Linse in Luft für füd Gliedehung

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\varrho} + \frac{n-1}{nr\varrho} \cdot d\right) - \frac{1}{a},$$

und es felgt daraus, dass je grösser n ist, um so kleiner f ist. Da nun der Brechungsexponent von dem rethen nach dem violette Ende des Spectrums immer grösser wird, so folgt, dass die violetten Strahlen ihren Brennpunkt am nächsten bei der Linse haben, und dass derjonige der rethen Strahlen am weitesten entlernt ist. Man kann sich leicht davon überzuegen, indem man ein Bündel Sonnenstrallen durch eine Sammellinse treten lässt und den eenvergenten Strahlenkegel auf einem Schirme auffüngt. Bei jeder Enferung, welche kleiner ist als die nach unseren Ausdrücken berechnete Brennweite für Strahlen mittlerer Brechbarkeit, erhält uma nuf dem Schirm einen weissen Kreis, der von einem rethen Bande umgeben ist, in Abständen, die grösser sind als die mittlere Brennweite, dagegen einen weissen Kreis, der ven einem blau-violetten Rande nurgeben ist. Dadurch wird bewiesen, dass der violette Strahlenkegel stärker convergirt als der rothe, denn anfangs wird der violette Strahlenkegel vom rethen, später der rothe Strahlenkegel vom violetten umbulvoletten.

Diese Abweichung, welche natürlich auch bei einer Linsencombination stattfindet, wie wir sie im verigen Paragraphen betrachtet haben, wirkt bei Linsen von starker zerstreuender Kraft viel störender als die Abweichung wegen der Kugelgestalt; sie kann indess ebense mittels einer passenden Cembination von Linsen aufgehoben werden.

Da die chromatische Abweichung darin ihren Grund bat, dass nach dem Durchtritt durcht die Linse die vieletten Strahlen säkrker convergiren als die rothen Strahlen, se kann sie dadurch aufgeheben werden, dass man die Strahlen durch eine zweite Linse bindurchtreten lisst, welche die Strahlen weniger cenvergent macht, also durch eine Zerstreuungslinse, welche dann die violetten Strahlen sürker brieht als die rothen Strahlen. Da aber mit der Aufhebung der chromatischen Abweichung nicht die Wirkung der Linse aufgehoben werden soll, so muss die zweite Linse einen obense grossen Unterschied zwischen den Brennweiten der rothen und violetten Strahlen haben, ohne dass die Brennweiten selbst die gleiche Grösse bei entgegengesetztem Vorzeichen haben. Wir müssen daher, wenn wir eine achromatische Sammellinse berstellen wollen, dieselbe aus einer eonveren und einer eoneaven Linse zusammensetzen, deren letztere bei einer grössern negativen Brennweite den gleichen Unterschied zwischen den Brennweiten der rothen und violetten Strahlen besitzt.

Für die Lage des Brennpunktes, wenn das Licht durch eine Coubination zweier Linsen hindurchgegangen ist, erhalten wir unter Voraussetzung, dass der Abstand des zweiten Hauptpunktes der ersten vom ersten Hauptpunkte der zweiten so klein ist, dass wir D = 0 setzen dürfen,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F'} + \frac{1}{F''} - \frac{1}{a}$$

Bezeiehnen wir nun durch  $f_r$ ,  $F'_{r}$ ,  $F''_{r}$ , den Abstand des Brennpunktes der rothen Strahlen von der zweiten Linse, resp. die Hauptbrennweiten der rothen Strahlen für die erste und zweite Linse, so haben wir

$$\frac{1}{f_c} = \frac{1}{F'_c} + \frac{1}{F''_c} - \frac{1}{a}$$

und analog für die violetten Strahlen

$$\frac{1}{f_s} = \frac{1}{F^{\circ}_s} + \frac{1}{F^{\circ \circ}_s} - \frac{1}{a}$$

Die Bedingung der Achromasic ist nun, dass die rothen und violetten Strahlen in gleichen Abständen von den Linsen vereinigt werden, ohne dass jedoch die Linse anfrört, als Linse zu wirken. Es muss daher

$$\frac{1}{f_r} = \frac{1}{f_v}$$

Die erste Lösung dieser Aufgabe würde sein

$$F'_r = -F''_r, \ F'_e = -F''_e,$$

also die Zusammensetzung zweier Linsen, von denen die zweite eine ebense grosse negative Brennweite hat, als die erste eine positive besitzt; da aber dann die Linsencombination aufhört als Linse zu wirken, so würde diese Lösung der zweiten Bedingung der Aufgabe nicht Genüge leisten.

Die andere Lösung ist

$$\frac{1}{F_{r}} + \frac{1}{F_{r}} = \frac{1}{F_{r}} + \frac{1}{F_{r}}$$

ohne dass obige Bedingung erfüllt wird. Das ist nur dann möglich, wenn die Substanzen versehiedene Breehungsvermögen und versehiedene zerstreuende Kräfte besitzen.

Sind die Breehungsexponenten der Substanz des ersten Prismas  $n'_r$  und  $n'_r$ , derjenigen des zweiten  $n''_r$  und  $n''_r$  und die Krümmungsradien der vier Plächen r' r'' r''' r''', so heisst obige Bedingung

$$\begin{split} &(n'_r-1)\left(\frac{1}{r'}-\frac{1}{r'_r}+\frac{n'_{r'}-1}{n'_{r'}r'_{r'}r'_{r'}}\cdot d\right)+(n''_r-1)\left(\frac{1}{r'''}-\frac{1}{r''}+\frac{n''_{r'}-1}{n''_{r'}r''_{r'}r'_{r'}}\cdot d\right)\\ &=(n'_r-1)\left(\frac{1}{r'}-\frac{1}{r''}+\frac{n'_{r'}-1}{n''_{r'}r''_{r'}r'_{r'}}\cdot d\right)+(n''_r-1)\left(\frac{1}{r'''}-\frac{1}{r'''}+\frac{n'''_{r'}-1}{n''_{r'}r''_{r'}r'_{r'}r'_{r'}}\cdot d\right). \end{split}$$

Die gestellte Aufgabe kann nun eine doppelte sein, entweder kann man verlangen, zu einen gegebenen Linse eine zweite aus einer gegebenen Substanz herzustellen, wielehe mit der ersten zusammen eine achromatische Combination macht, oder es soll aus zwei gegebenen Substanzen eine achromatische Combination hergestellt werden. So gestellt sind aber für beide Aufgaben noch sehr viele Lö-ungen möglich.

Denn unsere die Bedingung der Achronasie ausdrückende Gleichung hat zehn Grössen; die erste Aufgabe gibt deren seche, similah n', n'', n

Bei der zweiten Aufgabe, wo die Brennweite der Combination gegeben ist, zerfällt die Gleichung in zwei

$$\begin{split} (n'_r-1)\left(\frac{1}{r'}-\frac{1}{r''}+\frac{n'_r-1}{n'_rr''r'}\cdot d\right) + (n''_r-1)\left(\frac{1}{r''}-\frac{1}{r'^p}+\frac{n''_r-1}{n''_rr''r'}\right)^2d_1\right) = \frac{1}{F},\\ (n'_s-1)\left(\frac{1}{r'}-\frac{1}{r''}+\frac{n''_s-1}{n''_sr''r'}\cdot d\right) + (n''_s-1)\left(\frac{1}{r''}-\frac{1}{r''}+\frac{n''_s-1}{n''_sr''r'}\cdot d_1\right) = \frac{1}{F}, \end{split}$$

wenn wir mit F die Brennweite der Combination bezeichnen, in denen von den zehn Grössen seehs zu bestimmen sind. Auch dann müssen demnach, um die Aufgabe vollkommen bestimmt zu machen, noch zwei Bedingungen gegoben sein, welche zwei andere Relationen zwischen den vier unbekannten Grössen geben, und eine bestämmte Dieke der beiden Linsen gefordert werden. Eine leicht zu erfüllende Bedingung ist z. B. die, dass das Linsensystem zugleich ein aplanatisches sein soll, wenn auch die Rechnungen ziemlich complicit werden.

Schr leicht lassen sich die Rechnungen durchführen, wenn man z. B. die Bedingung macht, dass die erste Linse eine biconvexe sein soll, deren zweite Flüche einen halb so grossen Krümmungsradius hat als die erste, und dass der Badius der ersten Flüche der zweiten Linse gleich sein soll dem der zweiten Flüche der ersten Linse, also

$$r' = -2r'' = -2r'''$$

wenn wir gleichzeitig die Annahme machen, dass die Linsen so dünn seion, dass wir sowohl d als  $d_1$  gleich 0 setzen dürfen.

Berechnen wir für diesen Fall eine achromatische Combination aus Crownglas No. 9 und Flintglas No. 13, deren Brennweite F=500 Millimeter ist, so haben wir

$$n'_r = 1,5258$$
  $n''_r = 1,6277$   
 $n'_s = 1,5465$   $n''_s = 1,6710$ 

und unsere beiden Gleichungen werden

$$0,5258\left(\frac{1}{r'} + \frac{2}{r'}\right) + 0,6277\left(-\frac{2}{r'} - \frac{1}{r^{I'}}\right) = \frac{1}{500} = 0,002$$

$$0,5465\left(\frac{1}{r'} + \frac{2}{r'}\right) + 0,6710\left(-\frac{2}{r'} - \frac{1}{r^{I'}}\right) = \frac{1}{500} = 0,002.$$

Durch Subtraction beider Gleichungen erhalten wir

$$0,0207\left(\frac{1}{r'} + \frac{2}{r'}\right) + 0,0433\left(-\frac{2}{r'} - \frac{1}{r'\tilde{r}}\right) = 0$$
  
 $0,0007\left(\frac{1}{r'} + \frac{2}{r'}\right) = \frac{2}{r'} + \frac{1}{r'r}$   
 $0,033\left(\frac{1}{r'} + \frac{2}{r'}\right) = \frac{2}{r'} + \frac{1}{r'r} = -\frac{0,669}{r'}$ 

Setzen wir diesen Werth von  $r^{IV}$  in eine unserer beiden Gleichungen ein, so erhalten wir z. B. aus der ersten

$$0,5258 \cdot \frac{3}{r'} - 0,6277 \cdot \frac{2 - 0,5659}{r'} = 0,002$$
$$r' = 338^{009}.6$$

und daraus

$$r^{\prime\prime} = -\frac{1}{0.5650} \cdot r^{\prime} = -1,767 \ r^{\prime} = -598^{\text{min}},3$$

und

$$r'' = r''' = -\frac{r'}{2} = -169^{\text{mm}},3.$$

Fig. 81 stellt diese Linse im Maassstabe 0,1 dar, das heisst es ist anstatt  $F=500^{mm}~F=50^{mm}$  angenommen.



Die Brennweiten der einzelnen Linsen für Strahlen mittlerer Brechbarkeit sind dann

$$F' = 210,28; F' = -363,43.$$

Daraus berechnet sich dann die Brennweite der Combination

Es ist zu bemerken, dass diese Combination auch eine nahezu aplanatische ist.

Sowie zwei Prismen nicht ein vollkoumen achromatisches Prisma liefern kömnen, so können zwei Linsen ebenfalls keine achromatische Combination liefern, da, wenn in beiden auch die Abstände der Brennweiten für roth und violett ganz gleich sind, sie es dech nicht für die britgen Farben sind. Es treten deskalls seeundüre Farbensäume auf, zu deren Fersteaftung es noch einer oder mehrerer Linsen bedarf. Meist begnügt man sich indess mit einer Combination zweier Linsen.)

## Drittes Kapitel.

## Absorption und Emission des Lichtes und die sie begleitenden Erscheinungen.

# §. 39.

Absorption dos Lichtos in feston und flüssigen Körpern. In dem vorigen Kapitel haben wir zwei Gruppen von Erscheinungen betraelste, welche bei der gestörten Fortpflanzung des Lichtes sich darbioten, und die vorzugsweise in einer Aenderung der Fortpflanzungsrichtung und der Fortpflanzungseschwindigkeit des Lichtes bestanden. Bei den Refetzienserscheinungen nahmen wir an, dass das Licht von der Oberfläche der Körper zurückgeworfen werde, und bei der Brechung, dass das durch die erste Flükeb in ein begrenztes Mittel eindringende Licht an der zweiten Flükeb das Mittel wieder vollstündig verlasse, wenn auch nicht, wie bei den Prisnen, alles nach derselben Richtung. Oder nach der Wellentheorie zu aprechen: wir betrachteten bei der Refetsion nur die von der Grenzfläche in das erste Mittel zurückkehrenden Wellen und ahmen bei der Brechung an, dass die in das zweite Mittel übergegangene Wellenbewegung sieh ungehindert durch das zweite Mittel Gryfpflanze.

Vellständigere Behandling der Breehung in centrirten Systemen kugelförmiger Flächen siehe:

Gauss, Dieptrische Untersuchungen in den Abhandlungen der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Thl. I. 1841.

Bessel, Ueber die Grundformeln der Dieptrik in Schuhmacher Astronom. Nachrichten. Bd. 18. No. 415. Febr. 1841.

Möbius, Crelle's Journal für reine und angewandte Mathematik. Bd. V. 1830.

Ausser der regelmissigen Reflexion erwähnten wir damals bereits eine andere Art der Zurückwerfung, die unregelmissige oder zostreeunele, welche von der regelmissigen sich zumächst dadurch unterschied, dass wir durch sie nicht Bilder der den Körper heleuchtenden Lichtquelle erhielten, sondern den Körper selbst wahrnehmen konnten. Den Grund dieser Thatsache erkennen wir kielt eben in der Unregelmissigkeit der Zurückwerfung. Auch die glatteste Oberfläche eines Körpers ist keine Ebene, bei keiner sind alle Plächenelemente gleich gerichtet, wenn auch, je glatter eine Oberfläche ist, um so mehr Flächenelemente mit der als geometrische Degrenzung des Körpers betrachteten Fläche zusammenfallen.

Von den nicht mit der geometrischen Grenzfliche zusammenfallenden Plüchendermenten wird nun auch das Licht nach andern Richtungen zurückgeworfen, und da die Einfallslothe dieser unregelmässig geordneten Elemente alle möglichen Richtungen zurückgeworfen. Dies nach allen möglichen Richtungen zurückgeworfenen Strahlen convergiren nun nicht nach denselben Plunkten, nach welchen die regelmässig zurückgeworfenen Strahlen convergiren, sondern nach den verschiedenen Elementen der Pläche selbst, und da wir den Convergenzupunkt eines unser Auge treiffenden Strahlenkegels als den Ausgangspunkt der Lichtstrahlen anseihen, seheinen uns die Oherflächen der Körper selbst das Licht ansznenden. Die sämmtlichen von den sinzelnen Punkten der Flüche ausgehenden Strahlenkegel bewirken daher obenso, dass wir den Körper selbst sehen, wie wir in den Convergenzpunkten der regelmässig zurückgeworfenen Strahlenkegel zuchtigkeit geharten.

Dies ist auch der Grund, weshalb der Körper selhst um so weniger sichtbar ist, je mehr Licht er regelmässig zurückwirft, je mehr Flächenelemente mit der geometrischen Grenzfläche zusammenfallen.

Bei der Zerstreuung des Lichtes füllt uns aber sofort noch eine andere Thatsache auf, welche uns zwingt, doch einen Unterschied zwischen der unregelmässigen und regelmässigen Zerstreuung zu machen, es ist die Erscheinung, dass die verschiedenen Körper uns in immer anderer von der des auf sie fallenden Lichtes verschiedenen Errhe erscheinen.

Eine solche Aenderung der Farbe findet bei der regelmässigen Befletxion nicht statt, oder doch nur in so unbedeutendem Massee, dass wir die Farbe der reflectirten Strahlen als merklich gleich derjenigen des auffallenden Lichtes ansehen Können; die durch die diffus zurückgeworfenen Strahlen dagegen siehtbaren Körper ersicheinen in weissen Lichte farbig und im einfarbigen Lichte bell oder dunkel; nur wenige Körper gibt es, welche im weissen Lichte weiss und in jedem farbigen Lichte hell in der Parhe des Lichtes ersichienn.

Die diffuse Reflexion ändert jedoch die Farbe des Lichtes nicht in der Art, dass sie Licht bestimmter Farbe in anderer Farbe zurückwirft, sie ändert sie nur insoweit, dass sie nicht alles Licht, welches den Kürper trifft, wieder zurücksendet. Man überzeugt sich davon sehon dadurch, dass ein Körper nur farbig ersebeint, wenn er von weissem Lichte getroffen wird, dass er aber in einfarbigen hell ersebeint, wenn das ihn terfende Licht mit ihm gleichgefilcht ist, dagegen dunkel oder schwarz, wenn das Licht eine andere Farbe hesitt. Ein sehr einfacher Versuch liefert daftr einen therzeugenden Beweis. Wirft man das durch ein Prisma erzeugte Spectrum direkt auf einen farbigen Körper, so ersebeinen diejenigen Farhen, welche die im weissen Licht sichtbare Farbe des Körpers susammensetzen, hell und glänzend, während die Theile des Spectrums, denne keine Farbe in der des Körpers entspricht, dunkel sind, auf hochrothem Parpier ersebeinen meist die blauen und violetten Theile des Spectrums dunkel, auf mit Ultramarin gefürbtem dagegen die rothen und geben.

Diejenigen Strahlen, welche die dunkel bleibenden Partieen des Spectrums ausmachen, werden offenbar nicht zurückgeworfen, sie werden vom Körper absorbirt; die Farbe, in welcher er im weissen Lichte erscheint, ist daher die aus den ührigbleihenden zusammengesetzte.

Es giht keinen Körper, welcher gar keino der auf ihn fallenden Farben zurücksendet, ein soleher Körper würde vollkommen schwarz ersebeinen, so wie es auch wohl keinen Körper gibt, der alle farbigen Strahlen ohne Schwächung oder alle gleichmässig geschwächt zurückstrahlt; ein solcher Körper würde vollkommen weiss sein.

Die Absorption erstreckt sieb somit auf alle Strahlen, aber auf alle Strahlen in versebiedener Stärke; diejenigen, welche am stärksten absorbirt werden, fehlen in dem von den Körpern zurückgegebenn Lichte, die Körper erscheinen daher in der dieser fehlenden complementären Farhe.

Die Farbe der Körper ist daher in den seltensten Füllen eine homogene, sondern fast immer eine Mischfarbe, indem, soweit die Erfahrung reicht, kein Körper Licht nur einer Wellenlängo reflectirt. Ausser durch den soeben erwähnten Versuch kann man sich davon überzeugen, wenn man einen sehnalen Streifen eines Körpers durch ein Prisma betrachtet, dessen brechende Kante mit der Längsrichtung des Streifens parallel ist. Der Streifen erseheint dann immer vehreitert und als ein theilweises Spekertum.

Nach der Erklärung der Reflexion in der Wellenlehre muss diese Erscheinung zunächts sehr auffallend und fast mit den Principien derselben im Widerspruch erscheinen. Denn wir saben, dass nothwendiger Weise jede an der Grenze aweior Mittel ankommende Wellenbewegung, wenn die Mittel verschiedene Dichtigkeit oder Elsaticität besitzen, zu zwei Wellenbewegungen Anlass ist, von denen die eine in das zweite Mittel übergeht, die andere in das erste Mittel zurückkehrt. Wenn demmach im weissen Lichte ein ganzes System versebiedener Wellen an der Oberfläche eines Körpers ankommt, so muss jede der ankommenden Wellen auch zu einer reflectiften Anlass geben. Indess fällt diese Schwierigkeit fort, wenn wir annehmen, dass die Reflexion nicht nur an der Grenzfläche auftritt, sondern dass im zerstreuten Lichte auch solbe Strahein in das erste Mittel zurückkehren, welche ant teferra Schörletten

im Innern des Körpers reflectirt werden, welche also eine Schicht des Körpers durchlaufen bahen.

An dem Lichte nämlich, welebes durch durchsichtige Körper hindurchgeangen ist, nehmen wir etwas ganz kahliches wahr, auch von diesem wird im Innern der Körper immer ein Antheil des Liebtes absorbirt, und die meisten absorbiren das verschieden farbige Licht in verschiedenem Massse und erscheinen Adourch gefürkt.

Man kann die Absorption des Lichtes beim Durchtritt durch farbige Substance ascht gut an mit Kobalt gefürthem hanen Glase untersuchen. Wird ein Glas mit nur wenig Kobalt gefürthen hanen Glase untersuchen. Wird ein Glas mit nur wenig Kobalt gefürth, so ist es bei der Dicke einer gewühnlichen Fensterscheihen noch fast ungefürbt und weiss. Bringt man ein solches Glas vor den Spalt im Fenstersleden eines dunkeln Zimmers und unteraucht das durchgelässene Licht mit dem Prisma, so treten in dem Spectrum noch alle Farben auf, wenn auch sebwischer an Intensität als in hem direkt von den Strahlen entworfenen Spectrum. Nimmt man aber immer dickere Platten, so wird das durchtretende Licht, hauptsächlich aber die mittlern Tbeile des Spectrums mehr und mehr geschwächt, und bei hinreichend dicker Platte besteht das Spectrum aus zwei durch einen ganz dunkeln Raum getrennten Theilen, einem schwiebern rothen und einem breiten und hellern blauen Streifen.

Die gelben und grünen Strahlen werden daber heim Durchtritte durch das Glas stärker geschwächt als die hlauen und rothen, daher rührt die blauviolette Färbung des durch ein solches Glas gegangenen Lichtes. Aehnliches gilt von allen durchsichtigen Körpern; alle sebwächen das Licht und alle schwächen das verschieden erfährte Licht in verschiedenem Masses.

Bei hinreicbender Dicke färben sie daher alle das durch sie hindurebtretende Licht, es fehlt in dem davon entworfenen Spectrum ein Theil. Selhst reines destillirtes Wasser färht hei einer Dicke der Schicht von zwei Metern nach den Versuchen von Bunsen 1) das Licht sehwach blau.

Wie das farbig zurückgeworfene Licht, so ist auch das durebgelassene Licht niemals homogen, keine Substamz erstreckt also die Absorption auf alle Parben ausser einer; das durchgelassene Licht ist also stets eine Mischfarhe, wenn auch sein Ansehen sich dem einer spectralen Parbe fast ganz gleich stellt. Es gibt jedoch einige, welche fast homogenes Licht liefern, so rothes mit Kupfer gefürbtes Glas.

Wenn auch die Absorption stetig mit der Dicke des absorbirenden Mittels zunimmt, so kann doch Lieht, welches eine Schicht von ziennlich bomogener Farbe durchdrungen hat, viel mächtigere Schichten derselben Substanz ohne merkliche Schwächung durchlaufen. Wenn dagegen Lieht, welches ein Mittel durchlaufen hat, auf ein zweites trifft, welches vorzugsweise anderes Lieht durchlässt, so wird es sebr viel stärker geschwächt. Es ist eine bekannte Erfahrung, dass eine Combination eines rothen und grünen Glasse fast gar

<sup>1)</sup> Bunsen, Liebig's Annaleu. Bd. LXII.

Oberfische.

kein Licht durchlässt, während jedes einzelne derselben das Licht nur sehr wenig schwächt.

Mit Hulfe dieser Erfahrungen über die Absorption beim Durchgange des Lichtes durch durchsichtige Körper erklitren sich die Parben der Körper im rediectirten Lichte unmittelbar durch die Annahme, dass im zerstreuten Lichte nicht nur von der Überfläche, sondern auch aus einer gewissen Tiefe Licht zurückkebrt; dieses bat eine Scheicht des Körpers zweinauf durchlaufen, und in dieser sind die felhenden Parben zurückgehalten worden. Die regelmässige Reflexion findet nur oder doch hauptsächlich an der Überfläches statt, inden eine Glättung des Körpers nur die oberflächlichen Elemente beeinflussen kann, während die mehr im Innern liegenden Elemente alle möglichen Lagen besitzen. Die Reflexion der zersteuten Strahlen findet dagegen vorwiegend an den Elementen des Körpers statt, welche unter der Überfläche liegen, deshalb bei hinnen die Färbung, welche hei der respelmässigen Relexion fehlt.

Die Annahme einer Reflexion im Innern der Körper widerspricht nicht dem in den Principien der Wellenbewegung (§ 127 L) bewiesenen Satze, dass eine Reflexion im Innern eines und desselben Mittels nicht eintreten kann. Dem die Reflexion des Liebtes findet auch an den Elementen des Körpers statt, während die Wellenbewegung des Liebtes in den diese unlagernden Acthermolekülen ibren Sitz hat. Die Körpertheile verhalten sich daher der Wellenbewegung des Liebtes gegentiber wie ein anderes Mittel, und es können im Innern des Körpers behoss gut Reflexionen statifinden wie an der

Die Frklärung der Farben der Körper setzt eine gewisse Durchsichtigkeit derselben vorans, eine Vorausextung, welche ebenfalls mit unseren Erfahrungen im Einklang ist, nach denen auch die dichtesten Körper in hinreicbend dinnen Schichten durchsichtig werden. Bei totalen Reflexionen kann daher eine Färbung nicht auftreten, es kann dann urd ie Farbe der Beleuchtung reflectirt werden und der Körper heisst dann weiss. Diese totale Reflexion tritt nur ein, wenn das Licht aus einem dichtern durchsichtigen Mittelan aler Grenze eines dünnern ankommt; soll sie nach allen Richtungen gescheben, so müssen beide Medien häufig mit einander abwechseln. Weisse Körper sind daher innige Gemenge von zwei durchsichtigen Mittelan, welbe recht verschieden das Licht brechen. So bildet Laft und Wasser innig gemengt Schaum und Wolken, Luft und Eis den blendend weissen Schnee. Dagsegen wird der undurchsichtige weisse Hydrophan im Wasser durchsichtig und farbios, weil die Poren desselben anstatt mit Luft mit Wasser augrefüllt werden, das mit der Substanz 6st Hydrophans gleiches Brechungsvermögen besitzt ).

Nach dem Vorigen wird das Liebt nur im Innern der Körper zurückgehalten; da nun bei dem Durchstrahlen eines Körpers das Lieht um so mehr geschwächt wird, je dicker die Schicht ist, so fragt es sich, nach welchem

<sup>1)</sup> Doce, Farbenlehre, p. 153, Berlin 1853,

§. 39.

üssetze die Schwichung des Lichtee erfolgt, wenn die durchstrahlte Schicht hire Dieke ändert. Die einfachste und naturgemißsesste Arnahme dafür ist die, dass Schichten gleichen Dieke unter denselben Umständen immer den gleichen Bruchtheil des sie treffenden Lichtes verschlucken 1). Diese Annahme ist die gleichen, dass ein und derselbe Körper unter denselben Umständen von einer ihn treffenden Lichtmenge eine der Intensität des Lichtes proportionale Menge abserbire, dass also, wenn man mit J die Menge des einfallenden, mit J die Menge des absorbirten Lichtes bezeichnet, allgemein

$$J' = A$$

gleich einer constanten Grösse sei. Diese Annahme ist mehrfach durch photometrische Messungen geprüft und durch die Messungen Bunsen's <sup>2</sup>) und E. Becquerel's <sup>3</sup>) auf das ausreichendste bestätigt worden.

Pallt nun auf die Grenzfläche eines Körpers eine Lichtmenge M einer bestimmten Fabre, so wird in einer Schicht dieses Körpers von der Dieke I eine bestimmten Pathe, so wird in einer Schicht dieses Körpers von der Dieke I eine bestimmte Quantität zurückgehalten; ist x ein echter Bruch, so wird abare aus dieser Schicht die Lichtmenge M. x an der andern Setie hervorteten, und dies Vorderfläche der zweiten Schicht des Körpers treffen. In der zweiten Schicht wird dann von der sie treffenden Lichtmenge derselbe Bruchteil zurückgehalten, in dieser wird also die Lichtmenge Mx auf x.  $Mx = Mx^2$  gesehwächt. In der dritten Schicht von der Dieke I wird dann die ihre Vorderfläche treffende Lichtmenge  $Mx^2$  in demselben Verhältnisse geschwächt, sie wird  $Mx^2$ .  $x = Mx^3$ . Bestict der Körper schichten von der Dieke I, so wird hiernach die Intensität des ihn verhassenden Lichtes sein M.  $x^2$  und die Menge des absorbirten Lichtes M ( $1 - x^a$ ). Es ergibt sich demnach aus jener Annahme der Satz, dass die durch einen Körper hindurchdringende Lichtmenge in einer geometrischen Reihe abnimmt, wenn die Dieke des Körpers in arithmetischer Reihe zunimmt.

Die vorhin angeführten Erfahrungen über die Färben der Körper zeigen nun, dass die Grösse x, welche wir als den Schwächungsecefficienten des Lichtes bezeichnen wollen, abhängt von der Substanz des absorbirenden Körpers und von der Farbe des Lichtes. Für Licht einer und derselben Farbe hat x verschiedene Werthe je nech der Natur der absorbirenden Körper, für ein und denselben Körper je nach der Parbe des Lichtes. Wird daher ein Körper von einer gewissen Menge zusammengesetzten Lichtes getroffen, in welcher die Mengen  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_2$ , ....  $M_m$  verschiedener Lichtarten vorhanden sind, so wird das eine Schicht von der Dieke, n verlassende Licht dargestellt sein durch die Summe

$$M_{x_{n}}^{n} + M_{x_{n}}^{n} + M_{x_{n}}^{n} + \dots M_{n}x_{n}^{n}$$

Herschel, On Light. Art. 488.

<sup>2)</sup> Bunsen und Roscoe, Poggend. Annal. Bd. Cl.

<sup>3)</sup> E. Becquerel nach Angabe Jamin's, Cours de physique. T. III. p. 443.
WCLLSER, Physik IL. 2. Aufl.

Die Farhe dieses Lichtes ist die aus der Zusammensetzung der einzelnen Bestandtheile resultirende.

Sind bei einem Körper die Werthe der verschiedenen x nur wenig von einander verschieden, so dass nahezu

$$x_i = x_m = x_m \cdot \cdots = x_m$$

so werden durch diesen Körper alle Farben uahezu gleich geschwächt; jene Summe geht über in

$$(M_1 + M_{11} + M_{12} + \cdots + M_m) x^n$$
,

es tritt durch die Absorption keine bemerkbare Aenderung der Farhe, sondern nur eine Schwächung des Lichtes im Verhältnisse  $1:x^n$  ein.

Diese Beziehung des Werthes von x stellt demnach die sogenannten farbbosen oder weisen Körper dar, diejenigen, welche weisses Licht fast ungesändert durchlassen oder reflectiren. Ist der Körper sehr durchischtig, so ist x sehr gross; je undurchsichtiger der Körper ist, um so kleiner wird x. Bis zu einem gewissen kleinen Werthe von x erscheint der Körper aber im weissen Lichte immer noch weiss; wird aber x noch kleiner, so erscheint der Körper grau und zwar mus od unkler, je kleiner x ist, his sehliesslich ein Körper, für welchen x einen unendlich kleinen Werth hat, vollkommen schwarz ist.

Mit wachsender Dieke der durchstrahlten Schichten werden nun alle durchsichtigen Körper farbig; es folgt das auch aus den soeben abgeleiteten Satze, denn mit wachsendem n müssen die Werthe  $x_i^n$ ,  $x_j^n$ , ... immer versehiedener werden, wenn  $x_i$ ,  $x_i$ , ... nicht absolut gleich sind.

Die meisten Körper färben das Licht schon in dünnen Schichten, die Fürbung des Lichtes wird aber im Allgemeineu mu so reiner, das beiest weniger mit Weiss gemischt, je dicker die Schicht des durchstrahlten Körpers ist. Für diese Körper hat z. je nach der Farbe der Körper einen merklich andern Werth, ohne dass jedoch für einige z seht gross, für andere sehr klein ist. Das ist der Fäll für diejenigen Körper, in welchen sehon nach dem Durchtritt durch eine dünne Schicht die Färbung sehr rein wird, in denen dann bet Anwendung dickerer Schichten das Licht nur wenig mehr geschwächt wird als bei Anwendung dünner Schichten.

Emige absorbirende Mittel zeigen ein ganz eigenthümliches Verhalten, sie findern die Farbe des weisen durch sie hindurchtstenden Lichtes verschieden, wenn das Licht durch verschieden dicke Schichten derselben hindurchtritt. Ein ausgesteichnetes Beispiel dieser Art bietet eine Löuung von Blattgrift in Alkohol. Lässt man das Licht durch eine dünne Schicht hindurchtreten, so wird es grün wie das von den Pflanzen reflectirte Licht, wendet man Schichten von grosser Dicke an, so wird das Licht tiefortb gefüht.

Diese Thatsache ist mit Hülfe unseres Satzes leicht zu verstehen, sie beweist, dass der Werth von x verschiedene Maxima hat. Untersucht man das durch eine mässig dicke Schicht hindurchgelassene Licht prismatisch, so findet

mi - Labegle

man, dass dasselbe nur roth und grün enthält, alle andern Farhen sind ausgelöscht. Dieser Versuch zeigt, dass x nur für grün und roth merkliche Werthe hat. Nehmen wir nun an, dass x für roth bedeutend grösser ist als für grün, so erklären sich die Erscheinungen leicht. Im weissen Licht ist mämlich nach Fraunhofer's Messungen die Intensität des grünen viel grüser als die des rothen Lichtes. So lange daher eine Schicht, welche nur grün und roth durchligste, nur dünn ist, wird in deem durchgelassenen Licht, wenn x für grün nicht in demselhen Verhültniss keiner ist als für roth, in welchen das Roth im weissen Licht sehwächer ist als im Grün, das Grün vorherrschen. Nimut dann aber die Dicke der Schicht zu, so muss der Werth x\* für roth denjenigen für grün so stark überwiegen, dass das Roth vorherrschul und schliesslich bei hinrichend grossen n allein noch einen merkbaren Werth hat.

### §. 40.

Absorption des Lichtes in Gasen. Während gefärbte Plüssigkeiten oder feste Kürper die Intensität des Lichtes verschiedener Farben durch Absorption sehwächen und dadurch im Spectrum des hindurchgegangenen Lichtes im Allgemeinen breitere dunkle Räume erzeugen, ist das Verhalten farbiger Gase dem Lichte gegenüber ein anderes und viel auffallenderes, welches eine Erklärung der Absorption sehr erschwert. Das Spectrum des durch eine Säule verschiedener Gase hindurchgegangenen Lichtes zeigt nämlich eine ganze Reibe sehwarer Streifen, welche den Fraunhofer'schen Jinien äusserst fähnlich sind.

Brewster ') machte diese Beobachtung zuerst an gasförmiger salpetriger Saure. Wenn man das durch eine Schicht dieses Gasse hindurchgegangene Licht der Sonne mit dem Prisma untersucht, so zeigen sich in dem Spectrum gegen 2000 schwarze Linien ganz nach Art der Fraunhöfer schen, nur zum Theil schiffer und breiter. Die Streifen sind, obwohl das Gas zur ganz schwach orunge gefürht ist, üher das ganze Spectrum vertheilt, sie zeigen sich jedoch häufiger im grünen und hlauen Theile als im rothen und gelben.

Ganz ähnliche Beobachtungen machten Daniell und Miller <sup>2</sup>) mit gewöhnlichem Lampenlichte, welches prismatisch analysirt keine dunklen Streifen nach Art der von Fraunhofer im Sonnenspectrum bestimmten darhietet.

Bei ihren Versuchen liessen die beiden Physiker das Licht einer Gaslampe, nachdem es durch die mit dem zu nntersuchenden Gase gefüllte Flasche hindnrehgegangen war, mittels Dazwischensetzung einer als Cylinderlinse wirkenden mit Wasser gefüllten Glasröhre in eine Brennlinie convergiren. Die so erhaltene Lichtlinie wurde dann nach der Fraunhofer'schen Methode (§. 22) prismatisch untersucht.

Wenn die Luft in der Flasche ein wenig mit Bromdampf gefärht war,

Breester, Poggend. Annal. Bd. XXVIII.
 Miller. Poggend. Annal. Bd. XXVIII.

so zeigte sich das ganze Spectrum unterbrochen durch wahrscheinlich mehr als hundert Linien in gleichem Abstande; als der Dampf dichter wurde, verschwand das blaue Ende des Spectrums und in dem rothen Ende wurden die Linien stärker.

Joddampf erzeugt ähnliche Linien als der Bromdampf, mit dem Unterschiede jedoch, dass, wenn die Dichtigkeit des Dampfes nicht sehr gross ist, in dem violetten Theile sich keine dunklen Streifen zeigen.

Ebenso erzeugt der Dampf von Chromoxychlorid eine grosse Anzahl ähnlich liegender Linien 1).

Eine ausgedehnter Untersuchung über die durch die Absorption in Gasen auftretenden festen Linien anha später W. A. Miller vor?). Er verglich die Spectra von diffusem Tageslicht mit denjenigen, welche er erhielt, nachdem das Lieht durch die entsprechenden Gase hindurchgegangen war. Die von ihm erhaltenen Resultate lassen sieh folge-dermassen zusammenfassen.

- 1) Die Linien treten nur bei Anwendung farbiger Gase auf, niemals bei denen farbloser; bei farbigen Gasen jedoch auch nicht immer; so erzeugt-Chlor keine Linien. Selbst Dämpfe ganz gleicher Farbe verhalten sich verschieden. So gibt Bromdampf eine grosse Zahl von Linien, der ganz gleich gefärbte Dampf von Wolfranchlorid dagegen gar keine.
- 2) Einfache und zussmmengesetzte Gase oder Dämpfe können Linien geben; zwei einfache Gase, welche keine Linien geben, können zusammengesetzt welche erzeugen, Sauerstoff, Stückstoff, Chlor geben keine Linien, aber mehrere Oxyde swohl vom Stückstoff als vom Chlor zeigen sie sehr auffallend. Andererseits geben einfache Körper Linien, ihre Verbindungen dagegen nicht immer. So erzeugt Jod eine Reihe von Linien, dagegen liefert Jodwassertoffsäture sie nicht. Zuweilen erscheinen die Linien in gleicher Zahl und gleicher Lage bei versehiedenen Oxydationsstufen derselben Substaux, so bei ichloriger Stüre und Unterchlorsfüre.
- Die Linien nehmen an Zahl zu bei Verlängerung der durchstrahlten Gasschicht oder bei vermehrter Dichtigkeit derselben.

Letztere Erfahrung war frither selom von Brewster bei den Dämpfen der Untersalpetersäure ( $NO_2$ ) gemacht, der ausserdem noch die merkwürdige Beobachtung machte, dass eine Erwärnung des Gases auf die Zahl der auftretenden Linien den merkwürdigsten Einfluss hat. Er faud?), dass es sehwierig sei, eine Gasseibiet von soleher Dieke zu erhalten, dass die Linien am rothen Ende des Spectrums auftraten, aber durch Erwärmung einer nicht ein Centimeter dieken Schicht erhielt er die Linien ganz deutlich. Ja bei wetern Erwärmen wurde das Gas blutzeit und sehlieselich, ohne dass es zersetzt wurde,

<sup>1)</sup> Miller, Poggend, Annal, Bd, XXXII.

<sup>2)</sup> W. A. Miller, Poggend Annal. Bd, LXIX.

<sup>3)</sup> Brewster, Poggend. Annal. Bd. XXXVIII.

ganz schwarz, so dass es auch nicht einen Strahl der hellsten Sommersonne durchliess.

Der erste der von Miller aufgestellten Sitze muss jedoch nach den neuern Versuchen von Janssen!) und Morren? modifeit werden. Morren jist esgelungen zu zeigen, dass wenn man Sonnenstrahlen durch eine zwei Meter lange mit Chlor gefüllte Röhre bindurchgeben lässt, in dem Spectrum eine Reihe von neuen dunklen Linien auftreten, welche sich zwischen den auf dem Kirchhoffschen Spectrum, man sohe Tafel III, mit 1800 und 2110 bezeichnden Linien befinden.

Janssen hat den Nachweis geliefert, dass der farblos durchsichtige Wasserdampf im Spectrum ebenfalls ooher dunktel linien erzougt. Er liess das Licht einer hell leuchtenden Gasflamme, welche direkt betrachtet ein ganz continuirliches Spectrum liefert, durch eine 37 Meter lange mit farblos durchsichtigem Wasserdampf gefüllte Bebre bindurchgehen, und fand dann in demselben besonders im Roth und Orange eine ganze Anzahl neuer Linien. In einer andern Weise hat Secchi<sup>2</sup>) sehon vor Janssen denselben Nachweis dadurch geführt, dass er in dem Spectrum einer weit entfernten Gasflamme eben dieselben dnukhen Linien fand.

Dass die farblosen Gase solche Linien erzeugen können, folgt schon aus dem vom Brewster zuerst gelieferten Nachweise, dass wenigstens ein Theil der Fraunhofer'schen Linien seinen Ursprung in unserer Atmosphäre hat 4). Brewster constatirte nämlich, dass die Zahl der in dem Sonnenspectrum vorhandenen dunklen Linien grösser wird, wenn die Sonnenstrahlen eine dickere Schicht der Atmosphäre durchlaufen haben; er beobachtete, dass des Morgens bei Sonnenaufgang oder des Abends bei Sonnenuntergang die Zahl der Linich grösser war als gegen Mittag, und allgemein im Winter grösser als im Sommer. Durch die Beobachtungen von Janssen 5), Secchi 6) und Cooke 7) ist diese Erfahrung von Brewster auf das unzweifelhafteste bestätigt und zugleich gezeigt worden, dass hauptsächlich der Wasserdampf es ist, welcher als absorbirendes Gas in der Atmosphäre vorhanden ist, indem sich ein inniger Zusammenhang der Linienanzahl und des Wassergehalts der Atmosphäre erkennen liess. Besonders im Rothen und Gelben war die Anzahl der Linien gross, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt war. Dass indess nicht nur der Wasserdampf in der Atmosphäre solche Linien erzeugt, ergibt sich aus

<sup>1)</sup> Janssen, Comptes Rendus. T. LXIII. p. 289.

<sup>2)</sup> Morren, Comptes Rendus. T. LXVIII. p. 376. Poggend. Annal. Bd. CXXXVII.

Secchi, Comptes Rendus, T. LVII. Archive des sciences physiques de Genève. XXVIII. 1866.

Brewster, Poggend, Annal. XXXVIII. Brewster u. Gladstone, Philosophical Transactions for 1860.

<sup>5)</sup> Janssen, Comptes Rendus. LX. p. 213. Poggend. Annal. CXXVI.

<sup>6)</sup> Secchi, Comptes Rendus. Bd. LX. p. 379. Poggend. Annal. Bd. CXXVI.

<sup>7)</sup> Cooke, Poggend, Annal, Bd, CXXVIII.

den Beohachtungen Ångströms'), der das Spectrum des Sonnenlichtes bei  $-24^{\circ}$  untersuehte. Alle zwischen den Fraunhofer'sehen Linien A und D liegenden von den andern Beobachtern und ihm sehlst als Wasserlinien A-kannten verschwanden, deutlich waren aher die Fraunhofer'schen Linien A und B noch als atmosphärische zu erkennen, da ihre Dunkehleit wesenlich von dem Stande der Sonne hedingt war. Letzterer Umstand ist für die durch die Atmosphäre crzeugten dunklen Linien charakteristisch, und die Constanz anderer Linien, wie die der Doppellinie D, F u. a., heweist, dass deren Ursache ausserhalb der Atmosphäre gesueht werden muss. Der nächste §-wird uns die Quelle dieser Länien kennen lehren.

Aus diesen Erfahrungen üher die absorbirende Wirkung der in unserer Atmosphäre vorhandenen farblosen Gase werden wir den Schluss zu zieben geneigt sein, dass alle Gase, wenn man sie in hinreichend dicken Schiebter als absorbirende Medien henutzt, ähnliche dunkle Linien liefern, ein Schluss, dessen Berechtigung die Untersuchung der Emissionsverhältnisse der Gase heweisen wird.

Das Auftreten neuer dunkler den Fraunhofer schon ühnlicher Linien im Sonnenspectrum zeigt sich nur, wenn das Liebt durch Gase hindurchgetreten ist; bei festen und flüssigen Körpern erstreckt sich die Absorption stets auf ausgedelnhtere Strecken des Spectrums; es giht davon nur zwei Ausahamen: die eine hildet das oxalsaure Chromoxydkall. Bei geringer Dicke lässt das Salz nur rothes Lieht durch; mit dem Frisma untersueht zeigt sich aber in der Mitte des rothen. zwischen den Linien A und B, etwa  $V_{ij}$  des Intervalls mehr nach B hin eine scharf hegrenate dunkle Linie  $^{3}$ . Die andere Ausaham hilden die Salzo des Didym, Erhlum und Terhium, welche in fester Form, wie auch in Lösung ausgezeichnete Absorptionslinen zeigen  $^{3}$ ).

## §. 41.

Absorption des Lichtes in farbigen Planmen. Noch viel auffallender als die Absorption des Lichtes in Gasen hei gegWhinlicher Temperatur ist auf den ersten Blick die Absorption desselben in glübenden Gasen, in Flammen. Die sämmtlichen Flammen, die wir herstellen können, und atmıttliche Gase, wenn sie his zum Glüben erhitzt werden, liefern ein anderes Spectrum als die Sonne, und sehr viele sind gerade dadurch charakterisirt, dass ihr Spectrum nur aus einen Anzahl bestümmter heller Linien hestekt. Wir werden diese Emissionsverhältnisse in den nikehten §§. alber untersuchen. Wir erwähnen hier nur beispielswerie, dass eine sonst nicht louchtende Plamme einer Altohollampe oder eines Bunsen'schen Gashrenners, wenn man in diesebte eine Perle von Kochsalz hält, sich gelb fürkt, und dass das

<sup>1)</sup> Angström, Comptes Rendus LXIII.

<sup>2)</sup> Brewster, Poggend. Annal. Bd. XXVIII.

<sup>3)</sup> Bunsen, Poggend, Annal. Bd. CXXVIII, Liebig Annal, Bd. CXXXI,

Spectrum derselben fast nur eino gelbe Doppellinie zeigt, welche genau der dunklen Doppellinie D im Sonnenspectrum entspricht. Um eine solche Flamme zu untersuchen, stellt man dieselbe so auf, dass ihr Saum sich gerade vor dem Spalt des Spectrometers befindet, und bringt dann nahe unter dem Spalt in den Saum der Flamme eine an eine Platinöse angeschmolsene Ferle des Saltes. Wendet man anstatt des Natronsalzes ein anderes an, z. B. ein Lithionsalz, so nimmt die Flamme eine rothe Farbe an, und das Spectrum derselben ist eine seharf begrenzte, sehr helle rothe, zwischen B und C gelogene Linie.

Lisst man nun durch eine Planme, in welcher mittels eines Metalles, z. B. Natrium, die charakteristische Färbung bervorgsbracht ist, Licht hindurchgeben, welches Strahlen derselben Farbe enthält, so fand Kirchhoff!), dass von der mit Natrium gefärbten Flanme gerade die Strahlen der gleichen Farbe absorbitt werden. Das Spectrum des Drummond'schen Lichtes, eines im Knallgase glüthenden Kalkeylinders, enthält in der Regel die beiden hellen Natriumlinen, wenn die leuchtende Stelle des Kalkeylinders noch nicht lange der Glüthlitze ausgesetzt war; bleibt der Kalkeylinder unverrückt, so werden diese Linien schwächer, versehwinden endlich gazu und das Spectrum ersebeint continuirlich. Sind sie verschwunden oder nur schwach hervortretend, so bewirkt eine mit Kochsalz versehens Alkoholfiamme, welche zwischen den Kalkeylinder und den Spall gestellt ist, dass an ihrer Stelle zwei dunkle Linien on ausgezeichneter Schärfe und Feinheit sich zeigen, die in jeder Hinsicht den Linien D des Sonnenspectrums entsprechen

<sup>1)</sup> Kirchhoff, Poggend. Annal. Bd. CIX. Vielfach, besonders in französischen Werken wird Foucault als der erste Entdecker dieser Erscheinung angegeben. Foncault hat allerdings eine Beobachtung gemacht, welche ihn auf die Entdeckung Kirchhoff's hätte führen können; er fand nämlich, dass in dem Spectrum des elektrischen zwischen Kohlenspitzen erzeugten Lichtbogens sich gewöhnlich die oben als der Natronflamme eigenthümliche helle Doppellinie findet, welche genau an der Stelle der Linie D des Sonnenspectrums liegt. Liess er nun ein Bündel Sonnenstrahlen durch den Lichtbogen hindurchgehen, so zeigten sich in dem Spectrum derselben die Linien D nicht hell, sondern dunkel, und zwar viel dunkler, als wenn man das Sonnenlicht direkt mit dem Prisma untersuchte. . Ebenso fand er, dass das Licht weissglühender Kohle durch den Lichtbogen betrachtet in seinem Spectrum die dunklen D. Linien in Folge der Absorption des Lichtes im Lichtbogen zeigte. Er hat indess diese Beobachtung nicht verfolgt und es versäumt, den Schluss daraus zu ziehen, den Kirchhoff zog, dass jede Lichtquelle gerade die Strahlen absorbire, die sie aussendet, im Gegentheil nach seinen eigenen Worten sah Foncault dies als eine Eigenthümlichkeit des Lichtbogens an, denn er sagt (ich citire nach Archives des sciences physiques et naturelles T. X. 1849. p. 223): "Ainsi l'arc nous offre un milieu qui émet pour son propre compte les rayons D, et qui, en même temps, les absorbe lorsque ces rayons viennent d'ailleura." Darnach kann man nicht daran zweifeln, dass Foucault die Tragweite der Beobachtung nicht erkannte. Meines Wissens hat Foucault selbet, der erst 1868 starb, auch niemals diese Beobachtung der Kirchhoffschen gegenüber benutzt, nm für sich die Priorität der oben besprochenen Entdecknigen zu beanspruchen.

Die Alkoholflamme, welche selbst gelbes, den dunklen Linien D entsprechendes Licht aussendet, hat somit das von dem Kalkeylinder ausgehende Licht gleicher Wellenlänge absorbirt; und wegen der geringern Intensität des von der Alkoholflamme ausgesandten Lichtes erscheint die demselhen entsprechende Stelle im Spectrum des Kalkichtes dunkel auf hellem Grunde.

Bringt man in die Flamme der Bunsen'schen Gaslampe Chlorlithium, so zeigt sieh im Spectrum derselben eine sehr helle scharf begrenzte rothe Linie, die in der Mitte der Fraunhofer'schen Linien B und C liegt.

Lässt man nun Sonnenlicht von mässiger Intonsiätt, durch einen ongen Spalt, durch die Plammo auf den Spalt des Collimatorrobres einos Spectral-apparates, etwa des Apparates Fig. 63 fallen, so sieht man an dem bezeichneten Ort die Länie hell auf dunklem Grunde; bei grösserer Stärke aber des Sonnenlichtes tritt an ihrer Stelle eine dunkle Linie auf, die ganz densolben Charakter hat, als die Fraunhofer schen Linien.

Kirchhoff schloss aus diesen Beobachtangen, dass farbige Flammen, in deren Spectra helle, scharfe Linien vorkommen, Strahlen von der Farbe dieser Linien, wenn dieselbon durch sie hindurchgeben, so schwächen, dass an Stelle der hellen Linien dunkle auftreten, sohald hinter der Flamme eine Lichtquelle von hinreichender Intensität angebracht wird, in deren Spectrum diese Linien sonst fehlen.

Später hat Kirchhoff<sup>1</sup>) dann durch theoretische Betrachtungen nachgewiesen, dass die soeben beschriebene Erscheinung nur ein specieller Fall

<sup>1)</sup> Kirchhoff a. a. O. p. 275. Ångström erheht ebenfalls auf diesen von Kirch hoff hewiesenen Satz Ansprüche, und hält diesen Anspruch, trotz der Zurückweisung. welche ihm Kirchhoff schon Poggend, Annal. Bd. CXVIII, hat angedeihen lassen, in seiner nenesten Arbeit "Recherches sur le spectre solaire" Berlin bei Dümmler 1869 p. 39 aufrecht. Mit diesem Anspruche verhält es sich aber gerade so wie mit dem für Foncault erhobenen. Angetröm hat aus einem von Euler in seiner Theoria Iucis et caloris aufgestellten Satze, nach welchem in ähulicher Weise wie bei der Resonanz die in einen Körper eindringenden Schwingungen die Moleküle desselben in Schwingungen versetzen, wenn sie dieselbo Periode hahen, in welcher die Körpermoleküle zu schwingen geneigt sind, den Schluss gezogen, "dass der Körper im glühenden Zustande gerade alle die Lichtarten aussenden muss, welche er in gewöhnlicher Temperatur absorbirt." Dass dieser Satz ein ganz anderer ist als der Kirchhoff'sche liegt auf der Hand, denn Kirchhoff bezicht Absorption und Emission auf dieselhe Temperatur. Dass Angström aber auch diesen Satz gar nicht in der Weise anfgefasst hat, wie er durch Kirchhoff als das Fundament der glänzendsten Entdeckung der neuern Zeit, als Fundament der Analyse der Gestirne aufgestellt ist, beweist der auf den angeführten folgende Satz von Angström (Poggend. Auual. Bd. XCIV p. 144): "Die Prüfung der Richtigkeit dieses Satzes ist indess grosson Schwierigkeiten unterworfen, weil ein ins Glühen versetzter Körper unter ganz andern Elasticitätsverhältnissen auftritt, als unter welchcu sein Absorptionsvermögen geprütt wurde." Hatte Angström seine Ideen weiter verfolgt und die sechs Jahre früher von Foucault gemachte Beobachtung hinzugezogeu, so hätte er vielleicht die Entdeckungen Kirchhoff's machen können; es ist aber unberechtigt, wenn er jetzt auf Grund der angeführten Sätze einen solchen Ansproch erhebt.

eines ganz allgemeinen Gesetze jat. Dieses Gesetz sprieht er dahin aus, dass das Verhältniss zwischen dem Emissionsvernögen und dem Absorptionsvermögen für Liebt für alle Körper bei ein und derselben Temperatur dasselbe seit. Unter Emissionsvermögen versteht er dann die Intensität der von dem Körpern ausgesandten Strahlen irgend einer Gattung oder Farbe, und unter Absorptionsvermögen das Verhältniss der Intensität der absorbirten Strahlen zur Intensität der den Körper treffenden Strahlen ehnderselben Gattung. Für dieses Verhältniss findet Kirchhöff dann einen bestimmten Werth, welcher nur abhängig ist von der Teunperatur des Körpers und der Wellenlänge des den Körper treffenden Liehtes. Wir können diesen Werth leicht auf folgende Weise erhalten.

Nennen wir einen vollkommen selwarzen Körper einen solehen, welcher Licht weder zurückwerfen noch durchlassen kann, so wird ein soleher stets alles ihn treffende Licht absorbiren, sein Absorptionsvermögen, welches mit a bezeichnet werden mag, ist also für alle Temperaturen und für Licht aller Farben dasselbe und zwar geleich 1. Denken wir uns nun eine Kugel eines solchen Körpers, so wird diese bei einer bestimmten Temperatur eine bestimmte Amege Licht einer bestimmten Farben sesenden. Diesebet sei gleich e. Denken wir uns nun eine eben solche Kugel irgend eines bestimmten andern Körpers, so wird dieser bei derselben Temperatur eine andere Menge Licht derselben Farbe ausstrablen. Die letztere sei gleich E. Die heiden Grössen er und E sind dann das Emissionsvermögen des ganz sehwarzen und des beliebigen andern Körpers.

Wenn nun der letzte Körper von allen Seiten von Strahlen derselben Gattung und der Intensität J getroffen wird, so wird er von diesen die Intensität J' absorbiren. Das Verhältniss

$$\frac{J'}{J} = A$$

ist nun die als Absorptionsvermögen bezeichnete Grösse.

Nach dem erwähnten Kirchhoffschen Satze ist nun das Verhältniss des Emissionsvermögens und Absorptionsvermögens für alle Körper dasselbe, also auch für schwarze und nicht schwarze, somit ist

$$\frac{E}{A} = \frac{e}{a} = e$$
.

Es folgt somit, dass das Absorptionsvermögen irgend eines Körpers für eine bestimmte Farbe bei bestimmter Temperatur siehz u dem eines vollkommen sehwarzen Körpers verhült, wie die Intensität des von diesem Körper bei derselben Temperatur ausgesandten Lichtes der gleichen Wellenlänge zur Intensität des von dem vollkommen sehwarzen Körper unter den gleichen Verhältnissen ausgesandten Lichtes.

\* Schreihen wir obige Gleichung

$$A = \frac{E}{e}; E = A \cdot e,$$

 so sieht man, wie Absorptionsvermögen und Emissionsvermögen einander proportional sind.

Die Grösse e ist die Intensität des hei der betrachteten Temperatur von dem vollkommen schwarzen Körper ausgesandten Lichtes der in Rede stehenden Wellenlänge; sie ist somit nur abhängig von der Temperatur und der Wellenlänge der Strahlen.

Den Beweis dieses Satzes können wir allerdings erst in der Wärmelehre führen!), indess wird es doch gut sein, die Begründung desselben aus dem Vorgange der Emission und Ahsorption, wie sie Stokes?) gegehen hat, hier mitzutheilen.

Die Aussendung des Lichtes hat jedenfalls in einer periodischen Bewegung der Körpermoleküle ihren Grund, welche sich dem umgehenden Aether mittheilt; die Aussendung einer bestimmten Lichtqualität beweist daher, dass die Moleküle der Flamme in einer hestimmt periodischen Bewegung schwingen. Glühender Natrondampf, welcher gelbes der Linie D entsprechendes Licht aussendet, wird daher eine ebensolche periodisch schwingende Bewegung hahen, seine Theilchen werden eine der des Aethers im gelben Lichte gleiche Oscillationsdauer haben. Die Theilchen des mit rothem Lichte leuchtenden Lithiumdampfes werden dagegen eine dem rothen Lichte gleiche Oscillationsdauer hahen. Wenn nun in eine solche Flamme Licht eindringt, dessen Schwingungsdauer ganz dieselhe ist als die der Moleküle der Flamme, dessen Intensität aber grösser ist als die des von der Flamme erzeugten, so wird die Bewegung des eindringenden Lichtes sich mit derjenigen des in der Flamme enthaltenen Aethers zusammensetzen. Die Bewegung des Aethers wird dann, da derselhe in der Flamme jedenfalls in allen Phasen der Bewegung ist, durch Interferenz theils geschwächt, theils an den Stellen, wo die in der Flamme vorhandene und ankommende Bewegung gleicher Phase ist, verstärkt. Es wird daher in Folge dieser Interferenz in der Flamme weder eine Stärkung noch eine Schwächung des Lichtes eintreten, es würde, wenn keine andern Umstände hinzuträten, die Summe des in die Flamme eindringenden und des von der Flamme erzeugten Lichtes die Flamme verlassen. Nun aber wird an den Stellen, wo in Folge der gleichen Phase der ankommenden Bewegung die Bewegung des Aethers verstärkt wird, diese Bewegung auch ganz gleicher Phase mit dem an der Stelle vorhandenen Körpermoleküle sein, dessen Bewegung an dieser Stelle Ursache der in der Flamme erregten Lichtbewegung war. Da nun die neben einander liegenden Aether und Körpermoleküle sich zugleich und nach gleicher Richtung bewegen, das Aethermolekül in Folge seiner, der grössern Intensität des eindringenden Lichtes entsprechenden Be-

Man sehe im 3. Theil: Verhältniss zwischen Absorption und Emission der Wärme.

Nach einer Bemerkung von Thomson in Annales de chim. et de phys. III. S. T. LXII. p. 191. Nachtrag zu Kirchhoff's Abhandlung.

wegung aber rascher, so werden die Molcküle an einander stossen und dadurch das Aethermolektil an Bewegung verlieren. Da nun die Perioden der Bewegung ganz gleich sind, so wird sich bei jeder Schwingung der Stoss wielerholen und so das Aethertheilchen von seiner Geschwingikeit immer mehr verlieren. Dieser Verlust geht dann an das Körpermolektil über, und erhökt, wie in der Wärmelehre gezeigt wird, die Temperatur der Flamme; indess wird diese Temperaturchöhung je nach dem Verhältniss der Massen der Molcküle des Aethers und des Körpers sehr unbedeutend sein.

Der Erfolg wird daher sein, dass das in die Flamme eindringende Licht, welches mit dem der Flamme die gleiche Oscillationsdauer hat, in der Flamme geschwächt, dass es dort absorbirt wird.

Anderes in die Planme eindringendes Lieht wird dagegen nicht merklich geschwächt werden, denn sind die Schwingungsperioden nicht gleich, so werden die Stösse bald in dem einen, bald in dem andern Sinne erfolgen, die Wirkung wird daher bald beschleunigend, bald verzögernd sein, und der Erfolg ist, dass die eindringende Bewegung keine merkliche Störung erfährt. Solches Lieht kann daher in der Planmen einett merklich absorbirt werden.

Die vorhin beschriebenen Absorptionserseheinungen in Flammen ergeben sich aus dem Kirchhoff sehen State folgendermassen. Für eine constante Temperatur ändert sich die Grösse e nur mit der Farbe des Lichtes; wir werden zugleich annehmen dürfen, dass die offense e sich continuiribei händert, und dass sie bei gleichbüteinenfer Temperatur keine stark hervortretenden Maxima oder Minima hat, wie sich schon daraus ergibt, dass e das Emissionsvermögen eines vollkommen sehwarzen Körpers ist, und ein soleher in seinem Spectrum keine Discontinuitäten haben kann. Wenn demnsch in dem Spectrum einer glütenden Flamme helle Streifen, also Maxima des Emissionsvermögens; sich zeigen, so folgt, dass für dieselben Farben auch das Absorptionsvermögen ein Maximum haben muss. Denn da e sich stetig mit der Farbe des Lichtes ändert, so kann wegen der Gleichung

$$E = A \cdot c$$

E für eine bestimmte Farbe nur dann einen grössten Werth haben, wenn zugleich A einen solchen erhält.

Lists man Licht durch eine solche Flamme geben, so wird deshalb vorungsweise jenen absorbirt, welches von der Flamme selbst ausgesandt wird;
unterwelt man dann das durchgeterene Licht prismatisch, so muss an der
Stelle der hellen Flammenstreifen die Wirkung folgende sein: die Helligkeit
wird vermehrt durch die Aussendung des Lichtes von der Flamme, vermindert durch die Absorption des Lichtes in der Flamme. Wird nun von der
Flamme mehr Licht absorbirt, als sie aussendet, so muss an der Stelle der
vorher hellen Streifen jetzt eine Schwächung des Lichtes bemerkbar sein, dieselbe muss dunkler sein, als wenn keine Flamme vorhanden wäre.

Das Spectrum der Lithiumflamme besteht z. B. nur aus dem einen hellen Streifen im Roth mitten zwischen B und C. Nehmen wir nun au, dass die

Intensität der hellen Lithiumlinie  $\frac{1}{n}$  von derjenigen ist, welche ein vollkommen schwarzer Körper an dieser Stelle zeigen würde, so wird die Lithiumfanume auch von dem durch sie hindurchtretenden Lichte derselben Parle  $\frac{1}{n}$  absorbiren. Ist nun die Intensität der hintern Lichtquelle gerade die n fache der Lithiumfanume, so wird das Spectrum des durch die Planume getretenen Lichtes durch die Planume gar nicht gefindert, da dann die Planume getretenen Lichtes durch die Planume gar nicht gefindert, da dann die Planume  $\frac{1}{n}$  fortnimmt und selbst eheno viel Licht aussendet. Ist aber die Helligkeit der hintern Lichtquelle grösser, strahlt sie z. B. das 2. n fache Lichte der Lithiumflamme aus, so wird die Lithiumflamme  $\frac{1}{n}$  dieses Lichtes absorbiren, also deppelt so viel als sie aussendet, es muss daher an der Stelle der hellen Lithiumflaine eine dunkle Linie auf dem hellen Grunde des übrigen Spectrum sich zeigen.

Mit Hulfe des Sonnenlichtes gelingt es leicht, durch passendes Engerund Weiternauchen des ersten Spalukes, durch den man die Strablen auf den Spalt des Collimatorrohres eines Spectralapparates fallen lässt, alle drei Fälle mit der Lithiumflamme hervorzubringen.

Die Spectra, welche andere Salze, wenn sie in die Flaume gebracht werden, hervorrufen, sind meist weniger einfach und bilden selteu Linien von der Helligkeit der Lithium und Natriumlinien. Alle diese Spectra kann man auf fährliche Weise umkehren. Wenn man hinter der Flamme eine Lichtquelle von hinreichender Intensität aufstellt und der Flaume eine genügende Dieke gibt, so gehen die vorher hellen Linien in dunkte über.

Nach diesen Erfahrungen müssen in dem Spectrum eines leuchtenden Körpers innmer dann dunkle Streifen auftreten, wenn das zu dem Prisma dringende Licht nur durch eine Schicht von absorbirenden Dämpfen hindurchgeht, selbst dann, wenn diese Dämpfe von dem leuchtenden Körper selbst ausgehen. Man kann in der That auf diese Weise Lichtquellen erzeugen, die in einem ganz continuirlichen Spectrum dunkle Linien haben, wie die Fraunhofer'schen. Ich habe ein solches auf zwei verschiedene Arten erhalten 1). Wenn man durch eine Capillarröhre, welche an ihren Enden mit Erweiterungen, in welche Metalldrähte eingesehmolzen sind, versehen ist, und welche irgend ein Gas in höchst verdünntem Zustande enthält, die elektrischen Entladungen einer Leydener Flasche mit sehr kleiner Schlagweite gehen lässt, so wird zunächst das Gas glühend, und man sieht das Speetrum des Gases; vergrössert man die Schlagweite ein wenig, so verdampft in Folge der gesteigerten Temperatur etwas Natrium aus dem Glase, und man sieht in dem Spectrum, wenn man die Röhre mit dem Prisma hetrachtet, auch das Licht des glühenden Natriumdampfes, die gelbe Doppellinie. Nimmt man nun die

<sup>1)</sup> Wüllner, Poggend, Annal. Bd CXXXV und Bd. CXXXVII.

Schlagweite der elektrischen Entladung gross, so werden durch diese von der Innenwand der Glasröher eine Menge feiner Glasspitterehen algerissen, welche auf das lebhafteste weiss gilhen. Wie alle weissglütendem festen Körper liefern diese Glassplitter ein continuirliches Spectrum, in demselben erscheint aber an Stelle der Natriumlinie eine dunkle Linie, wie im Sonnenspectrum die Linie D. Da n\u00e4milch die Glassplitter in einer mit Natriumdampf gefüllten Atmosph\u00e4re glüten, so wird das von innen ausgesandte entsprechende gelbe Licht in dieser Atmosph\u00fcra diesorbritz, und die Stelle erscheint bei der grossen Holligkeit ihrer Umgebung dunkel.

Eine andere Lichtquelle, deren Spectrum dieselbe dunkele Linie enthält, errhält man, wenn man durch eine im nitchsten S. zu beschreibend Geissler'sche Röhre, welche Wasserstoff unter einem Drucke von 1200 \*\*\* enthält, den Strom eines starken Inductionsapparates gehen lässt, in welchem ausserdem noch eine Leydener Flasche eingeschaltet sist. Das Spectrum des von dem Wasserstoffe unter diesen Umständen ausgesandten Lichten ist vollständig continuirlich, es zeigt nur die dunkle D-Linie, da bei der hohen Temperatur des selhen aus dem Glase der Röhre Natrium verdampft, welches den Wasserstoff einhüllt.

In anderer Weise kann man diese Erscheinung selhst objectiv zeigen mit Hulfe der im vierten Thelie zu beschreibenden elektrischen Lanpe; erzeugt man den elektrischen Lichthogen zwischen Kohle und metallischem Natrium und erzeugt mit Linsen und Prismen ein objectives Spectrum auf einem Schirm, so sieht man zumüchst einen Streifen von orangegelbem Licht, sehr bald tritt dann aber an der Stelle, wo wenn ein Sonnenspectrum auf dem Schirme in der entsprechenden Lage entworfen würde, die D-Linie sich zeigen würde, eine dunkle Linie auf. Durch die hohe Temperatur des Lichthogens verdampft ein grosser Theil des Natriums und hüllt das glüthende Metall ein; der Dampf absorbirt dann das Licht, welches er zelbst aussenden würde.

Wie wir im vorigen §, sahen, mitseen wir in dem Sonnenspectrum eine grosse Anzahl dunkter Linien als dem Sonnenilchte eigenthallich ansehen, da ihre Schärfe und Dunkelheit durchaus von der Stellung der Sonne, also von dem Woge, den die Sonnenstrahlen in der Atmosphäre zurücklegen, imshähtigig ist. Nach den in diesem §, vorgelegten Erfahrungen sind wir dabre berechtigt den Schluss zu ziehen, dass diese Linien durch Absorption in einer die Sonne ungebenden Dampfahmosphäre entstehen.

Kirchhoff ) hat deshalls gegenther der frühern aus der Erscheinung der Sonnenßecken alsgeleiteten Anschauung von der Beschaffenheit der Sonne, nach welcher die Sonne aus einem dunklen von einer leuchtenden Photosphäre ungebenen Kerne besteht, eine andere Annahme üher die physische Beschaffenheit der Sonne gebüldet. Er nimmt au, dass die Sonne ein fester oder flüssigen

Kirchhoff, Untersuchungen über das Sonnenspectrum und die Spectren der chemischen Elemente. (Abhandlungen d. Berliner Acad. 1861.)

Körper von der höchsten Glühhitze sei, welcher wie alle festen oder flüssigen in Weissglühhitze befindlichen Körper ein ganz continuirliches Speetrum bildet. Dieser Kern wird von einer gasförmigen Hülle umgeben, in welcher sich die Dämpfe der in dem Kern verdampfbaren Suhstanzen befinden, und deren Temperatur niedriger ist. Diese Dämpfe absorbiren die Lichtarten, welche sie selbst in geringerer Intensität als der feste Kern aussenden. Die diesen Liehtarten entsprechenden Stellen im Speetrum müssen demnach dunkel erscheinen, sie hilden die dunklen Fraunhofer'schen Linien. Würde man nun wissen, welche Dämpfe gerade jene Lichtarten aussenden, die im Sonnenspectrum fehlen, so würden wir daraus sofort sehliessen können, welche Suhstanzen in der Sonne vorhanden sind; aus dem Bisherigen sehliessen wir sofort sehon, dass in der Sonne Natrium vorhanden sein wird, da wir sehon mehrfach hervorgehohen, dass die dunklen D-Linien genan mit den hellen Natrinmlinien zusammenfallen, und da wir keinen andern Stoff kennen, der genau diese Linien gibt. Die weitero Kenntniss liefert uns eine genauere Untersuchung der Emission des Lichtes.

## §. 42.

Emission des Lichtes; Spectralanalyse. Der in dem vorigen §. besproehene Satz über das Verhältniss der Ahsorption und Emission des Lichtes lässt sofort nun auch weitere Schlüsse ziehen über die Emission des Lichtes selbst. Wir wissen zunächst, dass im Allgemeinen die Körper nur dann Licht selhständig aussenden, wenn sie erhitzt werden, und zwar wenn sie zn einer gewissen sehr hohen Temperatur erhitzt werden, welche man gewöhnlich als die Glühhitze bezeichnet. Untersucht man nnn die Strahlen eines festen, einer allmählich gesteigerten Glühhitze ausgesetzten Körpers, z. B. eines Platindrahtes, mit dem Prisma, so findet man zunächst, dass das ausgesandte Licht roth ist und zwar das am wenigsten breehbare Roth des Speetrums; steigert man die Temperatur, so wächst die Intensität dieses Lichtes, zugleich treten aber zu den rothen Strahlen allmählich solche kleinerer Wellenlänge, zunächst kommen gelbe hinzu, dann grüne und so fort, his sehliesslich in der Weissglühhitze der Körper Strahlen aller Brechbarkeiten aussendet, das Speetrum wird eontinuirlieh und enthält alle Farben vom Roth his zum Violett. Nach dem Kirchhoff sehen Satze ist nun das Emissionsvermögen irgend eines Körpers E für irgend eine Liehtart

### $E = A \cdot e$ .

worin, wie wir sahen, e das Emissionsvermögen eines vollkommen selwarzen Körpers und A das Absorptionsvermögen des in Rede stehenden Körpers für dieselbe Liehtart ist. Nach den eben mitgetheilten Erfahrungen an einem Platindraht folgt nnn, dass dessen Emissionsvermögen, also sein Werth von E, his zu einer hestimmten Temperatur gleich Null ist und bei dieser zunächst für rothes Licht einer von Null verschiedenen Werth annimmt. Da nun das Platin in allen Temperaturen undurchsichtig ist, so folgt, dass A dort slets einen von Null verschiedenen Werth bat. Daraus folgt dann aber weiter, dass  $\epsilon$ , das Emissionsvermögen des sehwarzen Körpers, erst bei dieser bestimmten Temperatur von Null verschieden ist und von dieser Temperatur an stetig wächstt. Da nun aber für alle Körper hei dieser Temperatur das Emissionsvermögen gleich ist dem Produkte aus ihrem Absorptionsvermögen und dem Werthe von e, so folgt, dass alle Körper, die bei der betreffenden Temperatur nicht vollkommen durchsichtig sind, bei eben dieser Temperatur anfangen müssen rothes Lieht auszustrablen. Dasselbe gilt für alle ührigen Lichtarten, so dass wir also allgemein zu dem Satze gelangen, dass alle Körper, wom nie almählich erhitzt werden, bei derselhen Temperatur Strahlen von derselhen Farbe auszusenden beginnen, also bei derselhen Temperatur roth zu giltben, bei einer böbern, allen gemeinsamen Temperatur gelbe Strahlen u. s. w. auszugeben anfangen <sup>1</sup>).

Dieser Satz ist schon früher durch Versuche von Draper experimentell bewiesen worden2). Draper schloss kleine Stückeben Kalk, Marmor, Flussspath, Kupfer, Antimon, Blei, Platin und Coaks in ein Flintenrohr und fand, dass beim Erhitzen alle diese Körper gleiehzeitig leuchtend wurden und heim Abkühlen alle gleichzeitig erlosehen. Wenn nun aher auch für alle Körper der Factor e in dem das Emissionsvermögen darstellenden Ausdruck denselben Wertb hat, so ist für die verschiedenen Körper der Wertb von E für eine bestimmte Liehtart doch nicht derselbe, da dieser ausser von c auch von dem Wertbe von A ahhängt. Ja es ist denkbar, dass ein Körper in einer Temperatur, in welcher e für alle Farben einen von Null verschiedenen Werth bat, doeh gar kein Lieht aussendet, wenn nämlieh A für alle Farben den Werth Null hat. Ein solcher Körner würde dann in dieser Temperatur vollkommen durchsiebtig sein. In der That hat Kirchhoff einen solchen Körper aufgefunden. In einen aus Platindraht gebogenen Ring von etwa 5mm Durchmesser brachte er etwas phosphorsaures Natron und erhitzte dasselbe in der wenig leuchtenden Flamme der Bunsen'schen Lampe. Das Salz schmolz, bildete eine flüssige Linse und blieh dahei vollkommen klar; aber es leuchtete auch gar niebt, während der dasselhe herührende Platinring das lebhafteste Licht ausstrahlte.

Bezeichnen wir nun das Emissionsvermögen eines vollkommen sebwaren Kröpers für die versebiedenen Liebtarten mit  $a_1, a_2, \ldots, a_k$  aas Absorptionsvermögen irgend eines Körpers für dieselhen Liebtarten mit  $A_1, A_2, \ldots, A_k$ , so werden wir die gesammte hei einer hestimmten Temperatur von diesem Körper ausgesandte Liebtmenge darstellen können durch

<sup>1)</sup> Kirchhoff, Poggend, Annal. Bd. ClX. p. 293.

<sup>2)</sup> Draper, Philosophical Magazin XXX. 1847. Man sehe auch E. Becquerd, Annal. de chim. et de phys. 3. Sér. T. LXVIII und La lunsière, ses causes et ses effets. Paris 1867. p. 71—97.

$$S = A_1 e_1 + A_2 e_2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot A_n e_n$$

und man sieht deutlich, dass die Zusammensetzung des Lichtes oder das bei der angenommenen Temperatur von dem Körper gelicferte Spectrum wesentlich von dem Absorptionsvermögen desselhen für die verschiedenen Lichtarten abhängt. Da nun dieses letztere, wie sich unmittelhar aus der Stokes'schen Begründung des Kirchhoff'schen Satzes ergibt, wesentlich von der Natur des betreffenden Körpers abhängt, so werden wir allgemein den Schluss ziehen, dass das Spectrum, welches ein glühender Körper liefert, wesentlich von seiner Natur ahhängig und für ihn charakteristisch ist. Nach den in den frühern §§. mitgetheilten Erfahrungen werden wir hinzufügen können, dass das besonders gilt für die Spectra glübender Dämpfe und Gase in Flammen.

Dieso aus dem Kirchhoffschen Satze sich unmittelhar ergebende Folgerung ist schon lange von verschiedenen Chemikern und Physikern geahnt worden 1), wie man ia schon längst bei der chemischen Analyse aus der gelben Flamme des Weingeistes, in dem ein Salz aufgelöst wurde, auf die Gegenwart von Natrium, aus der violetten Färbung auf die von Kalium geschlossen hat. So hat Angström 2) in seinen optischen Untersuchungen hereits erkannt, dass das Spectrum des elektrischen Funkens von den Metallen, zwischen denen der Funke überspringt, und dem Gase, in welchem der Funke sich bildet, ahhängt, so hat ganz hesonders Plücker erkannt, dass jedes Gas ein für dasselhe charakteristisches Spectrum hat, so dass die Natur des Gases und seine chemische Aenderung durch die hellen Linien seines Spectrums in charakteristischer Weisc angezeigt wird. Ja Plücker erkannte bereits, dass wenn man die dem Spectrum eines hestimmten Gases eigenthümlichen Lichtlinien mit Genauigkeit hestimmt hahe, dass man dann das Vorhandensein eines Gases mit Sicherheit aus der Beobachtung einer seiner Linien schliessen könne, und dass man in dem Spectrum dann ein sicheres Mittel hahe, um mannichfaltige Fragen über die chemische Constitution von Gasen und Dämpfen zu beantworten 3).

In seiner ganzen Allgemeinheit wurde indess der Satz, dass jede verdampfbare Suhstanz in eine Flamme gebracht oder überhaupt jeder glübende Dampf ein sie charakterisirendes Spectrum habe und dass deshalb das Spectrum ein ausgezeichnetes Mittel der chemischen Analyse sei, von Kirchhoff und Bunsen erkannt4).

Kirchhoff und Bunsen benutzten zur Untersuchung der Spectra der chemischen Elemente theils den Fig. 63 gezeichneten grossen Spectralapparat, theils einen einfachern, Fig. 82.

<sup>1)</sup> Man sehe Kirchhoff: Zur Geschichte der Spectralanalyse. Poggend, Annal. Bd. CXVIII.

<sup>2)</sup> Angström, Poggend. Annal, Bd. XCIV.

Plücker, Poggend. Annal. Bd. CVII. p. 498 ff.

<sup>4)</sup> Kirchhoff und Bunsen, Poggend. Annal. Bd. CX. u. Bd. CXIII.

Auf das obere Ende des gusseisernen Fusses F ist eine Messingplatte geschraubt, die das Elintglasprisma P von 60° brechendem Winkel und das Rohr C trägt, welches an dem dem Prisma zugewandten Ende durch eine Sammellinse, an dem andern durch eine Platte verschlossen ist, die mit einem



Spalt verschen ist. An dem Fusse sind weiter zwei Arme so befestigt, dass sie um eine Ac drebhar sind, von denen der eine das Fernorin B von etwa eltifacher Vergrüsserung, der andere das Rohr A hält; in dem dem Prisma zugewandten Ende des letztern ist eine Sammellinse, in dem andern eine Skala angebracht, die durch Reflexion an der vorlern Präsmenfläche sich dem durch das Fernrohr Ülickenden Beobseltter zeigt. Die Skala ist eine auf Glas photographirte auf etwa V<sub>II</sub>, verkleinerte Millinseterskala, sie ist mit Stamnio so weit gedeckt, dass nur der schmale Streifen, auf welchem die Theilstriche und die Zahlen sich befinden, sichtlar ist.

Die hellen oder dunkten Linien in dem Spectrum einer vor dem Spatt befindlichen Lichtquelle sieht men dann auf dem Bilde der Skala projeirt, und indem man die Stelle der Skala bevöhrett, an welcher die Linien erscheinen, ist sofort die Stellung derselben im Spectrum, welches dieser Apparatgibt, bestimmt. Man hat deshalb nur in dem Apparate die Stellung der Fraunhofer'schen Linien im Sonnenspectrum zu bestimmen, um sofort auch die Stellung der hellen Länien einer künstlichen Lichtquelle im Sonnenspectrum zu kennen. Zur direkten Vergleichung der Lage der Linien in den Spectrum zweier verschiedener Lichtquellen gaben Kirchhoff und Bunsen dem Spalt die Fig. 83 dargestellte Einrichtung. Von dem Spalt ist nur die obere Hälfte frei; die untere ist gedeckt durch ein kleines gleichseitige Glasprisna, das durch totale Reflexion die Strahlen der Lichtquelle E durch den Spalt sendet, wältend die Strahlen der Lichtquelle D frei durch die obere Hälfte desselben treten. Ein kleiner Schirm S über dem Prisma hält das Licht von D von der oberen Hälfte ab. Bei dieser Anordnung erblickt der Beobachter



die beiden Spectra unmittelbar über einander, und kann direkt die Uebereinstimmung oder Verschiedenheit der etwa in den Spectren vorhandenen Linjen erkennen.

Als Lichtquellen wandten Kirchhoff und Bunsen die nicht leuchtende Flamme des Bunsen'schen Brenners und eine Anzahl anderer Flammen, wie die des Koblenoxydes,

des Wasserstoffs, des Kuallgosgeblisses, sowie den elektrischen Funken an; letztern, indem sie den Funken, welchen der im vierten Theilo zu besebreibende elektrische Inductionsapparat gibt, zwiseben Drähten des zu untersucbenden Metalles überspringen liessen. In die Planmen wurden Verbindungen der Metalle mit Ghor, Brom u. s.w. gebracht.

Auf diese Weise fanden sie, dass für alle Metalle ein charakteristisches Spectrum existirt, welches in allen den untersuchten Planmen null in elektrischen Punken dasselbe war, und dass dieses charakteristische Spectrum der Metalle in den Planmen sich zeigte, welche Verbindung des Metalles auch in die Planmen gebracht wurde. Die von Kirchboff und Bunsen auf diese Weise bestimmten Linien der Metallepectra sind zum grössten Theil auf Tafel II und III unter den Linien des Sonnenspectrums angedeutet.

Die Fruchtbarkeit dieser neuen analytischen Methode hat sich sehon auf das glünscundte dadurch bewührt, dass sie beveits aur Entdeckung mehrerer neuer Metalle geführt hat. Kirchhoff und Bunsen selbst entdeckten bei ihren Untersuchungen das Cäsium und Rubidium, zwei Metalle, welche in ihrem Verhalten dem Kalium sehr nahe stehen. Das Spectrum des Cäsiums ist hauptstichlich charakterisirt durch zwei scharfe blaue Linien, etwa in der Mitte zwischen P und G, ausserdem zeigen sich auf sehwach bebuchtetem Hintergrunde einige sehwächero Linien in Gelb und Grün. Das Rubidium ist charakterisirt durch zwei sohr nahe beisammen liegende Linien im Blau-Violetten, etwa 1/2, des Weischenrumus zwischen G und H von G entfernt, ausserdem durch zwei rothe Linien, welche noch vor der Linie A des Sonnenspectrums liegen; endlich zeigt es, läbnlich wie das Cäsium, einige sehwache Linien auf sehwach beleuchtetem Hintergrunde im Gelben und Grünen ).

Im Jahre 1861 entdeckte Crookes in dem Schlamme der Bleikammern ein neues Metall, wolches wesentlich durch eine grüne Linio charakterisirt wird, dem er den Namen Thallium gab; die charakteristische Linio fällt mit derjenigen Nr. 1402,6 des Kirchhoffschen Spectrums zusammen <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Kirchhoff und Bunsen, Poggend, Annal. Bd. CXIII.

Crookes, Philosophical Magazin. 4, Ser. T. XXI. Lamy, Annales de chim. et de phys. 3. Séric. T. LXVII.

Im Jahre darauf entdeckten Beich und Richter in Freiberg im Zink ein nenes Metall, das Indium, welches besonders durch eine blaue Linie charaktorisirt ist').

Die von Kirchhoff bestimmten Linien der verschiedenen Elemente sind auf Tafel II und III unter den einzelnen Stellen des Sonnenspectrums, denen sie entsprechen, angegeben. Man sieht darnus, wie ganz besonders die vielen dem Eisen angebörigen hellen Linien sich im Sonnenspectrum als dunkle Linien wieder finden, wie ehenso die Linien des Cäsium, Mangan, Kobalt, Nickel u. a. dunkeln Linien des Sonnenspectrums entsprechen.

Aus den Untersuchungen von Bannen und Kirchhoff schien hervorzugeben, dass wenn man ein Metalbast in die Flamme bringt, sich stehe nur das Spectrum des Metalles zeige, und man könnte geneigt sein, daraus den Sehluss zu zichen, dass dass Spectrum eines Elementes sich immer in derselben Weise zeige, mit welchen andern Elementen es auch verbunden sei. Dass den indess nicht so ist, schliessen die beiden Forscher aus den Absorptionsverbältnissen z. B. des Joddumpfes nad der Jodwassertoffsätzen. Ensterer zeigt die § 4.0 besprochenen charakteristischen Absorptionssreheinungen, letztere zeigt nichts derart. Al. Mitscherlich?) ist es dann anch gelungen zu zeigen, dass die Verbindungen der Metalle ihnen eigentbümliche von den Elementen verschiedene Spectra haben. Indem er gleichzeitig in die Flamme ausser dem Salze etwas Chlorwassertoffsätzer brachte, erhielt er z. B. von Chlorkupfer, Chlorcalcium etc. besondere Spectra, so dass die frühere Beobachtung dadurch zu erklären ist; dass in den Flamme alse Salze sie sofort zersetzels das verschlären ist; dass in den Flamme alse Salze sieh sofort zersetzel salzen.

Der der Spectralanalyse zu Grunde liegende Satz, dass jeder Körper ein bestimntes ihn ehankteristendes Spectrun habe, gilt unmittelbar nur für eine bestimmte Temperatur. Allgemein für alle Temperaturen wirde er nur gelten, wenn das Absorptionsvernögen der Körper von der Temperatur nanblängig ist. Dass es innerhalb ziemlich weiter Grenzen von der Temperatur nanblängig ist, folgt aus der Constanz der Spectra der Elemente in den verschiedenen angewandten Planmen, die, wie Kirchhoff und Bansen zeigen, in ihren Planmen Temperaturen hatten, die zwischen 1820° C. und 8061° lagen.

Ich habe ebenfalls für diese Constanz des Emissionsvermögens von der gewöhnlichen Temperatur an bis zur Temperatur der Wasserstofflamme in der Luft, deren Temperatur die beiden genannten Forscher auf 3259° C. schätzen, einen interessanten Beweis liefern können 3), indeut ich gezeigt

<sup>1)</sup> Reich und Richter, Erdmann's Jonrnal für prakt. Chemie. Bd. 89 u. 90.

<sup>2)</sup> Alt Mitscherlich, Poggend, Annal. Bd. CXVI. Die seitdem sehr stark angeschwollene Litteratur über Spectralanalyse, die mehr ein chemisches als ein physikalisches Interesse hat, findet man sehr vollständig in den Jahresberichten über Chemie seit 1800 und in den Fortschritten der Physik dargestellt von der Berliner barisklaitsche fleeslichschaft seit 1800.

<sup>3)</sup> Wüllner, Postgend, Annal, Bd. CXX.

babe, dass das Spectrum des in der Wasserstofffamme glühenden Joddampfs gerade in den charakteristischen Theilen das umgekebrte des Absorptionsspectrums des Joddampfes ist, das heisst, dass das Spectrum des glühenden Dampfes dort helle Linien zeigt, wo das Absorptionsspectrum dankle zeigt. Ich bestimmte zu dem Ende an der Skala eines Kirchhoffschen Spectralapparates zunächst die Lage der dunklen Linien im Absorptionsspectrum und brachte dann vor den Spalt eine Wasserstoffflamme, welche dadurch mit Jod gesättigt war, dass ich den Wasserstoff durch eine erhitzte und mit Jod versehene Röhre hindurchgehen liess. Ist die Flamme stark mit Joddampf gesättigt, und bringt man dann den bellsten Theil der mit röthlich-gelbem Liebt leuchtenden Jodflamme vor den Spalt, so genügt ein Blick in das Fernrohr des Spectralapparates, um die überraschende Aebnlichkeit in dem Charakter des Jodspectrums und desjenigen des durch Joddampf hindurchgegangenen Tageslichtes zu erkennen. Die dunklen Linien des Flammenspectrums lagen indess genau dort, wo die hellen Linien des Absorptionsspectrums auf der Skala notirt waren und umgekehrt.

Trotzdem aber scheint man eine allgemeine Unabhängigkeit des Emissionsvernögens von der Temperatur nicht annehmen zu können. Untersuchen wir deshalb zunächst, welches die Erscheinungen sein müssten, wenn dieses Vermögen, das heisst

$$_{\epsilon}^{E}=A,$$

constant wäre. Diese Gleichung sagt aus, dass in dem Falle die Menge des von dem betrachteten Körper ansgesandten Liebtes irgend einer Farbe immer derselbe Bruchtbeil des von einem vollkommen schwarzen Körper ausgesandten Lichtes ist. Das von einem vollkommen schwarzen Körper ausgesaudte Licht ist nun bei einer bestimmten Temperatur für alle Farben das Maximum, welches überhaupt ausgestrahlt werden kann, und von einer gewissen Temperatur an liefert, wie wir im Anfang dieses Paragraphen bemerkten, ein solcher Körper ein vollständiges und ganz continuirliches Spectrum. Diese Temperatur liegt nach den schon vorhin erwähnten Versuchen Draper's bei etwa 1200°, es ist die Temperatur der Weissglühhitze. Von da ab nimut der Werth von e für alle Lichtarten mit steigender Temperatur sehr rasch zu 1), und zwar für alle so, dass das Licht immer rein weiss erscheint, also, da dazu das Licht immer nahezu dieselbe Zusammensetzung haben muss, nahezu in demselben Verhältniss. Wir müssen das wenigstens, da wir einen vollkommen schwarzen Körper nicht kennen, daraus schliessen, dass die festen Körper in der böchsten Temperatur, die wir kennen, jene des elektrischen Lichtbogens, rein weiss erscheinen, und ein ganz continuirliches Spectrum liefern.

Draper, Philosophical Magazine, XXX, 1847. E. Becquerel, La lumière, p. 71—97 und p. 122—128. And die Intensitätsverhältnisse des ausgestrahlten Lichtes kommen wir in der Warmelehre noch einmal zurück.

Fig. 81,

Ein Körper nun, dessen Werth von A für alle Farben denselben Werth hat, würde ein ebensolches Speetrum zeigen, welches von dem des schwarzen Körpers sieh nur durch eine geringere Helligkeit unterscheidet. Ist dagegen der Werth von A für die verschiedenen Wellenlängen sehr verschieden, so werden diejenigen Strahlen, für welche A einen grossen Werth hat, hell, dieienigen, für welche A nur klein ist, dunkel erscheinen. Solche Körper liefern also ein Spectrum aus einzelnen hellen Linien auf einem mehr oder weniger dunklen Hintergrund. Würde nun der Werth von A allgemein von der Temperatur unabhängig sein, so würde daraus folgen, dass das Spectrum eines Körpers in allen Temperaturen seine eharakteristische Beschaffenheit beibehalten müsste; es könnte nur in sofern sein Aussehen ändern, dass mit steigender Temperatur immer mehr Licht zu dem in niedrigerer Temperatur hinzuträte. Denn da A wohl für keinen Körper für irgend eine Lichtart absolut gleich Null ist, so würde, da e für jede Wellenlänge mit der Temperatur wächst, schliesslich für jede Lichtart auch A . e einen merklichen Werth erhalten. Es müssten aber immer diejenigen Stellen des Spectrums, welche in niedrigerer Temperatur durch besonders helle Linien hervorragen, durch

grössere Helligkeit vor den andern ausgezeichnet sein, wenigstens so lange, bis etwa durch zu grosse Intensität des ganzen Spectrums unser Auge die Helligkeitsunterschiede nicht mehr wahrnehmen könnte.

Dass dem nicht so ist, dass wir also die Unveränderlichkeit der Grösse A nicht allgemein annehmen dürfen, das folgt unzweifelhaft aus den Untersuchungen von Plücker, Plücker und Hittorf und mir selbst über die Spectra der glühenden Gase.

Um die Gase glühend zu machen, wendet man den Inductionsstrom des Inductionsapparates an, den man durch mit Gasen gefüllte sogenannte Geissler'sche Röhren hindurchgehen lässt. Diese Geissler'schen Röhren bestehen in ihrer gewöhnlichen Form aus zwei weitern Röhren (Fig. 84), welche durch ein längeres oder kürzeres Stück einer capillaren Röhro mit einander verbunden sind. In die Enden der weitern Röhren bei a und b sind Platindrähte eingesehmolzen. Die Röhren werden mit Gas in sehr verdünntem Zustande gefüllt; zu dem Ende werden sie mit einem Ansatzrohr c an der Geissler'schen Luftpumpe befestigt und möglichst luftleer gepumpt, und dann mit dem durch wasserfreie Phosphorsäure vollkommen ausgetrockneten Gase gefüllt, wieder ausgepumpt und so mehrfach mit dem trocknen Gase ausgespült, bis man sieher sein kann, dass jede Spur Luft und alle Feuchtigkeit aus der Röhre verschwunden ist.

Um letzteres zu erreichen, wird bei dem Spülen die Röhre ausserdem stark erhitzt. Schliesslich lässt man dann von dem Gase soviel in der Röhre, dass dasselbe nur mehr eine Spannung von wenigen Millimetern beträgt. Um die Spannung des Gases beliebig variiren zu können, habe ich den Röhren die

Gestalt Fig. 85 gegeben, indem ich sie mit zwei Glashühnen e mul d versah, welche in der vortrefflichen Ausführung, die Geissler in Benn ihnen gibt, vollkommen lufdlicht schliessen. Lässt man nun den Inductionsstrom durch solche Röhren hindurchgehen, so leuchtet das Gas in dem capillaren Theile sehr hall mit einer für jedes Gas charakteristischen Parbe, in dem weitern



Theilen ist die Farbe eine andere und nicht so seharf charakterisirte. Auf diese Unterschiede können wir erst bei Besprechung der Inductionserscheinungen überhaupt, im vierten Theile, eingehen. Man bringt deshalb den capillaren Theil des Robres vor den Spult des Spectralapparates.

In seiner ersten Arbeit über die Speert auf Gase hat Plücker 1) die Speetru einer Anzahl Gase und Dümpfe und ihre charakteristischen Linien bestimmt. Des einfachste Speetrum zeigte der Wasserstoff, dasselbe bestand aus drei seharfen hellen Linien, einer rethen, einer grünblanen und einer blauvioletten, welehe Plücker als Hin. Hß, Hy bezeichnete. Hie entspriehtgenau der Fraunhofer'schen Linie C, Hß genau der Linie P und Hg, deren Wellenlänge in zeinhausendstel Millimieter 4,481 ist, einer feinen dunklen Fraunhofer'schen Linie Gehen vor G.

Das Spectrum des Sauerstoffs besteht chenfalls aus einer ziemlich beträchtlichen Anzahl einzeher beller Linien, welche über das ganze Spectrum vertheilt sind, jedoch mehr im Blauen und Vieleten auftreten als im Rothen und Gelben. Pflücker

bestimmte von diesen Linien vier als für den Sauerstoff chankteristisch, denen er dio Bezeichnung  $O\alpha$ ,  $O\beta$ ,  $O\gamma$ , Ob beilegte. Die erste ist eine fleischrothe Linie zwischen C und D, deren Wellenlänge 6,150, die zweite und dritte sind grüne Linien ganz in der Nähe der Praunhofer'schen Linie E, deren Wellenlängen 5,252 und 5,188 sind, die vierte Linie ist eine violette, deren Wellenlängen 4,367 ist, sei lietzt sehr nabe bei  $H\nu$ .

Eines der prachtvollsten Spectra ist das des Stickstoffs; dasselbe besteht nicht aus einzelnen hellen Linien, sondern ist ein prachtvoll schattirtes continuirliches Spectrum. Dasselbe ist abgebildet Tafel I Fig. 3. Es be-

Plücker, Poggend. Annal. Bd. CVII.

ginnt im Rothon zwischen B und C und erstreckt sich bis tief in das Violette hinein. Besonders charakteristisch für den Stickstoff sind die eigenthümlichen Schattirungen im blauen und violetten Theile, welche ganz den Eindruck canneliters Säulen machen, und welche kein Spectrum in ähnlicher Weise darbietet.

Von den übrigen von Plücker beschriebenen Spectren erwähnen wir nur noch das des Jod. Dasselbe bestand, wie das des Sauerstoffs, aus einer grossen Anzahl heller scharfer Linien, welche durch dunkle Zwischenräume von einander getrennt waren. Die hellen Linien treten hauptsächlich im Gelbgrünen und Grünen zwischen D und F auf. Das von Plücker besehriebene Speetrum des Jod hat durchaus keine Achnlichkeit mit dem von mir beobachteten negativen Absorptionsspectrum des Jod, welches, wie erwähnt, ein schön sehattirtes von dunklen Linien durchzogenes continuirliches Spectrum war. Das eine dieser Spectra kann aus dem andern nicht bei Annahme eines eonstanten A abgeleitet werden; denn da die Temperatur des Gases in der Geissler'sehen Röhre unzweifelhaft eine viel höhere ist, als in der Wasserstoffflamme, so müsste das in dieser reichlich vorhandene Roth und Gelb in der Geissler'schen Röhre eine viel grössere Intensität haben. Während aber im Spectrum des Jod in der Wasserstoffflamme roth und orange sebön leuehtend und sehön schattirt war, finden sich im Jodspectrum der Geissler'schen Röhre an dieser Stelle nur etwa zehn scharfe helle Linien.

Einen noch auffallenderen Beweis für die Veränderlichkeit des Emissionsvermögens liefert aber das von Plücker und Hittorf 1) entdeckte Verhalten des Stiekstoffs. Dieser kann in der Geissler'schen Röhre zwei wesentlich versehiedene Spectra zeigen. Wenn man dem Stickstoff in der Geissler'sehen Röhre eine Spannung von 40<sup>nm</sup> gibt, so erhält man bei Anwendung des einfachen Inductionsapparates das Spectrum Fig. 3 Tafel I, welches Plücker sehon früher beschrieben hatte. Sehaltet man nun aber gleichzeitig in den Inductionsapparat eine Leydener Flasche ein, wodurch, wie wir später nachweisen werden, der Durchtritt der Elektricität in einzelnen Entladungen grosser Mengen erfolgt, und deshalb die Temperatur des Gases eine viel höhere wird, so zeigt der Stickstoff ein ganz anderes Speetrum, es besteht aus einer grossen Zahl prachtvoll heller Linien, die an Stellen auftreten, welche in dem ersten Spectrum nicht beleuchtet waren, während Stellen, die im ersten Speetrum beleuchtet waren, jetzt dunkel sind. Figur 4 auf Tafel I gibt unmittelbar unter dem ersten Spectrum die Linien des zweiten an. Plücker unterscheidet deshalb Spectra I. Ordnung, schattirt continuirliche, und Spectra II. Ordnung, die aus einzelnen hellen Linien bestehen. Die beiden erwähnten Jodspectra stehen in demselben Verhältniss zu einander.

Dass in der That die beiden Spectra nieht nur dadurch verschieden sind, dass durch raseh wachsende Helligkeit der einzelnen Strahlen dieselben vor

Plücker und Hittorf, Philosophical Transactions for 1865.

den ührigen hervortreten, während der ührige Theil langsamer an Helligkeit zunimmt, habe ich dadurch nachgewiesen, dass ich ohne Aenderung der Entladungsart nur durch Aenderung des Gasdracks in der Geissler'schen Röhre die beiden Speetra hervorrief1). Das Speetrum I. Ordnung trat bei meinen Versuchen besonders brillant auf, als ich dem Gas eine Spannung von etwa 100000 gab. Bei gesteigerter Dichte des Gases nahm die Helligkeit des Spectrums beträchtlich ab. Schon bei einer Spannung von 60° kennte man die erste rothe Partie des Spectrums kaum mehr erkennen, das Gelhe war kaum mehr als schattirt zu sehen, im Grün liessen sich die Schattirungen noch eben wahrnehmen; der blaue und violette Theil war aber, wenn auch lichtschwächer, doch noch vollkommen ausgebildet. In ähnlicher Weise nahm besonders in dem weniger brechbaren Theil des Speetrums die Lichtstärke stetig ab, his die Spannung des Gases 260mm betrug. Bei diesem Drueke ist das erste Stickstoffspectrum bis zum Blau noch eben siehthar, die Cannelirungen im Blau und Violett indess bleiben auch jetzt noch scharf zu erkennen, wenn sie auch lichtschwächer und von der hrechbaren Scite her schmaler werden. In dem schwach hellen grünen Feldo blitzt bei diesem Drucke schon zuweilen eine helle zum zweiten Stickstoffspectrum gehörige Linio auf.

Die Zahl der zum zweiten Stickstoffspectrum gehörigen hellen Linien vermehrt sieh, wenn der Druck des Gases bis 400mm zunimmt, ohne dass das erste Speetrum vollständig versehwindet. Bei einem Drucke von 500mm jedoch ändert sich die Erscheinung, das erste Spectrum ist abwechselnd sichtbar, ahwechselnd nicht; ist es versehwunden, so erscheint statt dessen das zweite Spectrum. Man kann die Erscheinung füglich als einen Conflict der beiden Stickstoffspeetra bezeiehnen. Selbst wenn einzelne Cannelirungen sichtbar sind, bleiben an andern Stellen des Spectrums zuweilen die Linien des zweiten Spectrums sichtbar. Ich hehe den Umstand besonders hervor, einmal weil man so deutlich sehon kann, dass die hellen Linien des Stiekstoffspeetrums 11. Ordnung nicht etwa an solchen Stellen auftreten, die schon im ersten Spectrum besonders hell beleuchtet sind, und dann weil derselbe unmittelbar einen Einwurf Ängström's gegen die Annahme zweier Speetra zurückweist. den derselbe daher nimmt, dass Plücker und Hittorf das eine Spectrum durch den einfachen Inductionsstrom, das andere mit Einschaltung der Loydener Flasche erhielten?).

Ausser beim Stickstoff erhielten Plücker und Hittorf noch bei einigen andern Substanzen Doppelspecters, so beim Schweich, und mit gelang es nur durch Anwondung verschiedener Gasdichten für Sauerstoff und Wasserstoff ausser den von Plücker besehriebenen Spectren ein solches erster Ordnung und ein neues Linienspectrum zu erhalten? h. Auf die Darstellung dieser Spectra wer-

<sup>1)</sup> Wüllner, Poggend. Annal. Bd. CXXXVII.

Anaström, Spectre solaire, Berlin 1869 bei Dömmler,

<sup>3)</sup> Wüllner, Poggend. Annal. Bd. CXXXV.

den wir noch an einer andern Stelle eingelten, nur sei hier erwähnt, dass beim Wasserstoff das continuirliebe Spectrum am besten zu erhalten ist, wenn man dem Wasserstoff eine Spannung von  $30^{pm}$  gibt und dann den Strom eines kleinen Ruhmkorff sehen Inductionsepparates hindurchgehen lässt, während man das neue Lümienspectrum mit demselben Inductionsetrom erhält, wenn man den Wasserstoff in der Geissler sehen Röhre soweit verdünnt, als es eben möglich ist. Das neue Limienspectrum besteht aus sechs Gruppen von je zwei oder drei Linien, deren Wellenlängen zwischen 5,6167 und 1,925 zehntausendsch Millimeter sind. Tafel IV zeigt diese deri versehiedenen Wasserstoffspectar, Fig. 1 das aus den drei Linien Ha,  $H\beta$ ,  $H\gamma$ , Fig. 2 das continuirtiehe, und Fig. 3 das neue Linienspectrum, die Skala gibt die Minimalablenkungen der einzelnen Linien und Streieln ein einem Flintgläsprisma von Marv zon 60° 2° brechendem Winkel. Die vollständige Verschiedenheit der Spectra tritt bei Betrachtung der Tafel deutlich hervor.

Ieh habe die Spectra des Wasserstoffs, Sauerstoffs und Stickstoffs behafalls bis zu der böehsten mit erzeichbaren Temperatur verfolgt 1), indem ich den Strom eines grossen Inductionsapparates, mit dem eine Leydener Flasehe verbunden war, durch Wasserstoff von zwei Atmosphären Druck, Sauerstoff von 560°m und Stickstoff von 380°m Druck hindurchgehen liess. Bei aller dreien nahm die Helligkeit enorm zu, aber die Spectra verhielten sieh sehr verschieden; das Spectrum des Wasserstoffgases wurde innerhalb H\u03ac und \( II\) y vollkommen continuirlich, wie das eines festen K\u03acpress, beim Sauerstoff wurde os continuirlich im rothen und gelben, w\u03achrond die bellen Linien im breehbaren Theile des Spectrums ganz ungesindert blieben, au erschienen sie nicht auf dunklem, sondern auf helbem Hintergrund. Beim Stickstoff blieben die s\u03acminlichen hellen Linien des zweiten Spectrums total unge\u03achadert, nur nahmen sie gewaltig an Helligkeit zu und erschienen auf hellem Hintergrunde. Hintergrunde hintergrunden h

Alle diese Erseheinungen zeigen, dass wir die Constanz des Emissionsvermögens nicht allgemein annehmen können, dass vielnucht die Speetra eines Körpers sieh wesentlich findern können. Genaueres lässt sieh darüther noch nicht aussagen, da man die mit deu Inductionsstrom erreichten Temperaturen noch nicht genau bestimmen kann und da man bisher noch kein anderes Mittel kennt, um die Gase soweit zu erhitzen.

Nach den letzten Erfahrungen könnte es zweifelhaft sein, ob die von Kirchhoff geogenen Schlüsse über die Beachsfenbeit der Sonnenatunosphiro aus den helten Linien der Metall-peetra ihre volle Sicherheit bewahren, da wir die Temperatur der Sonne nieht kennen. Die Schlüsse bleiben indess voll-kommen sicher, denn die Annahme, dass die dunklen Linien durrich en Dampfeines bestimmten Metalles erzeugt werden, basirt auf der vollständigen Coincidenz der Fannahofer-sehen mit den bekannten für ein Metall charakteristi

<sup>1)</sup> Wüllner, Poggend, Annal, Bd, CXXXVII.

schen Linien. So hat Kirchhoff auf das Vorhandensein von Eisen durch die Uebereinstimming von mehr als 60 Linien geschlessen, eine Uebereinstimmung, welche Ängström und Thatén¹) sogar für 150 Linien nachgewiesen haben. Achalich in andern Füllen. Ansatut un der Estsienz der betreffenden Metalle in der Sonne zu sweifolte, wird man vielmehr zu der Annahmo berechtigt sein, dass im der Sonnenatusophfüre, dort wo die Absorptionen stattfinden, die Temperatur herrescht, welche die betreffenden Linien erzeugt.

## §. 43.

Pluorosconz dos Lichtes. Eine eigenthümliche Lichterscheinung beim Eintritt des Lichtes in eine Anzahl von festen und flüssigen Körpern wurde von Brewster?) und Herschel 2) entdeckt und von orsterm innere, von letzterm epipolische Dispersion genannt.

Wenn man eine Lösung von schwefelsauren Chinin, welche mit sehr wenig Sehwefelsäure angesäuert ist, im durchgelassenen Lichte betrachtet, so zeigt sie, obwohl vollkommen durchsichtig und farblos wie Wasser, an der Oberffische, durch welche das Licht in die Flüssigkeit tritt, eine sehr sehön himmelblaue Farbe.

Am besten dient zur letrachtung dieser und der donnflichst mitzutheilenden Erscheinungen ein parallelepiptichses Balsgefüss, das man eins elbelt aus Glasplatten, die man mit Schellack oder Hausenblase zusammenkittet, herstellt. In einem solchen hat das Licht zu der Flüssigkeit von allen Seiten Zutritt, um will man es etwa von einer oder mehrben Soilen abhalten, so kann man das leicht durch Bedeeken der Glaswand mit sehwarzem nicht glünzendem Papier.

Der blaue Schein dringt nicht tief in die Flüssigkeit hinein, nach dem Durchgango durch die oberflächliehe Schieht hat das Licht, obwohl nicht merklich geschwächt und gefürbt, das Vermögen zur Hervorbringung desselben Effectes verloren.

In einem Versuehe, bei den Sonnenlicht auf die Pflösigkeit fiel, drang der blaue Schein bis etwa ein Centimeter weit in die Pfläsigkeit hinein. Wurde das "peipolisch dispergirte Licht" mittels eines Prisma untersucht, so zeigte es sieh zusammengesetzt aus Licht sehr verschiedener Brechbarkeit; das weniger brechbare Ende des Spectrums fehlte indiess.

- Ängström, Spectre solaire. Berlin 1869 bei Dümmler.
- Breester, Edinburgh Transactions. vol. XII. p. 542.
   Report on the eight Meeting and Transactions of the Sections of the British Association for Advenc. of science. 1838. p. 10. On the decomposition and dispersion of light etc. Edinb. Transact. 1816. Poggend. Annal. Bd. LXXIII. p. 531.
- Herschel, On a case of superficial colour etc. Philosoph. Transactions. 1845.
   p. 143.
  - On the epipolic dispersion of ligt etc. a. a. O. p. 147.

Bei Browster's Versuchen wurde Sonnenlicht angewandt, und der mit einer Linse von kurzer Brennweite erzeugte Lichtkegel in die zu untersuchende Flüssigkeit hineingeleitet, so dass der Brennpunkt der Linse sich im Innern der Plüssigkeit befand. Es zeigte sich bei diesen Versuchen, dass bei einer Chininflösung das Licht sich nicht nur an der Oberfläche der Plüssigkeit bemerkbar machte, dort wo der Lichtkegel in dieselbe eintritt; es leuchtet vielmehr der gamze Lichtkegel in diesem eigenhümlichen schwach blauen Lichte, jedoch mit abnehmeder Intenstitt, je icter er in die Plüssigkeit eindringt.

Nach Brewster's Versuchen zeigen eine ganze Anzahl von fflassigen und auch festen Körpern ganz ähnliche Erscheinungen. Wenn man von der gereinigten und dann zerkleinerten Rinde der Resskastanie (Aeseulus hippocastanum) einen wässrigen oder alkoholigen Aufguss macht, so zeigt dieser in gleicher Weise durch einen Lichtkegel beleuchtet einen ähnlichen sehön blau leuchtenden Kegel. Das Wasser oder der Alkohol extrahirt aus der Rinde das Aeseulin, und dieses ist es, was die Färbung des Lichtkegels veralnast, vie gleiche Behandlung einer Aeseulinlösung, welche wie die Chininlösung wasser-klar ist, beweist.

Lösungen von Chlorophyll sind frisch bereitet in nicht zu dicken Schichten grün; im Tages- oder Sonnenlicht betrachtet, erscheinen sie jedoch rothbraun, und bringt man nach Brewster's Methode einen Lichtkegel binein, so ist derselbe blutroth.

Curcumatinktur, im durchgehenden Lichte hellbraun, erscheint an der Oberfläche grün und der Lichtkegel ist ebenfalls grün mit einem Stich ins Gelbe.

Ein Würfel von Flussspath ist im gewöhnlichen Tageslichte ganz klar, wirft man einen Lichtkegel hinein, so erscheint derselbe sanft violettblau.

Uranglas erscheint im durchgehenden Lichte gelb, an der Oberfläche mit grünem Schiller, und mit einem Lichtkegel untersucht, erscheint derselbe hellgrün.

Bei den Herschel'schen Versuchen zeigte nur die Oberfläche jenen blauen Schein, er glaubte daher die Erscheinung so erklüren zu können, dass die Flüssigkeit für die blauen Strahlen weniger durchgängig wäre als für die blarigen, und dass daher die blauen Strahlen eine Zentreuung an der Vorderfläche der Flüssigkeit erführen, während Brewster, der mit dem Sonnenlichte jenen Kegel erhielt, die Erscheinung als einen besondern Fall der Parbenzentreuung im Innern der Flüssigkeit auffässet.

Durch diesen Widerspruch zwischen den beiden ausgezeichneten Physikern veranlasst, nahm Stokes ¹) die Frage wieder auf und brachte in einer unfangreichen und gründlichen Untersuchung dieselbe zu einem ersten Abschluss,

Stokes, On the change of refrangibility of light. Philosoph. Transactions for 1852. p. 463. Poggend. Annal. Ergänzungsband IV.

indem er den Nachweis lieferte, dass wir in dieser Bracheinung eine eigenhütmliche Wirkung des von den betreffenden Körpern absorbirten Liehles wahrnehmen. Er schlug für dieselhe den Namen der Fluoreseernz des Lichtes vor, da die Erscheinung zuerst im Flussspahl (Pluorealeium) beobachtet ist. Dieser Namo ist jetzt allgemein angenommen.

Stokes wurde sofort auf einen merkwürdigen Umstand bei dieser Erseheinung aufmerksam, dass nämlich im gewöhnlichen Tages - und auch Sonnonlicht die bei der Chininlösung blau gefärbte Schicht nur eine sehr geringe Dicke hat, dass also das Licht sehr bald beim Eindringen in die Flüssigkeit die Fähigkeit verliert, den blauen Schein hervorzurufen, während man andererseits den blauen Schein durch eine Flüssigkeitsschicht von mehreren Zollen wahrnehmen kann. Noch auffallender zeigt sich die Erscheinung, wenn man mit einer Linso Sonnenstrahlen, welche bereits durch eine Chininlösung hindurchgegangen sind, und welche sieh dem äussern Ansehen nach gar nicht geändert haben, in Form eines Lichtkegels in eine zweite Chininlösung hineinleitet. Es tritt dann weder der blaue Schein an der Oherfläche auf, noch auch zeigt der Lichtkegel iene blaue Färbung. Wenn man aher Sonnenstrahlen direkt in eine Chininlösung leitet, und so den blauen Schein und Lichtkegel erzeugt, und dann die Erscheinung durch eine mehrere Centimeter dieke Schieht von Chininlösung betrachtet, so sieht man den eigenthümlichen Schein und die blaue Färbung des Kegels gerade so, wie beim direkten Anblick.

Bei den sonstigen Lieht- und Farbener-scheinungen zeigt sieh bei derartiger Beohachtungsweise ein sohere Tutersteind nicht; bei der Untersuchung
eines Körpers im farbigen Lichte ist es einerlei, ob wir den Körper mit dem
farbigen Lichte beleuchten, oder ob wir den beleuchteten Körper durch ein
farbigen Lichte betrechten. Denn ein jedes derratiges Zwisschemitel hält nur
Strahlen einer bestimmten Wellonlänge auf, und deshalb sehen wir den Körper immer nur mit den nicht von dem Zwisschemitel fortigenommenn Strahlen beleuchtet, ob wir dieselben fortnehmen, che das Licht den Körper trifft,
oder aus dem von dem Körper wieden ungeenanden Lichte. Da sieh nun aber
bei der Chiminlösung in dieser Beziehung ein Unterschied zeigt, so folgt, dass
das bei der Pluoresconz erscheinende Licht verschieden ist von dem, welches
die Pluorescen hervorrief.

Ein ähnlicher Unterschied zeigte sich bei der Betrachtung der Chininlösung und anderer fluoreseirender Substanzen, wenn man dieselben durch Licht beleuchtete, welches durch farbige Glüser oder Pflüssigkeiten hindurch gegangen war, und wenn man die direkt beleuchteten Substanzen durch solche Glüser oder Pflüssigkeiten betrachtete.

So sah Stokes, wenn er in einem dunkten Zimmer, in welches nur durch einen Spalt im Fensterladen Lieht eintrat, ein zur Häffe mit Chninifösung gefülltes Reagenzglas, das bis auf ein kleines Loch rings mit sehwarzen Papier umgeben war, so gegen den Spalt hielt, dass das Lieht durch die Oeffnung in die Pilesigkeit fiel, habe der Oeffung den blassblauen Bogen. Brachte er nun vor den Spalt ein rauchfarbenes Glas, so dass das Licht, ehe es in die Chininlösung eintrat, das Glas durchsetzen musste, so verschwand der Bogen vollständig.

Betrachtete er aber die Chininlösung durch dieses Glas, so war der Bogen sichtbar, wenn auch in der Farbe etwas modificirt, mehr weisslich.

Ein blassbraunes (flohfarbenes) Glas hatte die entgegengesetzte Wirkung, in der ersten Stellung liess es den Bogen entstehen, in der zweiten jedoch verhinderte es die Wahrnehmung desselben. Ein gelbes Glas und ebenso ein gelblich grünes liess den Bogen in beiden Stellungen sehen, jedoch war die Farbe desselben entschieden anders, wenn das Glas vor dem Loche, als wenn es vor dem Auge war.

Achnliches fand Stokes, als er nach der Brewster'schen Methode mittels einer Linse einen Lichtkegel in die Flüssigkeit sandte. Derselbe verhielt sich verschieden, je nachdem die farbigen Gläser in der einen oder andern Stellung waren.

Piako stellt in einer übersichtlichen Tabelle die Wirkungen von Glüsern und Flüssigkeiten auf fluoreschende Substanzen je nachdem sie in der ersten Stellung, vor der Flüssigkeit, oder in der zweiten, vor dem Auge, sich befinden, zusammen <sup>1</sup>). Folgende Angaben sind daher entnommen. Seine Methode war einhach die angegebene, das durch einen Spalt in ein dunkles Zimmer eintretende Sonnenlicht wurde mit einer Linse in die Plüssigkeit geleitet und dann das farbige Mittel entweder vor die Linse oder vor das Auge gehalten. Ersteres ist als ente, letzteres als zweite Stellung bezeichnet.

<sup>1)</sup> Pisko, Die Fluorescenz des Lichtes. Wien 1861.

| Fluorescirende<br>Flüssigkeit                                                                       | Zwischenmittel                                                                                             | I. Stellung                                                                        | II. Stellung                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Schwefels. Chinin<br>wasserklar, fluo-<br>reseirt blau.                                             | Tiefrothes Glas.<br>Dunkelgelb. Glas.<br>Tief blaues Glas.<br>Einf. chroms. Kali.                          | Verschwunden.<br>Verschwunden.<br>Zartblau wie<br>selbstleuchend.<br>Verschwunden. | Versehwunden.<br>Sehwach grün. '<br>Tiefblau wie das<br>Glas.<br>Grün. |
| Wässerige Lösung<br>von Aesculin. Lö-<br>sung wasserklar,<br>fluorescirt blau.                      | Tiefrothes Glas.<br>Dunkelgelbes Glas.<br>Violettes Glas.<br>Einf. ebroms. Kali.                           | Versehwunden.<br>Versehwunden.<br>Blau, stärker als<br>ohne Glas.<br>Versehwunden. | Fast verschw.<br>Schwach grün-<br>gelb.<br>Veilchenblau.<br>Grasgrün.  |
| Chlorophyll in Al-<br>kohol. Dunkel od-<br>hellgrün klar, fluo-<br>reseirt roth                     | Kupferchlorid.                                                                                             | Sehwach blutroth.<br>Rothbraun.<br>Sehwach roth.<br>Roth nur wenig<br>gesehwächt.  | Stärker blutroth.<br>Lichtgrün.<br>Hellgrün.<br>Verschwunden.          |
| Lakmus in Alko<br>hol klar violett-<br>gefärbt, fluoreseirt<br>hellbraun, Lieht-<br>kegel hellgelb. | Violettes Glas.                                                                                            | Schwach braun.<br>Schwach violett.<br>Orange.<br>Gelb.                             | Hellroth.<br>Rothgelb.<br>Lichtgelb.<br>Grün bis gelb.                 |
| Curcumatinktur<br>hellbraun u. klar,<br>fluorescirt grün.                                           | Tiefrothes Glas. Tiefblaues Glas. Violettes Glas. Dopp. chroms, Kali. Schwefelsaures Kupferoxyd- Ammoniak. | Versehwunden.<br>Grün.<br>Grün.<br>Versehwunden.<br>Grün.                          | Roth. Blaugrün. Gelb. Grüngelb. Verschwunden.                          |
| Uranglas durch-<br>sichtig gelb, fluo-<br>rescirt grün.                                             | Tiefrothes Glas. Tiefblaues Glas. Doppelt ehroms. Kali. Schwefelsaures Kupferoxyd- Ammoniak.               | Verschwunden.<br>Wie ohne Glas.<br>Verschwunden.<br>Wie ohne Glas.                 | Graugrün. Olivengrün. Gelbgrün. Fast versehwunden.                     |

Durch diese Versuche ist bewiesen, dass das hei der Fluorescenz erscheinende Licht verschieden ist von demjenigen, welches es hervorgerufen hat, und zwar, dass der fluorescirende Körper Licht von geringerer Breehbarkeit anssendet, als er in dem auffallenden Liebte erhält.

Die dritte Columne unserer kleinen Tahelle zeigt, dass fast immer die Farbe des Fluorescenzlichtes verschieden ist von der Farbe der auf die fluorescierenden Körper fallenden Strublen; ja, dass fast immer, welches auch die Farbe der Zwischemnittel in der ersten Stellung ist, die Fluorescenzerscheinung, wenn sie nicht verschwunden ist, fast dieselhe Farbe besitzt, als wenn das Licht olme Zwischemnittel die Substamzen trifft. Das Chlorophyll fluorescirt roth sowohl bei direkter Bestralnung als auch bei Anwendung des rothen und grünen Glases oder des grünen Kupfereslorides oder der tiefblauen Lösung von schwefelsaurem Kupferoxylammoniak. Gleiches gilt von der Curcumatnikur, welche im direkten Sonnellichte wie nach Zwischensekung des blauen und violetten Glases sowie der blauen Kupferböung in grünem Lichte fluorescirt. Ueberall ist zugleich die Farbe des fluorescirtenden Lichtes.

Durch ein farbiges Mittel angesehen dagegen erscheint das Fluorescenzliebt nabezu in der Farbe des Mittels. Die Curcumatinktur z. D. erscheint roth im rothen, blaugefin im blauen Glase, grüngelb in der gelben Lösung von einfach chromsaurem Kali; das durch eine blaue Lösung von Kupferoxydaumonink gegangene Lieht erzeugt grünes Lieht, welches aber durch eine solche Lösung nicht hindurchzugehen vermag.

Man kann diese Eigenschaft des fluorescirenden Lichtes nach der Angabe von Stokes 1) sehr gut benutzen, um sehr sebwache Spuren von Fluorescenz sichthar zu machen. Stellt man vor den Spalt im Fensterladen eines dunklen Zimmers ein tiefblaues Glas oder eine Lösung von schwefelsaurem Kupferoxydammoniak, so dringt in das Zimmer nur dunkelblaues Licht, sieht man dann nach der Oeffnung durch ein gelbes Glas, so erscheint diese sowie das Zimmer fast ganz dunkel, da das blane Licht durch das gelbe Glas nicht hindurch zu dringen vermag. In diesem blauen Lichte fluoreseiren nun dio meisten Substanzen, und das Fluoreseenzlicht geht meist durch das gelbe Glas hindureb. Bringt man daber hinter das blaue Glas oder die blane Lösung eine auf ihre Fluorescenz zu untersuchende Substanz und blickt auf dieselbe durch das gelhe Glas, so sieht man in dem sonst fast ganz dunklen Raume auch die sehwächsten Spuren des fluorescirenden Lichtes. Meist bedarf es nicht einmal des gelben Glases zur Abhaltung des blauen Lichtes, da auch ohnedem der Raum so dunkel beleuchtet ist, dass man das Fluorescenzlieht wabrnehmen kann.

<sup>1)</sup> Stokes, Poggend. Annal. Bd. XCVI. p. 523.

## §. 44.

Prismatische Untereuchtung der Fluorescenze. Einen genauern Anfehluss Ber die Frage, welches Licht die Phronescenz zeragt und wie die Brechbarkeit des Lichtes in der Fluorescenz gefändert wird, erhielt Stokes, indem er die fluorescirenden Körper mit dem homogenen Licht des Spectrums beleuchtete und das erzeutge Fluorescenzlicht mit dem Prisma untersuchte.

Stokes wandte bei dieser Untersuchung besonders drei Methoden an '). Bei der ersten erzeugte er mittels dreier hinter einander gestellter Prismen, die dicht hinter einander standen, ein Spectrum. Unmittelbar hinter dem letzten Prisma stand eine Linse, welche die dispergirten Strahlen auffing.

In dem Brennpunkte der Linse, in dem sich alle Strahlen kreuzen, erscheint dann ein kleines weises Somnenbildehen, und von ihm aus divergiren
die farbigen Strahlen nach verschiedenen Richtungen als ebenso viele farbige
Strahlenkegel, deren Axen in einer horizonfalen Ebene liegen, und welche
sich im Brennpunkt der Linse schneiden. Die zu untersnechen Pflüssigkeit in
einem parallebejnedischen Glasgeffiss wurde so gehalten, dass der Brennpunkt auf die vordere Pfläsiche er Pflüssigkeit alle

Bei der zweiten Methode wurde in der §. 23 angegebenen Weise mit Prisma und Linse ein scharfes Spectrum erzeugt, und auf die Vorderflüche der zu nuterzuehenden Substanz geworfen, so dass diese die Stello des §. 23 erwähnten Papierschirmes vertrat.

Bei der dritten Methode schliesslich wurde eine kleine Linse von kurzer Brennweite in die einzelnen Theilo des Spectrums gehalten, um anstatt des weissen Lichtkegels bei Anwendung des direkten Sonnenlichtes einen homogen einfarbigen Lichtkegel auf die Substanz wirken zu lassen.

Bei der Untersuchung einer Chiminlösung nach der ersten Methode sah man in derselhen zwei Lichtbündel, die bei ihrem Eintritte in die Flüssigkeit von einander getrennt waren, und weiterbin noch mehr aus einander gingen.

Jedes Bühdel bestand aus einer Reibo von Kegeln, deren Axen von Brempunkt der Lines aus-divergirten. Das serte oder das durch Licht geringerer Brechbarkeit erreugte Bündel bestand aus den hellern Farben des Spectrums in der natürlichen Ordnung; es hatte ein funkenhed sitsoontinuirliches Amsehen, und rührte offenbar daher, dass das durch die Pfüssigkeit dringende Licht von Stanbtheilchen, welche in derselben schwebten, zurückgeworfen wurde.

Da zweite Bündel war viel heller, seine Farbe, ein schönes Himmelblau, war überall gleich; allein dicht an dem dem andern Bündel zugewandten Rande, wo es ans den am schwächsten breeibaren Strahlen bestand, die es zu bilden vormoebten, war die Farbo weniger rein.

Stokes, Poggend, Annal, Ergänzungsband IV. p. 188-285.

Achnliches zeigten alle nach dieser Methode nntersuchten Subsianzen, bei allen trat neben dem nicht durch Fluoreseuen erregten Lichtbündel as an der brechharen Seite des Spectrums liegende fluoreseirende Lichtbündel auf. Nur ein Würfel aus Flussspath von Alston Moor liess das erste Bündel gar nicht sehen, sondern nur das fluoreseirende, jedoch trat von diesem gang getrennt im Roth ein sehwacher fluoreseirender Streifen rothen Lichtes auf. Untersuchte man das Licht einer Kerzenflamme, nachdem es durch einen solchen Würfel hindurchgegangen war, so zeigte es gerade an der Stelle des Spectrums, wo die rothe Fluoreseenz auftrat, einen dunklen Absorptionsstreifen.

Dieser Versnch zeigt, dass es hauptsächlich die brechharen Strahlen des Spectrums sind, welche Fluorescenz erzeugen. Noch dentlicher zeigt sich das bei einer Untersuchung nach der zweiten Methode. Wirst man das Spectrum auf ein ziemlich breites Gefäss, das eine klare Lösung von Chinin enthält, so sieht man, dass die minder hrechharen Farben etwa bis zur Fraunhofer'schen Linie G ungehindert durch die Flüssigkeit hindurchgehen und nur hier nnd da durch Reflexion an schwehenden Stanhtheilchen zu sogenannter falscher innerer Dispersion Anlass geben. Bei G beginnt die Fluorescenz eben merklich zu werden und die dunkle Linie G erscheint in der Flüssigkeit als eine dunkle Ebene, die eine Masse stetigen aber nngemein schwachen Lichtes unterbrach. In der Mitte zwischen G und H dagegen wurde das Licht heller nnd mehr gegen die Linie II hin nahm es eine blass himmelhlaue Farhe an. Das Licht begrenzt sich jedoch nicht auf den sichtbaren Theil des Spectrums, sondern geht noch weit über das violette Ende des Spectrums hinaus. In diesem Theile lassen sich eine ganze Reihe von Fraunhofer'schen Linien erkennen, die das in blaugrauem Lichte leuchtende verlängerte Spectrum durchsetzen. Stokes liefert von dem Spectrum beistehende Zeichnung (Fig. 86), in



der die Linie II mit der Fraunhofer'schen im Violetten (Fig. 61) identisch ist. Stokes theilte die Linien in Gruppen, die er mit den kleinen Buchstaben l, m, n, o, p bezeichnete. Die deutlichsten Linien dieser Gruppen fallen mit den schon anderweitig durch die chemische Action der Strahlen bekannten und mit den grossen Buchstaben L, M, N, O, P hezeichneten Linien im sogenannten ultravioletten Lichte zusammen.

Aus diesem Versuche geht demnach einmal hervor, dass in dem Sonnenlicht noch eine ganze Reibe von Strahlen grösserer Brechbarkeit als die siehtbaren violetten Strahlen enthalten sind, und dass es gerade diese ultravioletten Strahlen sind, welche hauptsächlich fluorescirend wirken. Aesculinlösung, Flussspath von Alston Moor etc. verhielten sieh gerade \*
wie Chininlösung.

Die dritte Methode diente nun weiter dazu, noch genauer die Wirkung der einzelnen Theile des Spectrums zu untersuchen, indem die Strahlen concentrirter in die Pfüssigkeit hineingeleitet und zugleich die übrigen Strahlen abgehalten wurden.

So zeigte sich mit dieser Methodo beim sehwefelsauren Chinin die Fluorescenz sehon im Blau und das fluorescirende Lieht gab sich als eine kleine Menge Roth zu erkennen; beim Flussspath von Alston Moor zeigte sich die Fluoresenz hauptsächlich im breehbaren Theile des Spectrums, nur an einer bestimmten Stelle des Rothen trat ein schwacher rother fluorescirender Schein auf.

Ein sehr eigenthfunliehes Verhalten bot die friseh bereitete Lösung von Chlorophyll dar. Nach der zweiten Methode unteraucht, erschienen die Fraunbfoff'sehen Linien in dem ganzen brechbaren Theile des Spectrums als Unterbrechungen eines hellrothen ins Karmoisin fallenden Grundes; bei II etwa begaan die Farbe ins Braune zu neigen, und die festen Linien t, m, n, o erschienen auf bräunlich rothem Grunde.

Bei der Untersuchung nach der dritten Methode trat die Fluorescenz zuerst auf in dem brechbarsten Theile des äussersten rothen Streifens, den die Plässigkeit bei missiger Dicke hindurchlässt, daneben kan ein heller rother, nur auf die Oberfläche der Flüssigkeit beschränkter Streifen. Wenn auch hier das erzeugende wie das Pluorescenzlicht roth war, so zeigte sich doch deutlich, dass das Fluorescenzlicht dem rothen Ende des Spectrums nüber lag. In den orange gefährben und gelben Theilen des Spectrums wurde die Pluorescenz schwach und erst weiterhin im Grün wurde sie stark und blieb stark über das violette Ende des Spectrums hinnos:

Es würde zu weit führen, hier alle von Stokes untersuchten Substanzen einzeln zu betrachten; es genüge, das allgemeine Resultat anznführen, zu dem er gelangte und welches er in dem Satz ausspricht: "Stets ist im Phoreseenzlicht die Brechbarkeit kleiner als in dem die Fluorescenz erzeugenden Lichte".

Eine prisantische Untersuchung des Phoroscenzlichtes zeigt dasselbe und zugleich, Jass, wenn und has erregende Leicht boungen war, das erregde doch stets zusammengesetzt ist. Wenn man bei der zweiten der erwälnten Untersuchungsmethoden amtatt einer Lösung von Chinin oder Acceullie ein stark mit der Lösung gelränktes Papier nimmt, so erreheint auf demselben das ganze Spectrum, also auch der durch die Lösung hindurchgelnende siehtbare Theil desselben. Wenn man nun den Spalt sehr kurs nimmt und das Spectrum durch ein Prisana mit verticaler brechender Kante erzeugt, so erhält man ein sehr sehnulase Spectrum. Wenn man dann das so erzeugte Spectrum AC (Fig. 87) durch ein Prisana mit horizontaler brechender Kante betrachtet, so wird das Spectrum in zwei Theile zerleut (Fig. 87).

Zunächst sieht man das abgelenkte Spectrum, welches herrührt von dem in gewöhnlicher Weise ven dem Papier zerstreuten Lichte, in der §. 17 (Fig. 51) angegebenen Weise; ausserdem sieht man aber noch ein zweites



Spectrum zw., als Spectrum des fluorescirenden Lichtes. In diesem laufen die einzelnen Farben horizontal, und zwar in der Reihenfolge des gewöhnlichen Spectrums, oben roth, darunter gelb n. s. w., so dass die einzelnen Fraunhofer-schen Linien die sämmtlichen Farben durchsetzen. Das Spectrum der fluorescirenden Strahlen, von Stokes als derivirtes bezeichnet, liegt stets an der obern Seite des abgelenkten und ist somit weniger gebrochen, die rothen, gelben u. s. w. Strahlen liegen in gleicher Höhe mit den Farben im abgelenkten Spectrum.

Es folgt also daraus auf das überzeugendste, dass durch Pluorescenz die Breehbarkeit der Strahlen vermindert, und dass durch homogenes die fluoreseirende Suhstanz terefendes Licht zusammengesetztes Licht von kleinerer Breehharkeit erzeugt wird.

An welcher der Fraunhofer'schen Linien das derivite Spectrum seinen Anfang nimmt, hängt von der fluorescirenden Substanz ab, welche man wühlt. Beim Chlorophyll fängt es schon beim Roth an, beim Curcumpappier bei der Linie F, beim Chinin und Aesculinpapier erst bei G, beim Urnaglas schon bei der Linie E. Ebenso hängt davon ab, welche Farbe im derivitra Spectrum vorherrscht; beim Chlorophyll roth, heim Chinin blau, beim Urnaglas grün. Das violette Ende fehlt jedoch immer, deshalb reicht das abgelenkte Spectrum stats tüefer hinab.

Wendet man anstatt der Papiere eine Lösung an, welche nur wenig zerstroutes Lieht zurückwirft, se verschwindet das abgelenkte Spectrum fust ganz und man sieht nur das derivirte Spectrum.

Die Untersnehung nach der zweiten Methode macht noch auf einen wichtigen, vorhin sehen erwähnten Umstand aufmerksam, der für die Theorie der' - Brescheinung von hoher Bedeutung ist. Die Flnorescenz wird dort meist nur von den brechbarsten Strahlen erzeugt; untersucht man nun ein Lichtbündel prismatisch, anchdem es durch eine fluorescirende Pflüssigkeit hindurchgegangen ist, so findet man, dass die brechbarsten Strahlen von dieser ganz absorbirt sind, eine Erscheinung, die den engen Zusammenhang zwischen Absorption und Fluorescenz zigt, die beweist, dass es das absorbirte Licht ist, welches die Fluorescenzerscheinungen im Flussspath von Abton Moor, in den Lösangen von Chlorophyll und im Irusapsath von Abton Moor, in den Lösangen von Chlorophyll und im Uranglas. Nach der dritten Methode untersucht erscheinen helle Fluorescenzsterien in den beiden ersten Substanzen an gewissen Stellen des Spectrums geringerer Brechbarkeit; beim Flussspath im Both, beim Chlorophyll im Roth und Grün; das durchgelassene Licht mit dem Prisma untersucht zeigt an denselben Stellen des Spectrums dunkle Absorptionsstreifen. Es is somit der Satz gerechtfertigt, dass überall dort, wo im Spectrum eine helle Fluorescenz sich zeigt, im durchgelassenen Licht ein Absorptionsstreifen aftritt.

## 8. 45.

Phosphorescona. Mit der Fluorescenz sehr nahe verwandt ist eine andere Wirkung des Lichtes auf eine grosse Anzahl von Körpern, welche mit dem Nanen der Phosphorescenz bezeichnet wird. Unter dem Einfluss des Lichtes der Sonne oder irdischer Lichtquellen beginnen eine grosse Zahl von Körpern, wie es die fluoreseirenden fahm, ein sanftes Licht auszustrahlen, ohne dass sich in den Körpern die geringste chemische Aenderung zeigt. Die phosphorescrienden Körpers enden aber das Liebt auch nech nach der Bestrahlung aus, während die fluorescirenden sehr bald oder gar unmittelbar nach der Bestrahlung erlösschen.

Es gibt eine ziemliche Anzahl natürlicher und künstlicher Minerale, die diese Eigenschaft der Phosphorescent in ganz ausgezeichnetem Masses besitzen, und welche daher den Namen Leuchtsteine oder Lieblsauger erhalten haben. Zu den natürlichen Phosphoren gebören besonders der Diamant, der Kalkspath, gewisse Varietäten von Plussspath, unter diesen besonders der mit dem Namen Chlorophan bezeichnete Plussspath von Nortschinsk!). Unter den kunstlichen Phosphoren sind besonders hervorzubeben die Schwefelverbindungen der alkalischen Erden, welche man durch Glüben von Schwefel mit Kalk. Baryt oder Strontian oder auch mit deren Carlonaten oder sehliesslich durch Beduction der Sulfate dieser alkalischen Erden mit Kohle erhält?<sup>4</sup>).

Um die Phosphorescenzerscheinung bei diesen Körpern hervorzurufen genügt es, dieselben eine kurze Zeit dem Lichte der Sonne oder auch nur dem

<sup>1)</sup> E. Becquerel zählt Ann. de chim. et de phys. III. Sér. T. LV und noch vollständiger in: La lumière, sa cause et ses effets. Paris. 1867, dessen 1. Bd. zur Halfte von der Phosphorescenz handelt, alle phosphorescirenden Substanzen auf.

E. Becquerel a. a. O. und La lumière etc. p. 207 ff. Forster, Poggend. Annal. Bd. CXXXIII.

diffusen Tageslichte auszusetzen und dann in einen dunklen Raum zu bringen, in welchem der Beobachter sich bereits eine Zeitlang vorher aufgebalten hat, um sein Auge auch für ganz schwache Lieltwirkungen empfindlich zu machen. Ein anderes Mittel, um die Phosphoresenz sichtbar zu machen, ist die Beleuchtung der Phosphore int lecktrischem Liebte. Ze dem Ende werden die Phosphore am besten in gepulverter Form in eine weite Röhre gebracht, in deren Enden Rinklich wie hei den Geissler shen Röhren Drithz eingeschnolzen sind, und dann die Luft in der Röhre sehr stark verdünnt. Man verbindet dann die Drithte der Röhre mit den Polen des Inductionsapparates und lässt eine Zeitlang den elektrischen Storm durch die Röhren hindurchgeben.

Erregt man die Phosphoreseenz auf die eine oder andere Weise, so sieht man die Phosphore im Dunkeln jeden mit einer bestimmten ihm eigenthümliehen Farthe leuchten, welche nicht nur von der Zusammensetzung des Phosphors, sondern auch wesentlich von seiner physikalischen Beschaffenbeit abhängt. Dahei ist zunächst die Temperatur, his zu welcher der Phosphorbei der Darstellung erwärmt wurde, von wesentlichem Einfluss. So gab bei den Versuchen Beequerels '9' in Phosphor, der aus Glüben von Armsgonit und nachberigem Zusammenbringen des so erhaltenen Kalkes mit Schwefel erhalten war, ein hilbliches Licht, als seine Temperatur nicht ther 500° gesteigert war, dagegen ein sehr lebhaftes grünes Licht, als er während 
30 Minuten einer Temperatur von etwa 900° ausgesett war.

Einen ganz merkwürdigen Untersehied zeigte das Sehwefelcaleium in Bezug auf die Farhe des Phosphoreseenzliehtes je nach der Form, in weleher der Kalk mit dem Schwefel zusammen erhitzt wurde. Die Farbe des Phosphorescenzliehtes wurde, als mit Schwefel zusammen geglüht war

Reiner iallandischer Doppelspath orangegelh
Kalk aus Doppelspath desg. weniger hell
Weisser Marmor gelh , sehr sehwach
Kalk aus Marmor desg. desgl. desgl.
Kalk aus Maternschalen gelb
Kalk aus Kalkstein gelb, sehr sehwach
Kalk aus Kalkstein greib, sehr sehwach
Kalk aus Kreide oder Kreide gelb, kunn siehther
Arragonit von Vertaison grün, ziemlich hell
Kalk aus Arragonit grün, schwach
Faseriger Arragonit violett

Kalk aus faserigem Arragonit . . . grun, sehr hell.

Wurden die Kalksalze vorher in Süure, Salpetersäure oder Salzsture auf gelöst, dann mit kohlensaurem Ammoniak gefällt, und der so erhaltene kohlensaurer Kalk mit Sehwefel gegülntt, so wurden die Farben wieder andere. Ein so aus weissem Marmor dargestellter Phosphor leuchtete violett, ein aus

<sup>1)</sup> E. Becquerel, La lumière etc. p. 218.

Austernschalen erhaltener grün <sup>1</sup>). Aehnlich verhielten sich die andern phosphoreseirenden Substanzen.

Auf die Farbe des Phosphorescenzlichtes ist ebenfalls von Einfluss die Temperatur, bei welcher der Körper der Wirkung der Lichtstrahlen ausgesetzt wird. Für ein Schwefelstrontium gibt Becquerel folgende Farben an:

| Temper.   | Farbe              | Temper.    | Farbe        |
|-----------|--------------------|------------|--------------|
| $-20^{0}$ | Violett, sehr hell | + 90       | Gelbgrünlich |
| + 20      | Blauviolett        | 100        | Gelb         |
| 40        | Hellblau           | 200 ungef. | Orange       |
| 70        | Grünlich           | _          | _            |

Für verschiedene Schwefelealeium ist die Farbenfolge umgekehrt, mit steigender Temperatur nähert sich die Farbo mehr dem brechharen Ende des Spectrums<sup>2</sup>).

Die Dauer des Phosphorescenzlichtes nach der Insolation ist für die verschiedenen Körper eine sehr verschiedene 3). Die Mehrzahl der Mineralien und Salze hesitzt die Pühigkeit zu leuchten nur wenige Sekunden oder höchsten einige Minuten, und vielfach bedurfte es eines längern Verweilens im dunkeln Zimmer, um nach ganz kurzer Zeit überhaupt noch ein Leuchten wahrzunehmen.

Zwischen der Intensität des Phosphorescenzlichtes und der Dauer des Leuchten existirt keine Besichung; gewisse Mineralien, wie der Arragonii, leuchten ziehlich hell, aber nur etwa 20 Sekunden nach der Insolation, der Chlorophan dagegen und gewisse Diamanten, welche nach der Belichtung viel weniger hell leuchten, erföschen erst nach mehr als einer Stunde. Dasselbe zeigt sich bei den Schwefelverbindungen der Erden, deren mehrere länger als 30 Stunden leuchten.

Nachdem Beoquerel erkannt hatte, dass die Dauer der Phosphoroseene eine sehr verschiedene sein konnte, vermuthete er, dass das Phinomen ein sehr viel allgemeineres sei, als man bisher angenommen, und dass man nur deshalb in vielen Eillen die Phosphoroseenn nicht wahrgenommen, weil sie zu rasch nach der Belichtung verlischt. Er construirte deshalb einen eigenen Apparat, das Phosphoroskop, mit welchem er die Korper wenige tausendstel Sckunden nach der Belichtung bevloehten konnte<sup>1</sup>D. Das Phosphoroskop in der von Beequerel angewandten Form zeigt Fig. 88, die innere Einrichtung Fig. 89.

8, 45,

<sup>1)</sup> E. Becquerel a. a. O. p. 219 ff.

<sup>2)</sup> E. Becquerel a. a. O. p. 386 ff.

<sup>3)</sup> E. Becquerel a. a. O. p. 244 ff.

<sup>4)</sup> E. Becquerd, Annales de chim. et de phys. III, Sér. T. LV. La lumière 24). Etwas einfachere Formen des Apparates fertigt Duboseq in Paris (Rue de l'Odéon) an.

In einer innen geschwärzten Blochbüchse M, wolche in ihrer vordern und hintern Wand zwei genau entsprochend liegende sectorenförmige Einschnitte

8. 45.



hat, sind auf einer Axe S zwei Scheiben angebracht, deren Einrichtung Fig. 89 zeigt.

Auf jeder der Scheiben sind sectorenartige Einschnitte, in der Zoichnung vier, deren Breite etwa 1/2 des Zwischenraumes zwischen je zwei Oeffnungen beträgt, so angebracht, dass die in der einen Scheibo befindlichen Oeffnungen sieh gerade vor der Mitte des undurchsiehtigen Theiles dor andern Scheibe befinden. Die Scheiben selbst befinden sich möglichst nahe an dem vordern und hintern Boden der Büchse. Auf der Axe der Scheiben, ausserhalb der Büchse ist ein Trieb eingeschnitten, in welchen die Zähne des letzten zu dem Räderwerk gehörigen Zahnrades eingreifen. Das Räderwerk wird durch die Kurbel P gedroht, und damit das Scheibenpaar ie nach der Schnelligkeit, mit der man dreht, in eine mehr oder weniger rasche Rotation versetzt. Das Phosphoroskop wird nun so aufgestellt, dass die von einem Heliostaten reflectirten Sonnenstrahlen auf die Oeffnung des vordern Bodens über S fallen, während das Auge des Beobachters sieh auf der entgegengesetzten Seite der Büchse vor der dort befindlichen Oeffnung befindet. Der Körper, dessen Phosphorescenz untersucht werden soll, wird, wie es die Figur zeigt, mit Hülfe eines an dem Knopfe N befindlichen Rähmehens zwischen die beiden

rotirenden Scheiben gehängt. Werden nun die Scheiben in Rotation versetzt so erbält der Körper jedesmal dann Licht, wenn eine der Oeffnungen der vordern Scheibe vor der Oeffnung des vordern Bodens ist; da aber dann die Oeffnung des hintern Bodens durch den undurchsichtigen Theil der hintern Scheihe bedeckt ist, so kann jetzt keine Spur von Licht zu dem Auge des Beobachters gelangen. Wenn dann aber bei der Drehung der Scheiben eine Oeffnung der hintern Scheibe vor die Beobachtungsöffnung tritt, so wird nur das von dem Körper ausgesandte Phosphorescenzlicht sichtbar, da dann die andere Oeffnung des Apparates verdeckt ist. Drebt sich das Scheibenpaar in der Sekunde einmal, so wird bei der angenommenen Theilung der Scheiben, vier Oeffnungen auf jeder, deren jede 1/15 des Kreisumfanges umfasst, und von denen die zugewandten Seiten der Oeffnungen der vordern und hintern Scheibe 1/16 Kreisumfang von einander entfernt sind, die Zeit zwischen Belichtung und Beohachtung 1/16 Sekunde. Wird das Scheibenpaar etwa 100mal gedreht, so beobachtet man den phosphoreseirenden Körper 0,0006 Sekunden nach der Belichtung. Ehenso lange ist dann der Körper jedesmal sichthar, und ebenso lange dauert die Belichtung.

Mit Hülfe des Phosphoreskopes faud nun E. Beoquerel in der That, dass die Phosphoresconz eine viel allgemeinere Eigenschaft sei, als man früher geglaubt hatte. Die Alkalien, die alkalischen Erden und Erden, sowie deren sämmtliche Salze, inshesondere die Aluminiumverhindungen zeigten bei hinreichend rascher Drehung lehhaftes Phosphorescenzlicht; so ebenfalls fast alle organischen Substanzen.

Nur die Verbindungen der Schwermetalle zeigten im Allgemeinen keine Phosphorescenz, jedoch auch hier lieferten einige ein helles Licht, aber von kurzer Dauer. Es sind das gerade jene Metallverhindungen, welche nach Stokes vorrätglich fluoresciren, wie die Uransalze und einige Platinsalze. Ucherhanty Egalang es Beoquerel den Nachweis zu liefern, dass alle festen fluorescirenden Körper auch Phosphorescenzlicht gehen, wenn dieses Licht auch nur sehr kurze Zeit dauert. Nur für die fluorescirenden Flüssigkeiten liese sich auch hie der schnellsten Bewegung des Phosphoroskopes keine Phosphorescenz erkennen. Nichts destoweniger glauht Beoquerel, dass man nicht zu der Annahme berechtigt sei, dass dies Kfürper überhaupt keine Phosphorescenz ziegen, und ninmt dann weiter an, dass Pluorescenz und Phosphorescenz ihrem Wesen nach nicht verschieden seien, dass die Fluorescenz nur eine Phosphorescen von sehr kurzer Dauer sei <sup>1</sup>).

Darnach würde also die Phosphoreseenz ehenfalls nur die Wiederausgabe einer gewissen Quantität von hei der Belichtung absorbriten Lichte sein, eine Folgerung, welche Becquerol durch eine Beihe von Versuchen bestätigte. Zunkehst folgt aus dieser Annahme; dass bei den Versuchen mit dem Phosphoroskop die Intensität des ausgestrahlten Phosphoroseoratiektes abhlingie

<sup>1)</sup> E. Becquerel, La lumière etc. p. 316 ff.

sein kann von der Geschwindigkeit der Rotation, wenigsdens dam, wenn die Phosphoresen nicht von zu kurzer Dauer ist. Dieses Maximum wird dann erreicht sein, wenn während der jedesmaligen Belichtung der Verlust an Liebt innerhalb des zwischen je zwei Belichtungen verstriehenen Zeitraums wieder ersetzt wird. Die von dem Körper ausgegebene Lichtmenge ist aber um so Röner, je klanger, um so kleiner, je klarzer der Zwischenraum zwischen je zwei Belichtungen ist, und ist der Zeitraum kurz genug, so kann durch die folgende Belichtung der ganze Verlust wieder ersetzt werden. In der That fand Becquerel für eine Reihe von Substanzen, dass die Helligkeit zunahm, bis die Geselwindigkeit der Rotation eine gewinse Grösse erreichte, so bei gewöhnlichem Glase, bis die Zwischenzeit zwischen Belichtung umd Beobachtung O'osols obtrug !).

Perner wies Becquerel nach, dass die Intensität des Phosphorescenzlichts jener des einfallenden Lichtes proportional war?. Zur Phtrung diesen Nachweises wurde die Oeffaung in der dem Lichte sugewandten Seit des Phosphoreskopes dadurch veränderlich gemacht, dass ein Schieber mit einer Mikrometerschraube vor derselben versehoben und ao die Breite der Oeffaung zwisehen O<sup>200</sup>,5 und 24<sup>200</sup> variirt wereen konnte. Indem die Geschwindigkeit der Rotation constant erhalten wurde, wurde dann mit einem später zu beschreibenden Photometer die Intensität des Phosphorescenzlichtes gemessen. Es ergab sich, dass die Intensität desselben der Orfosse der vorbern Oeffaung, somit der Menge des den phosphorescienden Körper trefenden Lichtes proportional war. So erhielt Becquerel z. B. für die Intensität des Phosphorescenzlichtes bei einem kohlensauren Kalk folgende Werthe

| Breite der vordern | Intensität des     | J         |
|--------------------|--------------------|-----------|
| Oeffnung $= B$     | Phosphorese. $= J$ | B         |
| 1 <sup>mm</sup>    | 0,0020316          | 0,0020316 |
| $2^{mm}$           | 0,0035519          | 0,0017759 |
| 4 mm               | 0,0075962          | 0,0018990 |
| 8 <sub>mm</sub>    | 0,0155640          | 0,0019455 |
| 16mm               | 0,0337330          | 0,0021083 |
| 24 mm              | 0,0506030          | 0,0021083 |

\*Die letzte Columne läset erkennen, dass die Intensität des Phosphorescenzlichtes in der That der Grösse der Oeffnung proportional gesetzt werden kann, da die Abweichungen der Zahlen von einander innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler fällt.

Für die Anschaung Becquerel's, dass wir in dem Phosphorescenzlicht die Wiederausgabe einer gewissen Quantität des absorbirten Lichtes vor uns haben, spricht ebenfalls das Gesetz, nach welchem die Intensität des Phosphorescenzlichtes abnimmt, wonn es währvnd des allmählichen Verlöschens

<sup>1)</sup> E. Becquerel a. a. O. p. 260 ff.

<sup>2)</sup> E. Becquerel a. a. O. p. 265.

immer dieselbe Farbe beliebilt. Unter der Voraussetzung, dass durch das Ausstrahlen ein Verlaut von Liebt eintritt, und dass dieser Verlaut der in jedem Moment vorhandenen Intensität proportional ist, ergibt sieh für die Abnahme der Intensität folgendes Gesetz. Ist die Intensität im Momente, in welchem die Bestrahninga urgebert, gleich ig, so wird in dem erstem Momente dt, den wir als verselwindend klein voraussetzen, der Verlust gleich a. is, dl. Nach dem erstem Moment ist dannt die Intensität noch

$$i_0 - a i_0 dt = i_0 (1 - a dt)$$

Der in dem zweiten Momente stattfindende Verlust ist dann

 $a i_0 (1 - a dt) dt$ 

und die nach diesem zweiten Momente vorhandene Intensität ist

$$i_0 (1 - a dt) - a i_0 (1 - adt) dt = i_0 (1 - adt)^2$$

und in derselben Weise erhalten wir, dass die nach n dt Momenten oder nach der Zeit t noch vorhandene Intensität ist

$$i = i_0 (1 - a dt)^n$$
,

worin, wenn t eine messbare Zeit ist, n unendlich gross sein muss, da dt versehwindend klein ist. Wir können diese Gleiehung sehreiben

$$\log \frac{i}{i_a} = n \cdot \log (1 - a \cdot dt),$$

und entwickeln wir den Logarithmus auf der rechten Seite in schon mehrfach früher angewandter Weise in eine Reihe, so wird

$$n \log (1 - a \, dt) = -n \left\{ a \, dt + a^2 \left( \frac{dt}{2} \right)^2 + a^3 \left( \frac{dt}{3} \right)^3 + \cdots \right\}$$

und weiter, da n dt = t ist,

$$\log \frac{i}{i_0} = -at - a^2 t \cdot \frac{dt}{2} - \cdots$$

Auf der rechten Seite verschwinden, da dt verschwindend klein ist, alle Glieder ausser dem ersten, da alle mit positiven Potenzen von dt multiplieirt sind. Damit wird

$$\log \frac{i}{i_0} = -a t$$

oder

$$i = i_0 \cdot e^{-at}$$

wenn e, wie immer, die Grundzahl des natürliehen Logarithmensystemes ist. Die Intensität muss somit nach einer geometrischen Reihe abnehmen, wenn die Zeit nach einer geometrischen wächst.

Um das Gesetz zu prüfen bestimmte Beequerel unter andern die Intensität eines grün leuchtenden Uranglases<sup>1</sup>) bei sohr verschiedener Geschwindigkeit der Scheiben des Phosphoroskops, also zu sehr verschiedenen Zeiten nach der

E. Becquerel. La lumière etc. p. 278.

Insolation. Ist die Intensität nach der Zeit  $t_1$  dann  $i_1$ , nach der Zeit  $t_2$  dann  $i_2$ , so gibt obiges Gesetz

$$\log i_1 - \log i_0 = -a t_1; \ \log i_2 - \log i_0 = -a t_2$$

$$a = \frac{\log i_1 - \log i_2}{t_2 - t_1}.$$

Wenn nun das Gesetz riehtig ist, so muss, welche je zwei beobachteten Werthe man auch combinirt, der Werth von a immer derselbe sein.

Für das Uranglas erhielt Becquerel so, wenn die Zeit t in tausendstel Sekunden ausgedrückt wurde, als Werth von a=0.5546 als Mittel aus vielen wenig abweiehenden Bestimmungen.

Wir haben vorhin bei Angabe dieses Gesetzes die Beschränkung gemacht, dass das Lieht des phosphorseriendn Körpers einfarbig sei, oder doch seine Farbe nicht ändere. Aendert das Lieht seine Farbe; so kann dieses Gesetz nicht in der einfachen Form bestehen, da dann die Werthe von a für die versehiedenen Farben verschieden sind.

Das Gesetz ist überhaupt nur ein angenflærtes, es gilt nach den Versuchen Beoquerd's nicht mehr, wenn die Phosphorescenz eine betrifeltliche Dauer hat. Etwas ganz ühnliches werden wir im dritten Theil in Betreff der Abkühlung der Körper finden, wo ganz dasselbe Gesetz gilt, wenn ein Körper nur wenig wärmer ist als seine Ungebung, und wo das Gesetz der Abkühlung ebenfalls compliciter ist, wenn der Körper eine beträchtlich höhere Temperatur hat als seine Umgebung.

Einen weitern Belog für die Auffassung von Beequerel liefert der Einfluss der Wärme auf die Phosphoreseenzerscheinungen. Es ist schon eine alte Erfahrung, dass gewisse Körper, wie Flussspath, Diamant u. a. durch Erwärmen zum Phosphoreseiren kommen 'l), diese Phosphoreseenz ist aber, wenn der Körper constant auf höherer Tempentur erhalten wird, nur vortbergebend; der Körper kann aber wieder phosphoreseirend gemacht werden, wenn man ihn ver einer zweiten Erwärmung dem Lieht aussetzt. Die in der Wärme phosphoreseirenden Kürper wirden also ebenfalls nur das früher aufgenommene Licht wieder ausstrahlen. Für diese letztere Ansebauung sprieht ebengälls der Umstand, dass ein sehen ohne Erwärmung phosphoreseirender Körper durch Erwärmung zu einem lebbaftern Leuchten gebracht wird, dass er dann aber viel raseher die Fhülgiet zu leuchen verliett. Alles das sprieht dafür, dass durch die Phosphoreseerne eine gewisse Quantität von dem phosphoreseirender Körper durch Körper vohrer aufgenommenen Lichtes wieder ausgezechen wird.

Bei der Phosphoreseenz sind es wie bei der Fluoreseenz vorwiegend die breebbaren Strahlen, die blauen, violetten und ultravioletten, welche das Leuchten hervorrufen. Bei den vorzügliehsten Phosphoren, den Sulfuren des Bariums, Strontium und Caleium erstreckte sieh nach den Versuchen von

Man sehe die ältere Litteratur: E. Becquerel, La lumière etc. livre L. p. 9-34.
 E. Becquerel's Versuehe a. a. O. livre III. ehapitre l.

Beequerel die erregende Wirkung nach der Seite der weniger brechbaren Strahlen nicht fluer F. hinaus V). ale se hat sogar den Anschein, als wenn die weniger brechbaren Strahlen die von den hrechbarern erregte Phosphorescenz aus-lösehen. Das scheinbare Auslösehen hat aber seinen Grund darin, dass die weniger brechbaren Strahlen auf die phosphorescienden Kürger denselben Einfluss haben wie die Wärme, sie bewirken ein lebhafters und deshalb kürzer dauerndes Phosphorescienen. Erregt man nämlich durch weisses oder blaues Licht die Phosphorescenz und lässt dann nur ganz kurze Zeit rothes oder gelbes Licht auf die phosphorescienden Körger wirken, so leuchten dieselben beträchtlich lebhafter, als wenn man die Strahlen nicht hat wirken fassen. Wenn deshalb diese Strahlen längere Zeit wirken, so ist während ihrer Wirkung des Lichtes dunkel?).

Die Strahlen des Phosphorescenzlichtes sind stets weniger hrechbar als jene des erregenden, und im Allgemeinen liefern dieselben ein continuirliches bis in das Blaue reichendes Spectrum. In einzehen Pallen treten indess in den Phosphorescenzspectrum einzehne helle Linien auf. Besonders interessant ist dahei das salpetersaure Uranovyd, dessen Phosphorescenzpectrum aus acht hellen Linien zwischen B und F besteht, welche nach Angabe Jamin's geran den Absorptionsstreifen entsprechen, welche Sonnenlicht zeigt, nachdem es das Salz durchdrungen hat, so dass sich also auch hier der Kirchhoff sehe Satz bestätigt fände, dass ein Körper gerade das Licht aussendet, welches er absorbirt.

Nach alledem scheint somit die Phosphorescenz als eine auch nach der Beleuchtung fortdauernde Fluurescenz betrachtet werden zu Können; indess lässt sich nicht leugnen, dass diese Anschauung immerhin noch einigen Schwierigkeiten begegnet, zu denen heronders die Phosphorescenzerseheinungen bei Krystallisation gehören, wie sie H. Rose?) bei der Krystallisation der arsenigen Säure aus einer sehr langsam sich abkühlenden Lösung, oder auch bei der Krystallisätion eines vorher geschmolzenen und dann gelösten Gemenges von schwefelsaurem Kall und Natron beobachtet hat. Jeder sich absetzende Krystall glikt zu einem kurzdauerden Leuchten Anlass. Es ist schwer, hier nazunehnen, dass dieses Leuchten Wiedergabe des im gelüsten Zustande absorbiten Lichtes sei.

## §. 46.

Chemische Wirkung des Lichtes. Bei den in den vorigen Paragraphen betrachteten Wechselwirkungen zwischen dem Licht und den Körpern, auf welche es bei der gestörten Aushreitung trifft, und in welche es eindringt,

<sup>1)</sup> E. Becquerel a. a. O. p. 298 ff.

<sup>2)</sup> E. Becquerel a. a. O. p. 301.

Jamin, Cours de physique. T. III. p. 491.

<sup>4)</sup> H. Rose, Poggend. Annal. Bd. XXXV.

269

wird die Beschaffenheit der Körper nieht bleibend gefindert; es gibt jedoch eine Beihe von Körpern, welche durch die Einwirkung des Liehts eine hleibende Aenderung erfahren, deren chemische Zusammensetzung dadurch gefindert wird. Wir müssen uns hier damit begnügen, eine kurze Uebersicht über die hierber gehörigen Wirkungen zu geben und wegen des Genauern auf die Lehrbücher der Chemie!) und der Pflanzenphysiologie?) zu verweisen.

Die ausgedehnteste und grossartigate chemische Wirkung des Lichkes ist die Einwirkung desselben auf die Vegetation; nur nuter dem Einflusse des Lichtes können die Pflanzen gedeihen. Durch die Blätter absorbiren die Pflanzen aus der Atmosphäre Kohlensäure, durch die Einwirkung des Lichtes wird diese zersetzt und der Sauerstoff von den Pflanzen ausgehaucht, während der Kohlenstoff fähig zu neuen andern Verbindungen in der Pflanze augesammelt bleibt.

Dass es das Licht ist, welches in der Pflanze diese Zersetzung erzeugt, geht unmittelhar daraus hervor, dass hei Nacht, oder auch hei Tage in dunklen Rüumen, der chemische Process bei den Pflanzen gerade umgekehrt ist, die aus der Luft absorbirte Kohlensäure wird dann nicht zersetzt, sondern durch den absorbirten Sauerstoff wird in der Pflanze Kohlenstoff verbrannt und Kohlensäure ausgehaucht.

Ausserdem hat aber die Chemie eine ganze Reibe von chemischen Wirkungen des Lichtes kennen gelehrt, indem sie gezeigt hat, dass unter Einwirkung des Lichtes theils chemische Verbindungen, theils Zersetzungen stattfinden können.

Eines der ausgezeichnetsten Beispiele der durch Licht bewirkten Verhindung zweier Elemente ist die Bildung von Salzsäure aus einem Gemische von gleichen Volumen Chlor und Wasserstoff. Bringt man ein solches Gemisch im Dunkeln zusammen, so verändert sich dasselbe nicht; wenn man dagegen anf dasselbe Licht wirken lässt, so tritt sofort die Bildung von Salzsäure ein, bei Anwendung direkten Sonnenlichtes mit einer solchen Heftigkeit, dass das Gemisch explodirt gerade wie Knallgas, wenn man den elektrischen Funken durch dasselbe hindurchschlagen lässt. Das Chlor hat bei Einwirkung des Lichtes ein solches Bestreben sich mit dem Wasserstoff zu verbinden, dass es denselhen sogar aus andern Verhindungen ausscheidet. So hält sich Chlorwasser im Dunkeln unter Ahschluss der Luft aufbewahrt vollständig ungeändert, dagegen unter Einfluss des Lichtes wird das Wasser zersetzt, es hildet sich Chlorwasserstoffsäure, während Sauerstoff ahgeschieden wird. Ebenso wie sich das Chlor mit dem Wasserstoff verbindet, kann es in einer Reihe von andern Körpern unter Einwirkung des Lichtes Chlorsubstitutionsprodukte bilden; indem für eine hestimmte Anzahl Wasserstoffatome, welche austreten

Gmelin, Handbuch der Chemie. Th. l. E. Beequerel, La lumière, sa cause et ses effets. T. II.

<sup>2)</sup> J. Sachs, Handbuch der Pflanzenphysiologie, Leipzig, Engelmann, 1865.

und Chlorwassersfoff liefern , ebenso viele Atome Chlor eintreten. So tritt es unter Einwirkung des Lichtes in verenieiende Kohlenwasserstoffe, indem es einen Theil des Wasserstoffs deplaciet. Mit Sumpfgas  $CH_{\ell}$  zusammengebracht, bleiht es im Dunkein ungesindert, unter Wirkung des diffusen Lichtes entwickeln sich nach und nach die Körper  $CH_{\ell}$  70,  $CH_{\ell}$  72, CH  $Cl_{2}$ , das Chloroform und schliesslich der Chlorkohlenstoff  $CCl_{\ell}$ . Mit Essigsäure bildet es unter Einwirkung des Sonnenlichtes Trichloressigsäure.

Ein weiteres Beispiel von Verbindung durch den Einfluss des Lichtes ist das Klorkohlenoxyd, welches durch direkte Verbindung des Chlors mit dem Kohlenoxyd im Lichte entsteht, während im Dunkeln die beiden Gase sich nicht verbinden.

Aehnlich wie das Chlor verhalten sich Brom und Jod gegen Wasserstoff unter Einwirkung des Lichtes. Auch der Sauerstoff tritt unter Wirkung des Lichtes in vielen Fällen activer auf als ohne dasselbe, so besonders hei der Oxydation organischer Körper.

Während so einereits das Licht die Verhindung verschiedener Elemente erleichtert, witht es anderevsiets direkt zerschend auf chemischer Verbindungen ein, letzteres ganz hesonders auf die Verhindungen der edlen Metalle. So werden fast alle Silherverhindungen unter Wirkung des Lichtes mehr oder weniger zerlegt und geschwärt. So werden Chlorsilher, Josialier etc. an Lichte sehr bald gefürft, erst violett, dann sehwarz. Aehnlich verhült es sich mit den Verhindungen vom Odd, Platin und Quecksilher.

Die zersetzende Wirkung des Lichtes auf Metallverhindungen wird in vielen Füllen durch die Gegenwart organischer Körper befördert; so geschiebt selhst die Zersetzung der Silbersalze viel rascher, wenn sie mit organischen Körpern, wie mit Papier in Berührung sind. Andere Körper, wie Eisensalze, Uransalze, dremosaure Salze zersetzen sich nur hei Gegenwart organischer Körper, welche die bei diesen Zersetzungen frei werdenden Salzhildner oder den Sauerstoff alsorbiren. Dieser Einfluss der organischen Substanzen ist nach dem Vorigen leicht verständlich, denn es wirken hier beide Arten von Einflüssen des Lichtsz zusammen. Unter Einfluss des Lichtes verhindet sich Ohlor oder Sauerstoff mit dem Wasserstoff der organischen Körper, es wirkt deshalb die Gegenwart eines soleben Körpers hei Chloriden oder Oxyden anziebend auf Chlor und Sauerstoff und unterstützt deshalb die zerlegende Wirkung des Lichtes. Achnlich wie die organischen Körper wirken alle Reductionsmittel oder solche Substanzen, welche den vom Metall abgeschiedenen Sauerstoff oder Sakhildner aufzunehmen im Stande sind.

Ja es ist im Allgemeinen nicht einnal erforderlich, die im Licht zersetzharen Salze gleichzeitig mit diesen Mitteln, den sogenanten Sensihilatoren, der Wirkung des Lichtes auszusetzen, sondern es genügt, die zersetzbaren Salze allein dem Lichte auszusetzen und dann mit den Reductionsmitteln zusammenzubringen, um die Zersetzung hervorzurufen. Ganz besonders gilt das von den zersetzbaren Silbersalzen. Lisst man dieselben der Wirkung des Lichtes nur kurze Zeit ausgesetzt, so werden sie vom Lichte noch nicht zersetzt, bringt man aber ein insolirtes Silbersalz dann mit einem Reductionsmittel in Berührung, so tritt die Zersetzung nachträglich ein.

Lettere Erscheinung hat in neuester Zeit die ausgedehnteste Anwendung gefunden in der Herstellung von Liebtbildern. Man überzieht ein Papier oder eine Glasplatte mit einer Schicht eines empfindlichen Silberpräparates, indem man das Papier mit einer Lösung von Koebsalz oder Jodishlum imprägnist und es dann auf einer Lösung von salpetersaurem Silberoxyd schwimmen lässt, oder die Glasplatte mit einer Gollodiumschicht überzieht, welche etwas Jodkalium enthält und dann in eine obensolche Lösung von salpetersaurem Silberoxyd eintaucht. Durch doppetle Zersetzung bildet sich dann an der Doerfische dieser Präparate Jod- oder Chloraiber, und salpetersaures Kail oder Natron. Letztere Salze werden dann in der Piltsaigkeit gelöst, während die unßöslichen Silberaske in dem Papier oder der Platte zurückbleiben.

Unter Abschluss des Lichtes bringt man dann eine so präparirte Fläche in einer Camera obscura in die Brennebene einer achromatischen Sammellinse und lässt das dort befindliche reelle Bild des abzubildenden Gegenstandes kurze Zeit auf die praparirte Fläche wirken. Ehe die Wirkung sichtbar ist, nimmt man dieselbe wieder heraus und tibergiesst sie unter Abschluss des Lichtes mit einer reducirenden Flüssigkeit, etwa mit einer concentrirten Lösung von Gallussäure. An den Stellen, wo das Licht gewirkt hat, am meisten dort, wo es am hellsten war nnd immer weniger, je weniger hell das Licht war, wird dann das Silber reducirt; während dort, wo das Licht gar nicht wirkte, das Chlor- oder Jodsilber ungeändert zurückbleibt. Um das Bild der weitern Einwirkung des Lichtes zu entziehen, wird dann die zurückgebliebene empfindliche Schicht des Silbersalzes durch ein Lösungsmittel, eine Lösung von Cyankalium etwa, oder von nnterschwefligsaurem Natron fortgenommen. Das auf diese Weise erzeugte Bild ist ein sogenanntes negatives, das heisst, die Lichter sind dunkel und die Schatten hell. Von diesem werden daher positive Copieen gonommen, indem man mit dem negativen Bilde ein präparirtes Papier bedeckt und nun durch das Bild hindurch Licht auf das Papier wirken lässt, Die Stellen, wo das Silber reducirt war, sind auf den negativen Bildern undurchsichtig, die übrigen sind durchscheinend. Auf dem empfindlichen Papier werden daher die mit den Partieen, wo das Licht gewirkt hat, bedeckten Stellen der Wirkning des Lichtes entzogen, und nicht oder nur wenig gefärbt, während die andern Theile geschwärzt werden. Man löst dann wieder das nicht zersetzte Silbersalz auf, und erhält dann ein positives Bild, indem die im abzubildenden Gegenstande hellen Stellen, in der weissen Farbe des Papieres hell auf dem dunklen, durch das Silbersalz gefärbten Grunde erscheinen 1).

Ueber Photographie sind in neuester Zeit eine Auzahl von Handbüchern ereinen. Eine kurze Darstellung des Verfahrens nebst Litteratur bis 1849 siehe Handwörterbuch der Chemie von Lichig, Poggendorff und Wöhler, Artikel Licht-

Etwas anders ist die Benutzung der Lichtwirkung zur Herstellung von Bildern bei dem von Daguerre zuerst entdeckten und anfangs allgemein angewandten Verfahren. Man henutzt dort den im ersten Theil hesprochenen Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf die Condensation der Dämpfe. Eine mit Silber plattirte Kupferplatte wird durch Einwirkung von Joddämpfon mit einer empfindlichen Schicht bedeckt und diese Platte der Einwirkung des Lichtes in der Camera obscura ausgesetzt. Hält man dann die Platte, ebe man die Einwirkung des Lichtes auf derselben sieht, über schwach erwärmtes Quecksilber, so schlagen sich die Dämpfe an den Stellen nieder und amalgamiren das Silber, wo das Licht gewirkt hat, und zwar um so mehr, je stärker die Einwirkung des Lichtes war. Uebergiesst man dann die Platte mit einer das Jodsilber auflösenden Flüssigkeit, so bleiben die amalgamirten Stellen wie mit einem weissen Ueberzug bedeekt auf der glänzenden und deshalb im diffusen Lich't dunklern Silberplatte zurück. Man erhält so ein positives Bild, welches gegen das Licht nicht weiter empfindlich ist, da die empfindliehe Schicht fortgenommen ist.

Die Gesetze der chemischen Liebtwirkung sind am ausführlichsten unterseucht worden von Bunsen und Roscoe<sup>1</sup>) an der Einwirkung des Lichtes auf das Gemisch aus Chlor und Wasserstoff, mittels dessen es diesen Experimentatoren gelang, einen photochemischen Messapparat herzustellen, an welchem die in gegebener Zeit durch die Einwirkung des Lichtes erzeugte Menge von Salzsture gemessen werden konnte. Die Einrichtung des Apparates zeigt Füg-90.



An eine mit einem Glashahne h versehene Glasföhre ist das Gefäss i angeblasen, welches als Insolationsgefäss dient; dasselbe wird vor der Lampe so gehlasen,

blider, spätere Litterntur in den Fortachritten der Physik von der Berliner physik. Gesellschaft. Das ansüffbricheste neuere Werk ist wohl das Lechtwoch der Photographie von Dr. H. Vogel. Berlin 1867—1868. Dasselbe gibt auch eine ziemlich vollstanlige Überschiet aller chemischen Lichtwirkungen. Die Photographie ist ebenfalte ausführlich behandelt in dem sehon erwähnten Werk von E. Brequerel, La Immière etc. T. Berlin 1868. Dasselbe gibt auch eine Schaft geschen der Schaft gesche Schaft g

Bunsen u. Roscoe, Photochemische Untersuchungen. Poggend. Annal. Bd C. CI, CVIII.

dass eine zu der richtigen Grösse ausgeblasene Kugel zwischen nassen Brettern zu einem Geffiss von wenigen Millimetern Dicke zusammengedrückt wird. Das an der andern Seite des Geffasses befindliche erst aufwirte, dann abwärte und schlieszlich horizontal weiter geführte Bohr ist in das bei s erweiterte auf einer Skala liegende capillare Bohr luftlicht eingeschliffen. Das capillare Bohr ist anderzeita an das ziemlich weite Geffass i angeschnolzen, welches ebenso wie das Insolationsgeffas ungelhir zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Vor den Geffasse i geht ein zweites Rohr in ein mit Holzkohlo und zwischengestreuten Kalibydrat gefülltes Condensationsgeffass.

Um das Insolationsgeflass und den ganzen Apparat mit dem Gemische aus gleichen Volumen Chlor und Wasserstofl, dem von Bunnen sogennanten Chlorknallgas zu füllen, ist das mit dem Hahne h versehene Rohr durch eine luftdiehte Röhrenverbindung mit einem Geflase in Verbindung, in weichend nurch einen galvanischen Strom Salzsäure von dem specifischen Gewichte 1,148 zersetzt wird. Bei dieser Zersetzung hildet sich, wie Bunsen durch eigene Versuche nachwiss, immer das Gemische aus genau geleichn Volumtheilen Chlor und

Wasserstoffgas. Damit aber der ganze Apparat mit diesem Gemische gefüllt sei, ist es nöthig, 6-8 Tage unausgesetzt dasselbe durch den ganzen Apparat strömen zu lasson, da nicht eher alle Luft vertriehen und das in den Gefässen i und l vorhandene Wasser mit diesen Gasen ihron Absorptionscoefficienten entsprechend gesättigt ist. Nur wenn das ganz reine Chlorknallgas in dem Apparate ist, bekommt man constante und unzweifelhafte Resultate. Bei der Abhängigkeit der Ahsorption von Druck und Tem-



peratur ist es deshalb wesentlich, dass Druck und Temperatur stets ganz constant erhalten werden.

Das Insolationsgefäss befindet sieh, im Uebrigen durch eine Kapsel vor allen Ubrigen Lieht gesehutzt, vor der Oeffnung eines Schirmes aufgestellt, wie Fig. 91 zeigt, durch welche das Lieht auf das Chlorknaligas wirkt. Durch dieses Lieht wird das Chlorknaligas in Salzsäuro verwandelt und diese wird sofort von dem Wasser des Gefässes i absorbirt, da das Wasser über 500 Volmen Salzsäuro absorbirt. In Folge der Absorption vermindert sich, wenn

WOLLNER, Physik IL. 2, Aufl.

der Hahn h geschlossen gehalten wird, der Druck in i, und in Folge dessen ricket das Wasser in dem auf der Skala liegenden engem folher vor, bis der Druck wieder der frühere geworden ist. Da das Geffies I sehr weit ist, wird durch das Vorrtlecken des Wasser das Niveau in I und somit auch der Druck, unter welchem das Gas steht, nicht geändert. Das Volumen, um welches das Wasser in dem Bohre vordringt, ist deshalb gleich dem Volumen der gebildeten und absorbritten Salzäure. Ist das Rohr kalbirrtt, so kann man somit an der Skala das Volumen der gebildeten Salzsäure und damit die chemische Wirkung des Lichtes dürckt messen.

In Bezug auf den Zweck, diesen Apparat zu Messungen zu benutzen, ist jedoeb ein Umstand zu beachten, der Bunsen und Roscoe sofort auf eine Eigenthümlichkeit der chemischen Action des Lichtes aufmerksam maebte, Lüsst man nämlich eine bestimmte Lichtquelle, etwa eine eonstant brennende Flamme, auf das Insolationsgefäss wirken, so ist die Menge der gebildeten Salzsäure nicht sofort in gleichen Zeiten dieselbe, sondern sie nimmt eine Zeit lang zu bis zu einem Maximum, welches dann gleich bleibt, solange dieselbe Lichtquelle auf das Insolationsgefäss einwirkt. Eine genauere Untersuchung dieses Verhaltens zeigte, dass dasselbe in einer Eigenthümlichkeit der Lichtwirkung begründet ist, welche Bunsen mit dem Namen der photochemischen Induction bezeichnete. Dieselbe besteht darin, dass die Wirkung des Lichtes auf vorher im Dunklen gehaltenes Chlorknallgas bei Beginn der Belichtung nicht mit seiner ganzen Stärke auftritt, sondern allmählich bis zu einem Maximum wächst; ja häufig tritt in der ersten Minute der Belichtung überbaupt keine Bildung von Salzsäure ein, sondern erst nach einiger Zeit, welche abhängig ist von der Masse des belichteten Gases und von der Intensität des wirksamen Lichtes. Je grösser die Masse des insolirten Gases ist, nm so länger dauert es, eho die Maximumwirkung erreicht wird, und um so kleiner ist die Maximumwirkung überhaupt, eine Erscheinung, die in der Absorption des Lichtes ihre Erklärung findet. Mit steigender Lichtstärke nimmt die Zeit. bis zu welcher die erste merkbare Wirkung oder das Maximum der Wirkung eintritt, sehr rasch ab.

Diese Zunahme der Wirkung zeigt sich nicht nur bei der ersten Belichtung des Chlorknallgases, sondern auch dann, wenn belichtetes Gas wieder verdunkelt wird, ja eine Verdunkelung von einer halben Stunde genügt, um die Zeitbauer der Induction gleich derjenigen des nicht belichteten Gases zu machen. Diese Induction tritt überdies nur ein, wenn das licht direkt and das Gasgemisch wirkt, denn wenn man die einzelnen Gase für sich insolirt, und dann zusammenbringt, so dauert es gerade so lange bis die Maximumwirkung eintritt, als wenn die Gase nicht belichtet waren.

Bunsen und Roscee nebmen an, dass diese Erscheinung ihren Grund in einem gewissen Widerstande der getrennten Gase gegen die Verbindung ihren Grund habe, der durch die Einwirkung des Liebtes erst überwunden sein müsse, ehe die Verbindung stattfinden könne; ist das der Fall, ist das Gemische inducirt, so bewirkt das Licht die Verbindung selbst und bei constanter Lichtelärke ist die Menge der gebildeten Salzsäure einfach der Dauer der Wirkung proportional. Für Messungen muss man daher stets die Zeit des erreichten Maximums abwarten 1).

Mit Hulfe dieser Messangen wurde nnn zunüchst der Nachweis geliefert, dass die chemische Lichtwirtung der Intensität des wirkenden Lichtes bei gleicher Zusammensetzung desselben proportional ist. Es wurde zu dem Ende eine constant brennende Gasfamme in verschiedene Entfernangen von dem Insolationsgefäss aufgestellt. Ist das angegebene Gesetz richtig, so muss die Menge der in der Zeit einer Minute ansch jedessand crreichtem Maximum, dem Qundrate des Planmenabstandes umgekehrt proportional sein. Wie genas das der Fall ist, zeigt folgende Beobschtungsreibe, bei welcher nur das mittelste helle Stücke einer in einem Kasten brennenden Plamme auf das Insolationsgefäss einwirkte. Bezeichnen wir die Wirkung im Abstande 1 mit m. J, die in der Entfernung r mit m. e., so ist

| $r^2 = w$ , $J = w \cdot r^2$ , |           |       |          |            |       |
|---------------------------------|-----------|-------|----------|------------|-------|
|                                 | 1. Reihe. |       |          | II. Reihc. |       |
| r                               | 10        | J     | r        | . 10       | J     |
| O,m3900                         | 4,43      | 0,673 | 0,13900  | 3,98       | 0,605 |
| O, m3315                        | 6,07      | 0,666 | O, m8310 | 5,56       | 0,609 |
| O matro                         | 14.07     | O ero | O 09495  | 10.99      | 0.643 |

Die den Werthen von so zu Grunde liegenden Einheiten sind die der willkürlich gewählten Skala. Die Zahlen für J weichen in jeder Reihe so wenig von einander ab, dass die Unterschiede vollständig innerhalb der Grenzen der unvermeidlichen Beobachtungsfehler fallen <sup>2</sup>).

Bei verschiedenen Flammen oder Lichtquellen ist die chemische Wirkung der optisch gemessenen Intensität indess nicht proportional, da die chemische Wirkung ebenso sehr von der Wellenlänge der Strahlen wie von der Intensität derselben bedingt ist.

Um die Abhängigkeit der chemieschen Wirkung des Liebts von seiner Farbe zu untersuchen, erzeugten Bunsen und Roscoe<sup>3</sup>) an einem wolkenlosen Tage mit Hulfe von Quarzinisen und Quarprismen, welche die Eigenschaft haben, 'die brechbarsten Strahlen des Spectrums in vorzöglichem Masses durchzulassen, auf einem Schirme ein Spectrum. Der Schirm war mit einer Lösung von selwefelsaurem Chinin bestrichen, um so auch den ultravioletten Theil des Spectrums mit seinen Fraunhofer'schen Linien sichtbar zu machen; derselbe war fener mit tiener Millimeterkals verschen, um an derselben die

Bunsen u. Roscoe, Photochem. Unters. III. Abhandl. Poggend. Annal. Bd. C.
 Bunsen u. Roscoe, Photochem. Unters. II. Abhandl. Poggend. Annal. Bd. C.

Bunsen u. Roscoe, Photochem, Unters. H. Abhandi, Poggend, Annal. Bd. C.
 Bunsen und Roscoe, Photochem, Unters. V. Abhandi, Poggend, Annal. Bd.
 CVIII.

einzelnen Theile des Speetrums in ihrer Lage zu den Fraunhofer'sehen Linien zu orientiren. Durch einen in Schirne vorhandeen Spalt, nn welchem das Spectrum vordher geführt werden konnte, liess man dann die Strahlen einer bestimmten Farbe auf das etwa 1,5 Meter hinter dem Schirme aufgestellte Insolationsgefüss fallen. Der Spalt hatte eine solche Breite, dass jedesmal etwa 0,08 des ganzen Spectrums das Insolationsgefüss bestrahlte. Die beobschtete Wirkung wurde dann als die der mittlern dieses Bündels betrachtet.

Die Beobachtungen wurden von etwa 11 Uhr Vormittage bis  $^1/_2$  nach Mittag angestellt, also wihrend einer Zeit, wihrend der die Röble der Sonne sieh nur sehr wenig inderte. Folgende kleine Tabelle gibt die bechaebtete Wirkung der Strahlen an. Zum Vorstfandnies derselhen bemeerken wir, dass das ganze heobachtete Speetrum in 160 gleiche Theile gethollt wurde, wie es Fig. 92 zeigt, und dass die Breite der Büschel auf der Skala bestimmt wurde. So bedeutet C his  $^1/_2$  DE, dass ein Büschel durch den Spalt ging, welches von C bis in die Mitte von D und E reichte,  $^1/_2$  DE - E, dass das Bündel von  $^1/_2$  des Matandes DE hinter D his E reichte u. s. E.

| C his 1/2 DE 0,5          | $H_1 = {}^3/_4 JM_1 55,1$                 |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1/5 DE — E 1,3            | 4/5 JM <sub>1</sub> - N <sub>4</sub> 38,6 |
| 3/4 DE — F 1,4            | $N_1 = {}^3/_4 QR 18,9$                   |
| 1/5 FG — G 28,4           | 1/2 N <sub>4</sub> Q — 1/3 RS 12,5        |
| $G = \frac{4}{5} GH 54,6$ | 1/2 RS — 2/3 ST 2,1                       |
| 1/5 GH — H 60,5           | 3/4 ST — 2/3 UV 1,2                       |
| 3/5 GH — J 52,7           |                                           |

Fig. 92 gibt diese Vertheilung der Lichtwirkung im Speetrum graphisch



wieder, indem die in das Coordinatennetz eingetragenen zur Längsausdehnung des Speetrums senkrechten Linien der an jeder Stelle, der jedesmaligen Mitte der oben angegebenen Theile des Spectrums preportional aufgetragen, und dann deren Enden durch die Linie aaaa verhunden sind. Man sieht, wie in den rethen und gelben Theilen des Spectrums his zum Grün hin die Wirkung sehr sehwach ist, wie sie im Blau sehr rasch his zu einem ersten Maximum zwischen G und H ansteigt, dann wieder his zu einem Minimum hei H abnimunt, zu einem zweiten aber kleinern Maximum im Ultravieletten, hei J ansteigt und dann gegen die breebharere Seite des Spectrums hin rasch abfüllt, his sie zwischen T und U numerkhar wird.

Ganz ehense wie bei der Wirkung auf Chlerknaligus zeigt sich die Verschiedenheit der abenischen Action der verseinden elgeführen Strußten bei der Wirkung auf die empfindlichen Silberpräparate. Man kann das am bequemsten nachweisen, indem man direkt das Sennenspectrum phetographirt, dabei aher, um nach der nitravieletten Seite die Straßten möglichst wirksam zu erhalten, Quarzlinsen and Quarzprismen amwendet. Schon nach venigen Sckunden erhött Müller in Freiburg 19 dann ein Spectrum, welches etwa hei G heginnt und his in den Raum zwischen R und S hinchnreichte, wührend die Partieen zwischen B und F selbst nach zwischnaliger Einwirkung kaum merklich geschwärzt waren. Die Dauer der Schwärzung ist aber auch in den wirksamen Theilen verschieden, so dass man zur Herstellung schöner Phetographien des Spectrums dasselbe stückweise photographien unss. Thut man das, se zeigt das so phetographirte Spectrum genau dieselben dunklen Linien, welche das Florerssensspectrum zeigt.

Mascart<sup>3</sup>) hat deshalh die Phetographie benutzt, um die Brechungsexponenten der bauptsächlichsten dunklen Linien im Ultravieletten zu bestimmen und zugleich ein möglichst veilständiges Bild dieses Theiles des Spectrums zu entwerfen. Mascart verfuhr zu dem Ende se, dass er in einem Spectrometer, dessen Linsea sus Quarz bergestellt waren, das Fadenkreuz des Beehachtungsfernrehrs durch eine kleine phetographische Platte ersetzte, und se das Spectrum Stück für Stück phetographirte, welches durch ein Quarz- oder Kalkspathprisma erzeugt war. Um für die Hauptlinien jedesnal das Minimum der Ablenkung zu erhalten, wurde zunächst mit dem Auge für die sichthare Linie Ir das Minimum hergestellt, und ven hier aus damn das Ocularrebr um einen bestümnten Winkel  $\psi_2$  og gedreht. War dann der Einfallswinkel für  $h=i_s$ , se war er jetzt gleich  $i+1/i_s$  gr um chendenselben Winkel  $1/s_s$  phate aher auch der Austrittswinkel zugenemmen, eder Eintritts- und Austrittswinkel waren wieder gleich, semit die Bedingung des Minimums wieder erfixikel.

Folgende Tabelle enthält die von Maseart hechachteten Brechungsexponenten der erdentlichen Strahlen im Kalkspath und Quarz, ferner die von Maseart nach später zu hesprechender Methode hestimmten Wellenlängen,

<sup>1)</sup> Müller, Lehrbuch der Physik, Bd. I. p. 664.

<sup>2)</sup> Mascart, Comptes Rendus, LVII p. 780, LVIII p. 1111.

und für den Kalkspath gleichzeitig die von Christoffel nach seiner Formel berechneten Brechungsexpenenten<sup>3</sup>). Die Uebereinstimmung zwischen Beobechtung und Rechnung zeigt sich auch hier wieder bis auf drei Einheiten der 4. Decimale.

|             |              | Breehungsexponenten |           |         |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|---------------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Wellenlängen | Kalk                |           |         |  |  |  |  |  |
| der Linien  |              | beobachtet          | berechnet | Quarz   |  |  |  |  |  |
| A           |              | 1,65013             |           | 1,53902 |  |  |  |  |  |
| В           | 6,8667       | 1,65296             | 1,65331   | 1,54099 |  |  |  |  |  |
| C           | 6,5607       | 1,65446             | 1,65466   | 1,54188 |  |  |  |  |  |
| D           | 5,888        | 1,65846             | 1,65813   | 1,54423 |  |  |  |  |  |
| E           | 5,2678       | 1,66354             | 1,66336   | 1,51718 |  |  |  |  |  |
| b           | 5,1655       | 1,66446             | 1,66136   | 1,54966 |  |  |  |  |  |
| F           | 4,8596       | 1,66793             | 1,66776   | 1,55429 |  |  |  |  |  |
| G           | 4,3075       | 1,67620             | 1,67605   | 1,55816 |  |  |  |  |  |
| H           | 3,9672       | 1,68330             | 1,68321   | 1,56019 |  |  |  |  |  |
| L           | 3,8190       | 1,68706             | 1,68702   | 1,56150 |  |  |  |  |  |
| M           | 3,7288       | 1,68966             | 1,68961   | 1,56400 |  |  |  |  |  |
| N           | 3,5802       | 1,69441             | 1,69438   | 1,56668 |  |  |  |  |  |
| 0           | 3,4401       | 1,69955             | 1,69956   | 1,56842 |  |  |  |  |  |
| P           | 3,3602       | 1,70276             | 1,70287   | _       |  |  |  |  |  |
| Q           | 3,2856       | 1,70613             | 1,70623   |         |  |  |  |  |  |
| R           | 3,1775       | 1,71155             | 1,71162   |         |  |  |  |  |  |
| 8           | - :          | 1,71580             | _         |         |  |  |  |  |  |
| T           |              | 1,71939             | -         |         |  |  |  |  |  |

Die Bezeichung der Strablen stimmt mit der von Stok $_{\mathbb{Q}}$  und Bunsen überein, nur hat Bunsen die Gruppe L mit J bezeichnet, und die Gruppen M und N in je vier Linien resp. Gruppen aufgelöst.

Fig. 2 auf Tafel I gibt zur Orientirung die von Mascart entwerfene Zeichnung, wie sie Jamin im 3. Bande seiner Cours de physique mittheilt.

Wenn nach den Versuchen Bunsen's auch die cheunischen Wirkungen der rothen, gelben und grünen Strablen nur sehr gering sind, so können sie unter Umständen dech sehr merklich sein. So fand Becquerel'), dass wenn man eine Daguerre'sche Platte nur kurze Zeit belichtet, und dann auf dieselbe ein Spectrum wirft, dass dann nicht nur die blauen und ultravieletten Particen, sondern auch die rothen und gelben deutlich abgebildet werden. Becquerel

<sup>1)</sup> Christoffel, Poggend. Annal. Bd. CXXIV.

<sup>2)</sup> E. Becquerel, La lumière etc. T. Il. p. 75 ff., p. 90.

nimmt deshalb an, dass diese Strahlen zwar nicht direkt ehemische Wirkung ausüthen können, dass sie aber im Stande seien, eine angefangene ehemische Action fortzuführen, er nennt deshalh diese Strahlen rayons continuateurs. Bunsen ist zwar geneigt, hierin einen Fall der photochemischen Induction zu sehen, indess unterscheidet sich diese von der von Bunson hochalteten darin, dass das Silberpräparat von wirksamen Strahlen inducirt werden muss, wenn die rothen und gelben Strahlen wirken sollon, dass die letztern Strahlen selbst dass Silberpräparat nieht induciern können.

In einem Falle muss man indess den rothen und gebben Strahlen direkt chemische Wirkung zuschreiben, nämlich bei den Planzen. Es ist von Sachs ') und andern der Nachweis geliefert worden, dass das Ergrünen des Chlorophylls ganz ebenso stark unter Wirkung des rothen und gelben Lichtes erfolgt, als unter derjorigen des blauen, und dass die von den Pflanzen absorbrite Kohlensäure vorzugs-weise unter Wirkung der Strahlen grösserer, kaum unter derjenigen kleinerer Brechbarkeit erfolgt.

Die ehemische Wirkung chenso wie die Fluoreseenz und Phosphoreseenz kommt durch eine gewisse Menge absorbirten Lichtez zu Stande, wie Bunsen und Roscoe durch direkte Versuche nachgewiesen haben?). Zu dem Endo wurde zumächst die Absorption in trocknem Chlorgase untersucht. Nach dem §. 30 angeführen Absorptionagesetze ist für ein gegebense Redium die Absorption des Liehtes der Intensität desselben proportional. Wie wir dort erwähnten, haben Bunsen und Roscoe dieses Gesetz neuerdings geprüft. Es wurde das Liehte iner Lampenflamme aus verschiedener Entfernung anf das Insolationsgefäss geleitet und dessen Intensität J<sub>0</sub> gemessen. Dann wurde vor das Insolationsgefäss ein mit Chlor gefüllter Cylinder gehalten und die Intensität J des Liehtes gemessen, nachdem es denselben durchstrablt hatte. Folgende Zuhle beweisen, wie genau das Gesetz erfüllt ist!

| Nr. der | Versuche | 1     | 2        | 3      | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|---------|----------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | $J_0$    | 13,52 | 13,20    | 12,85  | 13,51 | 7,21  | 8,34  | 12,39 | 12,84 |
|         | J        | 3,63  | 3,63     | 3,79   | 3,79  | 2,11  | 2,44  | 3,69  | 3,69  |
|         | J        | 0,267 | 0,275    | 0,295  | 0,281 | 0,293 | 0,293 | 0,298 | 0,287 |
|         | $J_0$    |       | Mittel ( | ),286. |       |       |       |       |       |

Die Liehtstärken liegen zwisehen 1 und 1,0, und die Verhältnisse  $\frac{J}{J_0}$  weiehen so wenig vom Mittel derselben ab, dass die Zahlen das ohen aufgestellte Gesetz auf das sehönste heslätigen.

Bezeiehnen wir nun den Schwächungseoefficienten des Lichts in der §. 39 gegehenen Bedeutung, für Chlorgas unter dem Drucko einer Atmosphäre mit

Sachs, Lehrbuch der Pflanzenphysiologie. Leipzig 1865.

Bunsen und Roscoe, Photochem Unters. Vierte Abhandl. Poggend. Annal. Bd. Cl.

a, so wird die Intensität J nach Durchstrahlung einer Schicht von hom gegeben durch

$$J == J_{\alpha} \cdot a^{\lambda}$$
.

Nennen wir die Dicke der Schicht, in welcher das Licht auf 0,1 geschwächt wird,  $\frac{1}{\alpha}$ , so ist weiter

$$0.1J_{0} = J_{0}u^{\frac{1}{\alpha}}; \quad 10^{-1} = u^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$10^{-\alpha} = u$$

$$J = J_{0}.10^{-\alpha h}$$

oder

Den Coefficienten a bezeichnet Bunsen als den Exstinctionscoefficienten des betreffenden Mittels. Zur Bestimmung desselben hat man nur Licht von der Intensität  $J_0$  durch eine Schicht von der Dicke  $h_1$  des Mediums gehen zu lassen und die Intensität  $J_1$  zu bestimmen, man erhält dann

$$\frac{1}{h} \cdot \log \frac{J_0}{J_0} = \alpha$$

Für trocknes Chlorgas unter einem Drucke von 760mm erhielten Bunsen und Roscoe als Mittel aus vielen Versuchen

$$\alpha = 0,00577 \quad \frac{1}{\alpha} = 173,3$$

oder in einer Schicht von 173,3 mm wird die Intensität der chemischen Strahlen der benutzten Lampenflamme auf ein Zehntel geschwächt. Durch weitere Versuche wurde dann constatirt, dass der Werth von α der Dichtigkeit des Chlorgases direkt proportional ist, oder dass für Chlorgas, dessen Dichte nur die Hälfte ist, oder welches mit einem gleichen Volumen Luft gemischt ist, deren Exstinctionscoefficient bei den in diesen Versuchen vorkommenden Schichten gleich 0 ist, die Hälfte des ohigen, oder

$$\alpha = \frac{1}{346.6}$$

Lässt man nun Licht durch Chlorknallgas strahlen, das aus gleichen Volumen Chlor und Wasserstoff hesteht, so muss, wenn keine Absorption für die chemische Action stattfindet, der Werth von α diesem letztern gleich sein, findet aber eine der chemischen Wirkung entsprechende Absorption statt, so muss a grösser sein.

Die Messung des Exstinctionscoefficienten α, in dem Chlorknallgasgemisch wurde nun so ausgeführt, dass man das Licht auf ein Insolationsgefäss wirken liess, dem man eine verschiedene Tiefe gehen konnte, und die Menge der gebildeten Salzsäure verglich, wenn man die Dicke der insolirten Schicht einmal gleich h1, dann gleich h2 u. s. f. machte. In welcher Weise sich α, daraus hestimmen lässt, ergibt sich folgendermaassen. In der Entfernung z von der Eintrittsstelle des Lichtes ist die Intensität des Liehtes noch

$$J = J_0 \cdot 10^{-a_1 \cdot a_2} = J_0 \cdot e^{-ma_1 \cdot a_2}$$

wenn wie immer e die Basis des natürlichen Logarithmensystems und m der natürliche Legarithmus von 10 ist. In der unendlich dünnen Schicht de ist dann diese Intensität J dieselbe, und da die obemische Wirkung in derselben der Intensität des Lichtes proportional ist, haben wir

$$dw = N \cdot J \cdot dz = N \cdot J_0 e^{-m\alpha_i s} \cdot dz.$$

Um nun die Wirkung in einer Schicht von der Dicke  $h_1$  zu bekommen, haben wir die Summe aller dieser Ausdrücke zu bilden, indem wir  $\varepsilon$  nach und nach alle Werthe von  $\varepsilon = o$  bis  $\varepsilon = h$ , annebmen lassen, oder

$$w = \int\limits_0^{h_i} NJ_0 \ e^{-ma_iz} \ dz.$$

Nun ist

$$e^{-ma_iz} dz = \frac{1}{ma^i} \left\{ e^{-ma_iz} - e^{-ma_i(z+dz)} \right\},$$

denn zunächst können wir sebreiben

und indem wir  $e^{-m\sigma_i ds}$  in eine Reihe entwicklen

$$e^{-m\alpha_1(z+dz)} = e^{-m\alpha_1z} \left\{ 1 - m\alpha_1 dz - \frac{1}{2} m\alpha_1 dz^2 - \cdots \right\},$$

von denen schon das dritte Glied gegen das zweite unendlich klein ist. Der nach ist  $e^{-m\alpha_s t} - e^{-m\alpha_s (s+ds)} = m\alpha_1 e^{-m\alpha_s t} dz.$ 

Bilden wir nun alle diese Differenzen von 
$$z = o$$
 bis  $z = h_1$ , so bleiben nur

das erste und letzte Glied fibrig, und wir erhalten

$$w = \frac{NJ_0}{m\alpha_1} \left\{ e^{-m\alpha_1 o} \cdot - e^{-m\alpha_1 k_1} \right\}$$

oder

$$w = \frac{NJ_0}{ma_1} \left\{ 1 - e^{-m\alpha_1 k_1} \right\} \cdot$$

Mit Hülfe dreier Beobachtungen kann man hieraus N,  $J_0$  und  $\alpha_1$  bestimmen.

Bunsen und Roscoe erhielten auf diese Weise für 
$$\alpha_1$$
 den Werth  $\alpha_1 = \frac{1}{100}$ ,

also einen beträchtlich grössern Werth, als er der optischen Absorption allein entsprieht, ein Beweis, dass für die chemische Wirkung Licht verbraucht wird, und dass die Menge des verbrauchten Liebtes der chemischen Action direkt propertional ist. Die Differenz des optischen Extinctionscoefficienten werthes von  $\alpha_1$  gibt uns den chemischen Extinctionscoefficienten, derselbe wird  $\frac{1}{123}$ , das heisst, wenn in dem Chlorknallgagemische gar keine optische, sondern nur Absorption in Folge der chemischen Actien vorhanden würe, würde das in das Gomisch eindringende Liebt nach Zurücklegung eines Weges von 7239\*\*ma uf ein Zehntel seiner Stütre gebracht.

Die Zahl gilt natürlich nur für das Licht der zu diesen Versuchen benutzten

Flamme, für andere Lichtquellen, deren Licht anders zusammengesetzt ist, wird der Werth ein anderer. Für Morgenlicht, vom Zenith des wolkenlosen Himmels genommen, findet Bunsen 377, mm 3.

### 8, 47,

Theoretische Andoutungen über Absorption, Fluorescens und chomische Action des Lichtes. Die Erscheinungen der Pluorescenz und der ehemischen Action des Lichtes in Verbindung mit denen der Absorption setzen uns in den Stant, diese Erscheinungen, wenn auch nicht vollständig aufmältiern, ao doet dem Verständniss näher zu bringen.

Wenn das Licht auf einen Körper trifft, so wird es allemal geschwächt, es geht also Licht verloren.

Nun ist das Licht nach der Undulationstheorie eine Bewegung des Aethers, deren Geschwindigkeit zwischen gewissen Grenzen eingeschlossen ist; ist die Dauer einer Undulation grösser oder kleiner, so kann diese Bewegung uns nicht mehr den Eindruck des Lichtes machen. Denn nach der Undulationstheorie ist für die verschiedenen Farben die Wellenlänge eine verschiedene. Da aber nun im leeren Raum das Licht aller Farben sich mit gleicher Gesehwindigkeit fortpflanzt, se folgt, dass auf der in der gleiehen Zeit einer Sekunde zurückgelegten Strecke C von der einen Farbe sich mehr Wellenlängen befinden als von der andern, und da weiter während einer Oseillation eines Aethertheilehens sieh die Bewegung um eine Wellenlänge fortpflanzt, so folgt, dass die Anzahl der einer Farbe entsprechenden Oseillationen um so grösser ist, je grösser die Anzahl der auf die Streeke C gehenden Wellen ist, dass also die Oseillationsdauer in demselben Verhältnisse wie die Wellenlänge kleiner ist. Den rothen Strahlen eutsprechen die grössten, den violetten die kleinsten Wellenlängen, erstern somit die grösste, letztern die kleinste Oscillationsdauer. Nur zwischen diesen Grenzen nehmen wir Licht wahr, Wellenbewegungen von grösserer Oseillationsdauer als die der rothen, von kleinerer als die der violetten sind für uns nicht sichtbar.

Wenn demnach bei der Absorption Lieht verschwindet, so heist das, eine gewisse Quantität Bewegung hört durch die Weehselbeziehung zwischen Lieht und Körper auf bemeekbar zu sein. Da nun aber eine Bewegung eine gewisse Quantität lebendiger Kraft ist, und da nach dem schon im ersten Theile §. 14 angeführten Principe von der Erhaltung der Kraft eine einnal vorhandene Kraft nicht vernichtet werden kann, ebenso wie keine Kraft erzeugt werden kann, so kann diese Bewegung nicht einfach aufhören; sondern sie muss in irgend einer Weise im Innern des Körpers verbraucht werden, oder in eine Bewegung ungefändert werden, welche langsamer oder schneller ist, als dass wir sie noch als Licht wahrzehmen Können.

Es gibt nun besonders zwei Theoricen der Absorption, die eine ist von dem Baron von Wrede 1) aufgestellt, sie nimmt an, dass das versehwundene

<sup>1)</sup> v. Wrede, Poggend, Annal. Bd. XXXIII.

Licht durch Interferenz ausgeföscht sei; wir werden die Grundzüge derselben im nächsten Abschnitte vorführen zugleich mit der Schwierigkeit, welche ihr entgegensteht; die andere ist in neuerer Zeit von Stokes!) näher vorfolgt und mit den Erscheinungen der Fluorescenz in Verbindung gebracht.

Da die Moleküle der Körper auf den sie umgebenden Aether einen Einfluss haben, wie sich aus der verschiedenen Dichtigkeit des Aethers in den verschiedenen Körpern ergibt, so sind wir auch berechtigt rückwärts anzunehmen, dass die in dem die Molcküle des Körpers umgebenden Aether stattfindenden Bewegungen auf die Moleküle des Körners von Einfluss sind. Die chemischen Wirkungen des Lichtes beweisen dieses sogar, indem bei den empfindlichen Körpern die schneller schwingenden Lichtstrahlen eine Acnderung des Zusammenhanges in den einzelnen Theilen der zusammengesetzten Moleküle des empfindlichen Körpers hervorbringen, und somit, da sie zugleich aufhören als Lichtstrahlen zu erscheinen, ihre Bewegung an die ponderabeln Moleküle der Körper abgeben. Als eine äbnliche molekulare Störung, die jedoch nicht bis zur Ueberführung in einen andern Gleichgewichtszustand der Moleküle geht, können wir auch die Fluorescenzerscheinungen ansehen. Denn nach der Undulationstheorie entsteht, wie bereits §. 41 ausgeführt wurde, das Licht zunächst aus den schwingenden Bewegungen der letzten Theilehen des Körpers. Bei dem Phänomen der Fluorescenz verhält sich nan der fluoreseirendo Körper, so lange er unter dem Einflusse des Lichtes ist, wie ein selbstleuchtender Körper. Es ist daher das Natürlichste anzunehmen, dass die ankommenden Bewegungen des Aethers schwingende Bewegungen in den letzten Molekülen der empfindlichen Substanzen erzeugen, und dass umgekehrt die für sich schwingenden Moleküle wiederum Vibrationen im Lichtäther erzeugen und dadurch das Leuchten verursachen. Die Perioden dieser Vibrationen hängen ab von den Vibrationen, in denen die Moleküle zu schwingen geneigt sind, nicht von denen der einfallenden Lichtbewegung; daher ist die Farbe des Fluorescenzlichtes im Allgemeinen eine andere als diejenige des einfallenden Lichtes.

Letztere Annahme scheint nun auf den ersten Blick mit den Principien der Wellenbewegung und mit den sonstigen Erfahrungen im Widerspruch zu stehen. Denn nach dieser kann eine sehwingende Bewegung, welche von einer andern schwingenden Bewegung hervorgerufen wird, sich von ersterer nur in den Amplituden der Bewegung unterscheiden, nicht aber in der Dauer der einzelnen Oscillationen.

Diesem Einwurfe begegnet Stokes<sup>2</sup>) durch die Bemerkung, dass die der Undulationstheorie zu Grunde liegenden Principien der Wellenbewegung von der Annahme ausgehen, dass die Kräfte, welche die schwingenden Theile in

t) Stokes, Peggend, Aunal, Ergänzungsband IV, p. 322 ff.

<sup>2)</sup> Stokes, a. a. O. p. 324.

die Gleichgewichtslage zurückführen, den Verschiebungen der Theile proportional seien 1), eine Annahme, die gewiss gerechtfertigt ist, so lange wir die Verschiebungen als unendlich klein gegen die Abstinde der schwingenden Punkte betrachten durfen. Bei der Lichtbewegung im Allgemeinen ist das gestattet, wir sind aber nicht berechtigt, die Molekularvibrationen, um welche es sich hier handelt, als äusserst klein im Verhältniss zu der Grösse eines Molektlies zu betrachten. Dem diese können wir als Vibrationen im Innern der Moleküle selbst annschen, ihnlich jener Bewegung, die bei der chemischen Action zu einer Trennung der Theile des complexen Molektles führt, welche aber nicht so weit geht, dass der Gleiehgewiehtzustand der Meleküle beleben ein anderer wird. Es verschieben sieh z. B. die einzelnen Theile der complexen Moleküle gegen einander, ähnlich wie die einzelnen Theile ders sehwingenden Stabes oder einer sehwingenden Platte, um Strecken, die nicht gegen die Grösse desselben unendlich klein sich

Wenn aber die Kräfte, welche diese Molekularribrationen nach dem Anstoss des ankommenden Lichtes veranlassen, nicht den Versehiebungen proportional sind, so können auch die entstehenden Vilrationen nicht mit den ankommenden gleicher Periode sein, und dann muss auch die Undulationsdauer der rückwärte im Aether erzeugten Schwingungen eine andere sein als die des ankommenden Lichtes.

Dass das fluorescirende Lieht nun immer eine kleinere Brechbarkeit, also eine grössere Undulationsaduere besitzt, hat, vis Slokes?) entwickelt, seinen Grund darin, dass die Molekularvibrationen nur dann von der ankommenden Bewagung des Aethers erhalten werden können, wenn letztere eine klurzere Schwingungsdauer als erstere besitzt. Ist dagegen die Oscillationsaduer der ankommenden Lichtbewagung grösser, so wird die vorhandene Bewagung der Moleklün gestört; es kann keine Fluorescenz auftreten.

Die Erseheinungen der Phesphorescenz, ashen wir, fasst E. Beequerel ganz in derselben Weise auf, er sieht in derselben eine länger andauernde Pluorescenz. Im Allgemeinen stimmen allerdings die Erseheinungen damit überein, das Phosphorescenzlicht entsprieht einer gewissen Menge absorbirten Lichten, oder es ist Bewegung des Achters auf die Molekule des Körpers übertragen. Die Erseheinungen der Phosphorescenz sind indess im Einzelnen damit noch keineswegs erklärt, so ganz besonders der Umstand, dass das Phosphorescenzlicht im Innern der Körper gewissermassen latent werden und später durch Erwärmen wieder geweckt werden kann. Man müsste denn annehmen, dass in Folge der Insolation die Melekulb des phosphorescirchen Körpers eine andere Gleichgewichtslage erhalten hätten, aus welcher sie, sich selbst überlassen, nur ganz allmählich in die führer zurückschren, während die Erwärmung die Rückscher plützlich beschleunigt. Diese besehleunigte

<sup>1)</sup> Man sehe: Theil I, Abschnitt III, Kapitel 1.

<sup>2)</sup> Stokes, a. a. O. p. 327.

Rückkehr muss dann zu Schwingungen, also zu neuem Leuchten Anlass geben. Es würde damit die Phosphorescenz ein Mittelglied zwischen Fluorescenz und ehemischer Action sein.

Wir sehen somit in mehreren Fällen eine Wirkung des absorbitren Lichtes im Innern der Körper, ich und berbertragung der Bewegung and die Molektle der Körper. Nehmen wir dahirzu noch den Kirchhoff sehen Satz über die Gleichheit der Emission und Absorption, so werden wir nicht zweifeln können, dass jede Absorption eine Abgabe der Bewegung des Achters an die Molektle der Körper ist. Wir erhalten allerdings in den seltensten Fällen diese Bewegung wieder als Licht, entweder weil die Schwingungen der Körpermolektle zu schwach, oder weil ihre Oscillationsdauer in Folge der den Aethertheilchen gegenüber zu grossen Masse der Körpermolektle zu gross ist. Verschunden ist die Bewegung aber nicht, und wir werden im dritten Theile nachweisen, dass sie als Wärme wieder bervortritt.

# Viertes Kapitel.

# Von der Wahrnehmung des Lichtes.

§. 48.

Das menschliche Auge. Wie zur Wahrnehmung des Sehalles, so besitzen wir auch zur Wahrnehmung des Lichtes ein besonderes Organ, das Auge.

Das menschliche Auge<sup>1</sup>), sowie das der Wirhelthiere, besteht aus einer Combination von Linsen aus verschiedenen Medien, welche in ihrer Gesammtheit als Sammellinse wirken. Hinter dem letzten der Medien C Fig. 93 ist die das Licht empfindende Nervenhauf.

die Netchaut (Reima), ausgebreitet (f).
Der ganze Apparat ist von einer
festen Kapsel eingeselbossen, welche durch
innern Druck gespannt erhalten wird und
mit ührem Inhalte den Augapfel bildet.
Der grösste Theil derselben, in der Zeichung schaftler, ist die undurchsichtige
Faser- oder Schnenhaut (Sclerotica), welde dem Augapfel seine im Ganzen kugelige Form gibt. Nur vom von f bis f' ist
dieselbe durch die durchsichtige Hornhaut
(Cornea) ersetzt, welche ein kleines Segment einer sitkter geletfunnten Kuzel



<sup>1)</sup> Helmholtz, Physiologische Optik. §. 1-6 und §. 10.

darstellt, und durch welche das Licht in das Auge eintritt. Am lebenden Auge sieht man zwischen den Augenlidern den vordern Theil der Schnenhaut, das Weisse, und in der Mitte die durchsiehtige Hornhaut.

Das Innere des Anges besteht aus drei Abtheilungen, der vordern Angenkammer B, welche die wüsserige Penchtigkeit enthält, der Krystallinse A und hinter derselben dem gallertigen Gluskörper C. Der Rand der Krystallinse A ist mit der Grenze f der Selnenhant und Hornhaut so fest verwachsen, dass die Linse die vordere Augenkammer vollständig von dem Glaskörper trennt.

Zwischen dem Medlien A und C und der das gamee Auge unschliessenden Schnenhaut sind nun noch zwei Häute ausgepannt. Zunkelts schliest den Glaskörper die Netshaut (?) ein. Die Nervenfasern, von deren Ausbreitung diese gebildet wird, treten durch die Geffung der Schnenhaut (d) ein, welche dem Scheitel der Hornhaut nicht genan gegenelber liegt. Zieulich genau in der durch den Scheitel der Hornhaut und den Mittelpunkt des Auges gelegten Axe des Auges liegt der sogenannte gelber Fleck, die Stelle der Netzhaut, wo die Empfändung am feinsten ist, weil hier die Nervenendigungen am diehtseten ausammenliegen (p). Der Quesenhirit des Nerven (d), der Mariotte/sebe Pleck, besitzt keine Nervenenden und ist deslalb blind. Nach vorn wird in Allgemeinen die Nervenhaut immer dünner und die lichtempfindenden Nervenenden inmer sparsamer vertehreit; bei g hört sie ganz auf und am ihre Stelle tritt eine nervenlose Membran, welche bis zur Linse reicht und an diese angehefte ist.

Zwischen Netzbaut und Schnenhaut liegt dann das Hantsystem der Uvea, in der Figur durch einen schwarzen Strich angeleutet. Sie besteht ans der Aderhaut (Chorioidea) mit einer der Netzhaut zunächst anliegenden Schieht sehwarzen Pigmentes, und aus deren bis vor die Linse reichenden Fortsetzung, die Regenbogenhaut (Iris). Letztere ist wie die Aderhaut auf fiber innen Seite mit Pigment bedeckt und liegt der Linse frei verschiebbar auf. Sie hat nur in der Mitte vor der Linse eine kreisförmige Oeffnung bb, die Papille, welche durch die kreisförmigen und radiären Muskelfasern der Iris erweitert und verengt werden kann. Diese Verengerung geschieht unwillkürlich bei starker Beleuchtung der Netzhaut.

Die Uebergangstelle der Aderhaut in die Regenloogenhaut, zwischen der Grenze der Sehnen- und Hornhaut und dem Rande der Linse, verdiekt sich zu einem ringförmigen Wulste, dem Cülarkörper, welcher aus einzelnen Abselmitten der Cillarfortsätze e zusammengesetzt ist. Zwischen diesem Wulst und der Sehnenhaut ist endlich noch ein ringförmiger Muskel, der Ciliarmuskeh è eingeschaltet, der mit dem Rande der Regenloogenhaut zusammen-hängend, wie diese aus durehflechtenen radifiren und circulären Fasern besteht, von denen die erstern an der Innenfläche des Randes der Horn- und Selmenhaut festsitzen. Dadurch kann auch dieser Ring weiter oder enger gemecht und so bald nehr badd weniger auf den Ring der Ciliarfortsätze, nich

telbar also auf den Rand der Linse, gedrückt werden. Auf dieso Weise wird wahrscheinlich die Krystalllinso mehr oder weniger gewölbt und dadurch die Accommodation vermittelt.

Die Begrenzung der drei Medien des Auges ist eine naho kugelförmige, um die durch den Scheitel der Hornhaut und den Mittelpunkt des Auges gehende Axe des Auges gedrehte, Rotationsfläche. Die beiden ersten durchsichtigen Medien, die wässerige Feuchtigkeit B und die Krystalllinse A, die nen als ein System zweier unmittelbar an einander liegender Sammellinsen, wolche bewirken, dass das von einem leuchtenden Punkte ausgehende Licht so gebrochen wird, dass es auf einem Punkte der unmittelbar hinter dem dritten Mittel, dem Glaskörper C, ausgebreiteten Netzhaut wieder in einen Punkt vereinigt wird. Auf der Fläche dieser Haut wird daher ein reelles optisches Bild der aussen geschenen Gegenstände entworfen; dasselbe ist umgekehrt und verkleinert. Man kann es an frisch ausgeschnittenen Augen sichtbar machen, wenn man vorsiehtig den hintern mittlern Theil der Sehnen- und Aderhaut entfernt, die Netzhaut aber stehen lässt, und nun die Hornhaut eines so präparirten Auges gegen helle Gegenstände kehrt. Das Bild erscheint dann klein, hell and scharf und als ein umgekehrtes auf der stehen gebliebenen Netzhaut. Noch besser ist das Bildehen nach der Methode von Gerling zu sehen 1), wenn man die Elemente der Netzhaut mit einem Pinsel entfernt und dann ein Täfelchen von Glas oder Glimmer in die Oeffnung einschiebt.

Derjenigo Punkt, welchen wir beim Sehen fixiren, wird jedesmal an der vorhin als gelter Pleck bezeichneten Stelle der Netzhaut algepüldet; dadurch, dass diese Stelle die empfindlichste ist, sehen wir die fixirten Punkte am sehärtsten. Nur dort ist zugleich das optische Bild seharf begrenzt, an andern Stellen der Netzhaut ist es weniger scharf; deshalb sehen wir in der Regel anch nur den einen Punkt deutlich, den wir fixiren, alle übrigen undeutlich, Indess ist diese Undeutlichskeit nieht allein durch die geringere Schäfze der Bilder, sondern wesentlich mit durch die geringere Empfindlichkeit der Netzhaut bedingt, das sie sehon in geringer Emfernung von der fixirten Stello viel grösser ist als die objective Undeutlichkeit der Netzhauthlöte.

Das Gesichtsfeld eines einzelnen Auges wird bestimmt durch die Weite der Pupille und deren Lage zum Rande der Hornhaut; nach innen, oben und unten wird es durch Theile des Antlitzes, Nasc, Augenbrauerand und Wangen begrenzt, nur nach ausson ist es ganz frei. Beide Augen zusammen überschauen, wenn ihre Axen parallel in die Ferne gerichtet sind, einen horizontalen Bogen von 180 und mehr Gräden.

#### §. 49.

Gang der Lichtstrahlen im Auge. Die Lichtstrahlen, welche von einem entfernten leuchtenden Punkte auf das Auge treffen, werden zuerst

<sup>1)</sup> Gerling, Poggend. Annal. Bd. XLVI.

von der Hornhaut gebroeben, und swar so, dass sie ungestört weiter gehend sieh etwa 10<sup>me</sup> hinter der Nethaut in einem Punkte vereinigen würden. Indem sie so convergirend durch die vordere Augenkammer gehen, treffen sie auf die biconvers Krystalllinse, werden von dieser noch convergenter gemacht und können in Polge dessen nun sehon auf der Netzhant zur Vereinigung gelangen.

Wenn auch die einzelnen Flächen von Kugelflächen abweichen, so können wir doch zur Bestimmung der Lage und Grösse der Bilder das Auge als ein optisches System centriter Kugelflächen ansehen, dessen Aze mit der Axe des Auges zusammenfüllt. Die einzelnen Krümmungsverhältnisse unterliegen wohl ziemlich bedeutenden individuellen Verschiedenheiten, für uns gentglet, ei, ein mittleres Auge zu betrachten. Ein solehes liefern uns folgende aus den Messungen von Heimholtz 'a lageleiteten Werthe der einzelnen Brechungsverponenten und Krümmungsradien der Theile des Auges '?).

1. Breehungsexponent der Hornhaut, der wässerigen Feueh-

|    | tigkeit und des   | Glas | körpers   |     |     |      |    |  |  | 101/ <sub>75</sub> == 1,3465 |
|----|-------------------|------|-----------|-----|-----|------|----|--|--|------------------------------|
| 2. | Brechungsexponent | de:  | Linse .   |     |     |      |    |  |  | 16/11 == 1,4545              |
| 3. | Krümmungsradius   | der  | Hornhaut  |     |     |      |    |  |  | 7,8 Mm                       |
| 4. | **                | 53   | vordern I | Lin | sen | fläc | he |  |  | 9,51 ,,                      |
| 5. |                   | **   | hintern   |     |     |      |    |  |  | 5.87                         |

6. Abstand der vordern Linsenfläche von der vordern Horn-

Um nun aus diesen Daten den Gang der Lichtstrahlen im Auge zu erhalten, haben wir in die allgemeinen Gleichungen der §§. 33, 34, 36 diese Daten einzusetzen und die Lage der Cardinalpunkte des Auges zu berechnen. Wir betrachten nun das Auge am bequemsten als ein System von drei

breehenden Flichen, deren erste die Hornbaut ist, deren andere zusammen die Linse bilden. Um die Cardinalpunkte dieses ganzen Systems zu bestimmen, haben wir dieselben zunfichst für die einzelnen Theile desselben aufusuten. Als ersten Theil betrachten wir die Vorlerfliche der Hornhaut, vor welcher Luft, hinter welcher wässerige Feuchtigkeit sieh befindet. Als zweiten Theil die Krystalllinse, vor und hinter welcher sieh Mittel gleichen Brechungsvermögens befinden.

Die Hauptpunkte des ersten Theiles befinden sieh nach §. 33 beide im Scheitel der Hornhaut.

Für die zweite Hauptbrennweite haben wir nach §. 31 die Gleiehung

$$F_1 = \frac{nr}{n-1}$$
;

<sup>1)</sup> Helmholtz, Physiologische Optik. §. 10.

<sup>2)</sup> Man sehe Wüllner, Einleitung in die Dioptrik des Auges. Leipzig 1866.

289

setzen wir darin n = 1,3465, r = 7.8, so wird

$$F_1 = \frac{1,3465 \cdot 7,8}{0,3465} = 30^{\text{max}},31.$$

Für die erste Brennweite haben wir

$$A_1 = \frac{F_1}{n} = \frac{r}{n-1} = \frac{7.8}{0.008} = 22^{0.00}, 22.$$

Durch die Lage der Hauptpunkte, Knotenpunkte und Hauptbrennpunkte ist das Verhalten der Hornhaut vollständig bestimmt, der erste Hauptbrenn punkt liegt hiernach um 22<sup>m</sup>-22 vor der vordern Fläche der Hornhaut, der zweite um 30<sup>m</sup>-31 hinter derselhen.

Der zweite Theil unseres Systems ist die Krystalllinse, welche wir uns durch eine homogene Linse mit den vorhin angegebenen Constanten ersetzt denken. Die Lage des ersten Hauptpunktes derselben erhalten wir nach §. 33 ans der Gleichung

$$h_1 = \frac{(\nu - 1) \, rd}{(\nu - 1) \, (n - 1) \, d - (\nu - 1) \, nr - (n - 1) \, \rho},$$

worin d'ie Dicke, r der Radius der vordern, e der Radius der hintern Flüche der Lines ist, n den Brechungsexponenten des Lichtes bei dem Uebergange aus der wässerigen Peuchtigkeit in die Lines und v denjenigen beim Uebergange des Lichtes aus der Lines in den Glaskörper bedeutet. Da das Brechungsvermögen der wässerigen Feuchtigkeit und des Glaskörpers dasselbe

ist, so folgt zunächst  $\nu = \frac{1}{n}$ . Führen wir den Werth ein, so wird

$$h_1 = \frac{dr}{(n-1)\; d-n\; (r-\varrho)} \, .$$

Den Werth von n erhalten wir aus den angegebenen Constanten folgendermassen; ist  $n_1$  der Brechungsexponent des Lichtes beim Uebergange aus Luft in w\u00e4serige Feuchtigkeit,  $n_2$  jener bei dem Uebergange aus Luft in die Linse, so ist, wie selon mehr\u00e4ach erw\u00e4hnt,

$$n\,\,.\,\,n_1=n_2;\quad n\,=\,\frac{n_2}{n_1}\,,$$

somit

$$n = \frac{1,4545}{1,3465} = 1,0802.$$

Setzen wir nun für rseinen Werth 9mm,51, für d=4mm und für  $\varrho$ , da die hintere Fläche dem ankommenden Lichte ihre concave Seite zuwendet,  $\varrho=-5$ 0mm,87 ein, so wird

$$h_1 = \frac{4 \cdot 9.51}{0.0002 \cdot 4 - 1.0002 \cdot (9.51 + 5.87)} = -\frac{38.04}{16.2936} = -2^{min}.334.$$

Der erste Hauptpunkt liegt also, übereinstimmend mit Messungen von Helmholtz, im Innern der Linse um 2<sup>mm</sup>,334 hinter dem Scheitel der vordern Fläche.

WCLLERR, Physik II. 2. Auft.

19

Für den zweiten Hauptpunkt haben wir nach §, 33

$$h_2 = \frac{(n-1)\; \nu d\varrho}{(\nu-1)\; (n-1)\; d-(\nu-1)\; nr-(n-1)\; \varrho}$$

oder mit Beachtung, dass  $\nu = \frac{1}{n}$ ,

$$h_2 = -\frac{d\varrho}{(n-1)}\frac{d\varrho}{d-n}\frac{23.48}{(r-\varrho)} = -\frac{23.48}{16.2225} = -\frac{1^{man}}{431.}$$

Der zweite Hauptpunkt liegt also ebenfalls in der Linse, um 1<sup>man</sup>,441 vor dem Scheitel der hintern Fläche.

Die beiden Hauptbrennweiten der Linse sind einander gleich, da sieh an beiden Seiten derselben dasselbe breehende Mittel befindet.

Für die zweite Hauptbrennweite haben wir, da  $\nu = \frac{1}{n}$ , nach §. 35

$$\begin{split} F_2 &= \frac{r \cdot \rho}{(n-1) \left\{ \rho - r + \frac{n-1}{n} \cdot d \right\}} = \frac{9 \beta 1 \cdot 5 \beta 1}{0 \log 2} \left\{ \frac{9 \beta 1 \cdot 5 \beta 1}{5 \beta 1} + 9 \beta 1 - \frac{0 \log 2}{1 \log 2} \cdot 4 \right\} \\ F_2 &= \frac{65 \beta 1}{0 \log 2} \left\{ 15 \beta 2 - 0 - 2 \beta 1 \right\} = 46 \beta 142. \end{split}$$

Dieser Werth der Hauptbrennweite liegt zwischen den beiden von Helmhott durch direkte Messung erhaltenen Werthen; er gibt an, dass Strahlen, welche in der wässerigen Peuchtigkeit einander und mit der Axe der Linse parallel sind, nach der Brechung in der Linse in einem Abstande von 46"—142 hinter dem zweiten Hauptpunkte der Linse sich vereinigen, oder dass Strahlen, welche in der wässerigen Feuchtigkeit nach einem 46,142 vor dem ersten Hauptpunkte der Linse liegenden Punkte eonvergiren, nach der Brechung in der Linse parallel einander weiter gehen.

Mit Hulfe der im §. 36 für ein System von mehr als zwei breehenden Flächen entwickelten Gleiehungen erhalten wir nun die Cardinalpunkte des Auges selbst.

Den ersten Hauptpunkt des Auges bekommen wir aus der Gleichung

$$h_1 = \frac{A_1 D}{D - F_1 - A_2}$$

worin  $h_i$  den Abstand des Hauptpunktes des ganzen Systems vom ersten Hauptpunkte des ersten Systems, hier also vom Seheitel der Hornhaut,  $A_i$  die erste Hauptbrennweite,  $F_i$  die zweite Hauptbrennweite des ersten Systems,  $A_j$  die erste Hauptbrennweit des zweiten Systems und D den Abstand des ersten Hauptpunktes des erwiten Systems, der Krystallinse vom zweiten Hauptpunkte des ersten Systems, hier ebenfalls der Seheitel der Hornhaut, bedeutet. Setzen wir die soeben im Einzelnen bestimmten Werthe, und für D die Summe des Zwischenraumes zwischen der Hornhaut und der Krystallinse und des Abstandes des ersten Hauptpunktes der Linse vom Seheitel derselben, so wird.

$$h_1 = \frac{22,22 \cdot 6,114}{6,114 - 30,31 - 46,142} = -\frac{135,85308}{70,338} = -1^{1000},931.$$

Der erste Hauptpunkt des Auges liegt also in der wässerigen Feuchtigkeit um 1<sup>mm</sup>,931 hinter der Vorderfläche der Hornhaut.

Die Lage des zweiten Hauptpunktes erhalten wir aus der Gleichung

$$h_2 = \frac{D \cdot F_1}{D - F_1 - A_2}$$

worin  $h_2$  den Abstand des zweiten Hauptpunktes der Krystalllinse bedeutet. Setzen wir die betreffenden Werthe ein, so wird

$$h_2 = \frac{6.114 \cdot 46.142}{6.114 - 30.31 - 46.142} = -\frac{282.11218}{70.338} = -\frac{4^{\text{inem}},011.}{}$$

Der zweite Hanptpunkt liegt also um 4"",011 vor dem zweiten Hanptpunkte der Linse, letztere liegt nun um 1-",411 vor der linterflüche der Linse, der zweite Hauptpunkt des Auges liegt also um 5"",42 vor der Hinterflüche der Linse, und da letztere um 7"",78 hinter dem Scheitel der vondern Hornhauftläne liegt, so liegt der zweite Hauptpunkt des Auges 2"",328 hinter der Vorderfläche der Hornhaut oder 0"",307 hinter dem ersten Hauptpunkte des Auges.

Die beiden Hauptbrennweiten des Auges erhalten wir nach §. 36 aus den beiden Gleichungen

$$F = \frac{F_1 F_2}{F_1 + A_2 - D}$$

und die erste

$$A = F \cdot \frac{A_1}{F_1} \frac{A_2}{F_2} \cdot$$

Setzen wir in den Ausdruck für F die betreffenden Werthe ein, so wird

$$F = \frac{30,31.46,142}{70,388} = 19^{\text{mag}},883.$$

Der zweite Hauptbrennpunkt liegt also um 19<sup>mm</sup>,883 hinter dem zweiten Hauptpunkte des Auges, und da dieser um 5<sup>mm</sup>,452 vor der Hinterfläche der Krystalllinse liegt, um 14<sup>mm</sup>,431 hinter der Hinterfläche der Linse.

Da in dem Ausdrucke für die erste Hauptbrennweite

$$F_2 = A_2$$
;  $F_1 = n \cdot A_1$ 

ist, wenn n=1,3465 der Brechungsexponent der wässerigen Feuchtigkeit ist, so folgt

$$A = \frac{F}{1,3465} = 14,767.$$

Der erste Brennpunkt liegt somit um 14<sup>mm</sup>,767 vor dem ersten Hauptpunkte, und da letzterer um 1<sup>mm</sup>,931 hinter dem Scheitel der Hornhaut liegt, um 12<sup>mm</sup>,836 vor dem Scheitel der Hornhaut.

Es erübrigt noch die Bestimmung der Knotenpunkte; wie wir sahen, liegt der erste Knotenpunkt um die zweite Hauptbrennweite hinter dem ersten Hauptbrennpunkte, der zweite um die erste Hauptbrennweite vor dem zweiten Hauptbrennpunkte. Der erste Knotenpunkt liegt demnach 5<sup>100</sup>, 116 inier dem ersten Hauptpunkte oder 7<sup>100</sup>,017 initer dem Scheitel der Hornhaut, 0<sup>100</sup>,733 vor der Hinterfläche der Linse. Der zweite Knotenpunkt liegt 0<sup>100</sup>,337 vor der Hinterfläche der Linse, der Abstand be beiden Knotenpunkte ist gleich 0<sup>100</sup>,397, gleich dem Abstande der beiden Knotenpunkte von einander.

Der zweite Hauptbrennpunkt liegt nach obigen Rechnungen 14<sup>mm</sup>,431 hinter dem Scheitel der zweiten Linsenfläche. Nach Messungen von C. Krause liegt die Netzhaut 14<sup>mm</sup>,387 hinter der hintern Linsenfläche; der zweite Hauptbrennpunkt fällt somit auf die Netzhaut.

Die Lage der Hauptpunkte h, und h,, Knotenpunkte K, und K, und Hauptbrennpunkte F, und F, ist hiernach in der aus Helmholtz physiologischer Optik entnommenen Fig. 94 dargestellt.



Mit Hulfe dieser Kardinalpunkte kann man für ein Auge den Weg der Lichtstrahlen im Auge finden und die von irgend einem Gegenstande entworfenen Bilder ihrer Lage und Grösse nach beurtheilen. Wir können zu dem Ende das Auge uns sogar noch einfacher denken.

Da nämlich sowohl die beiden Hauptpunkte als auch die beiden Knotenpunkte sehr nahe zusammenliegen, so kann man bei Beurtheilung der entstehenden Bilder ohne bemerklichen Fehler sowohl die Hauptpunkte als auch die beiden Knotenpunkte in einen Punkt zusammenziehen. Das so noch mehr vereinfachte Schema des Auges nuntt Listing das reducirte Auge. In dem reducirten Auge liegt der Hauptpunkt 2mm,3448 hinter der Vordorfläche der Hornhaut und der Knotenpunkt \*\* Fig. 94 um 0mm,4764 vor der Hinterfläche der Linse. Die Bernapunkte bleiben dieselben.

Da hiernach die vor der Brechung nach dem Knotenpunkte convergirenden Strahlen nach dem Eintritt in das Auge ungebrochen weiter geben, so ist die Wirkung des reducirten Auges gleich der einer brechenden Kugelfläche, deren Mitteljunkt der Knotenpunkt ist und deren Radius gleich ist dem Abstande des Knotenpunktes von dem Hauptpunkte, vor welcher Luft und hinter welcher Glaskörper ist. Der Krümunugardius der Kugel würde gleich 5-m-124s sein. Berechnet man hieraneh die Lage der Brennpunkte des so auf eine brechende Fläche redneirten Auges, so findet man dieselbe genau wie im sehematischen Auge. Darin liegt auch nach den früher gegebenen Entwicklungen über die Brechung in Linsen, welche zwei Mittel trennen, die Berechtigung dieser Reduction. In Fig. 94 ist dieser Flüche durch den Begen Ut dargestellt, welche der Hinterfläche der Linse um 20-m,344s näher gerückt ist als der Scheitel der Hornbaut.

Wenn wir die Wirkung des reducirten Auges annehmen, so erhalten wir die Lage des Bildes auf der Netzbaut, wenn wir von dem lenchtenden Punkte eine gerade Linie nach dem Knotenpunkte zieben und diese bis zur Netzbaut verlängern; wo sie die Netzbaut trifft, ist der Ort des Bildes. Eine solche Linie heisst die Richtungslinie des Sebens und daber auch der Knotenpunkt der Richtungspunkt der Richtungslinien.

Die in diesem Pamgraphen angenommenen Zahlen gelten für ein Auge, welches auf mendliche Entferungen accommodrit ist, da angenommen ist, das der zweite Hauptbrennpunkt auf die Netzhaut füllt. Die Bilder leuchtender Punkte, welche in nicht unendlicher Entferung liegen, fallen daher hinter die Netzhaut, und auf der Netzhaut selbst entstehen dann Zerstreuungskreise. Die Lage der Bilder und die Grösse der Zerstreuungskreise ergeben sich folgendermassen.

Was zunächst die Lage der Bilder betrifft, so erhalten wir deren Abstand f von dem Scheitel der brechenden Fläche des reducirten Auges oder den Abstand g von dem Knotenpunkte nach  $\S$ . 31 (5) und (5 a)

$$f = \frac{a \cdot F}{a - A}; g = \frac{b \cdot G}{b - B},$$

wenn a den Abstand des leuchtenden Punktes vom Scheitel, A die erste, F die zweite Hauptbrennweite bedeutet; und in der Gleicbung für g die Grössen b, B, G die Abstände des leuchtenden Punktes und des ersten und zweiten Brennpunktes von dem Mittelpunkte bedeuten.

Für den Abstand des Bildes von der Netzhaut, welche nm F' von dem Scheitel, um G von dem Mittelpunkte entfernt ist, erbalten wir daraus

$$f - F = \frac{A \cdot F}{a - A}$$
;  $g - G = \frac{B \cdot G}{b - B}$ 

Um die Grösse des Zerstreuungskreises auf der Netzbaut zu erbalten, dürfen wir annehmen, dass die in das Innere des Auges eindringenden Strablen einen Kegel bilden, dessen Basis die Pupille und dessen Spitze der Bildpankt, dessen Höbe also gleich dem Abstande der Pupille yon dem Bildpunkte ist, Nennen wir daber den Abstand der Pupille, welche der vordern Linsenflitche aufliegt, vom Knotenpunkte  $\delta$ , so ist die Höbe des Kegels gleich  $g + \delta$ . Dieser Strablenkegel wird nun von der der Pupille parallelen Netzbaut geschnitten, welche um F von dem Scheitel des reducitern Auges eit-

fernt ist. Dieser Durchsehnitt der Netzhaut und des Strahlenkegels ist der Zerstreuungskreis. Nennen wir nun den Durchmesser der Pupille p und den des Zerstreuungskreises z, so erhalten wir letztern aus der Proportion

$$p: z = g + \delta: f - F$$

da die Durehmesser der Basis zweier Kegel gleieher Oeffnung sich verhalten wie die Höhen der Kegel. Somit ist

$$z = p \frac{f - F}{g + \delta}$$

Der Durchmesser der Pupille ist nun nach Listing  $p=4^{mm}$  und da die Dieke der Linse  $4^{mm}$  und der Knotenpunkt um  $3^{mm}$ ,5236 hinter der Vorderfläche der Linse liegt, so ist  $\delta=3^{mm}$ ,5236.

Rechnen wir die Abstände a und A, wie es unsere Gleiehung voraussetzt, von dem Seheitel des reducirten Auges, so ist A sehr nahe gleieh  $15^{mm}$  und A. F nahe 300. Nach Listing  $^1$ ) ist dann

| für a - A       | f - F | z       |  |  |  |  |
|-----------------|-------|---------|--|--|--|--|
| ∞               | Omns  | Oanu    |  |  |  |  |
| 65 <sup>m</sup> | 0,005 | 0,0011  |  |  |  |  |
| 25              | 0,012 | 0,0027  |  |  |  |  |
| 6               | 0,050 | 0,0112  |  |  |  |  |
| 1,5             | 0,200 | 0,0443  |  |  |  |  |
| 0,75            | 0,40  | 0,0825  |  |  |  |  |
| 0,375           | 0,80  | 0,1616  |  |  |  |  |
| 0,188           | 1,60  | 0,3122  |  |  |  |  |
| 0,094           | 3,20  | 0,5768. |  |  |  |  |

Das von uns angenommene Auge wird daher in grossen Entfernungen deutlieh sehen, in kleinen, wo die Zerstreuungskreise sehr gress werden, aber nicht; denn füt diese wird das auf der Netzhaut entwerfene Bild dieselbe Beschaffenheit haben wie das Bild, welches durch eine Linse entworfen wird, wenn der auffangende Schirm der Linse näher ist als die Vereinigungsweite der Lichtstrahlen.

Sehen in verschiedener Entfornung. Am Sehlusse des vorigen Paragraphen sahen wir, dass in dem von uns supponirten Auge nur von sehr weit entfernten Gegenständen scharfe Bilder auf der Netzhaut entstehen.

Da nun die Bilder der Netzhaut die Gesichtswahrnehmungen vermitteln, so würde ein solehes Auge nur in bestimmten und zwar sehr grossen Ent-

<sup>1)</sup> Listing a. a. O., Dioptrik des Auges.

fernungen deutlich sehen. Die gewöhnlichste Erfahrung zoigt uns nun aber, dass das wirkliche gesunde Auge nicht so heschränkt ist, sondern dass wir sehr entfernte und sehr nahe Gegenstände his zu einer gewissen Grenze deutlich sehen können. Man hat daher wohl geglaubt, dass das Auge ein optischer Apparat ganz eigenthümlicher Art sei, der zugleich Strahlen aus unendlicher Entfernung und aus grosser Nähe in einem Punkte vereinigen könne, auf den also die Gesetze der Lichthrechung in Linsen nicht anwendhar seien. Dass indess diese Ansicht falsch sei, lässt sich sehr leicht zeigen. Denn wenn man irgend einen bestimmten Punkt fixirt, so sieht man nur diesen deutlich und scharf begrenzt, alle ührigen jedoch undeutlich. Sehen wir in die Ferne, so erscheinen uns, wie man sich bei einiger Achtsamkeit leicht überzeugt, alle nahe liegenden Gegenstände mit verwischten und verschwommenen Contouren, umgekehrt scheinen uns die fernern Gegenstände so bei Fixirung nahe gelegener Punkte. In jedem Falle erscheinen somit auf der Netzhaut Zerstreuungskreise von den nicht fixirten Punkten, der Vereinigungspunkt der von diesen ausgehenden Strahlen liegt vor oder hinter der Netzhaut, nur der Vereinigungspunkt der von den fixirten Punkten ausgehenden Strahlen fällt gerade auf die Netzhaut.

Nach den Gesetzen der Brechung in Linsen mus nun der Vereinigungspunkt der Strahlen, welche weiter berkommen als von dem Punkt, dessen Bild gerade auf einen hinter der Linse hefindlichen Schirme fällt, vor dem Schirme liegen, kommen sie aber von näher liegenden Punkten, so muss der Vereinigungspunkt hinter dem Schirme liegen. Dass auch dieses in dem Auge der Fall ist, zeigt der unter dem Namen des Scheiner'schen bekannte Versuch <sup>3</sup>).

Man mache in ein Kartenblatt zwei Löcher, deren Abstand kleiner ist als der Durchmesser der Pupille, also ungefähr zwei Millimeter, halte dieselben so vor das Auge, dass die Verbindungslinie horizontal ist, und sehe dadurch nach einer feinen Nadel, welche vertical vor dem hellen Hintergrunde des Fensters aufgestellt ist. Fixirt man die Nadel, so sieht man dieselbe oinfach und scharf hegrenzt; bedeckt man das eine der Löcher, so erscheint sie weniger hell, da dann weniger Licht von ihr in das Auge fällt. Fixirt man aher einen weiter vom Auge entfernten Gegenstand, oder einen näher liegenden, so sieht man die Nadel in beiden Fällen doppelt. Bedeckt man dann eines der Löcher, so verschwindet eines der heiden Bilder, während das andere unverändert bleibt. Es verschwindet aber ein anderes Bild, wenn man einen nähern, als wenn man einen fernern Gegenstand fixirt. Fixirt man einen nähern Punkt, so verschwindet das rechts stehende der beiden Bilder, wenn man das rechte Loch verdeckt, fixirt man aber einen fernern Punkt, so verschwindet beim Verdecken des rechten Loches das linke Bild. Aus diesem Versuche folgt nun, dass die Strahlen, welche von fernern Punkten als den fixirten kommen, sich

<sup>1)</sup> Helmholtz, physiol. Optik. §. 11.

vor der Netzhaut schneiden, Strahlen dagegen, welche von nähern Punkten kommen, erst hinter der Netzhaut. Denn ist LL (Fig. 95) eine Linse und Q



ein leuchtender Punkt in einem gegebenen Abstande, dessen Bild in q liegt, und bringen wir nun vor der Liase einen Schirm se an, der nur die beiden kleinen Löcher a und b hat, so wird auf dem durch den Bildpunkt q gestellten Schirm nn nur ein einfaches Bild ersebeinen, welches nur dunkler ist, als wenn die Liase unbedeckt wäre. Auf den Schirmen nm, pp, auf denen bei unbedeckter Liuse Zerstreuungskreise sich zeigen würden, werden aber bei dieser Vorrichtung je zwei helle Punkte q, q, q, und q, q recheinen. Wird dann das untere Loch bedeckt, so verschwindet auf dem ersten Schirme der untere Punkt q, q, auf den weiten der ober q

Denken wir uns nun anstatt der Linse die brechenden Medien des Auges und statt der Schirme mm, nn, pp die Netzbaut des Auges, so entstebt auf derselben nur ein Bild, man sieht den Gegenstand einfach, wenn der Vereinigungspunkt der Strahlen gerade auf die Netzhaut fällt. Fällt er binter dieselbe, wenn die Netzbaut in mm ist, so entstehen auf ihr zwei Bilder, und man glaubt anstatt des einen leuchtenden Punktes Q zwei zu sehen, Q, und Q,... Und da das Bild auf der Netzhaut beim Aufrechtsehen umgekehrt ist, so entspricht dem Eindruck des obern Bildpunkes q, der untere Punkt Q, und dem untern Bildpunkt q der obere Punkt Q ... Wird nun q verdeckt, so verschwindet von den beiden gesebenen leuchtenden Punkten der obere. Wenn also in dem Falle, dass der Vereinigungspunkt der Strahlen hinter die Netzhaut füllt, die untere Oeffnung b verseblossen wird, so verschwindet von den beiden gesehenen Punkten der obere. Da nun beim Scheiner'schen Versuche, wenn das Auge auf ferner liegende Gegenstände eingestellt ist, von den Doppelbildern der näher liegenden Punkte beim Verdecken des linken Loches das rechte Bild versehwindet, so folgt, dass der Vereinigungspunkt der von ihnen ausgebenden Strahlen hinter die Netzhaut fällt.

Befindet sich dagegen die Netzhaut in pp, so entsteben auf ihr ebenfalls zwei Bilder, q' und q''; man siebt wieder doppelt, und der eben gegebenen Entwicklung gemäss entspricht dem Netzhautbild q' der untere Punkt Q, und dem Bilde q'' der obere Punkt  $Q_{j,i}$ . Das Netzbautbild q' wird aber, da die Strahlen sieh vor ihr kreuen, durch das untere Bündel, welches die Oeffi

nung b durchsetzt, erzeugt; wird daher b versehlossen, so versehwindet das untere Bild Q . Beim Scheiner'schen Versuche verschwindet, wenn das Auge auf nahe Gegenstände eingestellt ist, von den Doppelbildern der fernern bei Bedeckung des linken Loches das linke Bild, der Vereinigungspunkt der von ihnen ausgehenden Strahlen fällt daher vor die Netzhaut.

Da nun das Bild eines gegebenen Punktes beim Fixiren fernerer Gegenstände hinter, beim Fixiren näherer vor die Netzhaut fällt, so folgt, dass bei Accommodation für die Nähe oder Ferne der Gang der Lichtstrahlen im Auge ein anderer wird, und zwar, dass bei Accommodation für die Nähe die Brennweite des Auges eine kleinere ist als bei Accommodation für die Ferne.

Diese Veränderung des Auges geschieht durch einen willkürlichen Act, in dem es ganz von unserem Willen abhängt, das Auge für die eine oder andere Entfernung einzustellen.

Der Mechanismus der Accommodation war bis auf die neueste Zeit dunkel, da durch eine Reihe verschiedener Aenderungen des Auges die Brechung des Lichtes in ihm eine andere werden kann. Wir können auf diese verschiedenen Ansichten nicht eingehen 1), besonders da nach den neuern Versuchen von Max Langenbeck 2), Cramer 3) und Helmholtz 4) kein Zweifel darüber mehr herrsehen kann, dass es eine Veränderung der Linse ist, welche die Accommodation bewirkt. An der Vorder- und Hinterfläche tritt nämlich, da vor und hinter der Linse eine Flüssigkeit anderer Brechbarkeit ist, eine Reflexion des Lichtes ein, durch welche, da die Flächen als Kugelspiegel wirken, Bilder der Gegenstände entstehen, welche Licht auf die Linse werfen. Die oben erwähnten Forscher haben nun gezeigt, wenn man von der Linse das Bild einer Lichtstamme reflectiren lässt, während das beobachtete Auge bald für die Nühe, bald für die Ferne accommodirt ist, dass dann die Grösse des Flammenbildes eine andere wird, und zwar kleiner, wenn das Auge für die Nähe, grösser, wenn es für die Ferne accommodirt ist. Da nun das von Kugelspiegeln entworfene Bild um so kleiner ist, je kleiner der Krümmungsradius des Spiegels ist, so folgt aus diesen Versuchen, dass die Verkürzung der Brennweite des Auges bei Accommodation für die Nähe durch stärkere Krümmung der Linsenflächen erzeugt wird. Bei der stärkern Krümmung wird zugleich die Vorderfläche der Linse der Hornhaut etwas genähert, dié hintere nicht, die Linse wird also etwas dicker. Nach Helmholtz ist der Krümmungsradius der vordern Linsenfläche bei Accommodation für die Ferne am schematischen Auge 10mm, für die Nähe 6mm, der hintern für die Ferne 6mm, für die Nähe 5mm,5.

<sup>1)</sup> Man sehe Helmholtz a. a. O., Geschichte der Accommodationslehre zu §. 12. 2) M. Langenbeck, Klinische Beiträge aus dem Gebiete der Chirurgie und Ophthalmologie. I. 1849. Göttingen.

<sup>3)</sup> Cramer, Ueber das Accommodationsvermögen. Deutsch von Doden. Leer 1855.

<sup>4)</sup> Helmholtz in Grafe, Archiv für Ophtalm. I. und physiol. Optik. §. 11 und 12.

Nach Max Langenbeck und Henke 1) wird diese Aenderung der Linse durch die Wirkung des Ciliarmuskels (h Fig. 93) in der Weise bervorgebracht, dass die eireulären Muskelfasern bei Accommodation für die Nähe sich verkürzen, die radiären verlängert werden, und bei Accommodation für die Perne das Umgekehrt eintritt.

Diese Accommodation des Auges ist jedoch nicht unbegrenzt, denn wenn auch bei einem normalen Auge parallel einfallendes Licht auf der Netzhaut vereinigt wird, das Auge also für unendliche Entfernungen accommodirt werden kann, so kann man in der Nähe doeh nur bis zu einer gewissen Entferrung deutlich sehen. Die Strahlen, welche von leuebtenden Punkten kommen, die näher als 100°m beim Auge sind, lassen sich nicht mehr auf der Netzhaut vereinigen.

Jedes Auge sieht in einer gewissen Entfernung, ohne bemerkbare Anstrengung am deutliebsten; es ist das die Entfernung, in welcher man beim Lesen unwillkürlich ein Buch bält; für ein normales Auge ist dieser Abstand nahe 2,5 Deeimeter. Man nennt diese Entfernung die Weite des deutlichen Schens oder die deutliche Schweite.

Nieht alle Augen haben die Philigkeit, zwischen den oben angegebenen Entfernungen zu accommoditiern. Solche Augen, deren Fernpunkt nieht in unendlüchem, sondern endlichem, oft nur kleinem Abstande vom Auge liegt, nennt man kurzsichtig. Das Auge hat in dem Palle eine zu kurze Brennweite, die Vereinigungspunkte der Strahlen, welche von fernen Punkten kommen, liegen vor der Netzhaut. Man wird der Kurzsichtigkeit daher abholfen dadurch, dass man die das Auge treffenden Strahlen weiter convergent macht, durch Vorsetung eines Zerstreuungsglases. Andere können parallele, aber nicht die stark divergirenden Strahlen, welche von nahe liegenden Punkten aus das Auge treffen, auf der Netzhaut vereinigen; deren Nahepunkt ist alse in die Ferne gerückt. Mit Hülfe convexer Brillen wird aber diesem Uebelstande abgeholfen werden können, und dadurch der Weitsichtige fähig sein, in die Nikhe zu sehen?).

# §. 51.

Monochromatische und chromatische Abweichung. Irradiation. In dem Auge kommen Abweichungen der Strahlen von dem ehen betrachteten Gange mehrfacher Art vor. Die eigentliche sogenannte Abweichung wegen der Kugelgestalt, bei der die Randstrahlen in einer andern Distanz von der Linse vereinigt werden, als die eentnelen, zeigt sich zwar nur in sehr geringem Massee, da einmal durch die Iris der Rand der Linse bedeekt ist, und so durch die Pupille nur die mehr centralen Strahlen in das Auge dringen, und da fermer durch die eigentblunliche Beschaffenheit der Linse ide Mitte der

<sup>1)</sup> Henke in Gräfe, Archiv für Ophtalm. Vl.

Genaueres über Kurz- und Fernsiehtigkeit etc. A. Fick, medicinische Physik. Braunschweig 1856.

selben stärker brechbar ist als die äussern Schichten ). Da nun die Randstrahlen nur äussere Schichten durchsetzen, so wird daurch ihre Vereinigungsweite grösser, und derjenigen der Centralstrahlen gleich. Ja es sollen soganisch Volkmann ?) Fälle vorkommen, bei denen in Folge dieser eigenthümlichen Linsenconstruction die mittlern Strahlen näher bei der Linse vereinigt werden als die Randstrahlen.

Dagogen finden sich Abweichungen anderer Art, welche zu ganz eigenthümlichen Zerstreuungsfiguren Anlass geben, und welche Helmholtz <sup>2</sup>), da sie auch bei einfarbigem Lichte vorkommen, monochromatische Abweichungen nennt. Sie zeigen sich awar besonders bei nicht vollkommener Accommodation, erscheinen jedoch bei Betrachtung intensiver Lichtpunkte auch bei vollkommener Accommodation.

Es gehören hierher die eigeruhtumlichen strahligen Figuren, als welche selbst den gesunden Augen die Sterne und entfernte Flammen erscheinen. Die Anzahl der Strahlenbüschel, welche von dem bellen Centrum radilär ausgeben, beträgt meist 8 – 10, sie ist für verschiedene Menschen verschieden. Auch leuchtende Punkte, welchen näher liegen als der färird Punkt, geben zu derartigen Strahlenfiguren Veranlassung, doch unterscheiden sie sich nach Helmholts von den erstern dadurch, dass sie in horizontaler Richtung ausgedehnter sind, während die erstern in vertieder Richtung augedehnter sind, während die erstern in vertieder Richtung augedehnter sind, während die erstern in vertieder Richtung augedehnter sind.

Von einer Lichtlinie entstehen, indem jeder Punkt von ihr solche Strahlenfiguren gibt, häufig mehrere Bilder. Dahin gehören die mehrfachen Bilder, welche die meisten Menschen von den Hörnern der Mondsichel haben.

Diese Erscheinungen rühren zwar zum Theil her von den Feuchtigkeitströpfehen, die sich meist auf der Hornhaut finden, und welche gerade so wie Wassertropfen, welche man auf eine Linsenfläche gebracht hat, die erzeugten Bilder zum Theil verzerren; theilweise haben sie aber ihren Grund in einer wirklichen Asymmetrie des Auges.

Wichtiger als diese ist die chromatische Abweichung des Auges. Das Auge ist kein achromatisches Linsensystem, wie man lange geglaubt hat, und kann es auch nicht sein, da die brechenden Medien vor und hinter der biconveren Krystalllinse, nahezu den gleichen und einen kleinern Brechungserspenenten besitzen als die Linse. Das Auge muss daher dasselbe Dispersionsvermögen besitzen, als wenn es eine brechende Fläche wäre, vor welcher Luft und hinter welcher Glaskörper sich befinden, es muss das Dispersionsvermögen des reducirten Auges haben.

Dass das der Fall ist, haben Fraunhofer's und Helmholtz' Versuche auf das entschiedenste gezeigt '). Fraunhofer beobachtete ein Spectrum durch ein achromatisches Fernrohr, in dessen Ocular ein sehr feines Fadenkreuz an-

<sup>1)</sup> Helmholtz, phys. Optik. §. 10.

<sup>2)</sup> Volkmann, Artikel Sehen in R. Wagner's physiol. Handwörterbuch.

<sup>3)</sup> Helmholtz a. a. O. §. 14. A. Fick, Medicinische Physik.

<sup>4)</sup> Fraunhofer in Gilbert's Annalen. Bd. LVI. Helmholtz a. a. O. §. 13.

gehracht war, und bemerkte, dass er die Ocularlinse dem Fadenkreuz näher bringen musste, um dasselhe deutlich zu sehen, wenn er den violetten Theil des Spectrums betrachtete, als wenn er den rothen im Gesichtsfelde hatte. Indem er mit dem einen Auge einen Bussern Gegenstand fixirte, mit dem andern den Faden im Fernrohr betrachtete, stellte er die Ocularlinse so, dass ihm der Faden ehenso deutlich erschien als das äussere Ohiect und maass, um wieviel das Ocular verschoben werden musste, damit der Faden in verschiedenen Farhen gleich deutlich gesehen wurde. Mit Berücksichtigung der chromatischen Abweichung des Oculars lässt sich daraus diejenige des Auges bestimmen. Fraunhofer fand dann, dass ein Auge, welches ein unendlich fernes Object deutlich sieht, wenn dasselbe Licht ausstrahlt, das der dunklen Linie C entspricht, hei demselben Accommodationszustande ein Object, das Licht von der dem dunklen Streifen G nahen Farbe aussendet, in einem Abstande von 0.45 bis 0.6 Meter deutlich sieht. Aus diesen und ähnlichen Versuchen folgt, dass in einem auf unendliche Entfernung eingestellten Auge der Brennpunkt der rothen Strahlen ungefähr Omm,6 hinter dem der violetten Strahlen liegt.

Man kann die Farhennerstreuung des Auges sehr gut dadurch sichtbarmachen, dass nam mit dem Auge einen leuchtenden Punkt oder eine entfernte schmale Lichtquelle fixirt, und dann von der Seite her einen dunkten
Schirm vor die Pupille schieht (die Nase kann sehr gut durch eine kleine Drehung des Kopfes als solcher dienen), man sieht dann die Lichtlinie an der
Seite, von welcher her man den Schirm verschieht, wenn die Pupille halh
bedeckt ist, roth, an der andern Seite halu gesümt, ja wenn die Lichtlinie
nur schmal ist, sehe ich ein, wenn auch nicht sehr vollkommenes Spectrum.

Ein leuchtender weisser Punkt erscheint weiss, wenn man ihn fiirt, aber als Zerstreuungskreis mit rothem Saum, wenn man einen ferner liegenden, als Zerstreuungskreis mit blauem Saume, wenn man einen n\u00e4her liegenden Punkt f\u00e4irt. Diese Erscheinungen, sowie die, dass die f\u00e4rirten Punkte selbst nicht farhig erscheinen, crkl\u00e4iren sich unmittelbar bei Betrachtung des Ganges der Lichtstralhen im Auge.

Ist ein Auge für eine gewisse Entfernung accommodirt, so füllt der Ver einigungspunkt der Strahlen mittlerer Brechbarkeit auf die Netzhaut, derjenige der rothen Strahlen hinter, derjenige der violetten Strahlen vor dieselblst denmach (Fig. 96) LL die Vorderfläche des reducirten Auges, so befindet sich, wenn es auf den leuchtenden Punkt A cingestellt ist, die Netzhaut aw in der Brennweite der mittlern Strahlen, wo zugleich die Strahlenkegel der früher vereinigten violetten und der später sich kreuzenden rothen Strahlen etleich Breite haben.

Auf der Netzhaut erscheint daher ein kleiner Zerstreuungskreis; da nun aber überall gemischte Farben vorkommen, welche zusammen als weis empfunden werden, sieht das Auge den accommodirten Punkt A nicht farbig. Statt diessen orscheint er wie ein kleiner Kreis und gibt daher Anlass zu einer Vergrösserung des Bildes, welche man mit dem Namen der Irradiation bezeichnet, die wegen der geringen Helligkeit der Zerstreuungskreise nur merklich ist, wenn der Punkt A hell auf dunklem Grunde ist.



Schiebt man nun vor die Pupille einen dunklen Schirm hin, der dieselbemehr als zur Häftb bedeckt, so sieht man, wie dann die durch die eine Häffe eindringenden Lichtstrablen fortgenommen werden; und würde z. B. nur das Strahlenbündel AL eingelassen, so muss auf der Netzbaut am ein vollständiges Spectrum entstehen, in welchem, wenn der Schirm (Fig. 96) von unten vorgeschoben wird, oben roth und unten violett ist. Da aber nun, wie bereits erwähnt, ein auf der Netzbaut oben belenchteter Punkt bewirkt, dass wir unterhalb der Augenaxe einen leuchtenden Punkt zu sehen glauben, so wird A unten, also an der Seite, von welcher her der Schirm vorgeschoben wird, roth, oben aber blus erscheimen.

Fixiren wir einen entferntern Punkt als  $A_s$ , so rücken die Vereinigungspunkte v und v weiter fort, es ist also dasselbe, als wenn son liber an I.I. rückt, wir müssen einen Zerstrenungskreis erhalten mit einem rothen Saume. Fixiren wir dagegen einen nähern Punkt, so fallen die Punkte v und v näher an  $LL_s$ , wir entalten einen Zerstreuungskreis mit blauem Saume.

Die von Plateau 1) am ausführlichsten beschriebenen Irradiationserscheinungen lassen sich wohl sämmtlich auf die erwähnten Zerstreungerscheinungen, welche auch bei vollkommener Accommodation auftreten, zurückführen 2). Diese Erscheinungen lassen sich im Allgemeinen dahin zusammenfassen, dass stark beleuchtete Plächen grösser erscheinen, als sie wirklich sind, während die benachbarten dunklen Plächen um obenso viol kleiner erscheinen. Die Erscheinungen sind am auffallendsten, wenn die Accommodation nicht gamz genau ist, sie zeigen sich aber, besonders bei starker Beleuchtung, auch wenn das Auge saharf accommodirt ist.

Die auffallendsten Irradiationerscheinungen sind die: erstens, dass helle Plüchen auf dunklem Grunde grüsser, dunkle auf hellem kleiner erscheinen; ein weisses Quadrat auf dunklem Grunde erscheint grösser als ein schwarzes auf hellem Grunde; die helle Mondaichel erscheint zelbst bei scharfer Accoumodation einem grössern Kreise anzugehören als der im Erdlicht schwach

<sup>1)</sup> Plateau, Poggend, Annal, Ergänzungsband I.

<sup>2)</sup> Helmholtz a. a. O. §. 21.

siehthare Mond; zweitens, dass nahe liegende helle Plächen zusammenfliessen; ein feiner Draht vor die Sonne gehalten verschwindet, so auch ein Haar vor der hellsten Stelle einer Kerzenflamme, selbst wenn man das Auge seharf auf dasselle einstellt; die weissen Felder eines Schachhrettes scheinen an den Ecken zusammenztliessen und die sehwarzen zu trennen; drittens, dassegerade Linien unterbrochen werden; ein Lineal zwischen das Auge und eine helle Lichtflaume gehalten, seheint dort, wo die helle Plantme darüber hervorblickt, ausgezackt zu sein.

Alle diese Erscheinungen reduciren sich darauf, dass die Ränder heller Flächen sich gleichsam vorschieben und üher die benachharten dunklen Flächen übergreifen; es geschieht das am meisten bei mangelhafter, indess auch, wenn auch nicht so stark, hei genauer Accommodation. Nun wissen wir aher. dass in allen den Fällen Zerstreuungskreise auf der Netzhaut entstehen, bei der Accommodation wegen der chromatischen und erwähnten monochromatischen Abweichung. Durch diese wird nun bewirkt, dass am Rande des Netzhauthildes die Helligkeit üher die geometrische Grenze sich aushreitet, und die Randtheile des Bildes weniger hell werden. Da nun unser Auge hesonders bei grosser Helligkeit kleine Lichtunterschiede weniger leicht wahrnimmt als eine wenn auch schwache Beleuchtung vorher dunkler Stellen, so folgt, dass man bei dieser Erscheinung hesonders die Verhreiterung des Hellen wahrnimmt, und dass die Irradiation um so deutlicher wird, je heller die angeschene Flüche ist. Es folgt daraus zugleich, wie Helmholtz nachweist, dass die Irradiation his zu einer gewissen Grenze mit der Helligkeit der heleuchteten Fläche an Breite wächst.

Viele Physiologen und Physiker haben mit Plateau eine andere Theorie der Irradiation angenommen; sie glauben, dass die in der Netzhaut gereizte Nervenfaser die Fähgkeit habe, den Zustand der Reizung auch in benachharten Nervenfasern hervoraurden, und so dort eine Empfindung herverzuhringen, ohne dass dieselhen vom Licht getroffen werden. Hellmoltz indessen erklärt, wie früher schon Welcker!) und A. Fick?) diese Theorie für physiologisch nicht gerechtefrigt, und zugleich für üherfüssig, da ohige Erklärung für alle Einzelhabeten der Erzekeinung ausreichend ist?).

# §. 52.

Von don Gesichtsempfindungen. Die Lehre von den Gesichtsempfindungen, als einem rein physiologischen Gegenstande, sowie auch die Lehre von den Gesichtswahrnehmungen können in einem der Physik gewidmeten Werke nur kurz hehandelt werden. Wir begnügen uns mit einer kurzen Uehersicht über die wichtigsten Resultate, sowits sie in physikalischer Bezien

H. Welcker, Ueber Irradiation etc. Giessen 1852.

<sup>2)</sup> A. Fick, Medicinische Physik. Braunschweig 1856.

<sup>3)</sup> Helmholtz, Physiol. Optik. §. 21.

hung von Bedeutung sind und verweisen im Uebrigen auf die Lehrbücher der Physiologie, besonders auf das schon mehrfach erwähnte klassische Handbuch der physiologischen Optik von H. Helmholtz.

Unser Auge unterscheidet in dem dasselbe treffenden Lichte zweierlei, Quantität und Qualität, bei gleicher Qualität eine geringere oder grössere Helligkeit, und bei gleicher oder verschiedener Helligkeit verschiedene Farbe.

Da das Licht in der von uns angenommenen Hypothese eine Wellenbewegung des Aethers ist, ähnlich wie der Schall der Luft, so wird auch die Intensität des Lichtes der lehendigen Kraft der Aetherhewegungen gleich zu setzen sein, wie die Intensität des Schalles der lebendigen Kraft der schwingenden Lufttheile. Die Lichtempfindung wird nun veranlasst durch den Stoss des bewegten Aethers gegen die Netzhaut; je stärker der Stoss ist, um so intensiver ist daher auch die Lichtempfindung; indess ist die Lichtempfindung nicht der Stärke des Stosses oder der objectiven Lichtstärke einfach proportional zu setzen, denn unser Auge unterscheidet nicht alle nachweisbar vorhandenen Lichtunterschiede; die kleinsten wahrnehmharen Abstufungen in der Lichtempfindung entsprechen nicht gleichen Unterschieden der Lichtstärke 1). Man beleuchte eine weisse Pläche mit einem schwachen Lichte, so dass die Lichtstärke des von der Fläche ausgesandten Lichtes gleich h ist; man stelle dann vor die Fläche einen Stab, der auf die Fläche einen Schatten wirft, innerhalh dessen Grenzen dieselhe daher kein Licht jener ersten Quelle erhält, und beleuchte dann die Fläche durch ein zweites Licht, das ihr die Helligkeit H gibt. Die schattige Stelle der Fläche hat dann die Helligkeit H, während die übrige Fläche die Helligkeit H+h hat. Ist nun die Helligkeit Hnur gering, so erkennt das Auge den Schatten, es unterscheidet also die Helligkeiten H und H + h. Je mehr aher die Helligkeit H zunimmt, um so mehr verschwindet der Schatten, und es scheint, wie gross auch die Helligkeit h sein mag, eine grössere Helligkeit II zu gehen, bei welcher das Auge die Unterschiede H und H + h nicht mehr zu unterscheiden im Stande ist.

So wirft das Moudlicht einen deutlichen Schatten auf eine weisse Pläche, bringt man aber eine gut brennende Lampe nahe vor das Papier, so verschwindet der Schatten, ehenso verschwindet der Schatten einer Lampe, wenn man das Sonnenlicht auf das Papier fallen lässt.

Wenn man ein auf durchsichtigem Glase ausgeführtes photographisches Bild, welches lichte Stellen und stärkere und schwächere Schatten hat, vor einen Grund von immer steigender Helligkeit hält, so findet man, dass bei geringer Helligkeit des Grundes sehr zurte Schatten unsichtbar sind, bei grösserer sichtbar werden, dann eine Zeitlang gleich gut sichthar sind und bei noch grösserer wieder verschwinden. Nun ist die Helligkeit eines hestimmten Schattens um einen bestimmten Theil der ganzen Helligkeit kleiner als die der lichten Stellen. Nennen wir letzter Helligkeit H. so wird die des

<sup>1)</sup> Helmholtz, Physiol. Optik. §, 21,

Schattens sein (1 - a) H, wo a einen für einen bestimmten Schatten constanten Werth hat, der ein ächter Bruch ist. Der Unterschied heider ist also a . H. welcher mit der Helligkeit H selhst grösser und kleiner wird. Bei geringer Helligkeit ist der Unterschied a H seinem absoluten Werthe nach zu klein, um wahrgenommen zu werden; er ist dann sichthar, his H einen gewissen grössten Werth erhält, und nimmt er mit II noch weiter zu, so verschwindet er wieder; trotzdem also der Unterschied a H immer grösser wird, ist er bei einer gewissen Stärke der heiden Helligkeiten nicht mehr wahrnehmbar. Daraus geht hervor, dass es gewisse Grade mittlerer Lichtstärke gibt, innerhalb deren das Auge für kleine Unterschiede am empfindlichsten ist; es sind das die von uns gewöhnlich beim Lesen und Schreiben gehrauchten Lichtstärken. Innerhalb dieser Grenzen kann man nach Fechner und andern bei sehr verschiedenen Graden der Helligkeit Differenzen unterscheiden, die 0.01 der ganzen Helligkeit betragen, denn es fand sich, dass bei einem Rumford'schen Photometer hei Anwendung zweier vorher als gleich erkannter Flammen der eine Schatten nicht mehr gesehen wurde, wenn die eine Flamme 1', die andere 10' vom Schirme entfernt war.

Der Einfluss dieses Satzes auf die Photometrie ist klar, und man sieht, dass hei den früher beschriebenen Photometern die Vergleichung der Lichtstärken höchstens bis auf ein Procent genau sein kann.

Unser Auge unterscheidet ausserdem das durch verschiedene Welleulänge und demmach verschiedene Frechabrakiet bestimmte Licht verschiedener Qualität, indem es dasselbe als verschiedene Farben erkennt. Nach diesen Farben lahen wir bereits früher die verschiedenen Theile des Spectrums bezeichnet. Genauer gibt Helmholtst die Parben desselben diegendermassen an <sup>1</sup>).

Roth ist das weniger hrechbare Ende des Spectrums his nahe zur dunklen Linie C; von C bis D geht das Roth durch Orange, d. h. Gelhroth mit überwiegendem Roth in Goldgelb, d. h. Gelbroth mit überwiegendem Gelb über. Ersterem entspricht unter den Farbstoffen die Mennige, letzterem die Bleiglätte. Von D bis zur Linie b findet sich dann zuerst ein Streifen reines Gelh (Chromgelb), der etwa dreimal so weit von E als von D entfernt ist, dann folgt Grüngelb und von b his E reines Grün (arseniksaures Kupferoxyd). Zwischen E und F geht das Grün durch Blangrün in Blau üher, zwischen F und G folgen verschiedene Tone des Blau, das erste Drittel von FG, sonst einfach Blan oder Himmelhlau genannt, nennt Helmholtz Cyanhlau, den übrigen Theil his gegen F Indigblau. Dem Cyanblau entspricht das Berliner Blau, der Ultramarin dem Indigblau. Jenseits der Linie G his H oder L (nach Stokes) folgt dann Violett, und auf dieses das Ultraviolett. Letzteres ist für gewönlich nicht sichtbar, kann aher bei sorgfältiger Abblendung des ührigen Lichtes und bei Anwendung von Quarzprismen und Quarzlinsen auch ohne Fluorescenz wahrgenommen werden. Seine Farbe ist hei schwacher Intensität

<sup>1)</sup> Helmholtz a. a. O. 8, 19,

indigblau, hei grösserer bläßlichgrau. Die geringe Sichtbarkeit der ultravioletten Strahlen erklärt Helmboltz, da sie nach den Verauchen von Brücke und Knoblauch von den Augenmedien nicht absorbirt werden, aus der Unempfindlichkeit der Netzhaut für Selwingungen so kleiner Wellenlänge.

Der Farbeneindruck einer bestimmten Lichtqualität ist keineswegs constant, sondern hingt wesentlich von der Intensität des Lichtes ab. Alle oin-fachen Farben nibern sich bei gesteigerter Helligkeit dem Eindruck des Weissen; nan anfällendesten das Violett, welchse einen um so röthlichen Ton erhält, je lichtsebwächer es ist, dagegen grauer aussiebt, je heller es wird, und esbon in dem im Fernrohr betrachteten Sonnenpectrum weisgrau erseheint. Das Cyambian des Spectrums wird bei schwacher Stärke indighlan, bei grösserer bimmelblau, weissblau und endlich weiss. Das Grün geht durch Gelhgrün in Weiss, das Geld hierkt, aber erst hei hlendender Stärke in Weiss über. Auch das Roth sah Helmholtz, als er durch ein rothes Glas nach der Sonne hlickte, hellgelh werden.

Die Qualität des Liebtes hat einen hedeutendem Einftuss auf die Stärke der Lichtempfindung. Wir sind aus Gründen, die später in der Wärmelehre betraebtet werden, genüthigt anzunebmen, dass die lebendige Kraft der Aotberbewegung, also die ohjective Lichtstärke vom rothen Ende des Spectrums zum violetten abnimmt, für unsere Empfindung bat aber entsteinden der gelbe Theil des Spectrums die grösste Helligkeit. Die Stärke der Lichtempfindung hängt also nicht nur von der Hehendigen Kraft der Aetberschwingungen ab, sondern auch von der Schwingungsadauer 1). Deshalb hat eine auf subjectiver Schlätzung berubende photometrische Vergleichung von Licht verschiedener Farhe durchsus keinen objectiven Werth.

Wenn man twoi oder mebrere Farben mischt, so nimmt das Auge eine resultirende Farbe wahr, in der es die einzelnen Farben nicht so erkennt, wie das Ohr in einem Accord die einzelnen Töne. Es geht das sehon darus bervor, dass das Sonnenlicht ums weiss erscheint, in dem man gewiss nicht die grosse Mannightigkeit der einzelnen Farben vermuthet. Helmholtz hat diesen Satz überdies durch ausgedebnte Versuche bewiesen 7), indem er durch das Zusammenbringen verschiedener Spectra die Farben mischte oder durch rasche Rotation verschiedener farbiger Sectoren die Farbeneindrücke erst auf der Netzhaut comhinirte. Eine Mischung farbiger Pigmente kann uns, da sie Absorptionsfarben besitzen, das eine Pigment laso das von dem andern reflectire Licht absorbirt, keinen Aufschluss gehen über die durch eine Mischung der Farben entstehenden Farben. Da man früber die Mischarben meist aus farbigen Pigmenten berstellte, so sind die Helmholtz schen Resultate von den frühern vielfach verschieden. Nach Helmholtz geben unter den Spectralfarben Weiss — Roth und Grundlichblau — Orange und Cyanblau — Gelb und Indije.

<sup>1)</sup> A. a. O. §. 21.

<sup>2)</sup> Helmholtz, Poggend. Annal. Bd. LXXXVII. Physiol. Optik. §. 20.
WCLLERE, Physik 11. 2 Aufl.

blau — Grünlichgelb und Violett. Das Grün des Spectrums hat keine einfache Complementärfarbe, sondern nur eine zusammengesetzte, eine Mischung aus Roth und Vielett, die Helmholtz Purpur nennt.

Mischt man andere Parben des Spectrums, so entstehen Mischfarhen, die zum Theil den Spectralfarhen gleich sind, zum Theil nicht. Folgende Tabelle zeigt die Rezultate von Helmholts in übersichtlicher Form. In der ersten verticalen und horizontalen Columne stehen die einfachen Farben; wo sich die horizontalen und verticalen Reihen schneiden, steht die Furhe, die aus der Mischung der an der Spitze stehenden Farben hervorgeht.

```
Violett
                   Indigblau Cyanblau Blaugrün Grün
                                                        Grüngelb Gelb
Roth
         Purpur
                   dk. Rosa wss. Rosa Weiss
                                            wss. Gelb Goldgelb Orange
Orange
         dk. Rosa wss. Rosa Weiss
                                    wss. Gelb Gelb
                                                        Gelb
                          wss. Grün wss. Grün Grüngelb
Gelb
         wss. Rosa. Weiss
Grüngelb Weiss
                  wss. Grün wss. Grün Blaugrün
Grün
         wss. Blau Wasserbl. Blaugriin
                                                dk. = dunkel.
Blaugriin Wasserbl. Wasserbl.
                                                wss. - weiss.
Cyanblau Indigblau
```

Die Mischung der zusammengesetzten Farben führt zu keinen neuen Farben mehr, sendern wir erhalten aus ihnen dieselben Farben, welche die gleichen Spectraffarben liefern, nur mehr oder weniger gesättigt, d. h. mehr oder weniger mit Weiss gemischt. Die übrigen noch in der Sprache hezeichneten Farhen werden durch Intensitätunterschiede ohiger Farhen bewirkt. So ist Grau ein lichtschwaches Weiss, Braun ein lichtschwaches Goldgelb u. s. w.

Die Empfindung des Lichtes verschiedener Qualität als Farbe müssen wir als einen rein physiologischen Act ansehen, wie daraus hervorgeht, dass Licht gleicher Qualität bei verschiedener Intensität uns als verschiedenfarbig und Licht verschiedener Qualität, einfaches und rusammengesetztes uns als gleichfarbig rescheint 1).

Die Affection der Netzhaut dauert noch fort, auch wenn das sie bewirkende Licht aufgehört hat das Auge zu treffen.

Man überzeugt sich zumlichst davon durch den bekannten Versuch, dass eine im Kreise rasch bewegte glühende Kohle uns als feuriger Kreis, dass ein rasch gedrehtes Bad uns als eine halb durchsichtige Scheibe erscheint. Elenso zeigt sich die Dauer des Lichteindruckes, indem ein rasch gedrehter Farbenkreisel in der Mischfarbe der einzelmen auf ihm enthaltenen farbigen Sectoren erscheint.

Xugleich zeigt sich die Dauer dieser Einwirkung in den beiden Arten von Nachhildern, die wir nach dem Anblick eines hellen Gegenstandes haben. Schliessen wir nach dem Anblicke eines bellen Gegenstandes die Augen, und

Helmholtz a. a. O. S. 20. Darlegung der Theorie von Th. Young. (Lectures on natural Philosophy.)

halten so alles Licht ab, so schen wir noch schr kurze Zeit ein sogenanntes positives Nachbild, indem wir die Contourne des vorher erblickten Gegenstandes noch wahrrechnen, und swar die hellen Theile hell, die dunklen dunkel. Das positive Nachbild besteht nur kurze Zeit, und zeigt in dieser durch sein farbiges Abklingen, dass die Eindrücke der verschiedenen Parben nicht gleiche Dauer haben, das Nachbild ersebeint zuerst beil und weiss, dann eine kurze Zeit grün, eine noch Kurzere violettblau und schliesslich roth.

Die positiven Nachbilder gehen, besonders wenn man das Auge auf eine hellere Flüche richtet, in negative über, in solche, wo das im ursprünglichen Bilde Helle dimkel erscheint und umgekebrt. Das Auge ist dennach an der gereitzen Stelle unempfindlicher, und reagirt an derselben auf neues Licht nicht sostark, wie die nichtgeweitze Umgebnug. Darauf berute sanch, dass wenn man im frühern Stadium des positiven Nachbildes das Auge auf eine helle Flüche richtet, ein der Farbe desselhen complementir gefürbtes negatives Bild sich zeigt. War das positiver orth, so ist das negative grünlichblau.

Ist das Auge durch eine bestimmte Farbe gereizt, so wird es für diese nnempfindlich, und erblickt dann eine farblose Fläcbe complementär gefärbt $^1$ ).

Unter den Gesichtsempfindungen ist sebliesslich noch die eigenthitmliche Erscheinung zu erwähnen, dass ein farblos weisser Körper in einer farbigen Umgebung in der der Umgebung complementären Farbe erscheint. Am auffallendsten zeigen das die farbigen Sebatten. Wenn man im Tageslicht eine weisse Fliche noch durch die gelbrothe Flamme einer Talgkerze beleuchtet, so erhält sie einen gelblichen Farbenton, wirft man dann einen Schatten von der Kerzenflamme, so erscheint der Sebatten in der gelbrothen Umgebung, obwohl er vom Tageslicht beleuchtet ist, entschieden blau gefürbt.

Diese Erzebeinung sieht Helmholtz als eine rein psychologische an <sup>2</sup>), die auf der Eigenthumlichkeit unseres Urtheils beruht, dass wir direkt wahrnehmbare Unterschiede für grösser halten als solche, welche in der Anschaung nur unsieber hervortreten, oder die wir nach der Erinnerung beurtheilen.

Wenden wir das auf die Contrastfarben an, so unterscheiden sich bei denselben die betrachteten Tbeile des Gesichtsfeldes dadurch, dass der eine objectiv mit farbigem Lichte beleuchtet ist, dort also eine bestimmte Farbe vorherresht, in dem andern nicht, dort ist die Farbe der Ungebung vorhanden aber schwicher, zu dieser aber noch die sie zu weiss ergänzende Farbe. Desbalb tritt in der Empfindung die complementäre Farbe deutlicher hervor, besonders da uns jeder Vergleich mit andern Farben fehlt, und wir nur aus der Erinnerung wissen, dass das Papier weiss ist.

20 \*

Plateau, Poggend. Annal. XXXII. Fechner, Poggend. Annal. XLIV u. I., Helmholtz, Physiol. Optik. §, 22 u. 23.

<sup>2)</sup> Helmholtz a. a. O. §. 24.

# 8. 53.

Von den Gesichtswahrnehmungen. Mit dem Ausdrucke der Gesichtswahrnehmungen bezeichnen wir die in Folge der Gesichtsempfindungen in uns entstehenden Vorstellungen der ausser uns vorhandenen Ohjecte. Zur Bildung derselben hedarf es zwar immer einer psychischen Thätigkeit, dieselbe wird aber veranlasst und unterstützt durch die Beschaffenheit der Netzhauthilder.

Wir sehen zunfichst immer nach einer hestimmten Richtung, und zur Bestimmung derwiehen dient der Satz ¹), dass, wenn eine bestimmte Stelle der Netabaut gereits wird, wir die reizende Ursache und zwar, da das der ungebeuren Mehrzahl nach Licht aussendende Objecte sind, als Licht aussendende Object in der Kieltungsteine, von wo aus bei normalen Verhältnissen, d. h. bei ungestörter Lichtausbrütung, ein Lichtreis die gereitet Stelle unserer Netzhaut treffen wirdte. Wir verlegen also durch unser Urtheil jenes Object immer in die durch die gereizte Stelle und den Knotenpunkt des Augs gelegte Kielkungslinie.

Das ist auch der Grund des so vielfach als einer hesondern Erklärung beudfrißt angeschenen Aufrechstehens der um uns befindlichen Gegenstände, die auf der Netzhaut ein nugekehrtes Bild entwerfen. Die Bichtungelinien der angesehenen Punkte kreuzen sieh sämmtlich im Knotenpunkte des Auges; eine unterhalh der Augenave gereizte Stelle der Netzhaut sieht daher auswärtseinen oberhalb derselben liegenden leuchtenden Punkt. Man kann sagen, wir sehen aufrecht, weil die Bildter der Netzhaut umgekehrt sind.

An den ansser uns gesehenen Gegenständen unterseheiden wir nun ihre räumliche Ausdehnung und ihre räumliche Lage. Die Ausdehnung in einer zur Augenaxe senkrechten Ehene, die Grösse der Gegenstände nach Höhe und Breite beurtheilen wir nach den entsprechenden Ausdehnungen der Netzhautbilder oder nach dem Winkel, den die nach den äussersten Pankten der gesehenen Objecte gezogenen Richtungslinien mit einander bilden. Diesen Winkel nennt man den Sehwinkel. Der Sehwinkel, der demnach die scheinhare Grösse eines Gegenstandes misst, hängt ab von der wirklichen Grösse des angesehenen Gegenstandes und seiner Entfernung vom Auge, so zwar, dass die scheinhare Grösse gleich ist dem Quotienten aus der Grösse des Gegenstandes und der Entfernung desselben vom Auge. Der Winkel, unter dem wir einen Gegenstand von doppelter Grösse sehen, ist derselhe, wenn sich der Gegenstand in der doppelten Entfernung befindet, als der, unter dem uns ein Gegenstand von der Grösse 1 in der Entfernung 1 erscheint. Die Grösse der Netzhautbilder ist daher in beiden Fällen dieselbe. Dass nns aber dennoch der erste Gegenstand grösser erscheint, dass wir also seine wahre Grösse schätzen, ist ein rein psychischer Akt und beruht nur auf unserem Urtheil, indem wir ent-

<sup>1)</sup> Helmholtz, Physiol, Optik, §, 26.

weder von anders her die wahre Grösse kennen und dann schliessen, dass er sich in der doppelten Entfernnng hefindet, oder ungekehrt aus der bekannten Entfernung seine Grösse ableiten.

Dass es in der That nur ein psychischer Akt ist, der uns über die wahre Grösse der gesehenen Gegenstände Aufschluss gibt, zeigen die vielfach vorkommenden Täuschungen, wenn man unbekannte Gegenstände in Entfernungen sieht, die sieh nieht anderweitig sehätzen lassen. So ist es eine bekannte Erfahrung, dass fast alle, welehe ans einer Ehene oder einem Hügelland zuerst an ein Hoehgebirge kommen, die Höhe desselben untersehätzen.

Wird der Gesieltswinkel, unter welchem ein Gegenstand erscheint, zu klein, so kann er nieht mehr wahrgenommen werden. Die Gräse des Gesieltswinkels, unter welchem ein Gegenstand noch siehtbar ist, lässt sich nicht allgemein bestimmen, er sehwankt nach der Helligkeit des Öhjetets und nach der individuellen Besehaffenheit des Auges. Zwei Punkte werden noch als verschiedene erkannt, wenn sie unter einem Gesieltswinkel von 60" erscheinen, so dass der Abstand ihrer Bilder auf der Netzhaut eiren 0""00" beträgt 1). Ueherhaupt wahrgenommen wird ein mässig beleuchteter Gegenstand, wenn er unter einem Gesiehtwinkel von eiren 30" erscheint; ein hell beleuchteter auf dunklem Grande aber noch bet viel kleinerm Gesiehtswinkel.

Die räumliehe Nebeneinanderlagerung der Gegenstände in einer zur Gesiehtslinie senkreiten. Ebene und ihren Abstand beurthelen wir ebenso durch die entsprechende Nebeneinanderlagerung der Bilder auf der Netzhaut und durch litre Winkeldistanz. Es gilt von ihr dasselbe, was von der Ausdehung der Körper nach Höhe und Breite gilt.

Anders jedoch mit der Ausdehnung der Körper und ihrer Entfernung nach der dritten Ausdehnung des Raumes. Auf unserer Netzhaut erhalten wir nur Projectionen aller gesehenen Objecte, und ebenso hilden sieh die in verschiedener Entfernung vom Auge befindliehen Ohjecte alle auf derselben Netzhautfläche ab. Ein räumliches Schen findet daher strenge genommen nicht statt, es ist das nur Folge einer psychischen Thütigkeit. Wir wissen es, dass die Gegenstände im Raume hinter einander liegen, und wir kennen aus Erfahrung die wahre Grösse der meisten Gegenstände; wir sehliessen daher aus ihrer seheinbaren Grösse auf ihre räumliehe Entfernung. Ebenso sehen wir selbst hei normalem Auge die Gegenstände um so deutlicher, je näher sie der bequemsten Schweite liegen, entferntere sehen wir undeutlieher; aus der Undeutlichkeit der feinern Contouren, von deren Dasein wir wissen, sehliessen wir ebenfalls auf die weitere Entfernung. Ferner ist es nach der Annahme vieler Physiologen wahrseheinlich, dass wir uns der Aecommodation in so weit bewusst werden, dass dieses Bewusstsein zur Schätzung der Entfernung beiträgt.

<sup>1)</sup> Helmholtz a. a. O. §, 18.

Wirklich räumlich seben wir eigentlich nur nahe liegende Körper; dassowie die Schätzung der Entfernung nahe liegender Punkte wird hewirkt durch das Schen mit zwei Augen.

Die meisten in unserem Gesichtsfelde befindlichen Gegenstände entwerfen nämich in unseren beiden Augen Bilder; abdurub erhalten wir daber auch zwei Empfindungen, die jedoch nur als eine wabrgenommen werden, wenn wir die Gegenstände fixiren, oder wenn sie in einer bestimmten Stellung vor dem Auge sich heinden; alle Ubrigen Gegenstände sehen wir wirklich doppelt. Wann wir einen Gegenstand einfach, wann doppelt soben, hängt davon ab, welche Punkte der beiden Nethbulte von den Bildern getroffen werden; es gibt gewisse Punkte in beiden Augen, die sogenannten zugeordneten oder identischen Nethautstellen, welche, wenn sie zugleich in beiden Augen getroffen werden, die Ursache ihrer Erregung an derselben Stelle des Raumes suchen). Wenn wir nun einen Gegenstand fixiren, so oonvergiren die Scharen nach diesen Punkte, und die Endpunkte der Schazen G (fig. 97) werden



zugleich von dem Liebte getroffen, welches von dem fixirten Punkte m ausgeht. Da wir den Punkt m dann einfach sehen, so folgt, dass die Endpunkte der Augenaxen identische Netzhautstellen sind.

Wenn man ven drei hinter einander liegender Punkten, eiwa den Sjitzbun dreier auf ein Brett gesteckten Nadeln die mittere fairt, as eescheinen die erste und die weitest entferate doppelt. Die Doppelbilder der nichsten Nadel m' sind verkehrtestig, das rechte m. gebört dem linken Auge und das linke dem rechten Auge, die der entferateen Nadel m' sind

recbtseitige, das rechte gebört dem rechten, das linke dem linken Auge. Man überzeugt sich leicht davon, wenn man ahwechselnd das eine und andere Auge sebliesst, und beachtet, welche Bilder versebwinden <sup>2</sup>).

Wir schliessen daraus, dass auf den beiden innern Seiten wie auch auf den beiden äussern der Netzhaut sich keine Punkte als identische entsprechen. Es gibt indess ausser den Endpunkten der Augenaxen noch identische Netzhautstellen, die man durch Bestimmung des Horopters, d. b. derpeinigen Punkte, die man ausser dem fixirten einfach siebt, aufsueche kann?). Es sind im Allgemeinen die Punkte identisch, welche in dem einen Auge auf der

Ludwig, Lehrbuch der Physielogie. p. 327 ff. Helmholtz, Physiel. Optik. p. 697 ff.

<sup>2)</sup> Ludwig a. a. O. p. 328.

Meissner, Beiträge zur Physiologie des Sehergans. Leipzig 1854. Helmholtz
 a. a. O. p. 700.

innerm, im andern auf der Russern Hälfte aymmetrisch zur Augenase liegen, welche also z. R. von a aus gleich weit nach rechts und ohen oder nach rechts und unten liegen u. s. f. Die einfuch gesehenen Punkte sind jedoch nur durch feine Versuche aufzufinden. Im Allgemeinen sieht man ausser dem fixirten Punkte, wenn auch ohen dass man sieh dessen hewusst ist, alles thrige doppelt, wie man sieh durch einige Aufmerksamkeit überzeugen kann. Dass man die Doppelbilder gewöhnlich nicht sieht, liegt wohl daran, dass unsere Seele immer nur auf beschränkte Theile der Nethaut ihre Aufmerksamkeit wenden kann, und daher nur die intensivern Eindrücke der schärfern einfachen Bilder aufnimmt.

Da wir nun beim Direktsehen mit beiden Augen, um einem Gegenstandeinfach und deutlich zu sehen, den Augenaxen durch Wirkung der Augenmuskeln eine ganz bestimmte Stellung geben müssen, so ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, dass wir aus der Muskelanstrengung, die jedenfalls für einen Punkt in bestimmter Enferrung eine ganz bestimmte ist, unbewustdie Entferrung schätzen ). Das Auge fühlt gewissermassen den Winkel der 
Augenaxen und wir berechnen aus diesem gefühlten Winkel die Entferrung om 
des Punktes m Fig. 47. Es gilt das jedoch, wie erwähnt, nur für kleine Entferrungen, für solche, die mehrere Meter betragen, sind die Augenaxen sehon 
merklich paraflel.

- Auch die Ausdehnung nach der Tiefe eines nahen Körpers beurtheilen wir zum Theil nach der verschiedenen Convergenz der Sebaxen für die verschieden weit vom Auge entferuten Punkte desselhen. Indess wirkt dazu noch ein anderer Umstand bestimmend mit, nämlich der, dass wir von den nahen Gegenständen in den beiden Augen verschiedene Bilder erhalten, die auf identischen Theilen der Netzhaut liegen, und die wir als zusammen gebörig erkennen. Denn betrachten wir z. B. eine gleichseitige vierseitige Pyramide, deren Spitze dem Gesichte zugewandt ist, so sehen wir dieselbe mit dem linken Auge wie in Fig. 98, mit dem rechten aber wie in Fig. 99. Dennoch aber clauben wir nur ein Bild zu sehen.

weil wir wissen, dass es derselbe Körper ist, welcher die beiden verschiedenen Bilder erzeugt, und diese Verschiedenheit bestimmt unser Urtheil, den Körper als solchen, ihn nach der Tiefe ausgedehnt zu sehen.





Die Richtigkeit dieser Ansicht wird hestätigt durch die von Wheatstone gefundene Thatsache <sup>2</sup>), dass wir durch gleichzeitige Anschauung zweier nach Art von Fig. 98 und 99 dargestellten Projectionen vollständig den Eindruck

Brücke, Müller's Archiv. 1841. Ludwig, Lehrbuch der Physiologie. Helmholtz, Phys. Optik. p. 599 ff.

<sup>2)</sup> Wheatstone, Poggend. Annal. Ergänzungsband I.

des Körperlichen, einer vierseitigen Pyramide erhalten, deren Spitze uns zugewandt ist, wenn das Bild des rechten Auges nur vom rechten, das des linken Auges nur vom linken Auge gesehen wird, und die Netzhautbilder derselben auf identisebe Netzhautpunkte fallen.

Bei einiger Uebung reicht es sehon hin, um die Zeichnungen stereoskopisch zu seben, wenn man vor jedes Auge eine Röhre von einigen Zollen Länge hält, etwa eine Papierrolle, und durch diese mech der für das betreffende Auge gezeichneten Abbildung binsicht, bequemer aber und auch wenn man nicht darin geübt ist, sieht man diese Erscheinungen mit Hülfe von Stereeskopen.

Die beiden verbreitetsten Apparate der Art sind das Wheatston'sche Spiegelstereoskop  $^1$ ) und das von Brewster  $^2$ ) eonstruirte dioptrische Stereoskop. Ersteres bestebt aus zwei gleichen Spiegeln SP (Fig. 100), welche unter



einem rechten Winkel so zusammengefügt, dass die äussern Flächen spiegeln, in einem vorn und hinten offenen Kasten befestigt sind. Die Wände HK des Kastens sind einander und der Halbirungsebene des Winkels parallel, und um den Abstand der deutlichen Sehweite von den Spiegeln entfernt. Stellt man nun bei Br eine für das rechte, bei Bl eine für das linke Auge gefertigte Zeichnung eines Körpers auf, so liegen die virtnellen Bilder beider in A, und die vor dem Spiegel befindlichen Augen L und R se-

hen jedes das für dasselbe gefertigte Bild. Statt der Bilder glaubt man dann den Körper zu sehen, den sie darstellen.

In dem Brewster'schen dioptrischen Stereeskop betrachtet man die beiden Zeichnungen durch zwei Röhren, die in dem Abstande der beiden Augen
auf einem Kästeben, befestigt sind, auf dessen Boden die Zeichnungen hingelegt werden, und dessen eine Wand zur Beleuchtung der Bilder zum Theil
geöffinet werden kann.

In den Röhren sind ausserdem die Hälften einer in der Mitte durchgeschnittenen Linse von eirea 15 Centimeter Brennweite angebracht, so dass

<sup>1)</sup> Wheatstone a. a. O.

<sup>2)</sup> Brewster, Repert of the British Association cet. 1849. Eine Reihe anderer Sterceskope nebst einer Menge Versuche über diesen Gegenstand finden sich im zweiten Theile von Door's Farbenlehre, optische Untersuchungen. p. 159—200, beschrieben. Berlin 1833. Ferner Helmholts. Physiol. 0; tik. p. 638 ff. p. 679 ff.

die beiden Schnittflächen nach aussen gerichtet sind. Die Linsen dienen dazu, um die Augen bequem accommodirer zu können, umd zugleieh, um die Bilder ein wenig nach der Mitte zu versehieben, so dass sie auf identische Netzhautstellen fallen. Denn sind Fig. 101 l und l' die beiden Linsenhälften,

und a und b die beiden Zeichunugen, so ist klar, dass die von a und b auf die Linsen fallenden Lichtstrahlen durch die Wirkung der Limen als Primen so abgelenkt werden, dass sie nach Punkten convergiren, die zwischen a und b liegen, und dass leicht bewirkt werden kann, dass sie nach dem Mittelpunkte convergiren. Die von a und b entworfenen Nethaubbilder fallen dann auf identische Punkte und man sieht die Zeichunugen als Körper.



Wir sehen demnach, dass hauptsäehlich drei Umstände unser Urtheil über die Grösse und Entfernung der wahrgenommenen Gegenstände bestim-

men, die Grösse des Sehwinkels, das Aecommodationsgefühl und die Convergenz der Sehazen; letzterer Umstand jedoeh nur für nahe liegende Gegenstände. Bei entfernteren triti dafür die versehiedene Helligkeit und Deutlichkeit der von versehiedenen Gegenständen entworfenen Bilder hinzu. Zu diesen kommen dann noch eine Anzahl rein psychologischer Umstände, wie Erfahrung etc. hinzu, auf welehe natürlich hier nicht eingegangen werden kann.

## §. 54.

Das Mikroskop. Damit wir einen Gegenstand sehen können, darf nach dem Vorigen der Winkel, den die durch seine flussersten Punkte gelegten Richtungshnien mit einander bilden, der Sehwinkel, nicht zu klein sein. Der Sehwinkel oder die scheinbare Grösse eines Körpers hängt nun ab von der Grösse des Körpers und ron seinem Abstande vom Auge. Durch hinreichende Annäherung an das Auge kann daher der Schwinkel eines Körpers immer grösser gemacht werden, so dass wir dadurch im Stande sind, den Sehwinkel auch der kleinsten Körper so gross zu machen, dass er oberhalb jener Grenze bleibt, bei welcher das Bild auf der Netzhaut zu klein wird, um wahrgemonmen zu werden.

Indess ist der Annäherung eines Körpers an das Auge, um ihn zu sehen, dadurch eine Grenze gesetzt, dass unser Accommodationsvermögen nicht unbesehränkt ist, dass wir die von zu nahen Gegenständen susgehenden Lieht-strahlen nicht mehr auf der Netzhaut vereinigen können. Um einen Gegenstand seharf und deutlich, ohne zu grosse Anstrengung zu sehen, dürfen wir ihn dem Auge nicht viel weiter als bis zur deutlichen Schweite nähern. Dadurch ist die Grösse der Gegenstände, welche wir mit freiem Auge sehen Können, begrenzt. Wir müssen uns daher ortischer Hülsmittle bedienen

um Gegenstände, welche wegen zu geringer Grösse mit freiem Auge nicht siehtbar sind, zu sehen.

Der einfachste Apparat der Art ist die Lupe oder das einfache Mikroskop. Dasselbe besteht aus einer Sammellinse, oder einer Combination von Sammellinsen, welche zusammen als eine wirken. Damit eine solche als Mikroskop diene, hält man dieselbe so über den zu hetrachtenden Gegenstand, dass die Linse um weniger als ihre Brennweite von denselben entfernt ist. Nach §. 35 erzeugt dann die Linse von diesem Gegenstande ein aufrecht stehendes virtuelles Bild, welches in einer Entfernung f von der Linse sieh befindet, welche durch die Gleichung

$$f = \frac{1}{F} - \frac{1}{a}$$

gegeben ist, und welche grösser ist als der Abstand a des Gegenstandes von der Linse. Nennen wir die Grösse des Gegenstandes Y, die des Bilds g, so ist ebenfalls nach  $\S$ , 35

$$y = -\frac{f}{a} \cdot Y$$

Man hält die Linse dicht vor das Auge und wählt dann den Abstand a so, dass der Abstand f des Bildes gleich der deutlichen Schweite wird.

Die Vergrösserung einer Lupe ist das Verhältniss der abeinbaren Grösen des von der Lupe in der deutlichen Schweite erwagten virtuellen Bildes und des ebenfalls in den Abstand des deutlichen Sehens versetzten Gegenstandes. Da nun aber nach dem vorigen Paragraphen die Gröses, in der ein Körper uns erscheint, seiner wirklichen Ausdehnung proportional, seinem Abstande vom Auge dagegen umgekehrt proportional ist, so folgt, dass die scheinbare Gröses zweier im gleichen Abstande vom Auge befindlicher Körper sich ein fach wie ihre wahre Gröses verhält; die Vergrösserung der Lupe wird also einfach gemessen durch

$$\frac{y}{Y} = -\frac{f}{a} \cdot \cdot \cdot \cdot (\alpha).$$

Soll nun f gleich der deutliehen Sehweite = — d werden, so muss der Abstand a des Gegenstandes von der Linse so gewählt sein, dass

$$-\frac{1}{d} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a},$$
$$a = \frac{d \cdot F}{d + F}$$

und setzen wir diesen Werth und zugleich f=-d in (a), so wird  $y=\frac{d+F}{c}$ .

Ist z. B. die deutliche Schweite gleich 24 Centimeter und die Brennweite der Linse gleich drei Centimeter, so würde eine solche neunfache Vergrösserung liefern und die Linse würde in einem Abstande von 2,7 Centimeter von dem zu betrachtenden Gegenstande zu halten sein. Der Ausdruck für die Vergrösserung, die eine Lupe gübt, zeigt, dass dieselbe zunimmt, wenn die Brennweite kleiner wird, und ad siese kleiner wird, wenn die Krümmung der Linsenfläche grösser wird, dass die Vergrösserung mit der Krümmung der Linsen zunimmt. Dedureh ist die Anwendung der Lupen beschränkt, bei grossem Gesichtsfelde auf kleine Vergrösserungen auf ein kleines Gesichtsfeld. Denn je stärker die Krümmung der Linsenflächen ist, um so grösser ist auch die Abweichung der Bandstrahlen, wodurch die von den Linsen erzeugten Bilder undeutlich werden. Man kann daher nur bei schwarb gekrümten Linsen denselhen einen grossen Durchmesser geben und damit ein grosses Gesichtsfeld erhalten, wührend man hei starker Krümmung durch Verkeiherung des Linsendurchmessers und somit des Gesichtsfeldes die Randstrahlen abhalten muss.

Zuweilen wendet man, um mittels eines einfacheu Mikroskopes stärkere Vergrösserungen bei grösserem Gesiehtsfelde zu erhalten, sogenannte Duplets oder Triplets an, Lupen, welche aus Linsen bestehen, welche in der § 37 betrachteten Weise zusammengesetzt sind; dadurch, dass mehrere Linsen von grosser Brennweite unmittelbar zusammengelegt sind, erhalten wir die Wirkung einer Linse von kleiner Brennweite.

Bequemer jedoch wendet man in dem Falle ein sogenanntes zusammengesetztes Mikcoskop an. Dieselben zerfallen in zwei Klassen, solche, welebe zu objectiver Darstellung reelle vergrösserte Bilder liefern, und solche, welche virtuelle nur dem in sio hineinschauenden Beobachter siehtbare Bilder liefern.

In dem objectiven Mikroskop wirft eine Linae von kurzer Brennweite die vergrösserter reellen Bilder auf einen Selviarn. Die durch einen Heliostaten horizontal in ein sonst dunkles Zimmer geleiteten Sonnenstrahlen fallen auf die, an dem Ende des horizontal vor den Heliostaten in den Fensterladen eingeschraubten Rohres M (Fig. 102) eingesetzte Linae von grosser Brenn-



weite L. Die dadurch bereits convergirenden Sonnenstrahlen treffert dann auf eine zweite am nadern Ende des Rohres M befestigte Linse von kleiner Brennweite L', werden in dem Brenapunkt bei b vereinigt und treffen dort auf den zwisehen zwei feinen Glasplatten befestigten Gegenstand. Von dem dadurch sehr stark beleuchteten Gegenstande ans gehen dann die Strahlen durch die in dem bei e offenen Rohr befestigte Linse o, welehe eine nicht sehr grosse Brennweite hat, und die um etwas mehr als ihre Brennweite von b entfernt ist. Diese Linse entwirft daher auf einem enterfraten Schirme ein vergrössertes umgekehrtes Bild des bei  $\dot{b}$  vorhandenen Gegenstandes. Die Linse o kann dem Gegenstande etwas mehr oder weniger genültert werden, damit auf vorschieden entfernten Schirmen deutliche Bilder erzeugt werden können.

Die Vergrösserungen, welche man mit einem solchen Mikroskop erzeugen kann, sind sehr bedeutend. Nehmen wir z. B. an, die Brennweite der
Linse o sei gleich 1,5 Centimeter, ihr Abstand von  $\dot{b}$  sei 1,807 Centimeter, so
wird in einem Abstande von drei Metern von o das reelle umgekehrte Bild
entstehen, und zwar werden in denselben nale linearen Dimensionen fast
200mal grösser sein als in dem abgebildeten Gegenstande. Ist daher die
Grösse des Gegenstandes ein Quadratuillimeter, so beträgt die Grösse des
Bildes 40,000 Quadratuillimeter.

Die zusammengesetzten Mikroskope der zweiten Art, die gewöhnlich einfach Mikroskope genannt werden, sind eigentlich eine Zusammensetzung des objectiven Mikroskopes und der Lupe. Sie bestehen aus einer dem zu betrachtenden Objecte nahe gebrachten Sammellinse o (Fig. 104), die von demselben ein vergrössertes reelles Bild entwirft, und aus einer Lupe p, durch welche man dieses vergrösserte reelle Bild hetrachtet. Erstere Linse wird das Ohjectiv, letztere das Ocular genannt. Beide sind zusammen in eine Röhre R (Fig. 103) gefasst, das Objectiv unten bei o, das Ocular ohen bei p. Die Röhre ist an einer prismatischen Stange befestigt, welche in der passend hohlen Säule P mittels der Schraube Q auf und nieder gelassen werden kann. Unterhalh der Röhre bei T ist an der Säule eine durchbohrte Metallplatte, als Objectträger angebracht, auf welche das zu betrachtende Object zwischen zwei Glasplättehen eingeschlossen gelegt wird. Die Oeffnung in dem Objectträger ist in der Verlängerung der Mikroskopaxe, so dass das hetreffende Object gerade über derselben zu liegen kommt. Unterhalb derselben ist ein kleiner Hohlspiegel angebracht, der so gegen ein Fenster gestellt ist, dass er zerstreutes Tageslicht nach dem auf der Oeffnung liegenden Objecte reflectirt. Häufig ist noch unterhalb T eine zweite drehbaro mit Oeffnungen verschiedener Grösse versehene Metallplatte d angebracht, die dazu dient, von dem Spiegel S mehr oder weniger Licht zum Ohject zu lassen.

Als Objectivinsen werden Linsen von sehr kleiner Brennweite, blêdstepn fun Millimeter angewandt, um einnal eine starke Vergrösserung zu erzielen, ohne das Bohr des Mikroskopes zu lang machen zu müssen, und zugleich um ehen dadurch ein grosses Gesichsfeld zu erhalten. Denn wenn auch das durch das Objectiv erzeugte reelle Bild sieh in Bezug auf die Erzougung neuer Bilder gerade so verhält, als hefünde sich an seiner Stelle ein wirklieher Gegenstand, so unterscheidet es sich von letzterm dadurch, dass es nicht nach allen Seiten Lieht aussendet, sondern dass von dem reellen Bilde aus unz soheh Strakhen das Ocular treffen, welcher ückwärts verlängert, durch das Ohjectiv geben. Die gesammten das Ocular treffenden Strahlen sind daher von einem Kegel umschlossen, dessen Basis das Ocular und dessen Spitze die Mitte des Objectivs ist, wie eine Betrachtung der Fig. 104 sofort erkennen lässt. Je weiter nun das Occular p von o entfernt ist, um so spitzer wird der Kegel, um so kleiner daher auch das Gesichtsfeld ab, welches gleich der Basis des üher o himms verlängerten Kegels an der Stelle des Objectes ist.



Andererseits ist, wie ebenfalls Fig. 104 zeigt, die Grüsse des Gesichtsfeldes der Grüsse des Oculares proportional, das Ocular ist daher von grüssern Durchmesser, und um die Abweichung der Randstrahlen zu vermeiden, von grüsserer Brennweite.

In der Anordnung der Objective und Oenlare findet sieh in den Mikroskopen aus verschiedenen Fabriken manche Verschiedenheit. Statt der einfachen Objectivlinsen werden achromatische Combinationen angewandt und ausserdem mehrfach anstatt eines achromatischen Linsenpaares mehrere, um durch deren Zusammenwirken eine kleine Brennweite ohne sphärische Abweichung zu erhalten. Glieches gilt vom Ocalar, welches bernfalls aus mehreren Linsen zusammengesetzt wird. Die Wirkung derselben wird man sieh nach dem Angegebenen in besondern Fällen leicht erklären können 1).

Um die Deutlichkeit der Bilder zu erhöhen, ist ansserdem durch Anbringen passender Blendangen in den Mikroskopröhren an der Stelle, wo die reellen Bilder sich befinden, dafür Sorge getragen, dass ausser den vom reellen Bilde ausgesandten Lichtstrahlen kein Licht durch das Ocular ins Auge gelangt.

Die neuern vollkommnern Mikroskope sind so eingeriehtet, dass man mit denselben verschiedene Vergrösserungen herstellen kann. Bei denjenigen, bei welchen Ocular und Objectiv in fester Entfernung von einander sind, geschieht das mittels verschiedener Objective und Oeulare, bei andern dadurch, dass man das Objectiv dem Objecte mehr oder weniger nähern und dem entsprechend die Entfernung des Oculars vom Objectiv regeln kann. In allen Fällen wird aber das Ocular so gestellt, dass das reelle Bild, welches das Objectiv entwirft, sich in gleichem Abstande vom Oenlar befindet. Um daher bestimmte Stellen des Bildes mit dem Auge fixiren zu können, ist in manchen Mikroskopen an dieser Stelle ein sogenanntes Fadenkreuz ausgespannt, zwei sehr feine Fäden, die sich unter einem rechten Winkel auf der Axe des Mikroskopes kreuzen. Bei andern sind, um sie als Messapparate benutzen zu können, an derselben Stelle planparallele Glasplatten angebracht, auf denen in bestimmten sehr kleinen Abständen eine Menge paralleler, sehr feiner Linien eingeschnitten ist, sogenannte Glasmikrometer.

### \$, 55,

Das Fernrohr. Die scheinbare Grösse eines Gegenstandes nimmt nicht nur ab mit dessen wahrer Grösse, sondern auch in demselben Verhältniss, als die Entfernung desselben vom Auge zunimmt. Wie es nun der Zweck der Mikroskope ist, von Gegenständen, deren wahre Grösse zu gering ist, als dass sie in deutlicher Sehweite wahrgenommen werden können, dort ein vergrössertes Bild zu erzeugen, so ist es die Aufgabe der Fernrohre, von Gegenständen, deren scheinbare Grösse wegen eines zu grossen Abstandes derselben vom Auge zu klein ist, um noch deutlich wahrgenommen zu werden, in der Weite des dentlichen Sehens ein Bild zu entwerfen, und dieses zugleich so zn vergrössern, dass es deutlich wahrgenommen werden kann.

Jedes Fernrohr besteht daher aus zwei wesentlichen Theilen, dem Objectiv, welches von dem entfernten Gegenstande in der Nähe des Auges ein Bild entwirft, und dem Ocular, welches dieses Bild in die Entfernung des deutlichen Sehens bringt und zugleich vergrössert.

<sup>1)</sup> Genaueres über das Mikroskop siehe H. von Mohl, Mikrographie. Tübingen 1846. Harting, Theorie, Gebrauch und Geschichte des Mikroskops, aus dem Holländischen übersetzt von Theile. Braunschweig 1859. Nügeli und Schwendner, Das Mikroskop. Leipzig 1867.

Die verschiedenen Arten der Fernrohre unterscheiden sich nach der Einrichtung des Objectivs in dioptrische und katoptrische; erstere erzeugen das reelle Bild durch eine Sammellinse, letztere durch einen Hohlapiegel; nach der Einrichtung des Oculars in astronomische und terrestrische; erstere liefern ungekehrte, letztere aufrechtstehende Bilder des Gegenstandes, auf welchen das Fernrohr gerichtet ist.

Das dioptrische Objectiv besteht aus einer achromatischen Sammellinse von ziemlich grosser Brennweite und grossen Durchmesser. Denn die Lichtstärke des Bildes und somit auch zum Theil seine Deutlichkeit ist um so grösser, je mehr Licht von den einzelnen Punkten des Objects das Objectiv trifft. Deshalb wählt man dasselbe möglichst gross, 'und um dann keine Undeutlichkeit in Folge der Abweichung der Randstrahlen zu erhalten, wählt man eine grosse Brennweite, die bei diesen Apparaten, wo das Bild immer in einem der Hauptbrennweite nahen Abstande erzeugt wird, von keiner Unbequemlichkeit begliett ist.

Bei den astronomischen Fernrohren wird dann das von dem Ubjectiv erreutge Bild durch ein einfaches Mikroskop, als Oeular, betrachtet. Das Oeular besteht demnach aus einer Sammellinse oder einer Combination von Sammellinsen, die als eine Sammellinse von grösserer Brennweite wirken. Da das Oeular als Lupe wirken soll, so befindet es sich in einem solchen Abstande vom Objectiv, dass das Bild von dem Oeular etwas weniger, als die Brennweite des Oeulars beträgt, enffernt ist; da nun das Bild von dem Objectiv nahezu um die Brennweite des Objectivs entfernt ist, so ist der Abstand von Oeular und Objectiv nahezu gleich der Summe der Brennweiten von Objectiv und Oeular.

Das Ocular soll das Bild stets in die Weite des deutlichen Sehens versetzen. Damit deshalb das Fernrohr für verschiedene Augen brauchbar ist, und mittels desselben verschieden entfornte Gegenstfände gesehen werden können, ist es gegen das Objectiv verstellbar, es kann ihm geuühert oder von ihm entfernt werden. Je nicher die zu betruchtenden Gegenstände sind, um so weiter ist auch das Bild von dem Objectiv entfernt, um so weiter muss daher das Ocular von dem Objectiv entfernt werden.

Um die durch ein solches Pernrohr erhaltene Vergrösserung zu bestiminen, müssen wir das Verhältniss der scheinbaren Grösse des Gegenstandes und des durch das Ocular in die deutliche Schweite versetzten Bildes aufsuchen.

Wegen der grossen Entfernung des Gegenstandes vom Auge dürfen wir annehmen, dass der Gesichtswinkel des Gegenstandes vom Auge aus gerechnet gleich ist dem, nuter welchem der Gegenstand von der Mitte des Objectives aus erscheint. Da nun nach dem Prühern zwischen der Grösse des recellen Bildes gund des Gegenstandes Y die Seischung besteht.

$$y = -\frac{f}{a} \cdot Y$$

so folgt, dass der Gesichtswinkel, unter dem das reelle Bild vom Objectiv aus erscheint, gleich ist dem des Gegenstandes; oder vom Objectiv aus gesehen ist die scheinbare Grösse des Gegenstandes

$$g = \frac{Y}{a} = -\frac{y}{f}$$

gleich der des reellen Bildes. Dies reelle Bild befindet sich nun in einem Abstande f' vor dem Oenlar, von der Mitte des Oculars aus gesehen ist demnach die scheinbare Grösse des Bildes

$$g' = \frac{y}{f'}$$

und dies ist auch von der Mitte des Oculares aus gesehen die scheinbare Grösse des von dem Oculare erzeugten vergrösserten Bildes, da auch hierfür die Relation besteht

$$\frac{y'}{d} = \frac{y}{f}$$
,

wenn y' die Grösse des virtuellen Bildes und — d sein Abstand vom Ocular ist.

Vernachlässigen wir nun den Abstand des Auges vom Ocular, so sind g und g' die scheinbaren Grössen des Gegenstandes und des Bildes und wir erhalten

$$_{g}^{g^{\prime }}=-\operatorname*{f}_{f^{\prime }}\cdot$$

Der Abstand f ist nun immer nahezu gleich der Brennweite des Objectivs, f' der des Oeulares, so dass wir ohne bedentenden Fehler setzen können

$$\tfrac{g'}{g} = - \tfrac{F}{F'} \cdot$$

Die durch das Fernrohr erzeugte Vergrösserung ist also direkt proportional der Brennweite des Objectivs und umgekehrt derjenigen des Oculars. Das Bild ist, wie das Vorzeichen — beweist, ein umgekehrtes.

Die Grösse des Gesichtsfeldes ist gerade wie beim Mikroskop durch den Kegel bestimmt, dessen Spitze die Mitte des Objectivs, dessen Basis das Ocular ist.

Um das Fernrohr als Messinatrument zu benutzen, wird in demselben ein Fadenkreuz angebracht, in gleicher Weise, wie wir es beim Mikroskop erwähnten, also in dem Abstande vom Ocular, dass es an derselben Stelle sich befindet, wo das reelle Bild entsteht. Da das Fadenkreuz immer in demselben Abstande vom Ocular sich befinden muss, so ist es mit demselben verschiebbar.

Bei dem astronomischen Fernrohr ist das Bild umgekehrt; da dieses zu nanchen Zwecken unbequem ist, hat man in den terrestrischen oder Erdfernrohr mit dem Objectiv ein zusammengesetztes Oenlar verbunden, welches als schwaches Mikroskop wirkt. Eine passende Linsencombination entwirft von dem reellen Bilde ein neues Bild, und dieses wird durch die Ocularlinse betrachtet.

Einfacher wird dieser Zweck bei dem Galilei'schen Fernrohre dadurch erreicht, dass als Ocular eine Concaylinse verwandt ist. Ist O Fig. 105 das



Objectiv eines solehen Fernrohres, welches bei rs ein reelles Bild des ent-fernten Gegenatudes entwerfen wirder, so is bei diesen Fernrohren bei P ein Concavglas angebracht, in welchem die Strahlen gebroehen werden, ehe sie sieh im reellem Bilde vereinigt haben. Der Abstand ab des Concavglases von dem Orte des Bildes rs ist etwas grösser als die Zerstreungsweite des Glasses; die nach den verschiedenen Punkten von rs eonvergirenden Strahlen werden daher durch das Glas P so abgelenkt, dass bei r's' ein virtuelles Bild entsteht, in einem Abstande  $f_i$ , so dass (g. 35)

$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{F''} + \frac{1}{a}$$

Man nimmt nun ein Oeular von kleiner Zerstreuungsweite, so dass, wenn ab=-a nur wenig von F' verschieden ist, f gleich der deutlichen Schweite wird, und bekommt dann ein aufrecht stehendes vergrössertes Bild des Gegenstandes.

Die erhaltene Vergrösserung wird gerade wie beim astronomischen Fernrohr bestimmt. Die scheinbare Grösse des Gegenstandes ist auch hier wieder

$$g = \frac{rs}{cb}$$

gleich der scheinbaren Grösse des Bildes von der Mitte des Objectives an gerechnet. Die scheinbare Grösse des Bildes ist aber, wenn wir annehmen, das Auge befinde sich unmittelbar am Ocular,

$$g' = \frac{r's'}{m!} = \frac{rs}{mb}$$

Denmach ist die Vergrösserung

$$\frac{g'}{g} = \frac{cb}{ab} = \frac{F}{F'}$$
,

wenn F die Brennweite des Objectives, F' diejenige des Oenlars bedeutet, da die Abstände cb und ab sieh wenig von den beiden Brennweiten unterscheiden.

WOLLNER, Physik 11. 2. Anfl.

Da bei dem Galilei'sehen Fernrohr die Strahlen von dem Oculare aus sofort divergiren, so ist das Gesielntsfeld immer nur sehr klein, es wird bei der Amahme, dass das Auge ummittelbar am Oculare ist, durch die Oefnung eines Kegels gemessen, dessen Spitze die Mitte des Objectives und dessen Basis die Pupille des Auges ist. Man kann daher, wenn das Gesichsfeld einigermassen gross sein soll, immer nur kleine Vergrösserungen dämit erzielen. Daher werden diese Fernrohre auch fast nur zu Zwecken benutzt, we kleine Vergrösserungen ausgeichen, wie zu Thesterperspectiven etc.

Von den dioptrischen Fernrohren unterscheiden sich die katoptrischen dadurch, dass als Objectiv anstatt der Sammellinse ein Hohlspiegel verwandt wird, dessen reelles Bild dann durch ein Mikroskop betrachtet wird. Sie wurden construirt, so lange man noch nicht im Stande war, grosse, reine und achromatische Objective zu construiren. Jett sind die Spiegelelesköpe auch auf den Sternwarten meist durch die Befranctoren verdrängt.

Die Einrichtung dieser Apparate ergibt sich aus beistehendem Schema des Gregory'schen Teleskopes. Das Rohr ist mit seinem Ende J gegen den zu betrachtenden Gegenstand gerichtet. Die in dasselbe eintretenden Strahlen



treffen den Hohlspiegel  $H_i$  der bei ab ein kleines reelles Bild entwirft. Der Hohlspiegel ist in der Mitte, dort, wo das Ocularvob reingesctt ist, durch bohrt. Dem Oculare o gegenther ist ein zweiter kleiner Hohlspiegel h angebracht, der von dem reellen Bilde ab ein zweites reelles Bild a'b' nahe vor das Ocular wirft. Dieses Bild wird dann durch das Ocular betrachtet. Die Stange s dient dazu, das Spiegelchen h etwas zu verstellen, damit das von verschieden entfernten Gegenathaden entworfene Bild immer in gleichen Abstande von h sich befindet, und so das zu betrachtende immer dieselbe Stelle vor dem Oculare einnimnt.

In dem Newton'schen Spiegelteleskope ist das Ocular seitlich bei n augebracht, der Spiegel h ist ein Planspiegel, der gegen die Aux geneigt ist
und das zuerst von dem Spiegel H entworfene Bild vor das Ocular bringt.
Er befindet sich deshalb zwisschen H nnd ab und zwar nm die Distanz hn von
dem reellen Bilde entfernt.

Von andern optischen Apparaten ist die in neuester Zeit durch Entdeckung der Photographie so wichtig gewordene Camera obseurs zu erwähnen. Man kann sie als ein Fernrohr ohne Oeular betrachten. In der Vorderwand eines rings versehlossenen Kastens (Fig. 107) ist ein Rohr eingesetzt, und in diesem ein zweites Rohr verschiebbar. achromatische Sammellinse angebracht, welche auf der Hinterwand II ein reelles Bild der Gegenstände entwirft, die in einem passenden Abstande vor der Linse sich befinden. Bei Apparaten, die zu photographischen Zwecken dienen, ist die Hinterwand H eine matte Glastafel, welche fortgenommen werden\_und durch die in eine Cassette ein-

geschlossene empfindliche Platte ersetzt

In dem zweiten Rohre R ist eine



werden kann. Die nach dem Innern des Kastens gerichtete Wand der Cassette besteht aus einem Schieber; wird derselbe gehoben, so fällt das Bild auf die Platte.

Je nach dem Zwecke, wozu die Camera sonst dienen soll, sind an derselben zuweilen noch Spiegel und andere Vorrichtungen angebracht, die den Zweck haben, das von der Linse erzeugte Bild an einer bestimmten Stelle zu entwerfen. Dieselben bedürfen keiner besondern Erklärung 1).

1) Ueber die Fernrohre und sonstige optische Instrumente sehe man die ausführlichern Werke über Dioptrik, z. B.: Littrow, Dioptrik oder Anleitung zur Verfertigung der Fernrohre. Wien 1830. Prechtl, praktische Dioptrik. Wien 1828.

# Zweiter Abschnitt. Theoretische Optik.

# Erstes Kapitel. Interferenz und Beugung des Lichtes.

S. 56.

Fresnet's Spiegelversuch. Von den beiden Hypothesen, nach dener sieh die Erscheinungen der ungestörten Ausbreitung des Lichtes als im Wesen dessellen begründet zu erkennen geben, wurde die Neutorische Emissianshypothese durch den Foucault'schen Versuch über die Gesehwindigkeit des Lichtes im Wasser als unhaltdar erkannt. Da dieser Versuch die Folgerungen der zweiten Hypothese, nach welcher das Licht eine Wellenbewegung des Acthers ist, vollkommen bestätigte, so hielten wir uns berechtigt, dieselbe als wahrsebeinlich anzunehmen. Wir benutzten sie demgemäts zur Erklärung der Ersebeinungen, die sieh bei der Wechselwirkung des Lichtes nnd der Körper, and welche dasselbe bei der gestörten Ausbreitung trilt, zeigen, sowie der Ersebeinungen der Emission, und sahen, dass in diesen nichts lag, was der Undulationstheorie widersprach, vielmehr, dass alle die dahin gehörigen Ersebeinungen mit Hülfe dieser Theorie verstanden werden konnten.

Nach derselben ist das Lieht eine sehwingende Bewegung, die sieh in dem überall vorhandenen Arther von den leuchtenden Punkten, aus nach allen Richtungen verbreitet. Die Grenze, his zu weleher sieh die Bewegung in einem bestimmten Augenblicke bei der ungestörten Fortpflanzung ausgebreitet hat, ist eine Kugel, da wir snnehmen, dass der freie Achter isotrop, das heisst überall gleich dieht und nach allen Richtungen gleich elastisch ist. Die Radien dieser Kugelwellen sind die Liehtstrahlen, sie sind die Punktriehen, welche die im dritten Absehnitte des ersten Theiles ausführlicher betrachtete Bewegung vollführen, und denen wir hei Betrachtung der Wellenbewegung in einem Punktsystem den Namm Wellenstrahlen beliegten. Die Bewegung kann entweder eine longitudinale oder eine transversale sein, combinirt aus beliehe kann sie nicht sein, das die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der beiden

Bewegungen nach den damals abgeleiteten Gesetten sehr verschieden sind, so dass die longitudinale der transversalen Bewegung weit voreilen muss. In einem nur sehr kleinen Abstande von der Lichtquelle mitssen deshalb beide Bewegungen vollständig getrent sein. Von diesen heiden möglichen Bewegungen bestimmten uns dann die Erscheimnagen der Dispersion, die transversalen Schwingungen als die Ursache des Lichtes zu betrachten. Bei diesen sind nun im isotropen Aether alle in einer zur Fortpfanzungsrichtung des Lichtes senkreblten Ehene, der Wellenebene, wie wir sie sehon mehrfach nannten, liegenden Richtungen gleich berechtigt. Wir werden daher unter Vor-aussetzung transversaler Schwingungen annehmen mitsen, dass die Schwingungen nach alle in der Wellenebene vorhandenn Richtungen vor sieh geben, das heisst ein bestimmtes vom Lichte getroffenes Aethertheilehen, oder die in einer Ebene liegenden Theilehen, durch welche die Lichtwellen hindurchgeben, mütssen in einer unmessbar kleinen Zeit nach und nach sich in allen in dieser Ebene liegenden Richtungen bewegen.

Wenn nun auch diese Theorie durch die bisher betrachteten Ersebeinungen für uns einen behen Grad von Wahrscheinlichteit gewonnen hat, so mässen wir uns dech nech anch direkten Beweisen für dieselbe umsehen, ganz besenders um definitiv zu entsebeisten, ob in der That die durch die Dispersionstheorie veranlasste Annahme der transversalen Schwingungen, durch welche wir, wie damals sehon erwähnt wurde, dem Acther gewissermassen die Eigenscheften eines festen Köpreps beliegen, zulläsig ist.

Der Weg, den wir zu diesem Ziele verfolgen müssen, liegt unmittelbar von wir haben an der Hand der im dritten Abschnitte des ersten Theiles abgeleiteten Sätze über die Wellenbewegung die Consequenzen dieser Theorie zu ziehen und diese dann durch den Versuch zu bestätigen.

Das Wesen der Wellenbewegung besteht in der Periodicität; ein sehwingendes Theilenbe bewegt sich eine Zeit lang nach der einen Eichtung und darauf ebenso lange und mit ehen solcher Geschwindigkeit nach der entgegengesetzten. Ven dem erregenden Mitchpunkte pfanzt sich dann die Dewegung nach allen Richtungen fort, und der entstehende Wellenstrahl zeigt in einer Wellenlänge alle Phasen der Bewegung neben einander, die ein sehwingendes Theileben während einer Ossichlätionsdauer nach einander durchlüft. Die Wellenlänge zerfällt daher in zwei congruente Theile, in deren erstem die Bewegung in dem einen, in deren anderem sie in dem entgegengesetzten Sinne vor sich geht, in deren jedem die Geschwindigkeit von einem Minimum bis zu einem Maximum wächst und dann wieder zu einem Minimum bis zu einem Maximum wächst und dann wieder zu einem Minimum abnimmt, um in der folgenden Wellenbälfte den entgegengesetzten Sinn anzunehmen.

In einem Mittel können sich nun mehrere Wellenbewegungen gleichzeitig fortpflanzen und demselben Theilchen Impulse ertheilen. Nach den Princip der Goeristenz kleiner Bewegungen ist dam die Geschwindigkeit des Theilchens die algebraische Summe der Geschwindigkeiten, welche ihm jede einzelne der Theilbewegungen geben würde. Die resultirende Geschwindigkeit oder die resultirende Amplitude der Schwingung muss daher von der Phase der Bewegung abhängig sein, in der die einzelnen Wellensysteme zusammentreffen.

Es kann auf den ersten Bliek zweifelhaft sebeinen, ob dieser Satz bei den Lichthewergungen zur Annwendung kommen kann, wenn, wie wir voraussetzen, die Bewegung eine transversale ist, denn wenn die interferirenden Sehwingungen nicht in derestben Richtung geschehen, so hängt von der Phasendifferenz nach §. 123 des orsten Theiles weniger die Amplitude als die Perm der resultirenden Sehwingung ab. Indess die in einem bestimmten Zeitmoment von einer und derstelben Lichtquelle ausgehenden Sehwingungen werden eine ganz bestimmte Richtung besitzen und auch wenn sie sich ausbreiten stels gleichgerichtete Schwingungen erzeugen. Wenn wir deshalb die in einem bestimmten Monomet von einer Lichtquelle ausgehende Bewegung fleilen, und nachdem sie versebiedene Wege durchkaufen, wieder zusammentreffen lassen, so können wir auf eine solche Lichtbewegung direkt die fürther für Punktreihen, in denn die Schwingungen gleichgerichtet sind, abgeleiteten Interferenzessez auswenden.

Wir sahen früher, dass die schwingende Bewegung einer Punktreihe sich darstellen lässt durch die Gleiehung

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right),$$

wenn y den Abstand eines um die Entfernung x von dem Mittelpunkt entfernten Theilebens von der Gleichgewichslage zur Zeit I bedeutet, und a die Amplitude, T die Schwingungsdauer, 1 die Wellenlänge der Bewegung darstellt. Ist uum die Entfernung ehen dieses Theilebens von einem andern erregenden Mittelpunkte, der auch zur Zeit t = 0 seine Bewegung beginat,  $x + \delta$ , so wird der Abstand y' dieses Theilebens von der Gleichgewichtslage zur Zeit t in Folge des von dieser Bewegung berrührenden Impulses sein

$$y' = a' \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+\delta}{\lambda}\right),$$

wenn a' die Amplitude dieser Bewegung bedeutet.

Erhält das Theilchen von heiden Bewegungen Impulse nach gleieher Richtung, so ist der resultirende Abstand

$$Y = y + y'$$

und derselhe lässt sich darstellen, da die resultirende Bewegung mit den cemponirenden von gleicher Periode sein muss, durch

$$Y = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+D}{\lambda}\right),\,$$

worin

$$A^2 = a^2 + a'^2 + 2a \cdot a' \cdot \cos 2\pi \frac{\delta}{2}$$

und

$$\sin 2\pi \frac{D}{\lambda} = \frac{a'}{A} \cdot \sin 2\pi \frac{\delta}{\lambda}$$

ist, wie man leicht erhält, wenn man die Sunme g + g' bildet und auf die für Y angegebene Form bringt<sup>†</sup>). Aus dem Ansdrucke für A folgt, dass die Amplitude der resultirendem Bewegung ablängt von der Grösse  $\delta$ , die uns die Phasendifferenz gibt, mit welcher die componirenden Bewegungen zusammentreffen. Lit  $\delta = 0$ , so ist

$$A^2 = a^2 + a'^2 + 2aa' = (a + a')^2$$
.

Wächst  $\delta$  bis auf  $\frac{1}{2}$ , so nimmt A ab bis

$$A^2 = a^2 + a'^2 - 2aa' = (a - a')^2$$
.

Nimmt  $\delta$  noch weiter zu, so wächst A wieder, bis es für  $\delta = \lambda$  wieder seinen grössten Werth erhäll. Bei weiterer Zunahme von  $\delta$  nimmt A in gleichen Perioden ab und zu, so dass es allemal wenn  $\delta = n\lambda$  ist seinen grössten,

und wenn es gleich  $(2n-1)\frac{1}{2}$  ist, seinen kleinsten Werth annimmt.

Noch deutlicher tritt dieses periodische Wachsen hervor, wenn wir annehmen, dass die Amplituden der Theilbewegung gleich sind, dann wird

 $A^2 = 2a^2 \left(1 + \cos 2\pi \frac{\delta}{1}\right)$ 

und da

$$1 + \cos 2\pi \frac{\delta}{1} = 2 \cos^2 \pi \frac{\delta}{1}$$

$$A^2 = 4a^2 \cdot \cos^2 \pi \frac{\delta}{\lambda} \quad A = 2a \cdot \cos \pi \frac{\delta}{\lambda}$$

und man sicht, wie A einen zwischen 0 und 2a liegenden Werth annimmt, je nachdem die Phasendifferenz  $\delta$  zwischen (2n-1)  $\frac{1}{2}$  und 2n  $\frac{1}{2}$  liegt.

Durch das Zusammenwirken der beiden Bewegungen kann also die resultirende stärker oder schwächer sein als jede der beiden, und kann selbst vernichtet werden.

Wenden wir diese Folgerungen auf das Licht an, so folgt daruns, dass, wenn ein Punkt von einer Lichtquelle auf zwei verschiedenen Wegen Lichter-hält, die Beleuchtung des Punktes nicht einfach die Summe der beiden zu ihm gesandten Lichtunengen ist, sondern dass die Beleuchtung abhängt von oder Differenz der beiden von den verschiedenen Lichtwellen durchlaufenen Wegesich vereinigender Lichtstrahlen kann, vorausgesetzt, dass dieselben gleiche Wellenflänge haben, die Beleuchtung des Punktes stärker oder sehwichter sein, als die von jedeen einzelnen Lichtstrahle; und ist die Intensität beider Strahle die gleiche, so kann durch ihr Zusammenwirken selbst Dunkelheit entstehen. Diese Einwirkung der Strahle auf einander kann aber nur an der Stelle stätt-

Wir verweisen hier zugleich für alle folgenden Entwicklungen auf die im
 Abschnitt des ersten Theiles ausführlich dargelegten Principien der Wellenbewegung.

finden, wo die Strahlen sieh treffen, in ihrem weitern Verlauf werden sie nicht gestört, da nach dem zweiten Theile des Princips der Coexistenz der kleinsten Bewegungen die Wellenstrahlen sieh ungestört durchkreuzen, das heisst jenseits des Kreuzungspunktes sieh ungestört fortsetzen.

Der Erste, welcher Interferenzerscheinungen heohachtete und auf diese hin den Satz aussprach, dass Licht zu Licht hünzgefügt Dumkleibeit erzeugen könne, war Grinaldi J, und Thomas Young<sup>3</sup>) benutzte die von Grinaldi genachte und von ihm vervollkonnenet Bechachtung zum Erweise der Richtigkeit der Wellentheorie. Wir werden diese Erscheinungen, bei denen sich zugleich eine Beugung des Lichtes zeigt, in den nächsten l'aragraphen besprechen. Pressel<sup>3</sup>) erst erdachte einen Versuch, den nach ihm benannten Spiegelversuch, mit dem er den unzweideutigen Beweis lieferte, dass, wenn ein Punkt zugleich von zwei Lichtquellen. Deleughett wird, seine Helligkeit verschieden ist, je nach der Differenz der Abstände des Punktes von den beiden Lichtquellen.

Fresnel stellte zwei Spiegel von sehwarzem oder hinten geschwärztem Glass so auf, dass ihre Ehenen vertical und nur sehr wenig gegen einandor geneigt waren, und dass sie überdies mit einer Kante genau zusammenstiessen, ohne dass an der Berührangelinie ein Spiegel vor dem andern vorstand.

Wenn die von versehiedenen Mechanikern hergestellten Interferenzapparaten inicht zu Gehote stehen, kann man sich diese Spiegel am hesten dalurch berstellen, dass man eine viereckige Platte sehwarzen Glasse durch einen scharfen Schnitt in der Mitte durchsehneidet, und nachden man die Schnitt-ränder abgesehliffen hat, die beiden Stücke auf ein viereckiges Holzstückehen mit weichem Wachs aufklebt, so dass die heiden abgesehliffenen Ränder zusammentsosen. Man darf daann, wenn die Verricktung zu, dem Verusebe brauchbar sein soll, mit der Fingerspitze an der Stelle, wo die Gläser zusammentsosen, keine vorpringende Kante mehr fühlen. Der Winkel, den die beiden vordern spiegelnden Pllichen mit einander hilden, muss ferner nabezu

Ein vortreffliches von Nörrenberg angegebenes Mittel zur Erreichung dieser Bedingungen theilt Quincke mit<sup>4</sup>). Ein Spiegelghasstriefen von 100<sup>m</sup> Länge, 25<sup>m</sup> Breite und 3<sup>m</sup> Dieke wird mit dem Diamanten in zwei 50<sup>m</sup> lange Stücke geschnitten. Diese legt man dieht neben einander auf vier nachez gleich grosse Kügelchen von weichem Wache, die auf der horizontalen

Grimaldi, Physico-Mathesis de Lumine. Bologua 1665.

Thomas Young, On the theory of light and colours. Philosophical Transactions of Roy. Society. 1802. London. Gilb. Ann. XXXIX.

Fresnel, Sur la lumière. Supplément à la traduction française de la 5. édit. du traité de chimie de Thomson. Paris 1822. Poggend, Annal. Ed. 3. Ocuvres complètes. T. II. p. 17 ff.

<sup>4)</sup> Quincke, Poggend, Annal. Bd. CXXXII. p. 42.

Oberfliebe eines grüssern Hobklötzehens aufliegen. Zwei von den Wachskugeln liegen unter der Berthrungslinie der beiden Glasstreffen, die andern beiden an den Endem der Streifen, ao dass jeder Streifen in drei Punkten aufliegt. Auf diese beiden als Spiegel dienenden Streifen legt man dann eine grössere Platte Spiegelglas von etwa 200<sup>---</sup> Länge, 50<sup>---</sup> Breite und 3<sup>---</sup> Dieke and driekt diese mit horizontal und parallel der Berthrungslinie der beiden Spiegel gelegtem Eeigefinger Bings dieser Linie sehwade an. Die grössere elastische Spiegelglasplatte biegt sich dann in der Mitte durch, und in Folge dessen werden die heiden Spiegeflißtene sehwabe gegen einander geneigt, ohne dass die eine Plüche vor der andern im Geringsten vorsteht. Die Neigung der Spiegel heitzigt dann nur wenige Minnten.

Stellt man dann die beiden Spiegel einer Lichtquelle gegenüber, so erzeugt jeder von derselben ein Bild, und ein den Spiegeln gegenüber gestellter Schirm wird von dem von den Spiegeln reflectirten Lichte so heleuchtet, als wären die Spiegelbilder zwei selbständige Lichtquellen. Fig. 108 zeigt die

Anordnung des Versuches als Horizontaldurchschnitt. List die Liehtquelle, AS, AS' sind die beiden
Spiegel, L', L'' die beiden Spiegelbilder. Der Schirm RR', den wir
parallel L' L'' aufgestellt denken, L'
erhält dann zwischen mm' Lieht von ei
er Liehtquelle L'', in dem Raume pi
mm' von der Liehtquelle L''; i der
Raum mm' wird also zugleich von
beiden Liektquelle beleuchtet; man



sicht das deutlich an der in diesem Raume grössern Helligkeit des Schirmes.

Wendet man nun als Lichtquelle L. eine sehr schmale intensive verticale

Liehtlinie an, etwa ein sehr schmales Bündel Sonnenstrahlen, oder die Brennlinie, welche von den Sonnenstrahlen gebildet wird, welche eine Cylinderlinse durchsektt haben, so erseheinen in dem Raume mir an beiden Seien der Mitte C eine Anzahl farhiger Streifen, welche den Liehtlinien L' und L'' parallel sind. In der Mitte a befindet sich ein weisser Streifen, dort, wo die in der Mitte des Abstandes LL' auf LL' senkrechteve den Sehirm trifft. Von der Mitte aus nach einer Seite hin fortsehreitend treffen wir folgende stetig in ein-ander therephende Farben, zunächst gehlich roth, dann schwarz-violett, blau; weiter weiss, gelb-roth, violett, hlau, ferner grün, gelh, roth, hläulich-grün, dann noch roth, bläulich-grün u. s. f. his die Parben sehlesslich undeutlich werden.

Wenn man anf die Cylinderlinae anstatt weissen Lichtes homogenes einfaches Licht fallen lässt, indem man entweder die Sonnenstrahlen durch ein homogenes Glas gehen lässt, oder vor die Linse ein Prisma anbringt<sub>2</sub> so dass nur eine Farbe auf die Linse fällt, dann wird die Ersebeinung viel einfacher es treten nur abwechechde helle und dunkle Streifen auf. Die Mitte c ist hell, von ihr ausgehend sieht man nach beiden Seiten die Helligkeit abnehmen, und in einem bestimmten Abstande am geringsten werden, von da an wächst nach beiden Seiten die Helligkeit wieder und erreicht wieder in einem bestimmten Abstande ihren grössten Werth u. s. f. Wir bezeichnen die Masima der Helligkeit als helle, die dunkelsten Stellen als dunkle Streifen.

Erzeugt man mit einem Prisma ein möglichst helles Spectrum und lässt von diesem immer andere Farben auf die Linse, und somit auf die Spiegel fallen, so findet man, dass die Abstände der hellen und dunklen Streifen immer andere werden; sie sind am grössten für rothes Lieht, kleiner für gelbes, grünes, blaues, am kleinsten für violettes Liebt. Die Breite der Streifen wird also um so geringer, je brechbarer das Licht ist. Hieraus folgt zunächst, wesbalb wir bei Anwendung des weissen Lichtes anstatt heller und dunkler Streifen farbige Streifen seben. In dem mittlern hellen Streifen sind alle Farben mit grösster Intensität vorhanden, derselbe muss daher weiss erscheinen; nach den Seiten hin versehwindet zuerst violett, dann blau, dann grün, und schliesslich überragt.das Roth die übrigen Farben; der mittlere helle Streifen muss daher nach Innen gelbliche, nach Aussen rothe Ränder haben. Dann folgt nach beiden Seiten, da der helle Streifen für violett weiter von der Mitte entfernt ist als der dunkle für roth, zunächst ein sehwarzer Streifen, auf diesen folgt dann zunächst das Maximum für violett und blau; diese Farhen werden daher den zweiten hellen Streifen nach Innen begrenzen. Weiterhin treten zum Violett und Blau aueb die andern Farben; auf das Blau wird daher Weiss folgen müssen, welches, da das violette und blaue Lieht zuerst wieder versebwindet, durch Gelh in Roth übergeht u. s. f. Wir können die Farben sämmtlich nach den Gesetzen der Farbenmischung ableiten.

Wie bei den verschiedenen Farhen, so ändern sich die Abstände der Streifen ebense, wenn wir die Neigung der Spiegel ändern. Die Mitte c bleibt immer hell, der erste und die folgenden dunklen und hellen Streifen rücken aber um so weiter nach den Seiten, je näber der Winkel, welchen die beiden Spiegel bilden, gleich 180° ist, um so näher zusammen, je mehr die Spiegel gegen einander geneigt sind. Wenn die Neigung der Spiegel gegen 170°, oder wenn wir von dem spitzen Winkel der beiden Spiegelebenen ausgeben, 10° beträgt, fallen die Streifen so nahe zusammen, dass sie nicht mehr siehtbar sind.

Ehenso ändert sich der Ahstand der Streifen, wenn die Entfernung des Schirmes von den Spiegeln eine andere wird, er wird grösser, wenn der Schirm weiter von den Spiegeln entfernt wird, kleiner, wenn man den Schirm den Spiegeln nähert.

Aus der Thatsache, dass in dem von beiden Liebtquellen beleuchteten Streifen des Schirmes bei Anwendung einfarbigen Liehtes dunkle Streifen untfreten, folgt nun unzweideutig, dass in der That Lieht zu Lieht hinzugefügt Dunkelheit hervorbringen kann, denn diese Streifen zeigen sich niebt dort, wo nur Licht von dem einen Spiegel hinkommt. Sie versehwinden ehenfalls und machen einer gleichmässigen Beleuchtung Platz, wenn der eine Spiegel bedeckt wird, also nur der andere Licht auf den Schirm sendet.

Die Mitte e des von beiden Spiegeln beleenbeten Streifens ist immerhell, in welchem Abstande man auch den Schirm aufstellen nag und welche Neigung auch die Spiegel gegen einander haben, vorausgesetzt, dass der Schirm, wie wir annahmen, senkrecht ist zu der auf die Verbindungslinie der beiden Lichtquellen I. I. Z. in dem Mittelpunkte o senkrechten ec, dass also RR' parallel ist I.I. Da nun die Mitte e von jeder der beiden Lichtquellen L' und L.", welche zugleich in demselben Augenblicke Licht aussenden, in dem von I. das Licht ausgeht, gleich weit entfernt ist, so folgt, dass zwei gleichbeschaffene Lichtstrahlen, die ven zwei ganz gleichen Lichtquellen ausgehen und einen von beiden gleichwiet entfernten Punkt beleuchten, sich gegenseitig verstärken. Von der Mitte aus wird nach beiden Seiten hin die Lichtstärke anfangs kleiner, sie wird in den dunkten Streifen ganz Null, und ninmt dann wieder zu. Daraus folgt, dass, wenn der von zwei Lichtstrahlen bei ihrem Zusammentreffen durchlaufene Weg ein verschiedener ist, sie je nach der Verschiedenheit des Weges sich stätken oder schwächen können.

Die Helligkeit ist also abhängig von der Differenz der von den beiden Lichstarhalen durchlaufenen Wege, und zwar ist sie eine periodische Punktion; mit der Zunahme der Wegedifferenz wird sie erst kleiner, dann grösser, wieder kleiner u. s. f. Um nun zu untersuehen, oh die Abhängigkeit von der Wegedifferenz genau die von der Theorië geforderte ist, müssen wir die Differenz der Entfernungen der einzelnen Punkte von den beiden Lichtquellen bestimmen.

Zu dem Ende müssen wir ausser dem Abstande der Lichtquelle und des Schirmes von den Spiegeln, so wie die Neigung der letzteren gegen einander, die leicht ein für allemal geunessen werden können, die Entfernungen der einzelnen hellen und dunklen Streifen von der Mitte kennen. Um diese zu erhalten, ist das beschrieben Beobachtungsverfahren, die Erscheinung auf einem Schirme zu betrachten, nicht sehr geeignet, da die Streifen sehr nabe zusammenliegen.

Fresnel') fing daher die Erscheinung direkt mit einer Lupe von kurzer Brennweite auf. Man denke sieh eine Lupe so hinter dem Schirme aufgestellt, dass man durch sie hindurchschend ein deutliches virtuelles Bild der den Spiegeln zugewandten Seite des Schirmes erhält, so sieht man nach Fortnahme des Schirmes die vorhin auf dem Schirme dargestellen Streifen vergrössert, und kann nun leicht den Abstand derselben messen. Zu dem Zwecke spannte Fresnel in der gleichen Entfernung vor der Lupe einen feinen Faden parallel den Streifen aus, der unveränderlich fest mit der Lupe ver-

Fresnel, a. a. O. Peggend. Annal. Bd. 3. p. 99 ff. Oeuvres complètes T. Il. p. 15.

hunden war, und befestigte den Apparat auf einer Mikrometerschraube, welche der Lupe eine seitliche Bewegung in der Richtung mn Fig. 108 zu ertheilen vermochte. Da die angesehenen Streifen und der Faden sich in derselben Entfernung von der Linse befinden, so sieht man sie zugleich und Faden wie Streifen deutlich.

Eine sehr bequeme Anordnung zur Messung der Streifenbstände gibt die sogenannte Diffractionsbank von Duboseq. Dieselbe zeigt Fig. 109. Auf einem festen Fussbrett ist ein Messinglineal, auf die hohe Kante gestellt, welches mit einer Millimetertheilung versehen ist, befestigt. Auf dieses



Lincal sind in passenden Stativen die einzelnen Apparate befestigt. Zanäelst eine Cylinderline I, in der Mitte eines undurchsiehtigen Schirmes, der alles nicht durch die Linse hindurebgehende Lieht von den Spiegeln abhält. Lässt man auf die Linse ein nabe paralleles Strahlenbünder fallen, so entsteht in der Brennweite derselben eine reelle Lichtlinie, wie sieh unmittelbar aus den Gesetzen der Brechung in einer Kreelbinie, dem Horizontaldurchsehnitt der Cylinderlinee ergibt. Die von dieser Lichtlinie ausgehenden Strahlen fallen dann auf die Spiegel SS', von denen der eine S mit Hulfe einer Miktometerschraube parallel sich selbst vor oder zurückgestellt werden kann, während die Bbene des andern gegen die des ersten mehr oder weniger geneigt werden kann, um so die Spiegel den vorhin angegebenen Bedingungen entsprechend stellen zu können.

Die entstehenden Streifen werden mit der Lupe L beobachtet, welche nahe der Brennweite einen Faden parallel den Interferenzstreifen ausgespannt hat, oder an dessen Stelle ein feines Glasplättchen, in welchem mit einem Diamanten eine Marke oder einerTheilung eingeritzt ist. Die Lupe wird von einem Schiltten getragen, welcher durch eine mit dem Kopfe K verschene Mikrometersehraube zeitlich verscheben werden kann. An einer Theilung, an der sich ein anf dem Schiltten vorhandener Nonins vorbeischiebt, sowie an der in 100 gleiche Theile getheilten Trommel der Mikrometerschraube wird die seitliche Verschiebung gemessen. Zur Ausführung der Messungen stellt man nun zunächte den Faden der Lupe so, dass er den mittlern bellen Streifen deckt, und verschiebt dann durch Drebung des Schraubenkopfes K die Lupe nach der einen oder andern Seite so weit, dass der Faden den ersten, zweiten etc. dunklen Streifen deckt; die Grüsse der Verschiebung liest man dann an der Theilung des Kopfes ab.

Misst man nun so deu Abstand eines bestimmten, etwa des ersten oder zweiten Streifens von der Mitte, indem man nach und nach die Lupe in verschiedene Entfernung von den Spiegeh bringt, so findet man, dass die Abstände der Streifen mit unenhemelte Entfernung grösser werelen, und zwaso, dass in einem Horizontalschnitt, der durch die Ehene L'L'oc Fig. 108 gelegt ist, die einem hestimmten Streifen angebörigen Funkte auf einer Hyperbel liegen, deren Berenpunkte die beiden Lichtquellen L' und L' sind in Fig. 110 stellt einen solchen Horizontaldurchsebnitt dar. AC und BC sind die beiden Spiegel, L' und L' die beiden Bilder der Lichtquellen L und oc die auf dem Mittelpunkt o von L'L' errichtete Senkrechte. Diese Linie ist der Ort der bellen Mitt, nach beiden Seiten liegt danebe ein dunkte Streifen, dessen

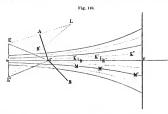

Entfernungen von oe in versehiedenen Abständen von o durch die Hyperbel KK'K'' gegeben ist. Auf diesen dunklen folgt der zweite helle Streifen, dessen Abstände von oe durch das zweite Hyperbelpaar MM'M'' gegeben ist u. s. f.

Die Hyperbel ist bekanntlich dadurch charakterisirt, dass die Differenz zweier von den beiden Brennpunkten nach einem und demselben Punkte derselben gezogenen Leitstrahlen eine constante Grüsse, und zwar gleich der sogenannten grossen oder reellen Aze ist. Daraus, dass diese Curven Hyperbeln sind, folgt also

$$KL'' - KL' = K'L'' - K'L' = K''L'' - K''L' = d$$

wenn wir die grosse Axe dieser Hyperbel mit d bezeiehnen.

Diese Leitstrahlen sind nun die von den Lichtstrahlen, welche in den Punkten K, K'. zusammentreffen, zurütkgelegten Wege; es folgt also, wenn zwei gleichbeschaffene Lichtstrahlen, die zugleich von einem Punkte ausgehen, auf verschiedenen Wegen, von denen der eine um eine gewisse Grösse da klurzer als der andere ist, zu einem Punkte sieh fortpflänzen, so vernichten sieh dieselben bei ihrem Zusammentreffen.

Die analytische Geometrie lehrt nun, dass, wenn wir den Abstand K'e oder K'k'... eines Punktes der Hyperbel von der Mittellinie os mit zu und den zugehörigen Abstand ko mit y bezelchnen, wenn wir ferner den halben Abstand L'L" der beiden Brennpunkte e, die halbe grosse Aze der Hyperbel a nennen, dass dann z und y durch folgende Gleichung mit einander verkufts fisid:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{e^2 - a^2} = 1 \dots I.$$

Messen wir dennach für irgend einen Punkt der Hyperbel die Werthe x und y, und bestimmen den Abstand e der Brennpunkte, so können wir aus dieser Gleiehung a und da

$$KL'' - KL' = d = 2a$$

auch die Wegedifferenz der Lichtstrahlen bestimmen, bei welcher sie sich vernichten.

Die Grösse x ist der gemessene Abstand des ersten dunklen Streifens von der hellen Mitte, oder der halbe Abstand der beiden ersten dunklen Streifen von einander. Nennen wir den Abstand letzterer  $\delta_1$  so ist demnach

$$x = \frac{\delta}{2}$$
.

Ferner ist

$$y = ko = kC + Co.$$

kC ist der Abstand des Punktes k von dem Punkte, in welchem der Horizontalschnitt die Kante schneidet, in welcher die Spiegel zusammenstossen. Derselbe lässt sich direkt messen, er sei gleich  $\omega$ .

Co, der Abstand des Punktes C von der Ebene der Spiegelbilder, bestimmt sich aus dem Abstande LC und der Neigung  $ACB'=\alpha$  des Spiegels folgendermassen. Es ist

$$Co := CL'$$
.  $\cos oCL'$ .

Nun liegen L, L', L'' auf einer Kreislinie, deren Mittelpunkt C ist, demnach ist

$$CL' = CL = f \text{ und } \not\subset L'CL'' = 2L'LL'',$$

da der Winkel an L als Peripheriewinkel auf demselben Bogen steht wie der an C als Centriwinkel. Da nun weiter

$$LL' \perp CA$$
,  $LL'' \perp BC$ .

so folgt

$$\langle L'LL'' == \alpha,$$

gleich dem Neigungswinkel der beiden Spiegel. Da ferner

$$CL' = CL''$$
 and  $Co \perp L'L''$ ,

so folgt auch

$$\neq oCL' = \frac{1}{2}L'CL'' = \alpha$$

$$y = w + f \cdot \cos \alpha$$

Der halbe Abstand der beiden Brennpunkte  $\epsilon = oL'$  ist dann

$$\epsilon = CL' \cdot \sin \alpha = f \cdot \sin \alpha$$

Setzen wir nun die Werthe für  $x,\ y,\ c$  in unsere Gleichung I., so wird dieselbe

$$\frac{\left(\frac{\delta}{2}\right)^2}{a^2} - \frac{(w+f \cdot \cos \alpha)^2}{(f \cdot \sin \alpha)^2 - a^2} = 1 \cdot \dots II.$$

und diese Gleichung nach a aufgelöst gibt uns einen bestimmten Werth für a oder auch den Wegeunterschied d.

Bestimmt man nun aus entsprechenden Messungen für die andern hellen und dunklen Hyperbeln die grossen Axen also die Wegediüferenz der in ihnen zusammentreffenden Liehtstrahlen, so ergibt sieh; dass die grossen Axen der danklen Hyperbeln, wenn die der ersten  $KK' \dots$  den Werth d hat, die Werthe

haben, dass sie sieh also verhalten wie die Reihe der ungeraden Zahlen.

sie verhalten sich also wie die Reihe der geraden Zahlen.

Wir schliessen daraus, dass zwei gleichbeschaffene Lichtstrahlen bei ihrem Zusammentreffen sich vernichten, wenn sie von derselhen Lichtquelle ausgehend Wege durchlaufen haben, die um eine bestimmte Grösse d, oder ein ungerndes Vielfaches derselben verschieden sind, dass sie sich aber verstärken, wenn ihre Wege nicht oder um ein gerades Vielfaches derselben Grösse d verschieden sind.

Geben wir von einem hellen Streifen zu dem nächstliegenden dunklen ther, to nimmt die Lichtstärke stetig ab, geben wir von einem dunklen zum nächstliegenden hellen über, so nimmt dieselbe stetig zu. Beim Uebergange zum nächstliegenden Streifen nimmt nun aber die Differenz der von den beiden Lichtstralhen durchlaufenen Wege stetig zu. Wir schliessen daher, dass die aus dem Zusammenwirken zweier Lichtstrahlen resultirende Lichtintenstitt stetig abnimmt, wenn die Differenz der von ihnen zurdekgelegten Wege. von 0 oder 2nd auf d oder (2n + 1) d wächst, dass sie dagegen ebenso znnimmt, weun sie von (2n - 1) d auf 2nd wächst.

Vergleichen wir nun diese Resultate mit der aus den Principien der Wellentheorie gezogenen Folgerung, so finden wir sie damit in vollsten Einklang. Die ans dem Zusammenwirken zweier Wellenbewegungen resultirende Amplitude war

$$A = 2a \cdot \cos \pi \frac{\delta}{\lambda}$$
,

wenn die Amplituden beider gleich a mad die Phasendifferenz, das heisst der Wegeunterschied der Strahlen gleich die ist, und man sieht, wie die auf Steile 327 aus dieser Form von A in Bezug auf den Werth von A gezogenen Schlüsse in dem Fresnel'schen Versuche experimentell dargestellt sind. Daraus folgt, dass sich auf jedem Lichtstrahle seiner Länge nach periodische Zustände finden, von der Länge d., die einander stetig folgen, und von denen zwei unmittelher auf einander folgende sich gerade eutgegengesetzt verhalten. Wir werden daher berechtigt sein, das Licht als eine Wellenbewegung und die gefundene Wegedifferenz d., von welcher die resultriende Helligkeit abhängig ist, als die halbe Länge einer Welle anzusehen. Denn der Werth von A blängt genau so von ½, A ab, wie die resultriende Helligkeit von d.

Die Messung der Distanzen se und f sowie des Winkels α gibt somit sofort durch Auflösung der Gleichung II nach α und durch Verdoppelung des Werthen von α die halbe-Wellenlänge des zu dem Versuche heuntzten homogenen Lichtes. Fresnel hat diese Messungen für ein rothes Licht durchgeführt, welches durch ein tiefrothes Glas alter Kirchenfenster hindarchging '). Er erhieft als Wellenlänge für dieses Lieht

$$\lambda = 6,38$$
,

wenn, wie das schon im ersten Abschnitt geschehen ist, die zehntansendstel Millimeter als Einheit genommen werden,

### §. 57.

Andere Methoden die Interferensstreifen hervorzubringen. Die Erzeugung der Interferenzstreifen mit Hillt der Presud'esken Spiegel beruht daranf, dass mittels derselben Schwingungen gauz bestimmter Phasendifferenz an einer Stelle erregt werden, indem die von einer und derselben Liebt-quelle herrihtenden Welen, nachden sie genau unter denselben Umständen reflectirt sind und verselheden Wege durehlaufen haben, wieder an derselben Stelle zusammetreffen. And diese Weise ist es erwieht, dass an einer und derselben Stelle längere Zeit hindurch, und so lange als man will, Schwingungen gleicher Biehtung immer mit derselben Phasendifferenz zusammetreffen. Das ist eine zur Wahrnelmung der Interferenz nohtwendige Be-

Fresnel, Poggend, Annal. Bd.-Hl. p. 124. Oenvres complètes. T. H. p. 23.

dingung, denn bei der Russerst geringen L

ßneg der Liehtwellen und in Folge dessen der Russerst kurzen Dauer der Sehwingungen, ist die Interferenz einzelner Schwingungen, wie es beim Sehall der Fall war, nicht wahrzunelmen. Aus diesem Grunde können wir auch keine Interferenzerscheinungen wahrnehmen, wenn wir die Wellen, welche zusammenkommen, von zwei verschiedenen Liehtquellen hernehmen, wenn wir also die beiden durch Spiegelung erhaltenen Liehtlinien bei dem Frassel'sehen Versuch ersetzen durch zwei selbstämtig leuchtende Liehtlinien oder Liehtqungten der leuchtenden K\u00f6rper mit einer solchen Regelnksäsigkeit erfolgen, dass wir die von ihnen ausgehenden Liehtwellen eine messbare Zeit hindurch als zu demselben Mitteljunkt gelb\u00f6rig ansehen d\u00fcrfen, so dass wir die Von ihnen ausgehen der Liehtwellen eine messbare Zeit hindurch als zu demselben Mitteljunkt gelb\u00fcrig ansehen d\u00fcrfen, so dass wir die Vonliehen sier im Abstande z von der Liehtquelle befindliehen Achertheliehens durch die Gleichung

$$y = a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right)$$

darstellen können; wir müssen die Bewegung vielmehr darstellen durch die Gleichung

$$y = a$$
 .  $\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+d}{\lambda}\right)$  ,

worin dinnerhalb jeder messbaren Zeit alle Werthe zwischen Null und  $\lambda$ annimmt.

Die von einer zweiten Lichtquelle herkommende und denselben Punkt treffende Welle ist ebenso dargestellt durch

$$y' = a' \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+d'}{1}\right),$$

wo ebenfalls d' in jeder messbaren Zeit alle Werthe zwischen 0 und  $\lambda$ annehmen kann.

Die Amplitude der resultirenden Bewegung ist natürlich auch hier gegeben durch die Gleichung

$$A^2 = a^2 + a'^2 + 2aa' \cdot \cos 2\pi \frac{d - d'}{\lambda};$$

da indess d-d' in jedem Momente einen andern Werth erhält, so ist die resultirende Amplitude oder Intensität veränderlich. Diese Aenderung erfolgt aber in so kurren Zeitziumen, dass wir sie selbst nieht wahrnehmen, sondern nur die während der Beobsehtungszeit, vorhandene mittlere Intensität des Lichtes sehen. Um diese mittlere Intensität innerhalb chen gegebenen Zeit zu zerhalten, haben wir die Summe der in den einzelnen Zeitunomenten dt vorhandenen Intensitäten zu bilden und diese Summe durch die Auzahl der einzelnen Glieder, also durch  $\frac{1}{2}$  zu dividiren. Darnach ist die mittlere Intensität

$$M = \frac{1}{t} \int_{-t}^{t} (a^{2} + a'^{2}) dt + \frac{1}{t} \int_{-t}^{t} 2aa' \cos 2\pi \frac{d - d'}{\lambda} \cdot dt.$$

Der mit dt multiplicirte Ausdruck unter dem Summenzeichen des zweiten Gliedes nimmt nun innerhalb des Intervalls 0-t alle Werthe zwischen -1 und +1 an, da d-d' alle Werthe zwischen 0 und  $\lambda$  annimmt. Daraus folgt, dass das zweite Glied der Summe gleich 0 ist, somit dass

$$M = \frac{1}{t} \int_{0}^{t} (a^{2} + a'^{2}) dt = a^{2} + a'^{2},$$

oder die mittlere Intensität ist einfach die Summe der Intensitäten der von beiden Quellen ausgebenden Bewegung, welches auch die Lage des betrachteten Punktes zu den einzelnen Lichtquellen ist. Zwei verschiedene Lichtquellen können also niemals bei ihrem Zusammenwirken Interferenzstreifen erzeugen.

Auch wenn wir nur eine Lichtquelle haben, ist die ausgesandte Bewegung in der angegebenen Weise unregelmässig, so dass wir im Abstande x von derselben die Bewegung darstellen müssen durch

$$y = a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+d}{1}\right),$$

worin d innerhalb jeder messbaren Zoit jeden Werth zwischen 0 und  $\lambda$  annimnt. Hier veilässt aber die Bewegung, welche mit der ersten Interferenzen gibt, die Lichtquelle zur selben Zeit, sie wird nur auf einem um  $\delta$  grössen. Weg zu den ihr und der ersten gemeinschaftlichen Punkten geführt; deshalb ist, welches auch der Werth von d in jedem Moomente ist, die Phasendifferenz der beiden zusammentrefenden Wellen lediglich durch den Wegeunterschied d bestimmt und immer derselbe. Die resultirende Bewegung ist deshalb von deser Phasendifferenz nach dem Interferenzgesetz abhängig und immer dieselbe.

Die kusserst geringe Länge der Lichtwellen fordert auch dann, wenn die intreferirenden Wellen von einer und derzelben Lichtquelle angeben, dass die Lichtquelle möglichst nahe auf einen Punkt oder eine Lichtlinie reducirt werde. Denn sobald die in einem und densselben Punkte zusammentrefienden Wellen von merklich verschieden liegenden Punkten der Lichtquelle herrühren, kommen dieselben wieder in allen möglichen Phasen zusammen und können somit nicht zu Streifen Anlass geben.

Die Bedingungen, dass wir Interferenzstreisen erhalten, sind also, dass wir von einer schmalen Lichtquelle aus Wellen auf Wegen verschiedener Länge zu denselben Punkten führen, dort, wo die Wegedifferenz dann O oder ein gerades Vielfaches von halben Wellenlängen ist, erhalten wir durch das Zusammenwirken der beiden Wellen die vierfache Helligkeit der einzelnen Welle, dort, wo die Wegedifferenz ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge ist, Dunkelheit.

Ausser mit Hülfe der Fresnel'schen Spiegel lässt sich diese Anordnung noch auf verschiedenen andern Wegen erreichen. Sehr bequem ist dazu das schon von Fresnel 1) angewandte Interferenzprisma. Dasselbe besteht Fig. 111 aus einem sehr stumpfwinkligen Glasprisma ABC.

Dasselbe wird einer Lichtlinie L so gegenübergestellt, dass die Kante A der Lichtlinie parallel ist, und dass die durch L und A gelegte Ebene das



Prisma halbirt. Jede Hälfte des Prismas wirkt dann als ein Prisma mit sehr kleinem breebenden Winkel, und der Erfolg ist nach §. 17 der, dass die auf die Hälfte BA des Prismas fallenden Strahlen nach der Brechung sich so fortpflanzen, als kkmen sie von der Lichtlinie L\*, während die auf CA fallenden Strahlen nach der Brechung sich so fortpflanzen, als kkmen sie von der Lichtlinie L\*. In dem von beiden gemeinschaftlich beleuchteten Raume OM'N'\* müssen sich also gerade so Interferenzstreifen zeigen als bei den Fresnel'schen Spiegeln. Nur in einer Beziehung zeigt sich ein kleimer Unterschied. Nach §. 23 ist nämlich die Lage der virtuellen Bilder L' und L" eine verschiedene Kg der virtuellen Bilder L' und L" eine verschiedene für die verschiedenen Farben, für rohets Licht liegen sie näher bei La slät rviolettes Licht. Die bellen und dunkten Streifen für Violett liegen deshalb hier näher beisammen als bei Anwendung der Spiegel, womn die für rohes Licht denselben Abstand haben. Bei Anwendung des weissen Lichtes sind die farbigen Streifen deshalb schmaler, als wenn man sie durch die Fresnel'seben Spiege erreuet.

Ein anderes im Princip vohl zuerst von Fizeau<sup>3</sup>) angewandtes Mittel, um in dereiben Weise Interferenatsreien zu czreugen, sind zwei aus demelben Stitcke geschnittene und wenig gegen einander geneigte Spiegelglasplatten Fig. 112 A und B mit ebenen und parallelen Wänden; man stellt dieselben in einiger Entfermung von einer Liebtlinie so auf, dass die durch die Liebtlinie und die beiden Glasplatten gemeinschaftliche Kante gelegte Ebene den Winkel der beiden Platten halbitt. Die auf die einzelnen Platten fallenden Strahlen werden dann so gebrochen, dass sie nach dem Austritte sich fortpflanzen, als künen die aus A austretenden von L", die aus B austretegden

<sup>1)</sup> Fresnel, Ocuvres complètes. T. l. p. 330.

Fizeau, Comptes Rendus. T. XXXIII. p. 349. Krönig Journal. Bd. III.
 Man sehe auch Jamin, Cours de Physique. T. III.

von L'. Die dann noch divergirenden Strahlen werden dann von einer Sammellinse aufgenommen, welche von L' in  $L_1$  und von L'' in  $L_2$  ein reelles



Bild entwirft. Die von  $L_1$  ausgehenden Strahlen erleuchten dann den Raun  $L_1M_1N_1$ , die von  $L_2$  ausgehenden den Raun  $L_2M_1N_2$ . Die die beiden Bilder  $L_1$  und  $L_2$  den vorhin gestellten Bedingungen entsprechen, so entstehen in dem von beiden gemeinschaftlich beleuchsteten Raume gerade so Interferenzstrefen, wie bei den Freenel'schen Spiegelta.

Eine dritte Methode bieten die von Billet <sup>1</sup>) angewandten Halblinsen. Die Einrichtung derselhen zeigt Fig. 113. Eine schwache Sammellinse wird durch



einen durch liter Mitte geführten Schuitt in zwei geliche Häffen gehölt. Die eine Häffe wird in einen festen Halbring L gefässt, die andere in einen Halbring K, der durch die Mikrometerschrubte Mdem ersten genähert und von him entfernt werden kann. Sind die beiden Halbringe sich möglichst hale gestellt, so berühren sich die Schmitflischen der Linse. Man stellt nun diese Halblinsen in der Nübe einer Liebtlinie so mit, dass die Halblirungs-

chene der Linsen die Lichtlinie in sich aufnimmt. Berühren sich die Linsenhälften, so wirken sie als eine einfache Linse, sie erzeugen in einem hestimmten Ahstande von der Linse ein reelles Bild der Lichtlinie. Wenn man dagegen die Linsenhälften von einander entfernt, wie Fig. 114, so erzeugen sie



zwei Bilder L' und L", welche beide dann die Bedingung zur Bildung der Interferenzstreifen in dem Raume, in welchen heide Bilder ihr Licht senden, erfüllen.

1) Billet, Traité d'optique physique. T. I. p. 67.

unice la face

#### 8, 58,

Farbon dünner Blättchen. Wehl die verbreitetste und zuerst aus der Wellentheorie erklärte Interferenzerscheinung sind die Farben, welche dünne Schichten farbloser durchsiebtiger Körper zeigen. Alle durelsiehtigen Körper, wenn sie in hinreichend dünnen Schichten hergestellt werden, zeigen Farben Bhulled denen der Seifenblasen, wenn man sie im reflectiven Lichte beobachtet. Der Erste, dem diese Thatsache auffiel, war Boyle (1663), und Hooke, der Zeifgenosse und Rivale Newton's, machte sie zum Gegenstande einer genauern Unterseubung. In seiner Mikrographia (1665) gibt er an, dass die Farbe der Glimmerblättehen von ihrer Dicke abhänge und nur zum Verschein komme, wenn die Dieke innerhalb gewisser Grennen liege. Ferner behauptet er, dass für eine gleichmässige Färbung nethwendig sei, dass die Dicke überall dieselbe sei. Er war es auch, dem es zuerst gelang, regelmässige Farbninge zu erzeugen durch Aufeinanderlegen weiert Objektriglätes.

Nach Hooke heschäftigte sich Newten <sup>1</sup>) mit dieser Erscheinung und stellte in einer musterhaften Experimentaluntersuchung die Gesetze derselben auf.

Legt man auf eine ebene Glasplatte eine Cenvexlinse von sehr schwacher Krümmung, und betrachtet diese Combination im reflectirten Lichte, indem man also auf sie hinsieht, se sieht man um einen dunklen Mittelpunkt eine Reihe von eoneentrischen farbigen Ringen. Zunächst um die dunkle Mitte legt sich ein nach Innen bläulich, nach Aussen gelbreth gesäumter weisser Kreis. Als zweites Ringsystem felgt dann ein schmaler vieletter Ring, um den sich ein intensiv blauer, dann schwach grüner, deutlich gelber und schliesslich rether Rand herumlegt. Das dritte Ringsystem ist von Innen nach Aussen blau, grün, gelb, reth; das vierte grün, gelbreth, roth und in den noch weiter erkennbaren Ringen zeigt sieh nur grün und roth, bläulichgrün, reth und röthlich-weiss. Man hat die Farbenringe, um mit ihnen andere Interferenzfarben beguem vergleichen zu können, genau klassifieirt, und als Farben verschiedener Ordnung neben einander gestellt. Jedes der erwähnten Ringsysteme wird dann als ein Ganzes gefasst, und die in dem ersten auftretenden Farhen als Farben erster Ordnung, die im zweiten als zweiter Ordnung bezeichnet u. s. f.

Hiernach sind von der dunklen Mitte an gerechnet die Farben
I. Ordnung: schwarz, blassblau, weiss, gelb, erange, roth,

- II. Ordnung: vielett, blau, gelblich-grün, gelbreth.
- III. Ordnung: purpur, indighlau, glänzend grün, lebhaft gelb, resa, earmoisin.
- IV. Ordnung: bläulich-grün, gelblich-reth, schwach reth.
- V. Ordnung: sehwach grün, weiss, sehwach roth.

<sup>1)</sup> Newton, im 2. Buche seiner Optik.

Einfacher aber schirfer und deshalb zu genauen Messungen mehr geeignet wird die Erscheinung, wenn man die Platten durch homogenes Licht
beleuchtet oder durch ein möglichst homogenes Glas auf sie hinsicht; man
sicht dann eine grosse Anzahl heller und dunkler Ringe, die sich um den
dunklen centralen Pieck herundlegen.

Der Uebergang von hell zu dunkel und von dunkel zu hell ist wie bei den Interferenzstreifen ein allmählicher.

Eine Messung der Ringdurchmesser ergab, dass, wenn man die Durchmesser des ersten hellen Ringes gleich 1 setzt, diejenigen der folgenden hellen Ringe sind:

$$\varrho h = \sqrt{1}, \ \sqrt{3}, \ \sqrt{5}, \ \sqrt{7} \ \dots$$

sie verhalten sich wie die Quadratwurzeln der ungeraden Zahlen. Diejenigen der dunklen Ringe sind dann

$$pd = \sqrt{0}, \sqrt{2}, \sqrt{4}, \sqrt{6} \dots$$

sie verhalten sich also wie die Quadratwurzeln aus den geraden Zahlen. Der Durchmesser des centralen dunklen Fleckes ist dabei gleich 0 gesetzt.

. Die Durchmesser der Ringe überhaupt verhalten sich also wie die Quadratwurzeln der natürlichen Zahlen.

Wendet man nach einander verschiedenes homogenes Licht an, so werden die Durchnesser der Ringe andere, sie sind an grössten bei Anwendung rothen, am kleinsten bei Anwendung vilotten Lichtes. Die Ringe im weissen Lichte sind nichts anderes als die theils über theils neben einander gelagerten Ringe der einzelnen Farben; die Fürbungen lassen sich daraus anch den Gesetzen der Farbennischung berechnen, in ganz gleicher Weise wie bei den Interferenatzeiten des weissen Lichtes im Fresen-Senne Spiegelversuch.

Schon Hooke erklärte, dass die zwischen zwei schwach convexen Linsen entstehenden Farbenringe nur ein specieller Fall der Farben dünner Blättchen seien, dass sie in der dünnen zwischen den beiden innern Flächen der auf einander gelegten Gläser eingeschlossenen Luftschicht entstehen. Blättchen zeigten, wie Hooke fand, Farben, die von ihrer Dicke abhängen, und da bei dieser Vorrichtung die Dicke der Luftschicht in einem um den Berührungspunkt als Mittelpunkt gelegten Kreis überall gleich ist, so ist ein solcher Kreis überall gleich gefärbt, da aber die verschiedenen Kreise eine verschiedene Dicke haben, so sind die verschiedenen Ringe auch immer anders gefärbt. Einen direkten Beweis für die Richtigkeit der Annahme, dass die Ringbildung in dieser Schicht veranlasst werde, erhielten Hooke und Newton durch die Erfahrung, dass die Durchmesser der Ringe wesentlich abhängen von der Substanz der innerhalb der beiden Gläser eingeschlossenen Schicht. Wurden dieselben unter die Glocke einer Luftpumpe gebracht, und zwischen ihnen ein luftverdünnter Raum hergestellt, so wurden die Ringdurchmesser grösser; wurde die Luft durch Wasser ersetzt, se wurden sie kleiner, mehr noch wenn anstatt des Wassers eine stärker brechende Flüssigkeit genommen

wurde. Vergleichende Messungen der Durchmessor bei verschiedenen Substanzen ergaben, dass dieselben sich verhielten umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus den Brechungesvponenten der eingeschlossenen Pflösigkeiten. Die Brechungssynonenten von Luft und Wasser verhalten sich wie  $1: \frac{t}{j}$ , die Ringdurchmesser, wenn einmal Luft, dann Wasser zwischen den Glösern eingeschlossen ist, wie  $\sqrt{1: \frac{t}{j}}: \sqrt{\frac{t}{j}}$ ,

Bei der von Newton angewandten Combination einer Convexlinse und einer ebenen Glasplatte ergibt sich aus den beobachteten Ringdurchmessern und dem gemessenen Krümmungs-

und dem gemessenen Krümmungsradius der untern Linsenfliche die Dicke der Schicht, bei welcher die hellen und dunklen Ringe entstehen. Sei zu dem Ende AB (Fig. 115) die ebene Glasplatte, DE die untere Flikche der Linse, deren Mittelpunkt in C, und sei zr der Radius irgend eines hellen oder dunklen Ringes, der in der obern Grenze der zwischen DE und AB eingeschlossenen Schicht liegt, the Dicke des Schicht zu der Stelle zw.



Die Dicke der Schicht an der Stelle, wo der Ring entsteht, ist dann gleich su. Ist nun C senkrecht zu AB, so haben wir

$$sr^2 = Cs^2 - Cr^2$$
  
 $Cr = Ct - rt$ 

und weiter

$$Ct = R; \quad rt = su = d,$$

wenn wir den Krümmungsradius der Fläche DE mit R und die Dicke der Schicht mit d bezeichnen. Daraus folgt

$$\varrho^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2Rd - d^2$$
,

und daraus

$$d = \frac{\varrho^2}{2R} + \frac{d^2}{2R},$$

d ist gegen R schr klein, so dass wir  $\frac{d^*}{2R}$ , welches gegen d selbst wieder sehr klein ist, vernachlässigen dürfen. Dann ist

$$d = \frac{\varrho^t}{2R} \; \cdot \;$$

Es folgt daraus, dass die Dicken der Schicht, wo die Ringe sich bilden, proportional sind den Quadraten der Ringdurchmesser. Da nun die Durchmesser der hellen Ringe sich verhalten wie die Quadratwurzeln aus den ungeraden Zahlen, so folgt, dass die entsprechenden Dicken der Schicht sich einfach verhalten wie die ungewonden Zahlen.

Ist also die Dieke für den ersten hellen Ring gleich 1, so sind die Dieken für die übrigen hellen Ringe

$$d_k = 1, 3, 5, 7 \dots$$

und die Dicken an Stelle der dunklen Ringe

$$d_d = 0, 2, 4, 6, \dots$$

Schliesslich fand Newton, dass die Durchmesser der hellen und dunklen Ringie und somit die Dicken der Schieht, denen die Ringe entspreehen, verseideden sind je nach der Richtung, in welcher man auf die Combination hin sieht. Die Ringdurchmesser sind am kleimsten, wenn man sonkrecht auf die Gläser hinabsieht, und sie worden grösser, wenn man unter einem kleiner Winkel auf die Platte sieht. Das Gesetz, nach welchem sich die Dicken der Schieht, für einen besimmten Ring bei schiefen Daraufsehen ändern, lässt sich am besten folgendermassen darstellen. List die Dicke der Schieht, wenn wir senkrecht auf die Platte hinabsehen und A diejenige, wenn wir se darauf hinaben, dass die in unser Auge kommenden Lichtstrahlen den Winkel z mit dem Einfallslothe im Innern der Schieht blieden, so ist

$$\Delta = \frac{d}{\cos x}$$

Das Gesetz ist durch ausgedehnte Messungen von De la Provostaye und Desains  $^1$ ) bestätigt worden.

Die Dicken der Schicht für den ersten hellen Ring bei senkrechtem Hinabsehen auf den Apparat sind nach den Messungen von Newton:

> für das äusserste Roth 0<sup>mm</sup>,000161 " die Grenze Roth-Orange 0 ,000149

, ,, ,, Orange-Gelb 0 ,000142

,, ,, Gelb-Grün 0 ,000133

, Blau-Indigo 0 ,00011475

, ,, ,, Blau-Indigo 0 ,00011475 , ,, ,, Indigo-Violett 0 ,00010975

,, das äusserste Violett 0 ,0001015

Auch wenn man durch eine solche Combination einer Linse und einer ebenen Glasplatze hindurchsicht, erseheinen farhige Ringe, welche denen im reflectirten Lichte ganz gleich, nur weniger intenaiv und brillant sind, und welche bis auf einen Punkt ganz denselben Gesetzen folgen. Der Unterschied ist der, dass bei den Ringen im durchgehenden Lichte jene dunkel sind, welche im reflectirten Lichte bell sind und umgekchrt. So legt sich sunächst um die helle Mitte im dunkter Ring, um diesen ein heller u. s.f. Die fachbigen Ringe im weissen Lichte sind daher sämmtlich complementär zu denen im reflectirten Lichte gefürch.

De la Provostage und Desains, Annal. de chim. et de phys. 111. Sér. t. XXVII. Poggend, Annal. Bd. LXXVI.

Alle diese Thatsachen sind schon von Newton beebochtet werden, wesentlich Neues in Betreff der Erscheinung ist seitdem nicht hizungefügt.
Anders jedoch mit der Erklärung derselben. Die Newton'sche Erklärung
gründete sich auf die Emissionstheorie und erst im Anfange dieses Jahrhunderts fel dieselbe vor den Enimutren 11. Vorung \*1) und Fersol\* 3). Diese
Ferscher in Verbindung mit Poisson\*) und Airy\*) leiteten dann die Erscheinung mit allen ihren Einzelnheiten aus den Principien der Undulatienstheorie
her und wiesen nach, dass die Erscheinung auf Interferenz der nach gleicher
Richtung sich fortpflanzenden an der vordern und hintern Pläche der Schicht
reflectirten Strahlen beruhe.

Nehmen wir an, ein Bündel paralleller gleichgefärbter Strahlen A, A', . . falle auf eine dünne Schicht SS, einer ven parallelen Wänden begrenzten durchsichtigen Substanz (Fig. 116). Der Winkel, den dieselben mit dem



Einfallslothe bilden, sei gleich i. Die Schicht SS sei an den beiden Seiten ven dem gleichen Mittel begrenzt, also wenn die Schicht, wie bei den Newton'schen Ringen, Luft ist, sei eberhalb und unterhalb derselben die gleiche Glassorte.

An der obern Grenze der Schicht angekommen, erleiden nun sämmtliche Strahlen eine Theilung. Der Strahl AB wird zum Theil bei B reflectirt nach B hin, zum Theil aber tritt er in die Schicht SS' ein und pflanzt sich

<sup>1)</sup> Th. Young, On the theory of ligt and colours, Philos. Trans. 1802.

<sup>2)</sup> Fressel, Mémoire sur la diffraction de la lumière. Mémoires de l'Acad. Tome V. Poggend. Annal. Bd. XXX. Oeuvres complètes. T. I u. H. p. 74, p. 247 ff. Note sur le phénomène des anneaux colorés. Annal. de chim. et phys. XXIII.

<sup>3)</sup> Poisson, Sur le phénomène des anneaux colorés. Annal. de chim. et phys. XXII.

Airy, On the undulatory theory of optics. Mathematical Tracts. Poggend. Annal. Bd. XLI.

im Innern der Schieht in der Richtung BC fort, so dass er mit dem Einfallslothe den Winkel r bildet. Bei C tritt eine zweite Theilung des Strahles ein, cr wird zum Theil nach B, reflectirt, zum Theil tritt er in der Richtung CD parallel zu AB aus der Schicht aus. Der in der Richtung CB reflectirte Strahl tritt dort wiederum zum Theil aus der Schicht aus und pflanzt sich in der Riehtung B. R. parallel zu BR fort, zum Theil wird er noehmals nach C. reflectirt. Bei C tritt wiederum eine Theilung ein; theilweise wird der Strahl reflectirt, theilweise wird er gebrochen. Gleiches gilt von den übrigen Strahlen A'B', A"B" . . . . Der Erfolg dieser vielfachen Theilungen ist der, dass an jedem Punkte B nicht nur ein reflectirter Strahl BR sich fortpflanzt und in jedem Punkte C nicht nur ein gebrochener Strahl CD austritt, sondern eine ganze Reihe von Strahlen. In der Richtung BR (Fig. 116) z. B. pflanzen sich fort zunächst der an B reflectirte Theil des Strahles AB, ferner der bei B' in die Schicht eintretende, dann bei C' reflectirte und schliesslich bei B nach R wieder austretende Theil des Strahles A'B', dann der bei B" in die Schicht eintretende, bei C", B', C' reflectirte Theil des Strahles A"B" u. s. f.

In der Richtung CD treten aus crstens der bei B in die Schieht eintretende, bei C sie wieder verlassende Antheil des Strahles AB, zweitens der bei B' in das zweite Mittel eintretende, bei C' und B reflectirte und schlieselich bei C' austretende Theil des Strahles A'B', ferner ein Theil des Strahles A'B'', welcher bei B'' in die Schicht eintrat, bei C'', B', C', B reflectirt wurde und bei C in der Richtung CD austritt u. s. f.

Die Lichtintensität des nach BR und CD austretenden Strahlencomplexes blügt hun nach den Gesetzen der Wellenbewegung ab von der Phasoindifferen der einzelnen ihn componirenden Strahlen. Es wird zur Bestimmung derselben hinreichend sein, die Resultirende der beiden ersten Strahlen, welche von AB und A'B' herrühren, zu berechnen, da die folgenden wegen der vielfneben Reflexionen und zweimaligen Brechung zu sehr gesehwächt sind, um einen wesentlich bestimmenden Einfluss auf das Resultat auszufüben. In dem wichtigsten Falle werden wir dann den Einfluss der ganzen Strahlengruppe betrachten.

Beginnen wir mit der Bestimmung der reflectirten Lichtintensität und suchen die Resultirende der beiden nach BR sich fortpflanzenden Antheile der Strahlen AB und A'B' auf.

Nennen wir den Abstand des Punktes B von der Lichtquelle x, so wird zur Zeit t das in B befindliche Aethertheilchen im einfallenden Lichtstrahle einen Abstand y von der Gleichgewichtslage haben, der gegeben ist durch

$$y = a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right),$$

worin a die Amplitude,  $\lambda$  die Wellenlänge und T die Oscillationsdauer der Lichtschwingungen bedeutet.

Bei B wird das Licht zum Theil reflectirt, die Amplitude des reflectirten Strahles ist daher kleiner als die des einfallenden Lichtes, während Oscillationsdauer und Wellenlänge ungeändert bleiben. Ist daher r ein echter Bruch, so wird die Amplitude des reflectirten Strahles gleich ra sein. Um nun in dem reflectirten Strahle die Verschiebung y' eines von B nm x' entfernten Aethertheilchens zur Zeit t zu erhalten, haben wir zu beachten, dass durch die Reflexion selbst eine Phasenänderung eintreten kann. Wie wir in den Principien der Wellenbewegung nachwiesen, geht bei der Reflexion einer Wellenbewegung eine halbe Wellenlänge verloren, das heisst in der reflectirten Welle ist die Bewegung der schwingenden Punkte derjenigen der in der einfallenden Welle schwingenden entgegengesetzt, wenn das zweite Mittel dichter ist als das erste; die Phase der reflectirten Welle ist aber derjenigen der einfallenden Welle gleich, das heisst die Bewegung geschieht im Abstande x' von B nach derselben Richtung, als wenn sich das einfallende Licht um die Strecke x' fortgepflanzt hätte, wenn das zweite Mittel optisch dünner ist als das erste. Ist demnach, wie bei den Newton'schen Ringen, die Schicht SS Luft, welche an beiden Seiten von Glas hegrenzt ist, so ist die Phase der reflectirten Welle gleich der der einfallenden Welle, da Luft weniger dicht ist als Glas, und wir erhalten

$$y' = ra \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x'}{\lambda}\right)$$

Der Strahl A'B' ist bei B' von der Lichtquelle, wenn B um x entfernt um x-BE entfernt, wenn B'E senkrecht zu AB ist, also die Wellenebene des einfallenden Lichtes darstellt. Für den Punkt B' erhalten wir daher

$$y = a \; , \; \sin \; 2\pi \; \Big( \frac{t}{T} - \frac{x - BE}{1} \Big) \cdot$$

Bei B' tritt der Lichstrahl zum Theil in die Schicht ein, erführt alse eine Schwächung seiner Amplitude von ar uda, vo d die nochter Bruch int. Mit dieser Amplitude durichläuft er zunächst im Innern der Schicht die Strecke B'C' um besitzt in dieser eine andere Wellenlänge A' als diejenige des einfallenden Lichtes, da, wie wir sahen, bei der Brechung die Wellenlänge genadert wird. Eine Aemderung der Phase findet hei der Brechung nicht statt. Bei C' wird des Strahl reflectivt und erführt dauer heuterdings eine Schwächung seiner Amplitude von  $\Delta u$  und  $\varrho da$ , zugleich aber tritt hier anch der Verlmst einer halben Wellenläuge ein, da die untere Grenze der Schicht SS die obere eines dichtern Mittels ist. Nach der Reflexion bei C' wird daher zur Zeit  $\ell$  der Ahstand eines unmittelbar üher C' liegenden Aethertheilebens von der Gleichgewichslage sein

$$y$$
 , =  $\varrho da$  .  $\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x - BE}{\lambda} - \frac{B'C'}{\lambda'} - \frac{1}{2}\right)$ 

und da

$$\cos \pi = -1; \sin \pi = 0$$

$$y_{\cdot} = -\varrho da \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x - BE}{\lambda} - \frac{B'C}{\lambda'}\right).$$

Der reflectirte Strahl durchläuft dann die Strecke C'B gleich B'C' und tritt bei B wieder in das erste Mittel in der Richtung BR aus. Auf der Strecke C'B hat der Strahl die Amplitude aba und die Wellenlänge  $\lambda'$ , durch die Brechung bei B wird dann die Amplitude nochmals geschwächt auf bqdn, und die Wellenlänge wird wieder die frühere  $\lambda$ . Im Abstande z' von B wird daher die Verschichung y'' eines Aethertheilchens zur Zeit t sein

$$y'' = -\delta \varrho da$$
,  $\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x - BE + x'}{l} - \frac{2B'C'}{l'}\right)$ .

Die Verschiebung Y des an diesem Orte vorhandenen Aethertheilehens zur Zeit t ist nun die algebraische Summe dieser einzelnen Verschiebungen in Folge des reflectirten Antheils von AB und A'B' oder

$$Y = y' + y''$$

oder

$$Y = ra \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x'}{1}\right) - \delta \varrho da \cdot \sin 2\pi \left\{\frac{t}{T} - \frac{x + x'}{1} - \left(\frac{2B'C'}{1} - \frac{BE}{1}\right)\right\}$$

Wir können nun Y auf die Form bringen

$$Y = A \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x'}{1} - \frac{D}{1}\right),$$

wenn wir setzen

$$\begin{split} ra &-\varrho d\delta a \cdot \cos 2\pi \left(\frac{2B'C'}{\lambda'} - \frac{BE}{\lambda}\right) = A \cdot \cos 2\pi \frac{D}{\lambda}, \\ \varrho d\delta a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{2B'C'}{\lambda} - \frac{BE}{\lambda}\right) = A \cdot \sin 2\pi \frac{D}{\lambda}. \end{split}$$

Für die Amplitude des resultirenden Strahles, welche die Lichtintensität bestimmt, erhalten wir somit

$$A^{2} = (ra)^{2} + (\varrho d\delta a)^{2} - 2a^{2}r\varrho d\delta \cdot \cos 2\pi \left(\frac{2B'C'}{1} - \frac{BE}{1}\right)$$

oder wenn wir den gemeinschaftlichen Factor a2 herausschreiben und setzen

$$\cos 2\pi \left(\frac{2B'C'}{\lambda'} - \frac{BE}{\lambda}\right) = 1 - 2\sin^2\pi \left(\frac{2B'C'}{\lambda'} - \frac{BE}{\lambda}\right),$$

$$A^2 = a^2 \left\{ (r - \varrho d\delta)^2 + 4r\varrho d\delta \cdot \sin^2\pi \left(\frac{2B'C'}{\lambda'} - \frac{BE}{\lambda}\right) \right\}.$$

Der Ausdruck für  $A^T$  zeigt, dass der Werth der Amplitude abhängig ist von der Dieko der Schieht und der Neigung des einfallenden Liehts; dem damit ändern sich  $B^*C^*$  und BE, und je nach dem Werthe, dieser Grössen kann der Sinus zwischen 0 und 1 liegen. Ist der Sinus gleich 0, so ist die Amplitude ein Minimum

$$A^2 := a^2 (r - \varrho d\delta)^2,$$

ist er gleich 1, so wird

$$A^2 = a^2 (r + \varrho d\delta)^2.$$

Um die Abhängigkeit des Werthes dieses Sinus von der Dicke der Schicht besser zu übersehen, sei die Dicke derselben bei C' (Fig. 117) C' F gleich A. Die Streeke B'C' = BC' ist Fig. 117. dann

$$B'C' = \frac{C'F}{\cos B'C'F}$$

Der Winkel B' C' F ist nun aber, da C'F dem Einfallslothe bei B' parallel ist, gleich dem Brechungswinkel i', demnach ist

$$B'C' = \frac{\Delta}{C}$$

Die Strecke BE, um welche der Strahl AB hinter A'B'zurück ist, ist

$$RE = RR'$$
, sin  $RR'E$ 

Der Winkel BB'E, welchen die ankommende Wellenebene mit der brechenden Fläche bildet, ist gleich dem Winkel, den die ankommenden Lichtstrahlen mit dem Einfallslothe bilden, somit

$$BE == BB'$$
, sin i.

Weiter ist, da 
$$B'C' = C'B$$
,  
 $BF = FB'$ ;  $BB' = 2B'F$ 

und da

$$B'F = C'F$$
, tang  $B'C'F = \Delta$ , tang  $i'$ ,  
 $BE = 2\Delta$ , tang  $i'$ , sin  $i$ .

Nach dem Brechungsgesetz verhalten sich nun die Sinus der Einfallsund Brechnigswinkel zu einander wie die Wellenlängen im ersten und zweiten Mittel, demnach

$$\sin i : \sin i' = \lambda : \lambda',$$
  
 $\sin i = \frac{\sin i' \cdot \lambda}{\lambda'}.$ 

Demnach ist

$$\frac{BE}{\lambda} = \frac{2J \cdot \tan g \ i' \cdot \sin \ i'}{\lambda'}$$

and somit

$$\frac{2B'C'}{\lambda'} - \frac{BE}{\lambda} = \frac{2\Delta}{\cos i'} \left(\frac{1}{\lambda'} - \frac{\sin^2 i'}{\lambda'}\right) = \frac{2\Delta\cos i'}{\lambda'}.$$

Setzen wir diesen Ausdruck in unsere Gleichnng für A2, so wird

$$A^2 = a^2 \left\{ (r - \varrho d\delta)^2 + 4r\varrho d\delta \cdot \sin^2 \frac{\omega \cos i'}{i'} \cdot 2\pi \right\}.$$

Es ergibt sich darans unmittelbar, dass die resultirende Amplitude A eine periodische Function ist, welche bei gegebenem Einfallswinkel i und gegebener Wellenlänge  $\lambda$  nur abhängt von der Dieke der Schicht. Nehmen wir zunächst an, der Einfallswinkel sei gleich 0, das Licht falle senkrecht auf die Schicht, so ist auch der Winkel i' gleich 0, und A erhält immer dann seinen grössten Werth

$$A = a (r + \varrho d\delta)$$
, wenn  $\sin \frac{d}{dt} \cdot 2\pi = \pm 1$ ,

wenn also

$$\sin\frac{\Delta}{\lambda'}\cdot 2\pi = \sin\left(2n-1\right)\frac{\pi}{2}$$

oder

$$\frac{\Delta}{\lambda'} = (2n-1)^{1}/_{4}; \ \Delta = (2n-1)^{\frac{\lambda'}{4}}.$$

Wenn also die Dicke der Schicht gleich einem ungeraden Vielfachen einer viertel Wellenlänge ist, der von dem Strahl A'B' also durchlaufene Weg um eine halbe Wellenlänge oder ein ungerades Vielfaches derselhen grösser ist als der Weg des Strahles AB, gibt das Zusammenwirken der beiden Strahlen die grösse Helligkreit.

Der Werth von A wird dagegen am kleinsten

$$A = a (r - \varrho d\delta)$$
, wenn  $\sin \frac{\partial}{\lambda'} 2\pi = 0$ ,

wenn also

$$\sin \frac{d}{1'} \cdot 2\pi = \sin 2n \frac{\pi}{2}$$

oder

$$\frac{\Delta}{\lambda'} = 2n \cdot \frac{1}{4}; \ \Delta = 2n \cdot \frac{\lambda}{4},$$

wenn also die Dieke der Schieht ein gerades Vielfaches einer viertel Wellenlänge, der von A'B' mehr zurückgelegte Weg ein gerades Vielfaches einer halben Wellenlänge ist.

Man übersicht dieses Resultat sofort, wenn man bedenkt, dass allein durch die verschiedenen Reflexionen an der obern nad untern Grenze der Schieht zwischen den beiden Strahlen die Phasendifferenz von einer halben Wellenlänge eintritt. Kommt nun durch die Wegedifferenz der Strahlen

$$A'B' + B'C' + C'B + BR - AB - BR$$

die Phasendifferenz einer halben Wellenlänge hinzu, so ist bei der Interferenz in dem reflectirten Strahlencomplexe die Phasendifferenz eine ganne Wellenlänge oder was dasselbe ist, Null, die Strahlen müssen sieh also verstärken; ist dagegen die Wegedifferenz Null oder eine Anzahl von ganzen Wellenlängen, so ist die schliessliche Phasendifferenz eine halbe Wellenlänge, die Strahlen müssen sich also gegenseitig schwächen.

Hat nun die Schicht wie bei den Newton'schen Ringen an verschiedenen Stellen eine verschiedene Dicke, so wird überall dort, wo

$$\Delta = 0, 2\frac{1}{4}, 4\frac{1}{4}, 6\frac{1}{4} \cdots$$

ist, sich das Minimum der Helligkeit finden, da überall dort die reflectirten

Strahlen mit der durch die Reflexion entstandenen Phasendifferenz zusammentreffen. Dort aber, wo

$$\Delta = \frac{1}{4}, \ 3\frac{1}{4}, \ 5\frac{1}{4}, \ 7\frac{1}{4} \cdots$$

findet sich das Maximum der Helligkeit.

Wie wir sahen, treten bei den Newton'schen Ringen unter Anwendung homogenen Lichtes die dunklen Ringe hervor, wo die Dicke der Schicht 0, 2, 4, 6... war, die hellen jedoch hei den Dicken 1, 3, 5, 7..., also gerade an den Stellen, wo sie die Undulationstheorie erwartet.

Die Dicken der Schichten für die Maxima und Minima der verschiedenen Farhen müssen nach der Undulationstheorie verschieden und zwar den Wellenlängen proportional sein, der erste helle Ring im Rothen muss dort auftreten, wo

und bei den übrigen Farben dort, wo die Dieke der Schicht gleich einer viertel Wellenlänge dieser Farben ist. Newton's Messungen haben diese Forderung experimentell nachgewiesen, die von Fresnel hiernach durch Multiplication mit 4 herechneten Wellenlängen stimmen, soweit es hei der Unbestimmtelt der Bezeichung Both etc. möglich ist, vollkommen mit Fraunhofer's §. 24 bereits erwähnten Messungen für die dunklen Linien überein.

Füllt das Licht nicht senkrecht auf unsere Vorrichtung zur Erzeugung der Newton'schen Ringe, d. h. sehen wir schräg auf dieselbe, so werden die Durchnesser der Ringe, also die Dicken der Schicht, wo sie erzeheinen, andere, und zwar soll J, die Dicke, wo ein Ring, welcher hei senkrechtem Hinabschen hei der Dicke de rescheint, sich hildet, gleich sein

$$\Delta = \frac{d}{\cos i'},$$

worin i' der Winkel ist, den der im Innern der Schicht reflectirte Strahl mit dem Einfallslothe bildet.

Auch diese Thatsache folgt aus der Undulationstheorie, denn nach unserem Ausdrucke für A

$$A^2 = a^2 \left\{ (r - \varrho d\delta)^2 + 4r\varrho d\delta \cdot \sin^2 \frac{d \cdot \cos i}{\lambda'} \right\},$$

worin  $i^\prime$  die eben angegebene Bedeutung hat, erhült Aseinen grössten Werth, wenn

$$\sin \frac{d \cos i'}{\lambda'} \cdot 2\pi = \sin (2n - 1) \frac{\pi}{2} = \pm 1$$

$$d = \frac{2n - 1}{\cos i'} \cdot \frac{\lambda'}{\lambda}.$$

Dagegen erhält A seinen kleinsten Werth, wenn jener Sinus gleich Null ist, also

$$\Delta = \frac{2n}{\cos i} \cdot \frac{\lambda'}{4}.$$

Diese Werthe für d verhalten sieh daher zu den bei senkwebter Incidenz erhaltenen, wie 1 zu cos i', wie es nach den Versuchen de la Provostaye's und Desains in der That der Fall ist.

Schliesslich ist der Durchmesser der Ringe ein anderer, wenn zwischen den Glüsern anstatt Luft eine andere Substanz ist, und zwar verhalten sieh die Dicken der Schichten in zwei Fällen dort, wo ein bestimmter Ring auftrit, umgekehrt wie die Brechangsexponenten der Substanzen; als anstatt Luft Wasser zwischen die Glüser gebracht wurde, war die Dicke der Schicht <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, von derienigen, welche sie war, als sich Luft zwischen den Glüsern befand.

Nach der Unduhltionstheorie ist der Breebungsexponent gleich dem Verhältniss der Wellenlängen in beiden Mitteln, die Wellenlänge für mittlere Strahlen im Wasser ist also  $^{\circ}_{1}_{1}$  von derjenigen in Luft. Ist nun zwisehen den Gläsern Wasser anstatt Luft, so tritt in die Gleichungen für  $^{\prime}_{2}$  anstatt der Wellenlänge in Luft diejenige in Wasser. Da nun aber  $^{\prime}_{2}$  der Wellenlänge a direkt proportional ist, so muss die Dieke der Schicht bei Anwendung von Wasser in denselben Verhältnisse kleiner werden, wie die Wellenlänge im Wasser kleiner ist als in Luft.

Sowie sich die Ringe im reflectirten Lichte nach allen ihren Einzelnheiten aus der Undulationstheorie herleiten lassen, so auch diejenigen im



durchgelassenen Lieht. In der Richtang CD (Fig. 118) treten aus ein Theil des Strahles AB, der in B and C gebroehen ist, und der Theil des Strahles A'F, der in B' gebroehen, bei C' und B reflectirt und schliesslich in C gebroehen ist.

Behalten wir ganz die vornin angewandte Bezeichnung bei, so wird die Verschiebung eines um x' von C in der Richtung CD entfernten Aethertheilehens in Folge der nach AB ankommenden Lichtbewegung ausgedrückt 'sein durch

$$y' = d\delta a$$
.  $\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{BC}{1'} - \frac{x'}{1}\right)$ 

und in Folge des von  $A^{\prime}B^{\prime}$  dorthin gelangenden Theiles der Lichtbewegung

$$y'' = d\varrho^2 \delta a \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x - BE}{\lambda} - \frac{B'C'}{\lambda'} - \frac{1}{2} - \frac{C'B}{\lambda'} - \frac{1}{2} - \frac{BC}{\lambda'} - \frac{x'}{\lambda} \right),$$

wie man unmittelbar erhält, wenn man die einzelnen Sehwächnngen der Amplitude, die durchlanfenen Wege und Phasenverluste des Strahles bei den Reflexionen, wie sie in der Gleichung in der Reihenfolge, in welcher sie eintreten, dargestellt sind, in Betracht zieht.

Indem wir die Glieder in den Klammern passend ordnen, wird

$$\begin{split} y' &= d\delta a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+x'}{\lambda} - \frac{BC}{\lambda'}\right) \\ y'' &= d\varrho^2 \delta a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+x'}{\lambda} - \left(\frac{3BC}{\lambda'} - \frac{BE}{\lambda}\right) - 1\right), \end{split}$$

oder da

$$\sin 2\pi = 0 \cos 2\pi = 1$$
.

$$y'' = d\varrho^2 \delta a \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x+x'}{\lambda} - \frac{BC}{\lambda^T} - \left( \frac{3BC}{\lambda^T} - \frac{BE}{\lambda} \right) \right).$$

Die resultirende Verschiebung ist nun wieder zur Zeit t

$$Y = y' + y''$$

und deren Amplitude gerade wie vorhin berechnet

$$A^2 = (d\delta a)^2 + (d\varrho^2 \delta a)^2 + 2\varrho^2 d^2 \delta^2 a^2 \cdot \cos 2\pi \left(\frac{2BC}{\lambda} - \frac{BE}{\lambda}\right),$$

oder wenn wir setzen  $\cos 2\pi \left(\frac{2BC}{T} - \frac{BE}{1}\right) = 1 - 2\sin^2\pi \left(\frac{2BC}{T} - \frac{BE}{1}\right)$ 

und weiter nach den vorigen Entwicklungen

$$\frac{2BC}{\lambda'} - \frac{BE}{\lambda} = \frac{2A \cdot \cos i'}{\lambda'}$$

$$A^2 = a^2 \left\{ (d\delta + \varrho^2 d\delta)^2 - 4\varrho^2 d^2 \delta^2 \sin^2 \frac{A \cdot \cos i'}{\lambda'} \cdot 2\pi \right\}.$$

In diesem Ausdrucke erhält A seinen grössten Werth

$$A^2 = a^2 (d\delta + \varrho^2 d\delta)^2$$
, wenn  $\sin \frac{J \cdot \cos i'}{I'} \cdot 2\pi = 0$ ,

seinen kleinsten

$$A^2 = a^2 (d\delta - \varrho^2 d\delta)^2, \text{ wenn sin } \frac{J \cdot \cos i'}{\lambda'} 2\pi = \pm 1.$$

Man sieht, im durchgelassenen Lichte treten an den Stellen die dunklen Ringe auf, wo im reflectirten die hellen anftreten und umgekehrt; um die helle Mitte legt sich zunächst ein dunkler, um diesen ein heller Ring u. s. f.

Im weissen Lichte müssen daber alle Ringe complementär zu denjenigen gefärbt sein, welche man beim Hinabsehen auf die Vorrichtung wahrnimmt. Die sonstigen Sätze über Lage und Ausdehnung der Ringe bleiben genau dieselben.

Auch dieses Resultat übersicht man sofort, da hier durch die Reflexion zweimal der Verlust einer halben Wellenlänge, oder wenn man die Antheile der folgenden Strahlen mit beachtet, 4, 6.. überhaupt 2mmal ein solcher Verlust eintritt; die durch die verschiedenen Reflexionen eintretenden Phasen-differenzen betragen also immer eine Anzahl ganzer Wellenlängen oder sind gleich Null.

Die Interferenzen hängen also lediglich von den Wegeunterschieden der Strahlen ab; die Strahlen müssen sich demnach vernichten, wenn diese ein nngerades Vielfaches einer halben Welleulänge sind oder wenn

$$\Delta \cdot \cos i' = (2n+1)^{\frac{1}{4}}$$

sie müssen sich dagegen verstärken, wenn

$$\Delta \cdot \cos i' = 2n^{\frac{1}{4}}$$

Wir bemerkten vorhin, dass sich die Farben im durchgedassenen Licht von denen im reflectiren Lichte dahurte unterscheiden, dass sie weniger in tensiv und hrillant sind. Gleiches zeigt sich bei der Anwendung homogenen Lichten, die reflectirten dunkeln Ringe sind ganz dunkel, die durchgedassenen nicht. Auch diesse lässt sich aus der Undulationstheorie ableiten. Es lässt sich nämlich über die Werthe der Schwächungseoefficienten r,  $\varphi$ , d,  $\delta$  nachweisen (man sehe das folgende Kapitel § 8, 72 und 73), dass

$$r = \varrho, d = \delta$$

und ferner, dass

$$1 - r^2 = d^2$$
.

Setzen wir diese Werthe für  $\varrho$  und d in die Gleichungen für die Amplituden ein, so erhalten wir für die Intensität der Ringe im reflectirten Lichte

$$\begin{split} A^2 &= a^2 \left\{ (r - r (1 - r^2))^2 + 4r^2 (1 - r^2) \sin^2 \frac{d \cdot \cos i'}{\lambda'} \cdot 2\pi \right\} \\ A^2 &= a^2 \left\{ r^6 + 4r^2 \cdot \sin^2 \frac{d \cdot \cos r}{\lambda'} \cdot 2\pi - 4r^4 \cdot \sin^2 \frac{d \cdot \cos i'}{\lambda'} \cdot 2\pi \right\} \end{split}$$

und wenn wir die sechste und vierte Potenz von r als zu klein vernachlässigen

$$A^2 = 4a^2r^2 \cdot \sin^2 \frac{\Delta \cos i'}{i'} \cdot 2\pi$$
.

Das Minimum dieses Ausdruckes ist 0, das Maximum  $4a^2r^2$ .

Für die Intensität der im durchgehenden Licht erzeugten Ringe erhalten wir

$$A^2 = a^2 \left\{ \left(1 - r^2 + r^2 \left(1 - r^2\right)\right)^2 - 4r^2 \left(1 - r^2\right)^2 \cdot \sin^2 \frac{J \cdot \cos i'}{\lambda'} \cdot 2\pi \right\}.$$

Mit Vernachlässigung der vierten und höhern Potenzen von r wird dieser Ausdruck

$$A^2 = a^2 \left( 1 - 4r^2 \sin^2 \frac{d \cdot \cos i}{\lambda'} 2\pi \right)$$

Das Minimum dieses Ausdruckes ist  $a^2$  (1 —  $4r^2$ ), die Lichtintensität kann also niemals Null sein. Es zeigen sich also hier nicht helle und dunkle, sondern helle und weniger belle Ringe.

Gegen diese letztere Ableitung, dass die dunklen Ringe im reflectirten Lichte ganz dunkel seien, machte Poisson<sup>1</sup>) den Einwand, dass dieselbe nur

<sup>1)</sup> Poisson n. n. ().

die beiden ersten Stuahlen berücksichtige, dass aher in der That sömmtliche Strahlen, welche auf die ohere Flüche der Schicht fallen, einen Theil an der Stelle der dunklen Ringe reflectiren. Diesen Einwurf hat Fresnel') widerlegt und auf folgende sehr einfache Weise nachgewiesen, dass an der Stelle der dunklen Ringe durch das Zusammenwirken aller Strahlen die Lichtbewegung vollständig Mull wird.

Die dunklen Ringe entstehen dort, wo die Wegedifferenz der Strahlen ein gerades Vielfaches einer halben Wellenlänge ist, für die beiden ersten und somit auch für alle folgenden Strahlen, da jeder folgende hinter seinen vorhergehenden gemede sviele zurück ist, als der zweite Strahl hinter dem ersten. Durch die Verschiedenheit der durchlaufenen Wege tritt also keine Phasen-differenz ein. Duch die verschiedenn Reflexionen sind aher alle Strahlen gegen den ersten um eine ungeza Anzahla blaher Wellenlängen verschöene.

Der zweite Strahl ist durch einmalige innere Reflexion gegen den ersten um  $l_j$   $k'_i$  der virzte durch dreimligte um  $l_j$ ,  $k'_i$  der virzte durch fluftmalige um  $l_j$ ,  $k'_i$  der virzte durch fluftmalige um  $l_j$ ,  $k'_i$  verschoben u. s. f. Wenn aher zwei oder mehrere Strahlen mit entgegegengesetzter Phase zusammentreffen, ist die resultirende Amplitude einfach die algebrnische Summe der Theilamplituden, in der wir die entgegengesetzte Phasen mit verschiedenem Vorzeichen einführen. Die Theilamplituden sind nun in diesem Falle

jede folgende ist von der vorhergehenden dadurch verschieden, dass φ² hinzutritt, da jeder folgende Strahl zweimal mehr im Innern reflectirt ist als der vorhergehende.

Die resultirende Amplitude ist demnach

$$A = ra - \varrho d\delta a - \varrho^3 d\delta a - \varrho^5 d\delta a - \cdots$$

oder da

$$\varrho = r, d = \delta,$$

$$A = ra \left\{ 1 - d^2 \left( 1 + r^2 + r^4 + \cdots \right) \right\}.$$

Die Reihe in der Klammer ist eine unendliche Reihe, die sehr rasch convergirt, da r ein nicht grosser echter Bruch ist. Die Reihe lässt sich demnach summiren, und wir wissen, dass ihre Summe  $\Sigma$  gleich ist

$$\Sigma = \frac{1}{1 - r^2}.$$

Demnach ist

$$A = ra \left(1 - d^2 \frac{1}{1 - r^2}\right)$$

Nun ist aber, wie bereits vorhin erwähnt wurde,  $d^2 = 1 - r^2$ .

1) Fresnel a.a.O. Annal. de chim. et de phys. 23. Oeuvres complètes. T. II. p. 247.

23\*

demnach

$$A = ra \left(1 - \frac{1 - r^2}{1 - r^2}\right) = 0.$$

Die Resultirende sämmtlicher Strahlen ist also in der That vollständig gleich Null, oder die dunklen Ringe sind vollkommen dunkel.

# §, 59.

Farben dicker Platten. Interferentialrefractoren. Aehnliche Interferenzerscheinungen, wie sie dünne Blättchen liefern, kann man unter gewissen Umständen auch durch dicke Platten erhalten; so erhielt Newton 1) solche, als er in den Mittelpunkt eines gläsernen Hohlspiegels, der auf der Rückseite, also der convexen Fläche belegt war, und dessen Glasdicke mehr als zwei Centimeter betrug, einen Schirm aufstellte, welcher an der Stelle des Mittelpunktes eine kleine Oeffnung hatte, und dann durch diese Oeffnung ein Bündel Sonnenstrahlen auf den Spiegel fallen liess. Er beobachtete dann auf der dem Spiegel zugewandten Seite des Schirms ein die Oeffnung umgebendes System farhiger Kreise, ganz ähnlich den Ringen im durchgegangenen Licht. Brewster?) beobachtete Interferenzstreifen denen ähnlich, welche bei dem Fresuel'schen Spiegelversuch auftreten, als er zwei gleich dicke Glasplatten unter einem sehr kleinen Winkel gegen einander neigte und dann durch dieselben eine enge Oeffnung betrachtete, welche diffuses Tageslicht auf die Platte fallen liess. Die Theoric dieser Erscheinungen hat Herschel 3) gegeben. Es würde zu weit führen, wollten wir dieselben hier hesprechen; wir wollen nur etwas ausführlicher auf die Modification des Brewster'schen Versuches eingehen, welche Jamin 4) angegeben hat, da dieselbe die Construction eines Apparates möglich gemacht hat, mit Hülfe dessen man die geringsten Unterschiede in der Brechharkeit zweier verschiedener Körper constatiren und messen kann.

Wenn man eine etwa drei Centimeter dicke Glasplatte, deren Plächen möglichst ehen und genau parallel geschliffen sind, in zwei Stetke schneidet, die eine dann fest aufstellt und auf sie Licht von einer breiten Lichtquelle, etwa Wolkenlicht fallen lüset, die andere dann in einer beleibeigen Entfernung von der ersten so aufstellt, dass sie von dem Lichte getroffen wird, welches von der ersten Platte reflectirt wird, und zugleich, dass ihre Plüchen sehr wenig gegen einander geneigt sind, so erhält man eine Reibe von Interferenzstreifen, welche parallel der Linie sind, in welcher die Plattenebenen hei hinreichender Verfüngerung sich schneiden wirden. Man sicht diese Interferenz-

Newton, im 2. Buche der Optik. Herschel, On light, art. 676 ff.
 Brewster, Edinburg Philos. Transactions. vol. VIII. p. 435. Herschel, On light, art. 688 ff.

Herschel, On light. III. Abschu. §. V. art. 676-694.

Jamin, Comptes Bendus, XLII. p. 482. Poggend, Annal, Bd, XCVIII. Man sehe auch Quincke, Poggend, Annal, Bd, CXXXII. p. 50 ff.

streifen schon mit freien Augen das von der zweiten Platte gelieferte Spiegelbild der Liehtquelle durchschneiden. Besser sieht man sie aber, wenn man mit einer Lupe in der Richtung des reflectirten Lichtes anf die zweite Platte sieht. Fig. 119 zeigt die Anordnung der Platten, und deutet an, in weleher Weise

die Strahlen getheilt werden, welche zur Interferenz kommen. Ist I-J ein die Vorderfläche der ersten Platte treffender Strahl, so wird derselbe zum Theil bei J reflectirt, nach JK, zum Theil in die Platte hineingebrochen nach JR. dann hei R nach E reflectirt, und hei E nach EG gebrochen, von wo er schliesslich nach T' zurückgeworfen wird. Der bei J nach JK reflectirte Strahl wird dann bei K in die zweite Platte nach P gebrochen, von dort nach F reflectirt, wo er dann nach FT austritt. Jeder Strahl LJ wird also so in zwei zerlegt FT and GT', welche die zweite Platte verlassen, von denen der erste an der vordern Fläche der ersten und der Hinterfläche der zweiten Platte, der zweite an der Hinterfläche der ersten und der Vorderfläche der zweiten Platte reflectirt ist, von denen der eine zwischen den Platten den Weg JK, der andere den Weg EG zurückgelegt hat. Ausser diesen beiden Strahlen treten noch weitere auf, welche vielfache Reflexionen erfahren haben; dieselben sind indess so lichtschwach, dass sie vernachlässigt werden dürfen. Wenn die Platten gegen einander geneigt sind, so sind die Wege, welche die Strahlen, bis sie nach der zweiten Reflexion sieh parallel fortpflanzen, zurücklegen, nicht gleich; die Strahlen FT und GT haben demnach eine bestimmte Phasendifferenz, die wir aus der Wegedifferenz ableiten können.

Der Strahl GT' hat den Weg JR + RE + EG, der Strahl FT den Weg JK + KP + PF und dann his er in die durch G zu den Strahlen gelegte senkrechte Ehene GN eintritt den Weg FN zurückgelegt. Die Wegedifferenz der Strahlen ist somit

$$JK + KP + PF + FN - JR - RE - EG$$

Um aus dieser Wegedifferenz die Phasendifferenz A zu erhalten, ist zu beachten, dass die Wege JR, RE, KP, PF nicht in der Luft, sondern in Glas zurückgelegt sind. Bezeichnen wir den Breehungsexponent des Glass mit n, so verhalt sich die Anzahl der, Wellen auf der Längeneinheit in Glas zu der in Luft wie n: 1; der in Glas zurückgelegte Weg enthält also soviel Wellen wie der \*\* \*fache in der Luft zurückgelegte Weg. Wir müssen somit, um den Unterschied im Wellenlängen zu erhalten, die im Glas zurückgelegte Weg enti n multipliciren. Die Phasendifferenz wird demanch, wenn wir zugleich beachten, dass EE = pR und ER = pR.

$$\Delta = JK + 2n$$
.  $KP + FN - 2n JR - EG$ 

und legen wir  $KM \parallel AC$ , so dass EM == JK,

$$\Delta = 2n KP + FN - 2n JR - MG.$$

Bezeichnen wir nun die Dieke der Platten mit d, den Einfallswinkel an der serten Platte mit i, an der zweiten mit i', den Brechungswinkel in der ersten Platte mit r, in der zweiten mit r' und den Winkel MKG mit  $\alpha$ , so erhalten wir zunächst

$$KP = \frac{d}{\cos r}$$
,  $JR = \frac{d}{\cos r}$ 

Zur Bestimmung von MG haben wir in dem Dreieck MGK

MG: KM = sin MKG: sin MGK.

Darin ist

$$KM = JE = 2d$$
 . tang  $r$ ,  $MKG = \alpha$ 

 $MGK = EMK - MKG = CEM - MKG = 90 - i - \alpha$ , somit wird

$$MG = 2d$$
. tang  $r \frac{\sin \alpha}{\cos (i + \alpha)}$ .

Für FN hahen wir zunächst

$$FN = FG$$
,  $\cos NFG = FG$ ,  $\sin i'$   
 $FG = GK - FK = GK - 2d$ ,  $\tan g r'$ .

Den Werth von GK erhalten wir wieder aus dem Dreieck GKM

$$GK = 2d$$
 , tang  $r \frac{\cos i}{\cos (i + \alpha)}$ 

und damit

$$FN = 2d \left\{ \tan r \, \frac{\cos i}{\cos (i + \alpha)} - \tan r' \right\} \sin i'.$$

Darnach wird dann A

$$\begin{split} d &= 2d \left\{ n \left(\frac{1}{\cos r} - \frac{1}{\cos r}\right) + \tan g r \frac{\cos i \sin i'}{\cos (i+\alpha)} - \tan g r' \sin i' - \tan g r \frac{\sin \alpha}{\cos (i+\alpha)} \right\} \\ d &= 2d \left\{ n \left(\frac{1}{\cos r'} - \frac{1}{\cos r}\right) + \frac{\sin r}{\cos r} \cdot \frac{\cos i \cdot \sin i' - \sin \alpha}{\cos (i+\alpha)} - \frac{\sin r' \cdot \sin i'}{\cos r'} \right\}. \end{split}$$

Wenn nun, wie wir bisher angenommen, die Einfallsebenen beider Flächen zusammenfallen, ist  $i'=i+\alpha$ , wo dann  $\alpha$  den Neigungswinkel der beiden Platten bedeutet. Das mittelste Glied der Klammer können wir dann schreiben

$$\frac{\sin r}{\cos r} \cdot \frac{\cos i \sin (i + \alpha) - \sin \alpha}{\cos (i + \alpha)} = \frac{\cos i \cdot \sin i \cdot \cos \alpha + \cos^2 i \sin \alpha - \sin \alpha}{\cos (i + \alpha)} \cdot \frac{\sin r}{\cos r}$$

 $\frac{\sin r}{\cos r} \cdot \frac{\sin i (\cos i \cos \alpha - \sin i \sin \alpha)}{\cos i + \alpha} = \frac{\sin r}{\cos r} \cdot \sin i.$ 

Damit wird dann A

$$\Delta = 2d \left\{ \frac{n - \sin r' \cdot \sin i'}{\cos r} - \frac{n - \sin r \sin i}{\cos r} \right\}.$$

Beachten wir nun, dass

$$\sin r = \frac{\sin i}{n}, \quad \cos r = \frac{1}{n} \sqrt{n^2 - \sin^2 i}$$

und dass dieselbe Beziehung zwischen r' und i' besteht, so erhält man leicht schliesslich

$$\Delta = 2d \cdot \{ y n^2 - \sin^2 i' - \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \}$$

Die Phasendifferenz der aus einem einfallenden Strahl sich engebenden Strahlen hängt also ausser von der Dicke der Platten von dem Einfallswinkel des Strahls an der ersten und zweiten Platte und mit dem letztern von dem Neigungswinkel der Platten ab. Für einen Strahl LX ist sie alse eine ganz andere als für den Strahl LA.

Wir haben bisher verausgesctzt, dass die Einfallsebenen beider Strahlen zusammenfallen. Wenn indess, wie wir annahmen, von einer ausgedehnten Lichtquelle Licht auf die erste Platte fällt, so ist das nicht für alle Strahlen der Fall. Ein Strahl LA z. B., für den der Punkt L vor der Ehene der Zeichnung liegt, würde so reflectirt, dass der Punkt K hinter der Ebene der Zeichnung liegt; da E, der Punkt, wo der an der Hinterfläche reflectirte Strahl die Platte verlässt, dann ebenfalls hinter der Ehene der Zeichnung liegt, so ist der Punkt G noch weiter hinter die Ebene der Zeichnung verschoben, und KG würde von vorn nach hinten gegen die Einfallsebene geneigt sein. Da nun aber die Einfallslothe der beiden Flächen nicht parallel sind, fällt dann die Einfallsebene an der zweiten Fläche nicht mit der Ehene JKGE zusammen, der Punkt F rückt weniger weit hinter die Ehene der Zeichnung, so dass KF mit KG einen gewissen Winkel β hildet. Auch dann führt die Berechnung der Phasendifferenz zwischen den beiden aus einem einfallenden entstehenden Strahlen zu genau demselhen Ausdruck, den wir oben ableiteten. Wenn man sich die Lage der Ebenen im Raume construirt, sind die Rechnungen nicht schwierig; wir übergeben sie hier als zu weitläufig, da wir aus dem Bisherigen bereits das Verständniss der Erscheinung erhalten können 1).

Gerade so nämlich, wie jeder einfallende Strahl in zwei zerlegt wird, deren Phasendifferenz die soeben berechnete ist, so pflanzen sich in der Richtung jedes austretenden Strahles zwei fort, welche die soehen bestimmte

Man sehe Ketteler, Farbenzerstreuung der Gase. Benn 1865.

Phasendifferenz haben, und welche die erste Platte in benachbarten Punkten treffen. Man erkennt das sofort, wenn man sich in Fig. 119 die eben als zweite Platte betrachtete als erste denkt, und TF resp. T'G als einfallende Strahlen annimmt. Es pflanzt sich dann in der Richtung AL der Theil des Strahles T'G fort, der in der ersten Platte an der vordern, in der zweiten an der hintern Fläche reflectirt ist, von TF der in der ersten Platte an der hintern, in der zweiten an der vordern Fläche reflectirte Theil. Gleiches gilt von allen Strahlen LX, welche die zweite Fläche verlassen. Denken wir uns deshalb in L ein Auge, so wird das in jeder Richtung LX die aus der Phasendifferenz der in der betreffenden Richtung gleichzeitig sich fortpflanzenden Wellen resultirende Intensität wahrnehmen. Da nun bei gegehenem Neigungswinkel der Platten die Phasendifferenz von den Winkeln i und i' abhängt, so müssen sich helle und dunkle Streifen zeigen. Die Gestalt dieser Streifen ist, wenn man sie vollständig verfolgt, eine ziemlich verwickelte 1); wenn man aber das Auge in der Ebene der beiden Einfallslothe halt, und dann, wie es meist geschieht, nur einen kleinen Theil des ganzen Systems übersieht, so erscheinen dieselben als geradlinige Streifen, welche parallel sind der Schnittlinie der heiden Platten. Stehen also die Flächen beider Platten vertical, und ist die zweite Platte um eine verticale Axe gegen die erste gedreht, so sind die Streifen vertical; steht die erste Platte vertical und ist die zweite um eine horizontale Axc gegen die erste geneigt, so sind die Streifen horizontal. Man sieht also je nach der Neigung der Platten das Spiegelbild der Lichtquelle von horizontalen oder verticalen Interferenzstreifen durchsetzt.

Ein wesentlicher Umstand dieser Methode, Interferenzen bervorzurufen, ist der, dass die interferirenden Strahlen zwischen den beiden Platten in einem ziemlich weiten Abstande sich von einander befinden. Dieser Abstand ist

$$ES = EJ \cdot \sin EJS = 2d \tan r \cdot \cos i$$
,

er ist also proportional der Dicke der Platten. Gerade dieser Umstand macht diese Methode zu manchen Untersuchungen besonders brauchbar; indem man die interferirenden Strahlen durch verschiedene Medien gehen lässt, und die Phasendifferenz misst, welche den Strahlen auf diesen Wegen ertheilt wird. Dieselbe gibt sich durch eine Verschiebung der Interferenzstreifen zu erkennen. Erhalten z. B. die Strahlen auf den verschiedenen Wegen die Differenz einer habben Wellenlänge, « so teten an Stelle der vorber hellen Streifen jetzt dunkle und umgekehrt, und derr@iffect ist, dass das ganze beobachtete System um den halben Abstand der dunklen Streifen verschoben erscheint. Wird dann durch irgend eine Manipulation die Phasendifferenz stetig vergrössert, so werden die Streifen inmer weiter verschoben, ist die Differenz eine ganze Wellenlänge, so ist das System un den ganzen Abstand der dunklen Streifen verschoben, indem jetzt wieder an derselben Stelle die Streifen erscheinen und so fort.

<sup>1)</sup> Ketteler a. a. O.

Die Form, welche Jamin dem zu solehen Untersuchungen dienenden Apparate, dem Interferentialrefractor gab 1), zeigt Fig. 120. Auf einer mit



Schimen versehenen eisernen Pussplatte sind die beiden Platten PB und CD aufgestellt, so dass man dieselhen beliebig einander nähren oder von einander entfernen kann. Die Platten sind mit ihren hintern Plächen auf geschwärzten Messingplatten befestigtt. Die erste wird fest so aufgestellt, dass ihre Ebene sekrecht zur Verseinbeungsebene der Platten und um 45° gegen die Axe des Instruments geneigt ist. Sie ist um eine horizontale Axe drebbar, und die Schraube G dient dazu, sie genan aufzustellen. Die zweite Platte CD ist um eine horizontale Axe NM durch die Schraube O und nm eine verticale Axe L drebbar, so dass man sie in jede beliebige kleine Neigung gegen die erste Platte bringen kann. Die Bewegung um die Axe L geschiebt mit der Schraube Q, welche auf die mit der Platte CD iest verbundene Albidade MR einwirkt. Man beobachtet die entstehenden Interferenzstreifen dann mit einer Lupe, welche mit einem Fadenkreuz versehen ist, an welchem man einen bestimmten Streifen einstelle

Jamin hat diesen Apparat unter andern benutzt, um den Brechungserponenten von Wasser in verschiedener Temperatur mit einander zu vergleichen? Mewischen die beiden Spiegel wurden genau gleich lange Röhren, deren Länge I. gemessen wurde, gelegt, so dass der eine der interferiernelne Strahlen durch die eine, der andere durch die andere Röhre bindurchging. Beide Röhren wurden zunfehst mit Wasser von 0° gefüllt, und das Faden kreuz der Lupe auf einen Streifen eingestellt. Dann wurde die eine der Röhren erwärmt und die Verschiebung der Streifen beobachtet. Trat bei einer bestimmten Temperaturdifferenz eine Verschiebung um 'g Streifenbreiten ein, und ist die Wellenlänge des angewandten Lichtes in der Luft gleich i, so ist die in Folge der Temperaturdifferenz eingetveten Phasendifferanz gleich µ. I.

Jamin, Cours de physique. T. III. p. 544. Duboscq in Paris verfertigt die Apparate in dieser Form.

<sup>2)</sup> Jamin, Comptes Rendus. XLIII. p. 1191. Poggend. Annal. Bd. C.

Ist nun die Wellenlänge des Lichtes im kulten Wasser  $\lambda_1$ , im warmen Wasser  $\lambda_2$ , so ist die Anzahl der auf die Länge der Röhre kommenden Wellen im kalten Wasser  $\frac{L}{\lambda_1}$ , im warmen Wasser  $\frac{L}{\lambda_2}$ , die die Differenz dieser Zahlen ist gleich der Anzahl der verschobenen Streifen oder

$$L\left(\frac{1}{\overline{\lambda}_1} - \frac{1}{\overline{\lambda}_2}\right) = \mu.$$

Multipliciren wir auf heiden Seiten mit l, so wird

$$L\left(\frac{l}{\lambda_1} - \frac{l}{\lambda_2}\right) = \mu l.$$

Wie wir sahen, ist  $\frac{1}{\lambda_1}$ , der Brechungsexponent des Wassers von  $0^a$ , gleich  $n_0$ ,  $\frac{1}{\lambda_1}$ , der des warmen, gleich n, somit wird

$$n = n_0 - \frac{\mu l}{I}$$
.

Auf diese Weise erhielt Jamin den früher angegehenen Werth von n

 $n = n_0 - 0,000\,012\,573\ t - 0,000\,001\,929\ t^2.$ 

Ehenso hat Jamin nach dieser Methode die Brechungsexponenten des Wassers unter gewöhnlichem und verstürkten Drucke verglichen. Sind die Brechungsexponenten des Wassers bei dem Drucke einer Atmosphäre n', bei verstärktem Drucke n, und ist die Dichtigkeit des Wassers im ersten Falle 1, im zweiten 4, so fand er

$$\frac{n^2-1}{d} = n^{'2}-1,$$

also das specifische Brechungsvermögen im Sinne der Emissionstheorie constant. Ist  $\mu$  der Compressionscoefficient des Wassers für eine Atmosphäre, so ist bei einem Drucke von P Atmosphären

$$d=1+\mu\;.\;P.$$

Er konnte deshalh aus der Gleichung

$$\frac{n^2-1}{n^{'2}-1}=1+\mu P$$

den Werth von  $\mu$  herechnen, und erhielt so den von Grassi gefundenen Werth  $^{1}$ ).

Disselbe Methode henutzte Ketteler zu seinen §. 27 mitgetheilten Versuchen über die Brechungsseponenten der Gase. In die eine der zwei Röhren wurde Gas unter dem Drucke einer Atmosphäre gefüllt und in die andere dasselhe Gas unter grösserem oder geringerem Drucke. Nachdem nun zunächst constatirt war, dass für Gase die Beziehung.

$$\frac{n-1}{d} = \text{const.}$$

<sup>1)</sup> Jamin, Comptes Rendus. XLV. p. 892.

hesteht, wie wir hereits §. 27 erwühnten, herechnete er aus den Bechnechtungeh zumfehzt den Brechungserponenten beim Übergange des Lichtles aus Laft von der Dichtigkeit der Atmosphäre in Luft von der Dichtigkeit d und aus diesen dann in der p. 154 angegebenen Weise den absoluten Brechungsexponenten. Die von Ketteler erhaltenen Resultate haben wir § 27 mitgetheilt.

#### \$, 60,

Interferens bei grossen Gangunterschieden. Bei allen den bisher besprochenen Interferenzenscheinungen hahen wir die Interferenzen inmer nur hei einem Gangunterschiede der interferirenden Strahlen von einer geringen Anzahl Wellenlüngen wahrgenommen; hei den Farhen dünner Blättchen zeigen sich die Newton'schen Ringe nür in begrenzter Zahl, und in einiger Eatfernung von der dunklen Mitte im reflectiren Licht verschwinden auch bei Anwendung von fast homogenem Lichte die Ringe und machen einer gleichnüssigen Beleuchtung Platz. Bei den Newton'schen Ringen verlangt aber unser Ausdruck für die Lichtstuffte.

$$A^{2} = 4a^{2} r^{2} \cdot \sin^{2} \frac{d \cos r}{1} \cdot 2\pi$$

bei homogenem Lichte die Periodicität der Erscheinung, welches auch der Werth von A sei. Achnlich ist es in allen Fällen.

Der Grund dieser scheinharen Abweichung der Erscheinung von den Porderungen der Undulationstherori leigt darin, dass im Allgemeinen auch das homogenste Licht, welches wir zu derartigen Versuchen henutzen, nicht aus Licht von in der That nur einer Weltenlange hesteht; es ist vielnehr zusammengesetzt aus Wellen, deren Länge zwischen  $\lambda$  und  $\Delta l$  liegen, worin zwar der Werth von  $\partial t$  sehr klein, aher nicht gleich O werden kann. Ist nun hei den Newton-schen Ringen z. B. d gleich einen nur kleinen Veilafchen von  $l_1$ ,  $l_2$  so ist es auch noch ein Vielfaches von  $l_1$  ( $l_1$  +  $d_2$ ). Die Wellen gleicher Farbe werden sich also alle noch gleichzeitig stärken und schwächen. Wird aber  $d_2 = m^{-\frac{1}{2}}$ , worin m einen grossen Werth hat, so erhält auch

 $m \cdot \frac{d\lambda}{4}$  einen merklichen Werth und es wird die Dicke ein anderes Vielfaches von  $\frac{\lambda+d\lambda}{4}$ , oder

$$\Delta = m \frac{\lambda}{4} = n \frac{\lambda + d\lambda}{4},$$

worin m eine andere Zahl ist als n. Dabei tritt dann auch der Fall ein, dass wenn me ins gerade Zahl, n eine ungerade wird, ao dass die Wellen von der Länge  $\lambda$  an der Stelle sich schwächen, wo die von der Länge  $\lambda + d\lambda$  sich verstärken; an nehenliegenden Stellen tritt das Umgekehrte ein, so dass an allen Stellen unter den Stenhlen, die auf das Auge den gleichen Eindrack machen, solche sind, welche das Maximum der Intensität haben; deshalh müssen die hellen und dunklen Ringe außförer.

Ist diese Erklätung richtig, so muss man z. B. bei dem Fresnel'schen Spiegelversuch die Interferenzen wieder sichtbar machen können, wenn man eine Stelle neben den Streifen, wo sie in Folge des ehen bemerkten Umstandes aufhören sichtbar zu sein, mit dem Prisma betrachtet. In dem von dem Prisma entworfenen Spectrum mitssen alle die Farben, für welche die Wegedifferenz an der betrachteten Stelle ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge ist, versehwunden sein; es muss deshalb an der betreffenden Stelle eine, den Fraunhofer'schen Linien filmliche, dunkle Linie auftreten, welche sich von den eigentlichen Fraunhofer'schen Linien dadurch unterscheidet, dass von der Mitte der dunklen Linie die Helligkeit nach beiden Seiten allmaßte zunimmt.

In der That haben Fizeau und Foucault 1) auf diese Weise nachweisen können, dass die Interferenzen noch bei einer Phasendifferenz von 4000 Wellenlängen des blauen Lichtes stattfinden. Sie erzeugten zu dem Ende die Interferenzstreifen auf einem Schirm, der einen schmalen Spalt hatte, und dirigirten sie zunächst so, dass der mittlere weisse Streifen auf den Spalt fiel, Darauf wurde der eine der beiden Spiegel mit einer Mikrometerschraube in der Richtung seiner Normale vorwärts geschoben, aber so, dass seine Ebene der ursprünglichen Lage immer parallel blieb. Da auf diese Weise der Weg der von diesem Spiegel reflectirten Wellen kürzer wurde, so wurden die Streifen dadurch verschoben, und je weiter der Spiegel vorgeschoben wurde, ein um so weiter von der Mitte entfernter Theil des Interferenzbildes fiel auf den Spalt. Indem man dann an einer bestimmten Stelle des Spectrums, z. B. im Roth beobachtete, wie oft cin Interferenzstreifen auftrat und verschwand, konnte man die Phasendifferenz, welche ein bestimmtes Mal den Streifen hervorrief, erhalten. Wenn der Streifen zum ersten Male auftritt, ist die Phasendifferenz eine halbe Wellenlänge, beim zweiten Auftreten 3/2, beim nten 2n+1  $\lambda$ . 2

Bei dem michstolgenden Interferenzierien im Spectram eggen die brechbare Seite hin ist dann die Dhasendifferen,  $\lambda$  die Wellenläuge dort kleiner ist, um eine Wellenläuge grösser und so bei jedem folgenden Streifen, so dass wenn swischen zwei bestimmten Streifen  $\rho$  andere liegen, die Phasendifferenz des mit der kleinern Wellenläuge. Diese Bemerkung gestattet auch direkt, wenn die Wellenläuge der beiden Streifen bekannt ist, aus der Zhihung der zwischenliegenden Streifen beiden Streifen bekannt ist, aus der Zhihung der zwischenliegenden Streifen die Phasendifferenz zu dem Punkt des Interferenzbildes, welches gereda ent den Spalt füllt, d, die grössere Wellenlänge  $\lambda$ , die kleinere  $\lambda'$ , so ist für beide Streifen die Phasendifferenz in Wellenlängen  $\lambda$ , die kleinere  $\lambda'$ , so ist für beide Streifen die Phasendifferenz im Wellenlänge  $\lambda$ , die kleinere  $\lambda'$ , so ist für beide Streifen die Phasendifferenz im Wellenlängen

Fizeau und Foucault, Ann. de chim, et de phys. III. Sér. T. XXVI. Peggend. Annal. Ergänzungsband II.

$$\frac{d}{1} = m + \frac{1}{2}; \quad \frac{d}{1} = n + \frac{1}{2},$$

da die Wegedifferenz jedenfalls einer ungeraden Anzahl von halben Wellenlängen gleich sein muss. Die eben gemachte Bemerkung liefert dann weiter die Beziehung

$$n - m = p$$
.

Aus diesen Gleichungen folgt unmittelbar

$$m = p \frac{\lambda'}{1 - 1} - 1/2; \quad n = p \frac{\lambda}{1 - 1} - 1/2.$$

Man kann daraus auch direkt die Wegedifferenz d und aus dieser dann die Wellenlänge an andern Linien des Spectrums bestimmen.

Noch in anderer Weise hat Fixeau Dy gezeigt, dass bei einer Phasendifferenz von 50000 Wellenlängen noch die Interferenzen ganz ungestört auftreten. Wir haben im §. 41 gezeigt, dass eine Alkoholfamme, deren Docht mit Kochsalz eingerieben ist, oder welche von verbrennenden Alkohol geliefert wird, welche Kochsalz aufgelöst enthält, die sogenannte Brewset'sche Lampe nur Licht von der Wellenlänge der Doppellinie D, also von zwei ganz bestimmten Wellenlängen aussendet, die nur sehr wenig von einander verschieden sind. Ruft man daher mit einer solchen Lichtquelle das Phänomen der Newton'schen Ringe hervor, so müssen dieselben noch bei sehr grossen Dicken der Schicht auftreten, sie können rest dann verschwinden, wenn die Dicke der Schicht zo gross geworden ist, dass

$$\Delta = m \, \frac{\lambda}{4} = (m+1) \, \frac{\lambda'}{4}$$

wird, wenn wir mit \(\lambda\) die Wellenlänge der weniger brechbaren, mit \(\lambda'\) die der brechbarern der beiden Linien bezeichnen. Denn erst dann fallen die Maxima der einen mit den Minimia der andern Welle zusammen. Wenn man aber dann die Dieke der Schicht noch weiter vergrössert, so müssen, da wir hier in der That nur zwei Wellen haben, die Maxima und Minima der einzelnen Wellen wieder neben einander fallen, es müssen wieder Ringe auftretten, welche wieder dieselbe Schüffe haben müssen als bei geringer Dieke, also aus scharfen bellen und dunkeln Streifen besetchen müssen, wenn

$$\varDelta_1 = 2m \, \tfrac{\lambda}{4} = 2 \, (m+1) \, \tfrac{\lambda'}{4}$$

wird, denn dann fallen wieder die Minima beider Wellen auf genau dieselbe Stelle. Bei einer weitern Vergrösserung der Dicke der Schicht müssen die Streifen wieder allmählich mehr verwaschen werden und ist

$$\Delta_2 = 3m \frac{\lambda}{4} = 3(m+1)\frac{\lambda'}{4}$$

wieder verschwunden sein u. s. f.

Fizeau, Ann. de chim. et de phys. III. Sér. T. LXVI Poggend. Annal. Bd. CXIX.

Fizeau stellte nun zwisehen einer ebenen Platte und einer schwach eonvexen Linse, welche mit einer Mikrometersebraube parallel der Axe der Linse von der ebenen Platte entfernt werden konnte, mit Hülfe der Natronflamme Newton'sche Ringe her. Indem er durch eine Lupe auf die Vorrichtung hinsah, konnte er die ganze Fläche der Linse übersehen, und beobachtete, wenn er zunächst Linse und Platte sieh berühren liess, die ganze Fläche der Linse mit Kreisen von grösster Schärfe bedeekt. Dreht man nun die Mikrometersehraube so, dass sieh die Linse von der Platte entfernt, so zieben sieh die Ringe zusammen, bewegen sieh gegen die Mitte hin, versehwinden dort, während vom Rande her immer neue Ringe auftreten, ein Verbalten, welches sieb unmittelbar aus der Theorie der Ringe ergibt. Versieht man die Lupe mit einem Fadenkreuz, oder bringt man auf der Linse ein Merkzeicben an, so kann man die Anzahl der vorübergegangenen Streifen zählen. Jedem vorübergegangenen Streifen entsprieht dann eine Vergrösserung des Abstandes von Linse und Platte von einer halben Wellenlänge. Vergrössert man nun den Abstand stetig, so fangen die Streifen, nachdem gegen 400 vorübergegangen, an undeutlich zu werden, gegen 500 verschwinden sie fast gänzlich, gegen 600 werden sie wieder deutlieh, und wenn ctwa 1000 vorübergegangen sind, werden sie wieder mit voller Schärfe siehtbar. Die Erscheinung wiederholte sich in dieser Weise, bis etwa 10000 Ringe vorübergegangen, dann wurden die Interferenzen undentlich und es liessen sich keine weitern Ringe zählen, ein Beweis, dass die so hergestellte Natronflamme noch nicht lediglich die angenommenen beiden Wellen aussendet, sondern auch noch geringe Mengen anderer mit wenig verschiedenen Wellenlängen. Viel weiter gelang es das Phänomen zu verfolgen mit einer Flamme, welche ein Gemisch von vier Theilen rectifieirten käuflichen Methylalkohols mit einem Theil absolnten Alkohols lieferte. geringe Menge des in beiden vorhandenen Kochsalzes färbte bei der niedrigen Temperatur die Flamme rein gelb, so dass nur die Wellen & und & darin auftraten, und man konnte so 52 Reiben deutlicher Ringe vorübergehen lassen, ohne dass die Interferenzen aufhörten.

Die Vergrüsserung des Abstandes von einem vollen Versehwinden bis zum nächstfolgenden betrug nach mehrfachen Messungen (1<sup>pmn</sup>,28945. Diese Vergrösserung ist mit den vorhin gewählten Zeichen

$$\Delta_2 - \Delta = 2m \frac{\lambda}{4}$$
,

somit

$$m = \frac{2}{\lambda} \frac{(J_2 - J)}{\lambda} = \frac{2.0,28945}{0,000586} = 983.$$

Der 52. Periode entspricht also eine Differenz von mehr als 50000 Wellenlängen. Für das Verhältniss der beiden Wellenlängen ergibt sieh daraus

$$\frac{1}{\lambda'} = \frac{m+1}{m} = 1,00002.$$

Ganz ebenso gelang es Fizeau diese Interferenzstreifen bei Anwendung von Platten fester Körper, wie Glas, Krystalle etc. zu beobachten. Sind solche Platten auch möglichst eben und parallel geschnitten, so sind doch an einzelnen Stellen immer kleine Unehenheiten vorhanden. Betrachtet man nun solche
Platten bei Beleuchtung mit der ruletzt erwähnten Flamme, indem man senkrecht anf dieselbe hernäsieht, so sieht man sehlat hei Dicken, die nahe ein
Centimeter betragen, an diesen Stellen Streifen oder Ringe auftreten, welche
je nach der Form der Flächen verschiedene Gestalt haben. Fast stets kann
man an einzelnen Stellen geradlinige Streifen wahrnehmen, ein Beweis, dass
dort die Platten schwach prismatisch sind.

Diese Beobachtung hat Fizeau in den Stand gesetzt, die äusserst geringen Anderungen in dem Brechungsvermögen der festen Körper messend zu verfolgen. Man erzeugt bei einer bestimmten Temperatur in einer solchen Platte die Streifen, und versicht die Platte an der Stelle eines Streifens uit einer Marke. Man erwärmt daam die Platte his zu einer andern hebern Temperatur, und beobachtet die Anzahl Streifen, welche an der Marke vorübergehen. Kennt man dann die Dlatte und den Brechungsexponenten bei der ersten Temperatur, ferner den Ansdehnungscoefficienten der Platte, so kann man aus der Zahl der vorübergegangenen Streifen die Aenderung des Brechungsexponenten bei den erdirigen Temperatur gleich R, der Brechungsexponent bei der niedigen Temperatur gleich R, die Wellenlänge des Lichtes in Luft gleich  $\lambda$ , somit diejenige im Glase gleich R, so ist nach der Theorie der Newton'schen Ringe an der Stelle, wo wir einen hestimmten dunkles Streifen sehen,

$$E = (2m + 1) \frac{1}{4n}$$

$$4n E = (2m + 1) \lambda.$$

Wird nun die Platte um  $t^0$  erwärmt, so wird die Dicke der Platte dadurch E(1 + at), wenn wir mit a den Ansdehnungscoefficienten der Platte bezeichnen. Ist der Brechungserponent der Platte dann n' geworden, somit die Wellenlänge in der Platte gleich  $\frac{1}{n'}$ , so wird, wenn in Folge der Erwärmung fStreifen an der Platte vorübergegangen sind, jetzt

$$4n' E (1 + \alpha t) = (2m + 2f + 1) \lambda$$

'Aus beiden Gleichungen folgt

$$f = \frac{2n' E(1 + \alpha t) - 2n E}{1}$$

und weiter

$$n' = \frac{2n E + f \cdot 1}{2E(1 + \alpha t)}$$

Würde sich der Brechungsexponent nicht ändern, also n=n' sein, so würde die Anzahl der verschohenen Streifen sein müssen

$$f' = \frac{2nE \cdot \alpha t}{1}$$

und aus dieser und der Gleichung für f ergibt sich

$$n'-n = \frac{\lambda (f-f')}{2E(1+\alpha t)}$$

Für eine Spiegelglasplatte von St. Gobain, deren Dicke  $E=6^{nm},8175$ , n bei  $18^n$  C. gleich 1,5033 und  $\alpha=0,000008613$  für jeden Grad Temperaturerböhung war, fand Fizeau für eine Temperaturerböhung von  $38^n,92$  C. f=13,1. Für f' findet sich aus obigen Angaben f'=11,64. Daraus folgt

$$n' - n = 0.000063$$

oder der Brechungsexponent für gelbes Licht wird mit steigender Temperatur grösser, und zwar, wenn die Temperatur um 38°,s2 C. wächst, um sechs Einheiten auf der fünften Decimale. Für eine Temperaturerhöhung von 100° C. folgt daraus

$$(n' - n)_{100} = 0,000 \, 162.$$

Für andere Substanzen erhielt Fizeau folgende Werthe:

Anderes Glas von St. Gobain  $(n' - n)_{100} = 0,000099$ Kronglas (Zinkglas von Maïs) . . . . . . 0,0000000

Flussspath, parallel den Spaltungsfl. geschn. . 0,00136

Bei festen Körpern nehmen also die Brechungsexponenten mit steigender Temperatur nicht, wie bei Filtssigkein stelig ab, sondern zum Theil sogar zu, ein neter Beweis, dass die §. 25 besprochene Annahme von Hock, aus der sich die Constanz des specifischen Brechungsvermögens im Sinne der Emissionstheorie auch nach den Grundstätzen der Undulationstheorie ergab, nicht beortnückt ist.

Ein weiteres Mittel, um Interferenzen bei grossen Gangunderschieden zu erzeugen, ist nuert von Tablot angewandt!), und später von Easelbach benutzt worden, um die Wellenlängen der ultravioletten Strahlen zu messen ?). Schiebt man ein Speterum im Ferurohr betrachtend eine dünne Platte einer durchsichtigen Substanz, etwa ein mikroskopisches Deckglischen, von der violetten Seite her zwischen Ocular und Auge, bis es die halbe Pupille verdeckt, so sicht hann das Speterum mit Interferenzstreifen bedeckt, in gan Zahnlicher Weise wie bei der ersten Methode von Fizzau und Foucault. Am beuteunsten ist es, wenn man das Gillschen vor dem Ocular befestigt, so dass dasselbe zur Häufte bedeckt ist. Man sieht die Interferenzen auch dann sebon,

<sup>1)</sup> Tallot, Philosophical Magazine. Die Theorie dieser Linien nebst Erklärung des Unstandes, dass nam bei Betrachtung des Spectrums durch ein Ferrobri die Linien nicht erhält, wenn man das Blättchen von Seite des Rothen verschiebt, gibt Arry, Poggend. Annal. Bd. Lill und LVIII. Man sehe uuch den I. Anlang, von Esselbach in der unten citirten Abhandlung und Stefen, Poggend. Annal. Bd. Lill von der eine Reihe Modificationen des Versuches anglich, bei denen nam die Strefen siehel.

<sup>2)</sup> Esselbach, Poggend, Annal. Bd. XCVIII.

wenn man durch ein Prisma direkt auf eine feine Lichtlinie hinsieht und dann das Blättchen vor das Auge hinschieht.

Diese Streifen entstehen dadurch, dass von den Strahlen gleicher Wellenlänge, welche auf der Retina in einem Punkte vereinigt werden, die eine Hälfte durch das Gläschen, die andere durch Luft gegangen ist. Ist der Brechungsespenent des Glases n, die Wellenlänge einer hestimmten Farbe in Luft gleich  $\lambda$ , so ist die Wellenlänge im Glase gleich  $\frac{1}{n}$ . Ist nun die Dicke der Glasplatte gleich d, so ist die Phasendifferenz der durch Glas und Luftgegangenen Strahlen

$$\Delta = n \cdot \frac{d}{1} - \frac{d}{1} = \frac{d}{1} (n-1).$$

Mit dieser Phasendifferent treffen somit die Strahlen auf der Retina zusammen, diejenigen Stellen des Spectrums, für welche dieselbe ein ungerädes Vielfaches einer ganzen Wellenlänge ist, müssen semit ausgelöscht werden, es müssen dort dunkle Streifen entstehen. Bei einer Dicke der Platte von etwa O\*\*\*—2 sicht man so im Spectrum gegen 100 Interferenzstreifen.

Gelt man von einem Streifen zu dem nichstfolgenden nach der brechharen Seite dher, so ist die Phasendifferenz um eine ganze Wellenlänge gewachsen, gerade so, wie hei den Versuchen von Fizeau und Foucault. Den ist für eine hestimate Wellenlänge  $\frac{d}{\lambda}(n-1)$  gleich einem ungeraden Vielfachen einer halben Wellenlänge, se wächst mit ahnehmendem  $\lambda$  die Phasendifferenz, hat dann aber  $\lambda$  soweit abgenommen, dass jener Ausdruck um dem Werth 2 grösser geworden, so lösehen sieh die Wellen wieder aus, es tritt also wieder ein dunkler Streifen auf. Liegt abo zwischen zwei beohachteten Streifen eine Anzahl pStreifen, so ist die Phasendifferenz des zweiten um pWellenlängen grösser. Man kann dennach nach dieser Methode, wenn zwei Wellenlängen im Speetrum bekannt sind, die Othrigen bestimmen.

Diese Methode ist, wie Essehach hervorheht, zur Messung der Wellenlängen im Ultravioletten gans ansgezeichnet. Wenn man sämlich zur Erzeu\* gung des Spectrums Quarzprismen und Quarzlinsen anwendet, und alles
fremde Licht ahhlendet, so kann man das nitraviolette Licht dürekt seben,
ohne eine fluorescirende Sulstanz zu Hülfe zu nehmen. Wendet man dann aldünnes Blättehen ehenfalls eine dünne senkrecht zur krystallographischen Aze
geschliffen, Quarzplatte an, die von Esselbach henutzte hatte eine Dicke von

O\*\*\*195\*, so kann man die Interferenatreifen und mit ihnen die Framhofer'schen his zur'd unklen Linie R' deutlich sehen. Esselbach setzte bei seinen
Verauchen die von Fraunhofer für C und II gegebenen Wellenlängen als bekannt voraus, herechnete aus diesen, den direkt genessenen Brechungsexponenten für die senkrecht zur Aze durch den Quarz gehenden Straßen und
der Anzahl p der zwischen C und II legenden Straßen den Werth von d, und
dann mit diesem die Werthe der übrigen Wellenlängen. Die Art der Brecch-

nnng ist folgende. Für einen bei C liegenden dunklen Streifen ist, wenn  $\lambda_1$  die Wellenlänge von C bedeutet,

$$\frac{d}{1}(n_1-1)=r+1/2$$

· Für einen bei H liegenden , wenn  $\lambda_2$  und  $n_2$  Wellenlänge und Breehungsexponenten von H sind ,

$$\frac{d}{\lambda_1}(n_2-1)=s+1/_2.$$
 Da nun  $s-r=p$ , so folg  
t
$$d=\frac{p}{n_2-1}-\frac{p}{n_1-1}.$$

Für irgend einen Streifen nun, zwisehen dem und Cq Streifen liegen, dessen Wellenlänge und Brechungsexponent  $\lambda$  und n ist, haben wir ebenso

$$d = \frac{1}{n-1} - \frac{q}{n_1 - 1},$$

woraus

$$\lambda = \frac{n-1}{\frac{n_1-1}{\lambda_1} + \frac{q}{d}} = \frac{\frac{(n-1)p}{n_1-1} + q^{\frac{n_2-1}{\lambda_2}}}{\frac{\lambda_1}{\lambda_1} + q^{\frac{n_2-1}{\lambda_2}}}.$$

Die von Esselbach so erhaltenen Resultate werden wir in §. 67 mit den übrigen Messungen zusammenstellen.

Wrede's Theorie der Absorption des Lichtes. Eine interessante Anwendung der im §. 58 entwickelten Sätze über die Interferenz der Strahlen in den durchgelassenen Ringen ist die Theorie der Absorption des Lichtes, welche Baron Wrede aufgestellt hat 1), besonders um die eigenthümlichen Absorptionserscheinungen aus der Undulationstheorie abzuleiten, welche Brewster beim untersalpetersauren Gase und beim Joddampfe beobachtet hat, und welche dieser für unvereinbar mit der Undulationstheorie hielt. Wrede geht dabei von der Hypothese aus, das Lieht werde beim Durchgange darch die Körper in deren Innerm an den Atomen theilweise reflectirt, ehe es ans dem Körper austritt, in ganz ähnlicher Weise, wie an den beiden Grenzen der Schicht bei den Farben dünner Blättehen. Es entsteht somit im Innern eine unendliche Menge von Wellensystemen, und au jeder Stelle der zweiten Grenzfläche treten in der Richtung des austretenden Lichtes eine unendliche Anzahl von Strahlen hervor. Die austretenden Strahlen sind aber versehiedener Phase. Denken wir uns z. B., nm die Sache leicht zu libersehen, ein solcher Körper bestehe aus einer Anzahl von a Schichten parallel gelagerter Atome, und der Abstaud dieser Schichten sei gleich d. Ein Lichtstrahl, wel-

<sup>1)</sup> Wrede, Poggend, Annal, Bd. XXXIII,

cher an der vordern Fläche unserer durchsichtigen Platte ankommt, wird dort zum Theil reflectirt, zum Theil dringt er in das Innere ein und pflanzt sich zur zweiten Schicht fort. Dort tritt eine zweite Theilung ein, ein Theil pflanzt sich zur dritten Schicht fort, ein Theil wird reflectirt, und kehrt zur ersten Schicht zurück, dort wieder zum Theil reflectirt, pflanzt sich auch ein Theil dieses Strahles zur dritten Schicht fort. An dieser wird dann ein Theil des ersten Strahles reflectirt, ein Theil geht zur vierten Schicht; der reflectirte Antheil wird an der zweiten Schicht nochmals reflectirt und geht dann durch die dritte Schicht theilweise zur vierten Schicht. Man sieht, wenn wir so fortfahren, dass aus der untern Grenze des durchsichtigen Körpers zunächst ein Theil des einfallenden Lichtes austritt, der keine innere Reflexion erfahren hat. Ferner aber wird eine Gruppe von Strahlen austreten, welche im Innern zweimal reflectirt ist, da von dem an der zweiten und ersten Schicht, an der dritten und zweiten, an der vierten und dritten Schicht etc., zurück und dann wieder in der Richtung des durchgehenden Lichtes reflectirten Antheile wieder ein Theil die folgenden Schichten durchsetzt, ohne reflectirt zu werden. Die Strahlen dieses Antheiles haben einen Weg 2d mehr zurückgelegt als das direkt durchgehende Licht. Zu diesen beiden Lichtmengen kommen dann noch eine unendliche Zahl anderer, welche noch mehr Reflexionen erfahren haben. Das zwischen den beiden ersten Schichten hin - und hergesandte Licht erfährt an der zweiten Schicht eine neue Theilung: ein Theil wird nochmals hin- und hergeworfen und dringt dann theilweise ohne weitere Reflexion durch die Platte hindurch, der andere Theil erfährt an der dritten Schicht eine neue Theilung, indem er partiell zur zweiten Schicht und dann wieder theilweise von dieser zurückgeworfen wird, und dann nach vielfachen weitern Theilungen zum Theil ohne neue Reflexion austritt. Aehnliche Strahlen entstehen in allen folgenden Schichten, dieselben sind viermal reflectirt und haben einen um 4d weitern Weg als das direkt durchgehende Licht zurückgelegt.

Weiter entstehen Strahlen, die nach

| . 6fa | cher | Reflexion | $_{\mathrm{mit}}$ | einer | Wegedifferenz | 6d  |
|-------|------|-----------|-------------------|-------|---------------|-----|
| 8     | 11   | 11        | 17                | 19    | ,,            | 8d  |
| 2n    | 31   | 11        | 17                | 19 .  | 11            | 2nd |

austreten.

Die Intensität dieser Wellensysteme nimmt mit den vielfachen Reflexionen ab, so dass die beiden ersten die hellsten sind. Die Reflexionen gestehten alle an den Atouschichten, sie sind somit alle gleichartig, es kann also durch diese keine Plassendifferenz oder nur eine Plassendifferenz von ganzen Wellenlängen entstehen, da nur solche Wellensysteme austreten, welche 2, 4... 2m mal reflectirt sind, also, wenn durch die Reflexionen Verluste am Wellenlängen eintreten, immer eine gerade Anzahl von halben Wellenlängen verloren haben. Die Phasendifferenzen, mit welchen die Lichtstrahlen austreten, sind daher gleich den Wegedifferenzen.

Betrachten wir nun zumächst die beiden ersten Wellensysteme, deren Wegedifferenz 2d ist, so sicht man, dass für alle Liehtstrahlen, deren Wellenlänge derart ist, dass

$$d = \frac{1}{4}; \ 3\frac{1}{4}; \ 5\frac{1}{4} \cdots$$

die Phasendifferenz eine halbe Wellenlänge ist, da für diese

$$2d = \frac{1}{2}; 3\frac{1}{2}; 5\frac{1}{2} \cdots$$

ist. Gleiches gilt für alle folgenden Systeme, denn das dritte und vierte, ebenso das fünfte und sechste haben eine Wegedifferenz 2d. Für Lichtstahlen von den angegebenen Wellenlängen schwächen sich also je zwei dieser Systeme am meisten, die resultirende Lichtstärke aller Systeme muss daher ein Minimum sein, das Licht dieser Wellenlängen wird absorbit.

Ist dagegen für Lichtstrahlen anderer Art

$$d = 2 \frac{1}{4}$$
;  $4 \frac{1}{4}$ ;  $6 \frac{1}{4} \cdots$ 

so ist die Phasendifferenz der beiden ersten Systeme

$$2d = 2\frac{1}{2}; 4\frac{1}{2}; 6\frac{1}{2}$$

und ebenso aller Systeme eine gerade Anzahl von halben Wellenlängen. Alle Systeme von Lichtwellen dieser Arten verstärken sich somit, sie treten im Maximum der Intensität aus, sie werden nicht absorbirt.

Untersucht man nun die durch die Platte hindurchgegangenen Lichtmengen mittels des Prisma, so müssen in dem Spectrum derselben die Strahlen der ersten Arten fehlen.

Für das diffus zurückgeworfene Licht gelten natürlich ganz shnliche Schlüsse, und man sieht, wie in demselben ehen das Licht absorbirt sein muss, als im durchgegangenen, da hier nur solehes Licht interferirt, welches  $1, 3, 5, \ldots 2n-1$  mal an den Atomschichten reflectirt ist, und den Abstand d der Schichten entweder gar nicht oder zweimal oder viermal etc. durchbaufen hat.

Wrede hat nun in der That den Nachweis geliefert, dass bei passender Annahme der Entfernungen dis die die verschiedenen Absorptionserseheinungen, die natürlichen Farben der Körper, sowie die verschiedenen Grade der Durchsichtigkeit ableiten lassen. Er hat ferner gezeigt, dass die eigenthümlichsten Absorptionserscheinungen sich berleiten lassen, wenn man annimmt, dass zugleich Schichten in verschiedenen Abständen in den absorbirenden Mitteln vorhanden sind; so die dunklen Linien im Jodges durch die Annahme, dass in demselben Schichten vorhanden sind, deren Entferungen of gleich der in demselben Schichten vorhanden sind, deren Entferungen of gleich der halben md andere, deren Abstände d' gleich der 75fachen Wellenlänge des rothen Lichtes sind. Das Spectrum des durch oxalsaures Chromoxyd-Kali bindurchgegangenen Lichtes wird ebenfalls durch zwei Gruppen von Schichten erklärt, deren Abstände sind  $d=\frac{1}{2}\lambda$ , und  $d'=5\lambda$ ;

Es gelang Wrede selbst auf künstlichem Wege seiner Theorie gemäßs die eigenthömlichsten Absorptionserscheinungen bezustellen. Er bog ein dünnes Glimmerblatt so, dass es einen aufrechtstehenden Cylinder bildete, und liess das Licht einer Kerenfahmme von demselben reflectiren. Die feine im reflectirten Licht entstehende Lichtlinie untersundte er mit dem Frisma. Ist die Dicke des Glimmerblättchens nicht kleiner als 0<sup>son</sup>,028, so erseheint das reflectirte Licht, welekes die Summe des an der vordern und hintern Fläche reflectirten ist, weises; mit dem Prisma untersucht zeigt os aber eine Reihe von sehwarzen Streifen, die um so zahlreicher sind, je grösser d ist. Mit zwei Glimmerblätteben verschiedener Dicke, und indem er auf das aweite das vom ersten reflectirte Licht fallen liess, erzeugte er Spectra, die den Brewster'sehen des Jodgenses ganza fihallen waren.

So vollständig indess die Theorie des Baron Wrede die Erscheinungen der Absorption auch zu erklären scheint, eine Thatsache widerspricht ihr, wie Stokes 1) und schon Rudberg 2) hemerkte, auf das entschiedenste und gibt der Theorie von Stokes den Vorzug. Bei dem Durchgange des Lichtes durch einen durchsichtigen Körper wird alles Licht geschwächt, es geht in der That Licht verloren, es wird eine gewisse Quantität von Bewegung zurückgehalten. Das dürfte nach der Theorie von Wrede nicht der Fall sein. Denn durch Interferenz geht in der That memals ein Antheil der Lichtbewegung verloren, durch diese tritt nur eine andere Vertheilung der Lichtintensitäten ein. Wird durch Interferenz die Bewegung des Aethers an einer Stelle geschwächt, so wird sie dafür an einer andern verstärkt, die lebendige Kraft der resultirendon Bewegung ist immer gleich derjenigen der Theilbewegungen. Es scheint dahor berechtigt zu sein, die Theorie von Wrede gegonüber der Stokes'schen fallen zu lassen, besonders da dicse, wie wir sahen, Stokes in den Stand setzte, die wichtigste neuere Entdeckung in der Optik, die Kirchhoffsehen Beobachtungen, vorauszusagen.

Es bleibt indess Wrede's unleugbares Verdienst, zuerst die Mögliehkeit gezeigt zu haben, jene räthselhaften Ersebeinungen der Absorption in Gasen aus der Undulationstheorie zu erklären, in denen Brewster den unüberwindliehsten Einwurf gegen dieselbe erblickte.

Stokes, Poggend. Annal. Ergänzungsband IV.

<sup>2)</sup> Ebendort Anmerkung von Poggendorff zu Stokes' Einwürfen gegen Wrede. Man sehe auch Wüllner, Die Absorption des Lichtes in isotropen Medien. Marburg 1862.

### §. 62.

Bougung des Lichtes!). Bei der Darstellung der Principien der Wellenbewegung haben wir den Nachweis geliefert, dass bei ungesöterte Ausbreitung eine Wellenbewegung in einem isetzepen Punktaysten sich auf den Radien einer Kugel fortpfänzen muss, deren Mittelpunkt der Ursprung der Wellenbewegung ist. Die gerafilnige Ausbreitung hat ihren Grund darin, dass die von den verschiedensten Punkten einer Welle nach dem Huyghen sehen Princip zu einem aussenhalb derselben liegenden Punkte sich fortpfanzenden Wellenbewegungen durch Interferenz sich so aufheben, dass nur die Bewegung übrig bleitt, welche von dem Elemente der ursprünglichen Welle ausgeht, das auf dem Radius liegt, der den Mittelpunkt der Welle mit dem ausserhalb liegenden Punkte verbindet.

Ist C (Fig. 121) der Mittelpunkt einer Welle FAE, so ist die Bewegung in den Punkten P, P', P'' einer abgeleiteten Welle überall gleichußssig so, als hätte sich die Bewegung in der Richtung CAB, CAP, CMP', von FAE



aus zur abgeleiteten Welle fortgepflanzt, als wäre nur ven dem unmittelbar um A, a.. liegenden Elemente der primären Welle Bewegung nach B, P.. übertragen.

Deun denken wir uns die primäre Welle z. B. von einem Punkte M aus in einzelne Zenen zerlegt, so dass die ven dem Zonenrande  $a\alpha$  nach P'

Fresnel, Mémoire sur la diffraction de la lumière. Mémoires de l'Acad. franç. Tome V. Poggend, Annal, Bd, XXX. Ocuvres complètes, T. I.

gezogenen Geraden um eine halbe Wellenlänge grösser sind als MP', und ebenso dass

$$\beta P'$$
 oder  $AP' = \alpha P' + \frac{1}{2} \lambda$ 

und weiter P' oder CP' gleich  $\beta P' + 1/2$ , ist u.s.f., so haben alle Elementarwellen, welche von einer Zone aß nach P' gelangen, eine Phasendißerenz von einer halben Wellenläge gegen die Wellen der vorbergebenden Zone aund der nachfolgenden Zone ac und  $\beta P_d A_c$  som tvon ihr halb sweile Wellen nach P' gelangen als von jenen beiden zusammen, so wird die von dieser Zone nach P gelangen als von jenen beiden zusammen, so wird die von dieser Zone nach P gelangende Wellenbewegung zerstört durch die halbe Summe der von ac und von  $\beta \gamma A_c$  mach P' gelangenden Wellen. Gleiches gilt von allen übrigen weiter von M entfernten Zonen; es werden vernichtet die Bowegungen, welche ausgeben:

und so, wenn die Welle unbegrenzt ist, bis ins Unendliehe fort, so dass nur die von der halben um M liegenden Zone  $\alpha a$  nach P' gelangende Bewegung in der That übrig bleibt.

Damit also die Bewegung sieh geradlinig fortpflanze, ist nötlig, das dieselbe sieh ungestörf tortpflanze, denn nur dann treten diese Interferenne auf. Wird aber die Fortpflanzung der Welle gestört, wird ein Theil durch einen vorgestellten, für die Wellenbewegung undurebdringlichen Schirm AGaufgehalten, so muss auch in der Bewegung ter algedeiteten Welle eine Sözrung eintreden, die Bewegung der Punkte  $B, P, P', \ldots$  zu denen sieh der eine Theil der Welle ungestört ausbreiten kann, muss eine andere werden, als wenn die ganze Welle sieh ungehindert ausbreiten kann.

Betrachten wir z. B. die Bewegung des Punktes F. Dadurch, dass der Schirm AG ungefilht die Häften aller Zonen von der dritten \( \tilde{g} \) Ac an gerechnet auffängt, wird bewirkt, dass die Bewegung, welche von der Zone \( \tilde{g} \) ausgeht, nicht zur Hälfle von der folgenden Zone geschwächt wird, während die Bewegung der folgenden alle anbe zur Hälfle fortgenomunen Zonen gerade so sich aufhebt wie früher. Ber übrigbleibende Theil der zweiten Zone wird daher mehr als die halle Zone an eonpensienen, oder die Bewegung F' umss schwächer sein wie vorhin. Besehränken wir zur deutliehern Uebersieht unsere Deduction auf den in der Abbiblung geweichneten Durchschnitt durch die Wellen, so sieht unan die Bewegung, welche ausgeht von den Bögen

$$\alpha\beta$$
, wird vernichtet durch die halbo Summe  $M\alpha + \beta\gamma$   
 $\gamma\delta$ , ,, , , , , , , ,  $\beta\gamma + \delta\epsilon$ ;

und so nach dieser Seite ins Unendliche fort. Dagegen wird von dem Bogen aA kein Theil durch einen folgenden eompensirt, da von A an die Welle an der Fortpflanzung gehindert wird. Jede von aA nach P' gelangende Wellenbewegung hat aber gegen die von Ma dorthin kommenden Bewegungen die Phasendifferenz einer halben Wellenlänge. Da nun die Bögen Ma und aA merklich gleiche Grösse haben, so bebt sich die Wirkung der Bögen Ma und aA auf P' ganz auf. Wahrend also bei ungehinderter Verhreitung der Wellen die Bewegung in P' durch die Hälfte der von aus ausgehenden Bewegung bestimmt ist, wird sie jetzt nur durch die Hälfte von Ma oder  $V_{i,aa}$  erregt, sie muss also schwicher sein als bei ungestörter Ausbruitung. Anders verhält es sich bei  $P_i$  welches auf dem Radius Ca liegt es sich bei  $P_i$  welches auf dem Radius Ca liegt.

Haben jetzt die Punkte A, c, d; M,  $\alpha$ ,  $\beta$  die Lage, dass  $AP - \alpha P = cP - AP = MP - \alpha P = \alpha P - MP \cdot \cdots = 1/2$ 

Nach P'' gelangt, wie man auf ähnliche Weise findet, bei ungehinderter Ausbreitung der Welle nur Bewegung von  $1/2 M \beta$ , nach Vorsetzung des Schirmes AG aber von

$$^{1}/_{2}M\beta + ^{1}/_{2}\alpha A$$

und da die von  $\alpha A$  ausgehenden Wellen mit den von  $M\beta$  ausgehenden eine Phasendifferenz von einer ganzen Wellenlänge haben, so wird die Bewegung in P'' wieder stärker sein, als wenn der Schirn nicht da wäre.

Bei weiterer Ausführung findet man allgemein, dass von B an die Bewegungen auf der abgeleiteten Welle bald stärker bald schwächer werden, dass sie von B an gerechnet erst wachsen bis zu einem Maximum, dann abnehmen bis zu einem Minimum bei P', wieder wachsen bis zu einem Maximum n. s. f. Die Maxima werden aber schwächer, je weiter man sieh von B entfernt, weil die Neigungen der verstärkenden gegen die direkten Strahlen immer stärker werden. In einem gewissen Abstande von B bören sie daher auf bemerkbar zu sein.

Auch auf der andern Seite von  $B_1$  z. B. bei Q, wohin nach Vorsetzung des Schirmes direkt keine Bewegung sich fortpflanzt, gelangt von dem unterhalb A liegenden Theile der Welle Bewegung, welche jetzt nicht durch Interfernz vernichtet wird, wie es der Fall sein würde, wenn der Schirm AGnicht vorgestellt wäre. Diese Bewegung zeigt jedoch keine Maxima und Minima, sondern von B an eine stetige Almalime.

Man sieht leicht, dass von dem halben Bogen  $A\sigma$ , der jedoch für die verschiedenen Punkto Q verschiedene Werthe hat, Bewegung dorthin gelangt, welche immer schwächer wird, weil die Neigung der Strahlen immer stärker wird. Anders verhält sich jedoch die Bewegung hinter dem Schirme, wenn derselbe nur schmal ist und so nur einen sehmalen Theil aus der primären Welle ausschneidet, also an beiden Seiten Bewegung fortgepflanzt wird. Ist AB ein

soleher Schirm, den wir uns als einen kleinen Kreis denken wellen, und der aus der Welle FABE ein Stück fortnimmt, so wird die Bewegung in G, P, P, ferner in D, P, P', also ausserhalb des Raumes, für welchen der Sehirm AB die direkt fortgepflanzte Bewegung fortnimmt, dieselbe sein wie in dem vorigen Falle. In den Raum DG gelangen aber jetzt Bewegungen von der halben Zone Aa, welche eine von D nach G abnehmende Bewegung hervorbringt, und von der halben Zone  $B\alpha$ , welche eine von Gnach D abnehmende Bewegung erzeugt. Die Bewegung irgend eines Punktes O' hinter dem Schirme muss



aher die Resultirende aus diesen beiden dorthin gelangenden Bewegungen sein. Da nun die Phase der von den beiden Bogen ausgehenden Bewegung dieselbe und zwar nahezu eines von ihrer Mitte ausgehenden Strahles sein wird, so hängt die Resultirende aus beiden nur ab von der Wegedifferenz, mit welcher die Bewegungen zusammentreffen. In der Mitte des Raumes Q haben beide gleiche Strecken zurückgelegt, dort werden sieh daher die Bewegungen stets aummiren. Von der Mitte an nach beiden Seiten nehmen die Wege verschiedene Werthe an, und in einem gewissen Abstande bei Q' oder Q, wird die Differenz derselben gernde eine halbe Wellenlänge sein, die Bewegung wird ein Minimum sein.

Bei andern Punkten wird die Wegedifferenz gleich 1, <sup>2</sup>/4, 2 dete. sein; dort muss sich also die Bewegung abwechschnd stärken oder schwächen. Im Innern des Raumes, für welchen der Schirm AB die direkte Bewegung aufhält, muss demnach die Bewegung von der Mitte Q an abwechselnd ein Minimum nad ein Maximum werden.

Noch ein dritter Fall der Störung ist möglich, der nämlich, dass wir nieht nur vor die eine Hälfte der primären Welle einen Schirm AG setzen, sondern auch vor die andere und zwischen den Schirmen nur einem kleinen Theile der Welle den Durchgang gestatten. In diesem Falle müssen ebenfalls in dem Raume, welcher direkt Bewegung erhalt und in denen, für welche die direkte Bewegung durch die Schirme fortgenommen wird, Maxima und Minima auftreten, die Gruppirung derselben ist aber verwickelter als in dem vorigen Falle. Die Mitte B Fig. 123 des Raumes, welcher direkte Bewegung erhält, kann je nach ihrem Abstande von DE ein Maximum oder Minimum der Bewegung zeigen, und dem entsprechend können daneben erst Minima dann



Maxima, oder ungekehrt erst Maxima dann Minima auftreten. Ist die durch DE dringende Welle in Beuag auf B wie friher gebeilt, und sind bei dieser Theilung 2n Zonen (in der Zeichnung 4) entstanden, so wird die zweite von der halben ersten und halben dritten, die vierte aber von dem Reste der dritten nur ungefähr zur Hälfte aufgehoben. Nun ist die Phasendifferenz der ersten und vierten Zone in  $B^{\dagger}j_{\perp}k$ , die Bewegung in B also die Differenz der von der ersten und der vierten Zone nach B gedangenden Bewegung; dieselbe ist also ein Minimum. Für P findet unn dann nach beiden Seiten, dass die Bewegung ein Maximum wird, bei P' wieder ein Minimum und so über G und H hinaus mit allmählicher Abnahme der Liebtstärke und der Unterschiede zwischen Minima und Maximum wird.

Für weiter von A emfernte l'unite B' stellt sich die Sache anders. Je weiter B' rückt, um so weiter rücken auf DE die l'unite  $a, a; \beta, b; \ldots$ auseinander, für welche die Wegedifferenz aB' - AB' = bB' - aB' gleich einer halben Wellenlänge wird. Es werden daher bei einer Theilung der Welle DE in der vorhin angewandteu Weise für B' weniger Coone entstehen. Es seien für B' gerude 2n - 1, in unserer Zeichnung abo drei Zonen. Dann würde die Wirkung der 2, 4, 6 durch die halbe Summe der ersten und dritten, dritten und fünften, fünften und siebenten vernichtet, also die halbe erste und halbe (2n - 1) übrighleiben. Die Plasendifferenz beider ist in B'eine gerade Annahl halber Wellenlängen, die resultirende Bewegung also die Summe der von beiden Zonen ausgehenden Bewegungen. In B' entsteht also ein Maximum der Bewegung, daneben dann ein Minimum, weiter ein Maximum u. s. f.

In der Entfernung AB' haben also gegen AB die Maxima und Minima hime Stellen vertauscht; die Lage der Maxima und Minima hingt also wesenlich ab von der Entfernung AB des betrachteten Punktes von der Geffauug. Sie blängt aber noch in einer andern Weise davon ab, denn überdies werden auch die Entfernungen der Maxima und Minima von einander andere. Letteres findet auch in den frühern beiden Fällen statt, und eine genauere mathematische Betrachtung, welche die Lage der einzelnen Maxima und Minima kennen lehrt, zeigt, dass dieselben in verschiedenen Entfernungen von dem aufhaltenden Schrime ouf Hyperbeln liegen müssen.

### §. 63.

Presend'scho Bougungsorschoinungen. Wenden wir die vorigen Betrachtungen auf das Lieht an, so fordert die Undulationstheorie, dassa nden Bändern des Schattens eines in einen Liehtkegel gestellten Schirmes Aenderungen der Beleuchtung sich zeigen müssen und zwar abwechselnde Maxima und Minima der Helligkeit, es müssen bei Anwendung homogenen Lichtes helle und dunkle Streifen praallel dem Rande des geometrischen Schattens auffreten. Denn unsere Deduction, welche wir nur auf einen Horizontal-durehschnitt durch die Welle beschränkten, gilt ebenso für alle ihnlichen Durchschnitte, und die in dem betrachteten Falle auftretenden helhen und dunklen Stellen müssen sich zu hellen und dunklen Streifen zusammenfügen, welche der Begranzung des schattengebenden Körpers parallel sind.

Diese Erscheinungen lassen sieh leicht beobachtet von dem Pater Girmäudi 7) zu Bologan, er fand, dass, wenn ein schmaler undurchsichtiger Kürper in den Lichtkegel gestellt wurde, welchen man durch eine sehr kleine Oeffunug in ein finsteres Zimmer treten lieses, sein Schatten bedeuten grösser war als seine geometrische Projection, so dass das Licht eine Abweichung von seinem geradlinigen Laufe erlitt, wenn es am Bande des Körpers vorbeiging. Bei genauerer Unterauchung fand er, dass der Schatten von drei regenbogenfarbigen Fransen eingefasst war, welche dem Rande des Schattens parallel und von denen die dem Schatten zuntichst liegenden am hellsten und breitesten waren.

Die ausführlichsten Untersuchungen verdanken wir dem französischen Physiker Fresnel<sup>2</sup>), der in einer musterhaften theoretischen Untersuchung die Lage der einzelnen Maxima und Minima der Lichtstärke für Licht ver-

<sup>1)</sup> Grimaldi, Physico Mathesis de Lumine. Bologna 1665.

Fresnel, Mémoire sur la diffraction de la lumière. Mémoires de l'Acad. franç. Tome V. Poggend. Annal. Bd, XXX.

schiedener Wellchlänge berechnete und durch genaue Messungen die vollkommene Uebereinstimmung der Theorie und Erfahrung nachwies.

Den Gang der theoretischen Untersuchung können wir nur in grossen Zügen andeuten. Ist A Fig. 124 ein leuchtender Punkt, von dem eine Welle

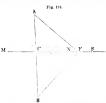

ausgeht, welche durch den Schirm M.N zum Theil aufgebalten wird, so können wir die Welle im Momente, in welchem sie die Ebene des Schirmes MS passirt, als den Ausgangspunkt der Lichtbewegung betrachten, welche zu irgend einem Punkte B diesselt des Schirmes gelangt. Die von einem bei F liegenden Elemente de der Welle nach B gesandte der Welle nach B gesandte die Verblandungslinien seiner

Punkto mit B alle gegen das Element gleich geneigt sind, der Grösse des Elements proportional; wir erhalten deshalb für die Bewegung zur Zeit t bei B

$$y = kdo \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{AF + BF}{\lambda}\right)$$
,

worin k die Amplitude bedeutet, welche die Flächencinheit der Welle in MS bei B erregen würde. Setzen wir nun  $AF = AC + A, \quad BF = BC + A'.$ 

so wird

$$y = kdo \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{r} - \frac{AB}{1} - \frac{A+A'}{1}\right)$$

oder

$$\begin{split} y &= klo \cdot \cos 2\pi \, \frac{d+\beta'}{\lambda} \cdot \sin 2\pi \, \left( \frac{t}{T} - \frac{AB}{\lambda} \right) \\ &- klo \cdot \sin 2\pi \, \frac{d+\beta'}{\lambda} \cdot \cos 2\pi \, \left( \frac{t}{T} - \frac{AB}{\lambda} \right) \cdot \end{split}$$

Um nun die Lichtbewegung im Punkte B, welche von der ganzen übrigbleibenden Welle erregt wird, zu erhalten, haben wir den entsprechenden Ausdruck für jedes Element der Oeffnung zu bilden und dann alle diese Ausdrücke zu summiren. Wir können diese Summe schreiben:

$$\begin{split} Y &= \left(\int k do \cdot \cos 2\pi \, \frac{d+d}{\lambda}\right) \cdot \sin 2\pi \, \left(\frac{t}{T} - \frac{AB}{\lambda}\right) \\ &- \left(\int k do \cdot \sin 2\pi \, \frac{d+d}{\lambda}\right) \cdot \cos 2\pi \, \left(\frac{t}{T} - \frac{AB}{\lambda}\right) \cdot \end{split}$$

Die Bewogung im Punkte B können wir hiernach auffassen als die Resultirende zweier im Punkte B zusammentreffender Wellen, deren Amplitude durch die

in Klammern eingesehlossenen Factoren auf der rechten Seite gegeben ist, und deren Phasendifferenz, da

$$-\cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{AB}{1}\right) = \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{AB}{1} - \frac{1}{4}\right)$$

ist, eine Viertel Wellenlänge beträgt. Die resultirende Intensität ist aber, wie wir früher nachgewiesen haben, hei der Interferenz soleher Wellen gleich der Quadratsumme der Amplituden. Wir erhalten somit für dieselbe

$$J = \left(\int kdo \cdot \cos 2\pi \frac{\varDelta + \varDelta}{\lambda}\right)^2 + \left(\int kdo \cdot \sin 2\pi \frac{\varDelta + \varDelta}{\lambda}\right)^2 \cdot$$

Der Werth dieser Summen hängt für einen bestimmten Punkt B ab von der Ausdehnung und Gestalt des übrighleibenden Wellenstückes, bei gegebener Welle ven der Lage des Punktes B, denn mit der Lage desselhen ändert sich sowohl A als A'.

Eine Darstellung dieser Summe in geschlossener Form ist nicht möglich. Fresnel berechnete deshalh für die hauptsächlichisten Fälle die numerischen Werthe dieser Summe, und zeigte, dass je nach der Lage des Punktes B der Werth von J zwischen Minimis und Maximis hin und berschwankt, somit das im Allgemeinen helle und dunkle Streifen auftreten müssen. Indem er die Lage der dunklen Streifen berechnete und sie dann durch den Versuch hestimmte, konnte er die Uebereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung nachweisen.

Um die Erscheinungen zu erhalten, leitet man mittels des Heliostaten in ein dunkles Zimmer ein Bündel Sonnenstrahlen und stellt in dieses eine Linse kurzer Brennweite, um in dem kleinen im Brennpunkte der Linse gebildeten Sonnenhildchen einen leuchtenden Punkt zu erhalten. In den von diesem ausgehenden Lichtkegel stellt man dann in einiger Entfernung, etwa zwei Meter, einen weissen Schirm, auf dem dann eine runde beleuchtete Fläche entsteht. Bringt man dann zwischen den Lichtpunkt und den Schirm, etwa in die Mitte, einen undurchsichtigen Körper, der vielleicht die Hälfte der beleuchteten Fläche verdunkelt, so sieht man der Grenze des Schattens parallel, also wenn diese Grenze eine verticale Linie ist, eine Anzahl verticaler farbiger Streifen, deron Färhung derjenigen der Newton'schen Ringe analog ist. Wenn man durch ein vorgehaltenes möglichst homogenes Glas das Licht färht, so werden die Streifen einfach hell und dankel; der Ahstand der hellen und dunklen Streifen ändert sich aber je nach der Farbe des vorgehaltenen Glases, er ist am grössten, wenn das Glas roth, am kleinsten, wenn es vielett ist. Die Farben im weissen Licht rühren also daher, dass die Maxima und Minima der verschiedenen Farben an verschiedenen Stellen auftreten. Das dem Schatten am nächsten liegende Maximum ist das des violetten Lichtes, das am weitesten entfernte das des rothen; die Streifen sind dahor an dem dem Schatten zugewandten Rande violett oder blan, an dem abgewandten reth gesäumt.

Innerhalb des Schattens nimmt man keine Streifen wahr, man erkennt jedoch, dass er nicht lichtlos ist, sondern dass auch in den Schatten Licht hineingebeugt ist, welches sehr rasch an Intensität abnimmt, wenn man sich von dem Rande des Schattens nach dem Innern entfernt.

Zur Messung der Lage der dunklen Streifen ist die bereits §. 56 erwähnte Diffractionsbank von Duboseg ganz vordiglicht geseignet. Anstatt der Frenet's schen Spiegel setzt man zwischen Lichtlinie und Lupe den Schirme, der einen Theil der Welle auffängt, oder einen dünnen Draht, oder Schirme mit versehiedenen Offungen, wie sie von Duboseg zu diesem Apparata gelöfert werden. Man beobachtet dann die Lage der dunklen Streifen ganz in dersetben Weise wie bei dem Freneni'schen Spiegedversuch.

Um eine genauere Einsicht in die Erscheinung zu geben, folgt hier eine Reihe von Fresnel's Messungen der dunklen Streifen, bei Anwendung eines rothen Lichtes, dessen Wellenlänge nach dem Versuche mit zwei geneigten Spiegeln gleich O<sup>mm</sup>,000x38 war, zugleich mit den Werthen, welche die Rechnung nach einer weitern Ausführung der im Vorigen angedeuteten Theorie ergab.

| Abstand der<br>werfenden<br>von | Körpers | Ordnung<br>des<br>dunklen | Abstand des dunklen<br>Streifens vom Rande des<br>geometr. Schattens |            | Unterschied<br>zwischen<br>Beobachtung |  |
|---------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--|
| leuchtenden<br>Punkte Schirme   |         | Streifens                 | Berechnet Beobachtet                                                 |            | Rechnung                               |  |
| Meter                           | Meter   | 1                         | Millimeter                                                           | Millimeter |                                        |  |
|                                 |         | 1                         | 0,92                                                                 | 0,92       | 0,00                                   |  |
|                                 |         | 2                         | 1,35                                                                 | 1,34       | 0,01                                   |  |
| - 1                             | 0,502   | 3                         | 1,68                                                                 | 1,66       | - 0,02                                 |  |
|                                 |         | 4                         | 1,93                                                                 | 1,93       | . 0,00                                 |  |
|                                 |         | 5                         | 2,15                                                                 | 2,16       | + 0,01                                 |  |
|                                 | 0,996   | 1                         | 1,49                                                                 | 1,49       | 0,00                                   |  |
|                                 |         | 2                         | 2,18                                                                 | 2,18       | 0,00                                   |  |
| 1,011                           |         | 3                         | 2,70                                                                 | 2,69       | 0,01                                   |  |
| . 1                             |         | 4                         | 3,12                                                                 | 3,13       | + 0,01                                 |  |
|                                 |         | 5                         | 3,51                                                                 | 3,51       | 0,00                                   |  |
| . 1                             |         | 1                         | 2,59                                                                 | 2,59       | 0,00                                   |  |
| - 1                             | 2,010   | 2                         | 3,79                                                                 | 3,79       | 0,00                                   |  |
|                                 |         | 3                         | 4,68                                                                 | 4,69       | + 0,01                                 |  |
| 1                               |         | 4                         | 5,45                                                                 | 5,45       | 0,00                                   |  |
| - 1                             |         | 5                         | 6,10                                                                 | 6,11       | + 0,01                                 |  |

Der erste dunkle Streifen entspricht dem Punkte P' Fig. 121. Man sieht, mit welcher Genauigkeit Rechnung und Beobschtung einander entsprechen.

Ebenso genaue Uebereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung zeigt sieh bei den Frssel'schen Mesungen der Beuigungserscheinungen der zweiten Art. Wendet man anstatt des Schirmes in dem vorigen Versuche einen dünnen geraden Dryht an, den man vertieul und der Schirmebene paralle hält, so sieht man anf dem Schirme ausser den Streifen am Bande des Schattens auch deren im Innern desselben. In der Mittel des Schattens erscheint immer ein schartbegrenzter heller Streifen, an seinen beiden Solten zwei dunkte, dann wieder helle; und es gelingt leicht, an jeder Seite des mittlern hellen Streifen mit homogenem Lichte noch zwei helle Streifen zu erhalten. Der schattenwerfende K\u00fcrper muss recht d\u00fcnn genommen werden, wegen der grossen Kleinbeit der Lichtwellen.

Ein eigenthümlicher Fall dieser Beugungserscheinungen ist der, dass man als schattengebenden Körper einen kleinen kreisrunden Schirm anwendet. Die Helligkeit in der Mitte des Schattens muss dann genau dieselbe sein, als wenn das Licht ganz ohne Schirm dorthin gelangt sei. Man übersieht das leicht mit Hülfe der Entwicklungen des vorigen Paragraphen. Wir sahen, dass die an den Schirm grenzende letzte halbe Zone Licht in den Schatten sendet; bei einem kreisrunden Schirme, der aus der kugelförmigen Lichtwelle ein Stück herausschneidet, sendet nun in der That diese halbe Zone ihr Licht vollständig in den Schatten. Die Grösse der Zonen bei der von uns angenommenen Theilung der Welle ist nun merklich gleich, also die Grösse dieser halben gleich derjenigen der halben Centralzone, welche ohne Schirm die Mitte des Schattens beleuchten würde. Ist nun der Schirm klein genug, so dass die Neigung der Strahlen nicht zu gross ist, dann muss die Mitte des Schattens ebensoviel Licht erhalten, als wenn der Schirm nicht da wäre. Um den Versuch anzustellen, klebt man ein konisch zugedrehtes Metallscheihelten mit ein wenig Wachs auf eine von genau parallelen Wänden begrenzte ebene Platte ganz reinen streifenlosen Glases und stellt dasselbe anstatt des Drahtes in den erwähnten Lichtkegel.

Um die Beugangserscheinungen durch eine enge Oeffnung zu erhalten, erretat man den Draht bet den vorigen Versuchen durch eine enge Spalle. Man kann sich dieselbe, um den Einfluss der Weite der Oeffnung zugleich kennen zu lernen, leicht aus zwei Metallstreifen herstellen, die man auf einem Stativ verschiebbar so nehem einander befestigt, dass zwischen ihnen nur eine selmale Spalte bleibt. Um überhaupt nur die Erscheinungen wahrzunschmen, genutgt es, auf eine fünsplatie ein Stanibulkteben zu kleben und in dieses nit einem Messer oder einer Nadel einen Spalt zu ritzen. Man sieht dann bei Auwendung honogenen Lichtes eine Anzahl beler und dunkter, bei Auwendung weissen Lichtes dagegen eine Anzahl farbiger Streifen in dem Raune, welcher durch den Spalt Licht erhalt, und an beiden Steiten in dem Schatten der

Schirme. Bei einer vorsichtigen Aenderung des Abstandes von Schirm und Spalte kann man sich von der Umkehr der Maxima und Minima überzeugen. So fand Fresnel bei einer Breite der Spaltöffnung von 1 \*\*\*,5 und einem Abstande derselben von der Lichtquelle von 2 \*\*,910 die Mitte bell, wenn der Schirm 0 \*\*,920 von der Spaltöffnung entfernt war und das erte Minimum in einem Abstande von 0 \*\*,927 von der Mitte. Dagegen war die Mitte dunkel, als der Schirm 0 \*\*,921 von der Mitte. Dagegen war die Mitte dunkel, als der Schirm 0 \*\*,921 von der Mitte. Dagegen war die Mitte dunkel, als der Schirm 0 \*\*,921 von der Mitte. Dagegen war die Mitte dunkel, als der Schirm 0 \*\*,921 von der Mitte.

Bei diesen Versuchen ist die Benutzung einer kleinen kreisförmigen Oeffnung ebenso interessant als die eines kreisförmigen Schirmos in dem vorigen.

Ein Punkt H (Fig. 123), der so vor der Mitte der Oeffaung liegt, dass die in Beug auf ihn vorgenommen Teilung der durch die kreisförrige Oeffanung dringenden Welle in Zonen, deren Randstrahlen in B die Phasendifferenz einer halben Wellenlänge haben, eine ungerade Anzahl von Zonen ergibt, erhält Liebt von der halben Centralenoe und der halben Randsone. Die Strahlen haben eine Phasendifferenz einer geraden Anzahl halber Wellenlängen; die resultirende Amplitude in B ist daher, wenn die Neigung der Randstrahlen nicht zu gross ist, die doppelle, die Liebtstärke also die vierfache, als wann das Liebt durch eine unbegrenzte Oeffungen zu B gedrungen wäre. Ein inhaere oder entforsterer Punkt B' ist aber ganz dunkel, denn eine in Beng auf ihn vorgenommene Theilung der Welle ergibt dann eine gerade Anzahl von Zonen, die von der halben eentralen und halben Randzone nach B' gelangenden Strahlen haben eine Phasendifferenz von einer ungeraden Anzahl haber Wellenlängen, sie vernichten sich.

Bei Anwendung des mehrerwähnten rothen Lichtes fand nun Fresnel in der That in den letztern Abständen den Mittelpunkt der kreiszunden Oeffnung wie einen Tintenfleck aussehend, in erstern dagegen sehr heil. Bei Anwendung nicht homogenen Lichtes dagegen war die Mitte anstatt heil und dunkel nach und nach verschieden gefätet, wie es auch der Fall sein muss, da die Maxima und Minima der verschiedenen Farben in verschiedenen Entfernungen liegen.

## 8. 64.

Praunhofer's Beugungserscheinungen. Eine andere Methode zur Beobachtung der Beugungserscheinungen wurde von Frunhofer angewandt, welche scheinbar compliciter ist, deren Resultate aber viel einfinder theoretisch bestimmt werden können als die der Presnel'schen Beugungserscheinungen, und welche überdies, da bei ihnen fast nur Winkelmessungen vorkommen, viel elichter genau messend verfolgt werden können. Fraunhofer')

Fraunhofer, Nene Modificationen des Lichtes in den Denkschriften der Münchner Academie. Bd. VIII.

untersuchte hauptsächlich die Beugungserscheinungen durch enge Oeffnungen, indem er dieselben vor das Objectiv eines Fernrohrs befestigte, welches auf einen entfernten leuchtenden Punkt eingestellt war.

Der Unterschied dieser beidem Methodem wird leicht aus Folgendem klar sein. Ist DE der Durebschnitt durch eine enge Oeffnung, z. B. einen schmalen Spalt, und kommt zu demselben eine Lichtwelle, die wir der Einfachbeit wegen als eben voranssetzen wollen, so erbilt man nach der Fressel'schen Methode auf einem der Oeffnung gegenüber gestellten Schirme in jedem Punkte die Resultirende aller Lichtwellen, welche von allen Punkten der die Oeffnung treffenden Lichtwelle nach dem betrachteten Punkte bis convergiren. Geben wir daher von dem vor der Mitte der Oeffnung liegenden Punkte nach den



beiden Seiten, so wird die Beleuchtung eines bestimmten Punktes nicht allein von seinem Abstande von der Mitte abhängen, sondern auch von der Entfernung des Schirmes von der Oeffaung. Rückt der Schirm nun immes weiter von der Oeffaung weg, so werden die an einer bestimmten Stelle des Schirmes sich schneidenden Strablen immer weniger convergent sein müssen, und ist schliesslich der Schirm in unendliche Entfernung gerückt, so werden die an einer Stelle unsammentreffenden Strahlen lag parallel sein, da die convergirenden Strahlen sich alle in endlicher Entfernung vor dem Schirmes schneiden. In unendlicher Entfernung vor der Oeffung würde daher die Beleuchtung einer Stelle des Schirmes die resultirende der parallel nach dieser Richtung bin zebeugten Strahlen Da, Ear V sein D, EBV sein.

Was nun eine Entfernung des Schirmes ins Unendliche bewirken würde, das leistet bei der Fraunhofer'schen Methode die Vorsctzung der Spaltöfinung vor das Objectiv eines Fernrohrs. Wie wir sahen, werden alle unter einan-

WCLLNER, Physik II. 2. Aufl.

der parallel auf eine Linse auftreffenden Strahlen gleicher Breehbarkeit hinter der Linse genau in einem Punkte vereinigt, welcher auf der mit der Richtung des einfallenden Lichtes parallelen Haupt- oder Nebenaxe der Linse liegt. Es werden daher in den einzelnen hinter der Linse liegenden Vereinigungspunkten nur die einander parallelen Strahlen zusammenwirken; es wird in der Brennweite des Objectivs ein reelles Beugungsbild entstehen, dessen auf der Hauptaxe liegender Punkt durch die der Hauptaxe, dessen auf den verschiedenen Nebenaxen liegenden Punkte durch das Zusammenwirken der den einzelnen Nebenaxen parallel gebeugten Strahlen erzeugt werden. Dieses im Foeus des Objectives erzeugte Beugung-bild ist daher auch unabhängig von dem Abstande der beugenden Oeffnung von dem Objectiv des Fernrohrs, da der Ort, we die von dem Objectiv aufgenommenen Strahlen vereinigt werden, nur von dem Winkel abhängt, den diese Strahlen mit der Axe des Objectives bilden, welches auch der Abstand der beugenden Oeffnung sei. Auf einer bestimmten Nebenaxe des Objectivs tritt nur die resultirende Beleuchtung sämmtlicher parallel dieser Axe gebeugter Strahlen auf.

Um die Beugungserscheinungen nach der Fraunhofer'schen Methode zu beobachten, stellt man das Fernrohr auf den von der convexon Seite eines innen geselwärzten Uhrglases oder eines glänzenden metallischen Knopfes im Sonnenlicht erzeugten Lichtpunkt, wenn man die Beugungserseheinungen kleiner rechteckiger oder parallelogrammatischer Oeffnungen beboscheten will, oder auf die von einer innen gesehwärzten Rühre im Sonnenlichte erzeugte Lichtlinie ein, wenn man die Beugungserseheinungen durch einen Spalt beobachten will. Die beugende Oeffnung, die man in den meisten Fallen leicht aus Staniol herstellen kann, wird dann in einen passenden Hobring gefasst, und so vor dem Objectiv des Fernrohrs befestigt. Will man messende Versuche machen, so wendet man das Fernrohr eines Theodolithen an, oder befestigt die Oeffnung vor dem Objectiv des Collimatorrohres eines Spectrometers, da wie erwähnt bei dieser Beobachtungsmethode nur Winkel zu messen sind.

Die nach dieser Methode beobachteten Beugungserscheinungen zeichnen sich durch besondere Schönkeit und Regelmässigkeit vor den Fresnel'ssche aus; je nach der Gestalt der Oeffaung zeigen sie die mannigfiechsten Gestalten. Eine vollständige Beschreibung und Entwicklung derselben ist hier nieht möglich; wir verweisen deshalb auf das Elassische Werk von Schwerd!), in weichem die durch eine grosse Zahl von Oeffaungen bewirkten Beugungserscheinungen beschrieben und abgebület und aus der Undulätionsthorie entwickelt sind. Wir müssen uns hier darauf beschräußen, einen einfachen Fall etwas vollständiger abzuleiten, die Erscheinungen durch einen engen Spalt.

Befestigt man vor dem Objective des Fernrohrs einen engen Spalt, und färbt das Lieht, ehe es den Spalt trifft, homogen, so erhält man als Beugungsbild eine Anzahl heller und dunkler Streifen (Fig. 126). Sind die ein-

<sup>1)</sup> Schwerd, Die Beugungserscheinungen. Mannheim 1835.

fallenden Liehtstrahlen senkrecht zur beugenden Ebene, und ist die Fernrohraxe denselben parallel, so sieht man zunächst in der Mitte ein breites helles Feld, welches nach beiden Seiten

hin allmählich dunkler wird und in einem gewissen, an beiden Seiten ganz gleichen Abstande einem ganz dunklen Streifen Platz macht. Auf den dunklen Streifen folgen an beiden Seiten wieder helle Fel-



der, welche jedoch nur halb so breit und viel weniger hell sind als das mittlere Feld. Auf die hellen Felder folgen wieder dunkle Streifen und auf diese wieder helle Felder, welche den vorigen an Breite gleich, an Helligkeit aber viel geringer sind. Dann folgen wieder dunkle Streifen, helle Felder u. s. f.

Die Breite der hellen Felder und ihre Abstände ündern sich mit der Wellenlänge des einfallenden Lichtes, und zwar sind die Breitin sowchl wie die Abstände der Felder von einander den Wellenlängen des angewandten Lichtes proportional. Pür rothes Licht sind dieselben am grössten, für violettes -Licht am kleinsten. Wendet man daher bei dem Versuche anstatt einfarbigen Lichtes weissen Licht an, so erscheinen anstatt der hellen und dunklen Streifen farbige Spectralstreifen, deren violettes Ende der Mitte zugekehrt ist, deren Farbenfolge denen der Newton'sehen Ringe im reflectirten Lichte gleich ist.

Aendern wir die Breite der Spaltöffnung, so ändert sich ebenfalls die Breite des Beugungsbildes; die Felder werden breiter und ihre Abstände grösser in demselben Verhältnisse als die Spaltöffnung schmaler wird, zugleich aber wird die ganze Erscheinung lichtschwächer.

Um diese Ersebei: unugen aus der Undulationstheorie abzuleiten, bedarf es nur einer Bestimmung der Phasendifferenz, mit welcher die nach einer Richtung DE (Fig.127) gebeugtens Istallen in eine zur Richtung der gebeugten Strahlen senkrechte Ebene Mr dein treten. Denn von da an pflanzen sich die gebeugten Liebtstrahlign als ein



mit constanter Phasendifferenz fort. Und da alle Strahlen bei dem Durchgange durch das Objectiv dieselben Einflüsse erfahren, so interferiren sie mit

der Phasendifferenz, welche sie in dieser Wellenebene besitzen. Wir werden daher die resultirende Intensität der nach der Richtung *IbE* geheugten Strablen erhalten, wenn wir die Resultirende sämmtlicher zugleich in die Ehene *MN* eintretenden Strablen hestimmen, wenn sie alle zugleich dieselhe Stelle heleuchten würden.

Theilen wir nun, um diese Resultirende zu erhalten, die einfallende Wellenehene in eine Anzahl Streifen parallel der Längsausdehung der Spaltöffnung, deren Durchschnitte durch die Ehene der Zeichnung Ca, ab, bc, cD sind, so dass die Wegeunterschiede der von den Rändern dieser Streifen in die Wellenehene des geleugten Lichtes groegenen Strahlen CM, af, bc, cD, N jedeamal eine halbe Wellenlinge betragen, so werden diese Streifen eine ganz gleiche Reriet haben, jeder also dieselbe Anzahl von Lichtstrahlen in die Wellenehene MN senden. Denn legen wir durch C die Ehene CG parallel zu MN, so wird wegen Abmlichkeit der Dreiceke

$$bC : aC = b\beta : a\alpha$$
.

Nun ist aber nach unserer Theilung

$$b\beta = 2a\alpha$$
,

demnach auch

$$bC = 2aC$$
;  $ba = aC$ 

und ehenso für alle übrigen Streifen.

Joder Strahl des ersten Streifens hat daher in dem zunächst folgenden einen ihm entsprechenden, und zwar da der erste Strahl des zweiten Streifens gegen den entsprechenden des ersten eine Phasendifferenz von einer halben Wellenlänge hat, ist jeder Strahl des zweiten Streifens gegen den entsprechenden des ersten um eine halbe Wellenlänge versehohen. Bei dem Zusammenwirken werden sich daher diese beiden Streifen, und ebenso der dritte und vierte u. s. f. aufheben, je zwei solcher Streifen werden daher immer zusammen Dunkelheit geben. Wenn demanch die Spaltöffaung in eine gerade Anzahl von Streifen getheilt wird, muss die Wirkung aller durch die Orffunng der Spaltöffnung eine ungerade Anzahl von Streifen entsteht, wird schlieselich die Wirkung eines solchen Streifens bleibt übrig, und die resultiende Intensität aller nach dieses Streifens bleibt übrig, und die resultiende Intensität aller nach dieser Richtung gebeugten Strahlen ist gleich der resultienden Intensität dieses Streifens.

Die Anzahl Theile, in welche die Spaltöffnung auf diese Weise zerlegt werden kann, hängt nun ab von der Neigung der geheugten Strahlen, der Länge der Wellen und der Breite der Oeffnung.

Für die in der Richtung des einfallenden Lichtes sich fortpflanzenden Strahlen zunfichst ist eine solche Theilung gar nicht möglich, denn für diese ist die Wellencbene MN der einfallenden Lichtwelle parallel, alle Strahlen treten demnach mit gleicher Phase in die Ebene MN ein. Dort also ist die resultirende Amplitudes einfach die Summe der Amplituden der einzelnen Strablen. Anders bei den geneigten Strablen, Got bildet die Wellenebene der gebeugten Strablen einen Winkel mit der Wellenebene der einfallenden Strablen einen Winkel au, den die gebeugten Strablen mit der Richtung der nicht gebeugten Strablen bilden. Bei einem gewissen Winkel  $\alpha$  wird bei gegebeurer Breite b der Oeffaung und bei gegebener Wellenlinge  $\lambda$  der Wegeunterscheid der Randstrahlen DG = 1/2,  $\lambda$  werden; wiebst  $\alpha$ , so wächst auch DG, und bei einem andern grössern Werthe von  $\alpha$  wird DG geiech  $\lambda$  werden. Dann wird die Spaltöffnung in zwei Streifen der angegebenen Artz erfallen, denn die von der Mitte b der Spaltöffnung auf CG gezogene Senkrechte ist dann  $1/\lambda$ .

Ist bei einem andern Winkel  $\alpha$  DG gleich  $^3/_2\lambda$ , so zerfällt die Spaltöffnung in drei Streifen u. s. f., kurz so viel halbe Wellenlängen DG gross
ist, in so viele Streifen zerfällt die Spaltöffnung.

Da nun, wie wir sahen, die resultirende Intensität in MN von der Anzahl der Streifen abhängt, so warz, dass eine ungerade Anzahl Streifen Helligkeit, eine gerade Anzahl Dunkelbeit bewirkt, so gelangen wir zu dem Satze: so oft die Differenz der von den Rändern der Oeffnung in die Wellenbeine MN geoogenen Strahlen denzahl von Wellenlängen beträgt, tritt durch Interferenz der gebeugten Strahlen Helligkeit ein, sobadl jedoch die Differenz eine gerade Anzahl von Wellenlängen beträgt, tritt Dankelheit ein. Der Uebergang von hell und dunkel ist ein allmählicher, da zwischen den betrachteten Extremen Bruchtheile von Streifen entweder verdunkeln doer lichtbringend einwirken.

Um die Lage der bellen und dunklen Streifen zu erhalten, müssen wir jene Werthe des Winkels a. welchen die gebeugten Strahlen mit den direkt eintretenden bilden, bestimmen, für welche die Wegedifferenz der Strahlen eine gerade oder ungerade Annahl habber Wellenlängen wird. Denn dieser Winkel gibt uns zugleich die Winkeldistanz der betreffenden Streifen in der Brennebene den Objectives von der hellen Mitte, da die Axen sätmmtlicher Strahlenbfindel sieh in dem Mittelpunkte des Objectives unter eben diesem Winkel a schneiden. Wie man unmittelbar sieht, erhalten wir für die Wegedifferen der Randstrahlen DG

$$DG = CD \cdot \sin GCD$$
.

Der Winkel GCD, welchen die gebeugte mit der ankommenden Wellenebene bildet, ist nun gleich dem Winkel  $\alpha$ , welchen die gebeugten mit den direkt fortgepflanzten Strahlen bilden; bezeichnen wir nun die Breite CD der Oeffnung mit b, so wird

$$DG = b \cdot \sin \alpha$$

Die dunklen Streifen im Beugungsbilde finden sieh an den Stellen, für welche DG gleich ist

für welche also sin a einen solchen Werth hat, dass

$$\frac{b \cdot \sin \alpha}{1} = 1, 2, 3 \cdot \dots \cdot n$$

ist. Die hellen Stellen ausserhalb der Mitte, für welche DG gleich ist

$$\frac{3}{2}\lambda$$
,  $\frac{5}{2}\lambda$ ,  $\frac{7}{2}\lambda$ , ...,  $\frac{2n-1}{2}\lambda$ ,

finden sich demnach dort, wo

$$b \cdot \sin \alpha = \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots, \frac{2n-1}{2}.$$

ist.

Die vorhin gemachten Angaben über die Beschaffenheit des Beugungsbildes sind in diesem aus der Undulationstheorie entwickelten Ausdrucke vollstänlig enthalten. Wir sahen, dass die Breite und der Abstand der einzelnen Felder um so grösser ist, je grösser die Wellenlänge 2 des zu den Versuehen angewandten Lichtes ist. Der Abstand eines Streifens, z. B. des ersten dunklen Streifens von der Mitte, wird gemessen durch den Winkel  $\alpha$ , welchen die gebeugten Strahlen mit den direkt einfallenden bilden; für den ersten dunklen Streifen nuss nun

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{h}$$
,

der Winkel  $\alpha$  also um so grösser sein, je grösser die Wellenlänge  $\lambda$  des Lichtes ist. Bei gegebener Wellenlänge  $\lambda$  muss aber sin  $\alpha$  um so kleiner sein, je grösser die Breite b der Oeffnung ist, so dass also die Abstände der einzelnen Streifen um so grösser werden, je kleiner b, die Breite der Oeffnung, ist.

Es lässt sich aus den Ausdrücken für die den hellsten und dunkelsten Stellen des Begungshildes entsprechenden Werthe von a eine einzige Gleichung ableiten, welche das periodische Heller- und Dunklerwerden mit wachsendem a darstellt und zugleich die Intensität des Lichtes an jeder Stelle des Beugungshildes lifert.

Bezeichnen wir die Intensität, welche durch die Interferenz der unter einem bestimmten Winkel  $\alpha$  gebeugten Strahlen resultirt, mit J, wührend wir die Intensität der hellen Mitte als Einheit setzen, so muss die Gleichung für J so beschaffen sein, dass sie Null wird für alle Werthe von  $\alpha$ , für welche die Differenz der Randstrahlen eine Anzahl ganzer Wellenlingen sist, dagegen ein Maximum für die Werthe von  $\alpha$ , denen eine Wegedifferenz der Randstrahlen von einer ungeraden Anzahl halber Wellenlängen entspricht. Dieser Bedingung wird genütgt, wenn wir setzen

$$J = \left(\sin\frac{b \cdot \sin\alpha}{\lambda} \cdot \pi\right)^2,$$

denn der Ausdruck wird gleich Null, wenn

$$\frac{b \cdot \sin \alpha}{1} = 1, 2, 3 \dots$$

also  $\alpha$  die den dunklen Stellen entsprechenden Werthe erhält; derselbe erbält zugleieb seinen grössten Werth, er wird gleich 1, wenn

$$\frac{b \cdot \sin \alpha}{\lambda} = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$
Indess reicht dieser Ausdruck noch nicht hin, die Intensitätsverhältnisse

des Beugungshides wiederzugeben, da er zunschaf J=0 liefert für a gleich Q, also für die helle Mitte des Bildes, und da nach ihm die Intensität an alten bellen Stellen desselben gleich sein würde. Letzteres kann aber nicht der Fall sein, da dort, wo  $DG=3\frac{1}{2}$  ist, nur  $^1/_2$  der gesammten ankommenden Liehtbewegung eine Bewegung des Aethers erzeugt, wo  $DG=5\frac{1}{2}$  ist, nur  $^1/_2$ , wo  $DG=7\frac{1}{2}$  ist, nur  $^1/_2$  und so fort; denn an allen diesen Stellen wird nur ein Streifen der ankommenden Liehtwelle durch Interferenz nicht vernichtet.

Es ist nun unmittelbar klar, dass an den Stellen der Maxima die durch die Interferenz der Übrigheibenden Strahlen resultirende Amplitude der Adthrehewegung proportional ist der Anzahl von Strahlen, welche dort mit der gleichen Phasendifferenz zusammentreffen. Die Anzahl der zusammentwirkenden Strahlen ist nun weiter proportional der Grösse des übrighleibenden Straifens; und da von dem jedesmal übrighleibenden Streifen die Strahlen zu den betreffenden Punkten immer unter den gleichen Verfülfnissen binkommen, nämlich so, dass die Differenz der Rendstrahlen des übrighleibenden Streifens eine halbe Welhenlänge ist, so wird die Amplitude der Atterbewegung an den Stellen der Maxima ausser der Mitte sich einfach verhalten wie die Grösse des durt wirksamen Streifens.

Die Anzahl Streifen, in welche bei gegebener Neigung die eintrotende Welle zerfällt, ist unn gleich der Anzabl halber Wellenlängen, welche der Wegedifferenz der Randstrablen gleich ist; sie verbält sieb also bei verschiedenen Neigungen a wie die Werthe des Ausdrucks

Die Grösse der Streifen ist somit dem reeiproken Werthe dieses Ausdruckes proportional; die resultirende Amplitude an den Stellen der verschiedenen Maxima ist daber ebenfalls diesem reeiproken Werthe und die resultirende Intensität dem Quadrate desselben proportional. Multipliciren wir daher den erhaltenen Ausdruck für J mit dem Quadrate des reeiproken Werthes jenes Ausdruckes, so wird

$$J = \left(\frac{\sin\frac{b \cdot \sin\alpha}{\lambda} \cdot \pi}{\frac{2 \cdot b \cdot \sin\alpha}{\lambda}}\right)^2$$

die Intensitäten der verschiedenen Maxima wiedergeben, wobei dann jetzt aber

diejenige gleich 1 ist, welche wir dort beobachten, wo

$$\frac{b \cdot \sin \alpha}{1} = \frac{1}{2}$$

ist, denn für diesen Werth ist J = 1.

Für  $\alpha = 0$  erhält der Ausdruck für J den Werth  $\frac{9}{6}$ , indess hat dieser unbestimmte Ausdruck dann einen folgendermassen zu bestimmenden Werth.

Für sehr kleine Werthe von  $\alpha$  können wir, was auch der Werth  $\frac{b}{\lambda}$  sein mag, setzen

$$\sin \frac{b \cdot \sin \alpha}{1} \pi := \frac{b \cdot \sin \alpha}{1} \pi$$

und zwar mit einem um so geringern Fehler, je mehr sieh  $\alpha$  der Null nähert. Für einen solehen Werth von  $\alpha$  wird dann

$$J = \begin{pmatrix} b \cdot \sin \alpha \\ \frac{1}{2} & \sin \alpha \\ \frac{2}{3} & \frac{b \cdot \sin \alpha}{3} \end{pmatrix}^2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$$

Die Intensität in der Mitte des Beugungsbildes verhält sich also zu derjenigen an der Stelle, wo die Phasendifferenz der Randstrahlen  $^{1}I_{2}\lambda$  ist, wie  $\binom{\pi}{2}$ ? 1. Wenn wir daher von der Intensität in der Mitte des Beugungsbildes als Einheit ausgehen wollen, müssen wir den Ansdruck für J noch durch  $\binom{\pi}{3}$ ? dividiren, und erhalten schliesslich

 $J = \left(\frac{\sin\frac{b \cdot \sin\alpha}{1} \cdot \pi}{\frac{b \cdot \sin\alpha}{1} \cdot \pi}\right)^2$ 

für die resultirende Intensität der unter dem Winkel a gebeugten Strahlen.

Dieser Ausdruck, den man suf mathematischem Wege aus den aufgestellten Principien der Undulationstherein mit aller Strenge ableiten kann, stell in der That das Beugungsbild durch eine sehnale spaltförnige Oeffung vollständig dar, er bestimmt die Intensität des nach einer beliebigen Richtung gebeugten Lichtes. Die Intensität nimmt mit wachsendem Winkel a sehr rasch ab; in der Mitte gleich I gesetzt, ist sie dort, wo  $DG = 1/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , wo  $DG = 2/\chi \lambda$  ist, nur mehr  $\frac{1}{2}$ , where  $\frac{1}{2}$  is  $\frac{1}{2}$  is

Hat die Oeffnung eine andere Form, so wird auch das Beugungsbild ein anderes, und eine mathematische Entwicklung gibt einen andern Ausdruck für J, der dasselbe auf das vollständigste darstellt. Wendet man eine kleine quadratische Oeffnung an, so erscheint ein helles Kreuz, dessen Arme senk recht sind auf den vier Seiten des Quadrates, und welche im homogenen Liehte aus hellen und dunklen, im weissen Liehte aus farbigen, den Quadratseisen parallelen Streifen hestehen. In den von den Armen gehildeten Winkeln zeigen sich helle Felder. Durch eine dreieckige Oeffnang hetrachtet erseheint
ein Lichtpunkt als sechsstrahliger Stern, in dessen Winkeln eine Anzahl heller
Felder sich finden; durch einen kleinen Kreis angeschen erseheint derselbe
Punkt als leuchtender Kreis von einer Anzahl heller und dunkter Streifen umgehen. Alle diese Formen lassen sich durch einen Ausdruck für J aus der
Undulationstheorie ableiten, wenn auch die Form der Gleichung zum Theil
ziemlich verwickelt wird.

#### §. 65.

Beugungserscheinungen durch mehrere Geffnungen. Wenn man vor das Ohjectiv des Fernrohrs bei der Fraunhoferschen Methode der Beoaachtung einen Schirm hringt, in welchem anstatt einer Oeffnung mehrere sich 
hefinden, so ist der Charakter des Beugungshildes nicht gefindert; dasselhe 
unterscheidet sich jedoch von dem durch eine einfache Oeffnung erzeugten 
Bilde dadurch, dass ausser den dunklen Feldern bei einfacher Oeffnung noch 
neue hinzutreten, an Stellen, welche vorher hell waren, und dadurch, dass 
die Intensität an den hellen Stellen jetzt eine viel grüssere ist. Dass heides 
der Fall sein muss, lässt sich nach denselhen Principien ableiten, aus welchen 
wir die Beugungserscheinungen einer Oeffnung herleiteten. Nehmen wir an, 
dass vor dem Objectiv ein Schirm mit zwei parallelen Spallen angebracht sei, 
und dass Licht von der Wellenkinge A parallel der Ave des Fernrohrs, alse 
senkrecht zur Ehnen des Schirmes, durch die Sablöffnungen eindrinze.

Zuntichst ist nun klar, dass an den Stellen des Beugungshildes, wo die Strahlen, welche durch jede einzelno effungn hindurchdringen, sich vernichten, eöense Dunkchleit sein muss, als wenn vor dem Ohjectiv nur eine heugende Oeffnung wäre. Die Minima, welche bei einer Oeffnung auftreten, bleiben also auch hei zweien oder mehreren Oeffnungen ganz ungesündert. Sind demnach CD und EF zwei gleich breite Oeffnungen (Fig. 1289), so werden auch jetzt dort Minima auftreten, wo DG oder EH irgend eine Anzahl ganzer, oder eine gerade Anzahl halber Wellenlängen heträgt, wo also, mit Beihehaltung unserer vorjene Bezeichnung

$$\frac{b \cdot \sin \alpha}{1} = 1, 2, 3, 4 \dots$$

An den Stellen aber, wo durch das Zusammenwirken der Strahlen einer Oeffnung Helligkeit ist, kann durch das Zusammenwirken der Strahlen eider Oeffnungen Dunkelheit eintreten. Es wird das dort der Pall sein, wo die Resultiernden beider Oeffnungen eine Phasendifferens von einer halben Wellen-Blage haben. Dies wird nun therall dort eintreten, wo die Phasendifferens der an entsprechenden Stellen durch jede der Oeffnungen tretenden Strahlen eine halbe Wellenlänge heträgt, wo also die Differenz der von D und von Z; der von der Mitte der Oeffnungen und der von C und F ausgehenden Strahlen der von der Witte der Oeffnungen und der von C und F ausgehenden Strahlen

gleich  $^1/_2\lambda$  oder ein ungerades Vielfaches von  $^1/_2\lambda$  ist. Denn die Besultirende der durch jede der Oeffnungen dringenden Strahlen mag sein welche sie will,



da die Oeffnungen gleiche Breite haben, wird jeder durch die Oeffnung CD dringende Strahl durch den entsprechenden aus EF hervorgehenden Strahl vernichtet.

Da die Oeffnungen ganz gleich sind, ist die Phasendifferenz aller entsprechenden Strahlen gleich einem ungeraden Vielfasche einer halben Wellenlänge, wenn die Differenz der von den gleichlügenden Rändern D und E ausgehenden Strahlen oder DK ein ungerades Vielfaches von ½ ist. Bezeichnen wir den Abstand DE mit a. so ist.

$$DK = a \cdot \sin \alpha$$

und somit treten die neuen Minima auf, wo a selehe Werthe hat, dass

$$a \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2}\lambda, \frac{3}{2}\lambda, \frac{5}{2}\lambda \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2}\lambda$$

oder wo

$$\frac{2a \cdot \sin \alpha}{1} = 1, 3, 5 \cdot \ldots \cdot 2n - 1$$

ist.

An den Stellen der frühern Maxima der Lichtstärke aber, wo zugleich die Phasendifferen der durch die einzelnen Oeffunungen deringenden Band-strahlen ein ungerades, die Differenz der von D und E ausgehenden Strahlen, oder DK ein gerades Vielfaches einer halben Wellenflünge beträft, wirker jetzt zwei Streifen, einer aus jeder Oeffnung, wo verhin nur ein Streifen wirkte; die resultirende Aetheramplitude muss alse die deppelte, die resultirende Lichtstensität die vierfache sein. Nehmen wir z. B. an, dass der Abstand der gleichliegenden Rinder gleich zie, also der Abstand er einander nächsten Ränder der Spalten gleich ist der Breit der Oeffnung gleich k, so ist in der Mitte des Beugungsbildes die Helligkeit viermal so gross als bei einer Spalte. Die ersten Minima sind dann dort, wo

$$\frac{2a\sin\alpha}{\lambda} = \frac{4b\sin\alpha}{\lambda} = 1,$$

. also

$$b \cdot \sin \alpha = \frac{1}{4}\lambda$$
.

Dann folgt ein Maximum, wo b. sin  $\alpha = 1/A$  ist, denn dert ist DK = 2b. ein  $\alpha = 1$ , also die Phasendifferenz der durch beide Oeffnungen dringenden Strahlen eine ganze Weilenlänge; die Intensität an dieser Stelle ist die vierfache jener, welche für den gleichen Werth von  $\alpha$  bei einfacher Oeffnung sich findet.

Ein ähnliches Maximum zeigt sich dort, wo b. sin  $a={}^{5}/{}_{s}^{1},{}^{5}/{}_{s}^{1}$  u. s. f. in zur zu den Stellen der Maxima bei einfacher Oeffnung, da dort immer zugleich DK geiche einer gewachen Anzahl haber Wellenlängen ist; die Intensität an diesen Stellen ist die vierfache derjenigen bei einer Oeffnung. Wir nennen nach Fraunbofer  $\rangle$  diese Maxima solche zweiter Klasse, um sie von den viel breitern Maximis erster Klasse bei einer Oeffnung zu unterscheiden.

Zwischen den neuen Minimis, die wir, zum Unterschiede der sehon durch eine Oeffnung entstebenden, Minima zweiter Klasse nennen wollen, treten\* nun auch neue Maxima dritter Klasse auf und zwar immer in der Mitte zwischen einem Minimum erster und einem zweiter Klasse.

Diese Erscheinungen lassen sich durch eine einzige Gleichung darstellen. Da, wie wir sahen, die frühern Mainta ungefändert bleiben, die frühern Massima nur eine vierfache Intensität erhalten, werden wir die Erscheinungen durch zwei Oeffnungere darstellen können, wenn wir den Ausdruck, welcher die durch eine Oeffnung erzeugte Lichtintensität darstellt, mit einem Factor versehen, welcher für die Werthe von « gleich vier wird, welche die Maxima zweiter Klasse liefern, für diejenigen Vall wird, welche den Minimis zweiter Klasse entsprechen, und überdies die Maxima dritter Klasse liefert. Ein solcher Factor ist der Ausdruck

$$2\left(1+\cos\frac{2a\cdot\sin\alpha}{1}\cdot\pi\right)\cdot$$

Denn dieser Factor wird für

$$\frac{2a \cdot \sin \alpha}{2} = 1, 3, 5 \dots$$

gleich

$$2(1-1)=0$$

aber für

$$\frac{2\alpha \cdot \sin \alpha}{1} = 0, 2, 4, 6 \dots$$

oder für

$$\frac{\alpha \cdot \sin \alpha}{1} = 0, 1, 2, 3 \cdot \dots$$

wird derselbe gleich 4.

Bezeichnen wir demnach die Intensität der durch eine Oeffnung unter dem Winkel  $\alpha$  gebeugten Strahlen mit  $A^*$ , diejenige der durch zwei Oeffnungen nnter demselben Winkel gebeugten Strahlen mit J, so ist

$$J=2\,\left(1+\cos\frac{2a\,\sin\,\alpha}{\lambda}\,\pi\right).\,A^2.$$

Wir können diesem Ausdrucke eine etwas andere Form geben, welche deutlicher die Lage der Maxima zweiter Klasse erkennen lässt. Beachten wir,

Fraunhofer, Neue Modification des Lichtes. Denkschriften der Münchener Akademie. Bd. VIII.

$$1 + \cos \varphi = 2 \cos^2 \varphi$$

und dass

$$4 \cos^2 \frac{\varphi}{a} \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{a} = \sin^2 \varphi$$

also

$$4\cos^2\frac{\varphi}{2} = \frac{\sin^i\varphi}{\sin^i\frac{\varphi}{2}},$$

so erhalten wir für J zunächst

$$J = 4 \cdot \cos^2 \frac{a \cdot \sin \alpha}{4}, \pi \cdot A^2$$

und dann

$$J = \frac{\sin^2 \frac{2\alpha \sin \alpha}{1}}{\sin^2 \frac{\alpha \sin \alpha}{1}} \cdot A^2$$

oder auch, wenn wir gleichzeitig für A seinen Werth setzen.

$$J = \left(2 \frac{\sin \frac{b \sin \alpha}{\lambda} \pi}{b \cdot \frac{\sin \alpha}{\lambda} \pi} \right)^{2} \left(\frac{\sin 2 \frac{\alpha \sin \alpha}{\lambda} \pi}{2 \cdot \sin \frac{\alpha}{\lambda} \pi} \right)^{2} . . . . I$$

Der Ausdruck wird gleich Null zunächst überall dort, wo d gleich Null ist, also an den Stellon, wo die durch eine Oeffnung gebeugten Strahlen sich sehon vernichten. Perner aber auch dort, wo der Zähler des Pactors ohne den Nenner gleich Null wird; dort also liegen die neu hinzutretenden Minima, diejenigen zweiter Klasse.

Es ist das der Fall, wo α einen solehen Werth hat, dass

$$\frac{a \cdot \sin \alpha}{1} = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$

wie wir bereits vorhin fanden.

Die Maxima zweiter Klasse, also die schon bei einer Oeffnung vorhandenen jedoch jetzt viermal so hellen Stellen, zeigen sich dort, wo der Factor gleich 1 wird; und das ist nur dann der Fall, wenn derselbe die Form <sup>9</sup>/<sub>3</sub> erhält.

Diese Form erhält derselbe aber für

$$\frac{a \cdot \sin \alpha}{1} = 1, 2, 3, 4 \dots$$

oder für

$$\sin \alpha = m \frac{1}{a}$$
,

wenn wir mit m eine Zahl der Zahlenreihe bezeichnen. Von diesen Maximis fallen aber einige aus, da sie mit den Minimis für jede einzelne Oeffnung zusammenfallen. Wir erhalten nämlich die Intensität dieser Maxima, wenn wir in dem oben allgemein abgeleiteten Ausdruck für J diesen Werth von sin  $\alpha$  einsetzen. Derselhe wird dann

$$J = \left(2 \frac{\sin m \frac{b}{a} \pi}{m \frac{b}{a} \pi}\right)^{2}.$$

Jedesmal, wenn  $m = \frac{b}{a}$  cine ganze Zahl wird, ist aher dieser Ausdruck gleich Null. Ist z. B., wie wir vorhin schon annahmen,

$$a = 2b$$
,

so ist für alle geraden m der Werth von J=o, es bleiben also entsprechend den obigen Ausführungen nur die Maxima

$$\frac{a \cdot \sin \alpha}{1} = \frac{2b \cdot \sin \alpha}{1} = 1, 3, 5 \dots$$

also die ungeradzahligen.

Ist a = 3b, so verschwinden das dritte und sechste, ist es gleich 4b, das vierte und achte u. s. f.

Dass der Werth des Factors, wenn er die Form  $\frac{0}{6}$  hat, gleich 1 sei, bedarf wohl keines weitern Nachweises. Die Maxima dritter Klasse sind dort, wo der Zähler des Factors ohne den Nenner gleich 1 wird; demnach für

$$\frac{a \cdot \sin a}{1} = \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{4} \cdot \dots \cdot (2n-1) \frac{1}{4}.$$

Denn dort wird der Zähler

$$Z = \sin(2n - 1)^{\frac{\pi}{2}} = \pm 1,$$

der Nenner aber

$$N = 2 \cdot \sin(2n - 1) \frac{\pi}{4} = \pm 2 \cdot \sqrt{1/2} = \sqrt{2}$$

Eigentliche Maxima, das heisst zwischen zwei dunklen Streifen eingeschlossen, sind von diesen nur

$$\frac{\alpha \cdot \sin \alpha}{1} = \frac{7}{4}, \frac{9}{4}, \frac{15}{4}, \frac{17}{4}, \dots$$

Daraus folgt zugleich, dass diese Maxima äusserst lichtschwach sind, weil sie sehr nahe dem Werthe A = 0 liegen.

Vermehrt man die Anzahl der Oeffnungen noch weiter, so treten noch weiter Minimä auf, die sich in fähllicher Weise bestimmen lassen; die Intensität der Maxima wird aber eine noch grössere. Nehmen wir z. B. vier Oeffnungen an, so sieht man leicht, dass die Lichtwirtung der zwei erzen Oeffnungen durch die der beiden andern zerstört werden kann. Bei vier Oeffnugen werden sich daher zunfichst alle die Minima zeigen, welche bei zwei Oeffnungen auftreten, es wird zunsichst überal dort Dunkelbeit eintreten, wo

hinzu.

CL eine gerade und wo CM eine ungerade Anzahl halber Wellenlängen ist. Wenn aher nun auch die durch CD und EF, somit auch die durch GH und JK



geheugten Strahlen für sich Helligkeit gehen, so werden sich doch die Resultirenden der durch je zwei Oeffnungen dringenden Strahlen zerstören, wenn die Phasendifferenz derselben eine halbe Wellenlänge beträgt; und das ist, wie man sieht, der Fall, wenn CN = CG .  $\sin \alpha = (2n - 1) \frac{1}{2}$ 

Nehmen wir nun an, dass die Breite aller Oeffnungen gleich b und der Abstand der gleichgelegenen Ränder stets derselbe, also CE = EG = aser, so werden also jetzt wieder neue Minima auftreten, wo der Beugungswinkel a solche Werthe hat, dass

 $\frac{4a \cdot \sin \alpha}{1} = 1, 3, 5 \dots 2n - 1,$ 

also we CM == 1/4, 3/4, 5/4 ... Wellenlängen, oder wenn a = 2b, CL gleich 1/s, 3/s, 5/s . . . Wellenlängen ist. Zwischen je zwei Minima bei zwei Oeffnungen tritt also ein neues Minimum

Die Maxima zweiter Klasse sind dort, wo

 $CG \cdot \sin \alpha = 2a \sin \alpha = 2m \lambda$ 

oder a . sin a = m l, also genau an den auch bei zwei Oeffnungen gefundenen Stellen. Denn diese Maxima hilden sich nur an den Stellen, an welchen sich nicht nur die Strahlen der Systeme von je zwei Oeffnungen verstärken, das würde üherall dort der Fall sein, wo 2a sin α = m λ, sondern wo auch die Strahlen der heiden Oeffnungen des einzelnen Systems sich verstärken. Sobald nun a . sin a ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge ist, vernichten sich die Strahlen zweier auf einander folgenden Oeffnungen, somit fallen von den möglichen Maximis hei der angenommenen Constanz von a, nämlich  $2a \sin \alpha = m\lambda$ , alle mit ungeradem m aus, es hleihen somit nur die, wo a,  $\sin \alpha = m \lambda$  ist

Die Maxima erhalten wieder die vierfache Intensität von derjenigen bei zwei Oeffnungen.

Um die Intensität der nach irgend einer Richtung α gebeugten Strahlen durch eine Gleichung zu erhalten, ist es nur nöthig, den für zwei Oeffnungen gültigen Ausdruck mit einem Factor zu multipliciren, der demjenigen analog ist, welcher den für eine Oeffnung gültigen Ausdruck in den für zwei Oeffnungen gültigen verwandelte, und man sieht leicht, dass der Factor

$$2\left(1+\cos\frac{2a\cdot\sin\alpha}{\lambda}\cdot2\pi\right)$$

das verlangte leistet. Beachten wir nun, dass derselbe gleich ist

$$4\cos^2\frac{\alpha \cdot \sin\alpha}{1} \cdot 2\pi$$
,

so wird die Intensität Jder durch vier Oeffnungen unter irgend einem Winkel $\alpha$ gebeugten Strahlen

$$J = 4 \cdot \cos^2 \frac{a \cdot \sin \alpha}{\lambda} 2\pi \cdot \frac{\sin^2 \frac{2a \cdot \sin \alpha}{\lambda}}{4 \cdot \sin^2 \frac{a \cdot \sin \alpha}{\lambda}},$$

oder

$$J = (4A)^2 \left( \frac{\sin \frac{4a \cdot \sin \alpha}{\lambda} \cdot \pi}{4 \cdot \sin \frac{a \cdot \sin \alpha}{\lambda} \cdot \pi} \right)^2 \cdot \dots \quad \text{IV.}$$

Vergleichen wir die Ausdrücke II. und IV. mit einander, so sehen wir, dass wenn n jedesmal die Anzahl der beugenden Spaltöffnungen bedeutet, dass dann heide Ausdrücke ganz gleich oder

$$J = (nA)^2 \left( \frac{\sin \frac{na \cdot \sin \alpha}{\lambda} \cdot \pi}{n \cdot \sin \frac{a \cdot \sin \alpha}{\lambda} \pi} \right)^2$$

werden, worin n die Zahl der Oeffnungen bedeutet.

Betrachten wir nun die Erscheinungen durch eine heliebige Anzahl von Oeffnungen, so wird man finden, dass immer derselbe Ausdruck für J dieselhen vollkommen darstellt, wenn wir mit n die Anzahl der Oeffnungen bezeichnen.

Wir erhalten somit die Intensität des nach irgend einer Richtung durch eine beliebige Anzah von Oeffnungen gebeugten Liebtes, wenn wir die Intensität des durch eine Oeffnunge gebeigten Liebtes mit dem Quadrate der Anzahl der Oeffnungen und demjenigen eines Factors multipliciren, dessen Zähler gleich dem Sinus eines s fachen Bogens und dessen Nenner der »fache Sinus jenes Bogens ist. Jener Bogen ist ein ebensolcher Bruchtheil des halhen Kreisumfanges  $\pi$ , als die Phasendifferen zweier Strahlenhuled, welche durch swei neben einander liegende Oeffnungen gehen, CM=a. sin  $\alpha$ , ein Bruchtheil einer ganzen Wellenhäuge  $\lambda$  ist 1)

Wird nun die Zahl der Oeffnungen sehr gross, so wird das Beugungsbild seheinhar ein ganz anderes als hei einer geringen Anzahl von Oeffnungen; man erhält dann bei Anwendung homogenen Lichtes nur eine Anzahl beller den Spaltöfinungen paralleler Linien, welche durch hreite fast dunkle Zwisehenrdune von einander getrennt sind, hei Anwendung weissen Lichtes jedoch

<sup>1)</sup> Schwerd, Die Beugungserscheinungen des Lichtes. 2. Abthlg. Mannheim 1835.

ganz continuirliche Spectra, welehe un so breiter sind, je schmaler die Spalten sind. Unsere Gleichung zeigt das unmittelbar. Denn, welches ausch der Werth von n ist, für a. sin a=m.  $\lambda$  erhält der zweite Pactor unseres Intensitätsausdruckes gerade wie bei zwei Oeffaungen die Form  $9/_0$  und damit den Werth 1; die Maxima zweiter Klasse bleiben also an derselben Stelle wie bei zwei Oeffaungen, sie entstehen dort, wo

$$\sin \alpha = m \frac{\lambda}{\alpha}$$

Von diesen Maximis fallen auch hier, da A genau denselben Werth hat, wie bei zwei Oeffaungen, jene aus, wo m eine ganze Zahl ist. Jedem dieser Maxima sind aber zwei Minima zweiter Klasse so nahe gerückt, dass von ihm nur eine schmale Lichtlinie übrig bleibt. Denn die Periode dieser Minima ist

$$\frac{na \sin \alpha}{1} = 1, 2, 3 \dots m,$$

da dann stets der Zähler des Factors gleich Null wird ohne den Nenner. Diese Minima fallen aus, wenn m=n oder einem Vielfachen von n wird, da dann der Factor gleich 1 wird.

Die Lage der Minima ist daher gegeben durch

$$\sin \alpha = \frac{1}{na}, 2\frac{1}{na}, 3\frac{1}{na} \cdot \cdots$$

wenn daher n z. B. gleich 1000 ist, treten die Minima auf, wo

$$\sin \alpha = 0{,}001 \frac{\lambda}{a}, 0{,}002 \frac{\lambda}{a}, 0{,}003 \frac{\lambda}{a} \cdots$$

Ferner haben nur die Maxima zweiter Klasse eine merkbare Intensität, de die Maxima dritter Klasse nur die halbe Breite haben und überlies viel liehtschwächer sind als die Maxima zweiter Klasse, wie man leieht übersicht, wenn man beachtet, dass diese Maxima diejenigen sind, wo der Z\u00e4hler des Factors gleich 1 wird.

Es bleiben somit bei vielen Oeffnungen nur die hellen Linien, wo

$$\sin \alpha = \frac{1}{a}, \ 2\frac{1}{a}, \ 3\frac{1}{a}\cdots m\frac{1}{a}$$

Die Lage derselben hängt also nicht von der Breite b der einzelnen Oeffnung, sondern der Summe der Oeffnungsbreite und des Zwischenzaumes zwischen zwei Oeffnungen ab. Diese Summe, also der Abstand der gleichgelegenen Ränder der Spalten, bezeichnet man gewöhnlich als Spaltbreite.

Bei Anwendung weissen Liehtes fallen nun diese Liehtlinien für die verschiedenen Farben alle neben einander. Das erste ausserhalb der hellen Mitte liegende Maximum befindet sich für violettes Lieht dort, wo

$$\sin \alpha = \frac{\lambda v}{v}$$

und für blaues, gelbes, rothes Licht dort, wo

$$\sin \alpha = \frac{\lambda bl}{a}; \frac{\lambda gb}{a}; \frac{\lambda r}{a},$$

die farbigen Linien treten also, da für diese kleinen Winkel der Bogen dem Sinus proportional ist, in demselben Verhältnisse weiter von der Mitte auf, als ihre Wellenlängen grösser sind.

Da nun ferner die Wellenlänge des violetten Lichtes etwas mehr als die Hälfte derjenigen des rothen Lichtes beträgt, ist

$$2^{\frac{\lambda r}{r}} > \frac{\lambda r}{r}$$

das zweite Maximum für Violett ist also weiter von der Mitte entfernt, als das erste für Roth. Die Lichtlinien des ersten Maximum bilden also ein ganz reines Spectrum.

Das zweite Spectrum nach jeder Seite ist nicht mehr rein, da  $2\lambda r > 3\lambda t$ , das dritte Spectrum fängt schon im Violetten des zweiten Spectrum an.

Das Beugungsspectrum unterscheidet sich von dem prismatischen wesentlich durch die Vertheilung der Parben. In dem prismatischen Spectrum sich die Ausdehnung der stärker brechbaren Strahlen viel grösser, während hier die Ausdehnung der einzelnen Farben ihren Wellenlängen proportional ist; die Strahlen mitterer Wellenlänge nehmen auch die Mitted ess Spectrum ein.

Die Bengungsspectra zeigen ebenso die Fraunhoferschen Linien, wie die prismatischen. Denn fehlt in der ankommenden Welle weissen Lichtes eine Wellenlänge kx, so muss auch an der Stelle des Bengungsbildes, an welcher

$$\sin \alpha = \frac{\lambda x}{a}$$
,

eine Unterbrechung der Stetigkeit, eine dunkle Linie auftreten.

Diese Beobachtung von Frannhofer ist eine der wichtigsten Entdeckungen der Optik, da sie gestattet, die Wellenlängen mit grösster Genauigkeit zu messen. Wir werden diese Messungen im §. 67 besprechen.

### §. 66.

Bougungserscheinungen bei Anwendung durchsichtiger Schirme. Wir haben bisher voransgesetzt, dass die bei den Freunel'schen Beugungserscheinungen angewandten Schirme, welche einen Theil der Welle aufhalten, oder die Ungebung der Oeffnung bei den Fraunhofer sehen Beugungserscheinungen vollkommen undurchsichtig seien. Et zeigen sich indesse behan Beugungserscheinungen, wenn man die Schirme von durchsichtigen Substansen herstellt, so dass der eine Theil der Lichtvellen sich ungestört, der andere nach dem Durchgang durch den durchsichtigen Schirm ausbreitet; die dann sich zeigenden Beugungserscheinungen unterscheiden sich aber im mehreren Punkten von den bisher betrachteten. Auf diese Ersteieningen hat sehon

Fresnel <sup>1</sup>) hingewiesen, genauer untersucht sind dieselben zuerst von Quincke<sup>2</sup>) Wir können dieselben analog den bisher betrachteten Erscheinungen in zwei grosse Gruppen theilen, in die nach Fresnel's Methode erzeugten und in die nach der Methode von Franhofer dargestellten.

Um die erstere zu erhalten, ersetzt man bei sonst ganz ungesünderter Anordnung des Versuches den zwiselsen Liehtpunkt und Fresnel'seher Lupe-aufgestellten Schirm durch eine ebene Spiegelglasplatte, welche zum Theil mit
einer geradlinig begrenzten, recht ditnnen Schieht von durchsichtigem Jodsilber bedeckt ist. Die Berstellung einer solchen Schieht ist nicht sehwierig.
Man überzieht? zumächst die Glasplatte nach dem Liebig'sehen Verfahren mit
einer ditnnen Silberschicht, und sehneidet dann mit einem scharfen vorsichtig
geführten Messerschnitt die Silberschicht entwei und entfernt dann an der
einen Seite des Schnittes das Silber vom Gläse. Das zurückgebliebene Silber
verwandelt man dann durch Auflegen von Jod in durchsichtiges Jodsilber.
Die so hergestellte Platte stellt man dann so auf, dass der Rand der Schicht
den Faden der Fremel'schen Lupe parallel ist. Ganz ebenoo kann man enge
Oeffunngen in durchsichtigen Lamellen, oder sehmale Streifen anf der Glasplatte herstellen, entsprechend den drei Arten von Schirmen, welche wir bei
den Fremel'schen Veruchen besprachen.

Wendet man nun zu diesen Verauchen eine zur Halfte mit einer gerndlinig begrenten Jodailbenechte bedeckte Glaspalte an, so sicht man mit der Fresnel sehen Lupe in der Nühe des geometrischen Schattens der Lamellengerenze (der durch den leuchtenden Punkt und die Grenzlinie der durchsichtigen Schicht gelegten Ebmen) im weissen Lichte eine Reise schön gefürbter, im homogenen Lichte eine Reise abwechselnd heller und dunkler Interferenzstreifen, die parallel der Lamellengernen in verschiedenen Abständen von dieser und von einander verlaufen. Während aber bei Anwendung eines undurchsichtigen Schirmes solche Streffen nur in dem an dem Schirmraude vorlhergehenden Lichte, nicht im Schatten des Schirmes sich zeigen, treten dieselben hier an beiden Seiten der Grenze, also auch im Schatten der als muhrrshichtig gedacheten Schitt auf. Besonders ausgezeichnet unter den verschiedenen Interferenzstreifen ist ein breiter Streifen, der zuweilen mit der geometrischen Grenze des Schattens zussammenfüllt, immer aber in dessen Mitse ligst. Quinche besorichnet denselben als seriese Minimum

Die Lage der Streifen gegen den geometrischen Schatten der Lamellengrenze hängt ansser von dem Abstand des leuchtenden Punktes und der Fresnel'sehen Lupe von der Lamelle wesentlich ab von der Dicke und dem Brechungs exponenten der durchsichtigen Schicht. Sehr deutlich tritt das hervor, wenn man die durchsichtige Schicht anstatt von gleichförmiger Dicke von stetig gesinderter Dicke wählt, indem man die Glasphatte mit einer keliffernigen

Fresnel, Mémoire sur la diffraction. Mémoires de l'Acad. de France. T. V. p. 451. Oeuvres complètes, T. I. p. 359. §. 82. Poggend. Annal. Bd. XXX.

Quincke, Poggend. Annal. Bd. CXXXII. p. 821 ff.

Silberschicht bedeckt und nun den Schnitt senkrecht zur Schürfe des Keilesführt, so dass längs der Grenze der Schicht etwa von oben nach unten die Dicke der Schicht stedig und regionlässig abnimmt. Die Gestalt, welche dann die im Schatten der Schicht liegenden Streifen annehmen, zeigt Fig. 130. An

gowissen Stellen, a, b, c, sind die Interferenzstreifen am dunkelsten und liegen fast genau in der geometrischen Greuze des Schattens, von da aus nehmen sie nach oben und unten an Dunkelheit ab und krümmen sieb gegen die Seite, nach welcher die Schicht dicker wird, gleichzeitig etwas von der Grenze fort, bis sie in einiger Entfernung von den Punkten a, b, e vollständig verschwinden.

Die Lage der Punkte a. b., è hängt ab von der Welten länge des angewandten Lichtes; wendet man deshalb statt des homogenen weisses Licht un, so ist die Grenze des Schattens verschieden gefürtt, die Farhen folgen sich beim Fortschreiten aufderen Stellen, wie die Farhen der Newton-sehen Farbenringe im durchgelassenen Licht. Das erste Minimum bildet breite, in der Mitte dunkel, an den Endem imter gefürtte Interferenzstreifen, weehle gegen den geometriss



gefärbte Interferenzstreifen, welche gegen den geometrischen Schatten der Lamellengrenze geneigt sind.

Die Abhängigkeit der Lage der im Schatten liegenden Interferenzstreifen von der Dicke der durchsichtigen Schicht beweist unmittelbar, dass dieselben durch die Wellen erzeugt werden, welche in der Nähe der Grenze durch Lust einerseits und andererseits durch die durcksichtige Schicht hindurchgegangen sind. Betrachten wir zunächst die Entstehung des ersten Minimums. Wenn wir die nach einem vor dem Schirme im geometrischen Schatten der Schirmgrenze liegenden Punkt sich fortpflanzende Lichtwelle, welche durch die Grenze halbirt wird, von dem betrachteten Punkte aus in Zonen zerlegt denken, welche gegen einander die Phasendifferenz einer halben Wellenlänge haben, so werden auch jetzt alle Zonen ausser der halben Centralzone sich auslöschen, indem dasselbe, was von den ganzen Zonen bei ungestörter Ausbreitung gilt, auch von den halben Zonen gilt, welche einerseits an dem Schirm vorbeigeben, andererseits den Schirm durchdringen. In dem betreffenden Punkte wird also Licht nur von dieser halben Centralzone erregt, deren Schwingungen aber zur Hälfte durch Luft, zur Hälfte aber durch eine durchsichtige Schicht von der Dicke d hindurchgegangen sind. Dadurch ist aber zwischen den gleichzeitig in dem betrachteten Punkte ankommenden Schwingungen eine Phasendifferenz entstanden, und wenn dieselbe eine halbe Wellenlänge beträgt, so muss der betreffende Punkt dunkel erscheinen. Die Phasendifferenz ist, wenn wir den Brechungsexponent der Schicht mit n bezeichnen, gerade wie bei den Talbot'schen Limen

$$\Delta = n \, \frac{d}{\lambda} - \frac{d}{\lambda} = \frac{d}{\lambda} \, (n-1).$$

Stets also, wenn dieser Ausdruck ein ungerades Vielfaches von  $\frac{1}{3}$  wird, wenn also

$$d = (2m+1) \frac{1}{2} (n-1) = 2m+1,$$

$$d = (2m+1) \frac{1}{2(n-1)},$$

muss der geometrische Schatten dunkel sein. Bei einer keilförmigen Lamelle, hei der die Dicke der Schicht längs des Randes stetig wächst, muss also der geometrische Rand des Schattens abwechselnd hell und dunkel sein.

Ist die Dicke der Schicht etwas grösser, als dem eben angegebenen Werthegustpricht, so mitsen die Streifen sich etwas von dem Bande entferene, sie
bilden sich dort, wo das in den Schatten, wie bei undurchsichtigem Schirme,
gebeugte Licht und das durch die Schicht hindurchgegangene Licht die Differene einer halben Wellenlänge hat. Gleichzeitig muss, da die Intensität des
in den Schatten gebeugten Lichtes dann kleiner ist als die Intensität des
die Schicht gegangemen, der Interferenzstreifen immer heller werden, bis er
gegen die Stelle hin, wo die Phasendifferenz eine ganze Wellenlänge ist, versehwindet.

Ist die Dicke der Schicht etwas kleiner als ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge, so rückt der Streifen vom Rande aus nach der entgegengesetzten Seite, also von der Schicht fort, er bildet sich, wo das Liebt, welches nach dem Durchtritt durch die Schicht aus dem Schatten der Schicht gebeugt ist, mit dem direkt fortgepflanzten die Phasendifferenz einer halben Wellenlänge hat.,

Wie man sieht, muss bei einer keilförmigen Schieht darnach die Gestaltdes ersten Minimums die vorhin beschriebene werden, dasselbe muss längs
des Randes in mehrere Theile zerfalleu, deren dunkelste Stellen mit dem
Schatten des Randes zussammenfallen, deren Endem gegen die dickere Seite
hin nach dem Innern der Schicht, gegen die dunere Seite hin etwas nach
aussen gebogen sind. An den dunkelsten Stellen muss die Dicke der Schieht
gerade der Wegedifferenz eines ungeraden Vielfachen einer halben Wellenläuge entsprechen. Letzteres hat Quincke durch seine Messungen bewiesen.
Da die Jodsilberschicht, wenn man durch sie gegen eine weisse Wolke sieht,
Farben dinner Blättehen zeigt, oder im homogenen Licht Interferenzstreifen,
welche senkrecht zum Spaltrande stehen, so konnte er mit Hulfe derselben
die Dicke der Schicht an den verschiedensten Stellen bestimmen, so auch für
die dunkelsten Stellen der Interferenzstreifen. Ist die Wellenlänge des Lichtes
im Jodsilber gleich  $\lambda_1$ , somit in der Luft n.  $\lambda_1$ , so muss für die dunkelsten
Stellen

$$d = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{\lambda_1}{2}, \ 3 \cdot \frac{n}{n-1} \cdot \frac{\lambda_1}{2}, \ 5 \cdot \frac{n}{n-1} \cdot \frac{\lambda_1}{2} \cdot \cdots$$

oder setzen wir für n, den Brechungsexponenten des Jodsilbers, seinen Werth 2,25 für mittlere Strahlen ein ,

$$d = 1,8 \ \frac{1}{2}, \ 5,4 \ \frac{1}{2}, \ 9,0 \ \frac{1}{2}$$

sein. Die von Quincke gefundenen Werthe sind

$$d == 2,04 \ \frac{\lambda_1}{2}, \ 5,63 \ \frac{\lambda_1}{2}, \ 8,79 \ \frac{\lambda_1}{2},$$

Zahlen, die mit den berechneten fast vollständig übereinstimmen.

Auch die übrigen im Schatten der Schicht liegenden Streifen werden durch das in den Schatten derselben gebeugte und durch das durch die Schicht direkt hindurchgegangene Licht gebildet, ihre Lage, sowie die Veränderung der Lage der Streifen ausserhalb des Schattens gegenftber denen, welche bei undurchsichtigem Schirm entstehen, lässt sich ohne verwickelte Rechnungen nicht bestimmen. Eine vollständige Theorie dieser Erscheinungen hat Jochmann gegeben 1).

In ähnlicher Weise wie die Fresnel'schen Beugungserscheinungen werden die Fraunhofer'schen durch durchsichtige Schirme geändert 2). Man kann sich durchsichtige Beugungsgitter leicht in der Weise herstellen, dass man eine planparallele Glasplatte nach der crwähnten Liebig'schen Methode mit einer dunnen Silberschicht bedeckt, in diese ein Gitter eintheilt, und dann durch Auflegen von Jod das Silber in Jodsilber verwandelt. In welcher Weise sich die Erscheinungen bei solchen Gittern von den früher angewandten unterscheiden, wird sich am besten übersehen lassen, wenn wir zunächst den Ausdruck für die Intensität des gebeugten Lichtes bei solchen Gittern ableiten. Wir gehen dabei aus von der Beugung in einer Oeffnung. Ein Spalt von der Breite 2b sei zur Hälfte mit einer durchsichtigen Schicht von der Dicke d und dem Brechungsexponenten n bedeckt. Die durch den unbedeckten Theil der Oeffnung dringende Welle gibt dann nach \$. 64 Anlass zu einem Beugungsbild, dessen Insensität in einer Richtung, die mit der Schirmnormale den Winkel a bildet, gegeben ist durch

$$J = \left(\frac{\sin\frac{\hat{b}}{\lambda} \cdot \sin\alpha}{\frac{1}{b} \cdot \sin\alpha} \right)^{2}.$$

Die durch den bedeckten Theil des Spaltes hindurchdringenden Strahlen modificiren nun das Beugungsbild so, dass wenn die Phasendifferenz der in gleichem Abstande von dem Rande der unbedeckten Oeffnung einerseits und dem entsprechend liegenden Rande andererseits einem ungeraden Vielfachen einer halben Wellenlänge gleich ist, Dunkelheit entsteht, dagegen an den Stellen, wo diese Phasendifferenz eine ganze Wellenlänge beträgt, die Helligkeit die vierfache ist. Gerade nun wie wir bei undurchsichtigen Schirmen das Beugungsbild für zwei Oeffnungen aus dem für eine Oeffnung erhielten, in-

<sup>1)</sup> Jochmann, Poggend, Annal. Bd. CXXXVI.

<sup>2)</sup> Quincke, Poggend. Annal. Bd. CXXXII. p. 361 ff.

dem wir den Ausdruck für eine Oefnung mit einen Factor multiplicitzen, welcher von der Phasendifferenz der durch die versehiedenen Oefnungen dringenden Strahlen abblängig war, so werden wir auch jetzt das modifieite Beugungshild erhalten, wenn wir obigen für den unbedeckten Theil der Oeffnung erhaltenen Ausdruck mit einem Factor multippiciren, der von der Phasendifferenz der entsprechend liegenden Strahlen in dem bedeckten und unbedeckten Theil der Oeffnung abblängig ist, und gleich Mul wird jedesmal, wom die Phasendifferenz der entsprechenden Strahlen ein ungerades, gleich 4 wird, wenn sie ein gerades Veilnehes von einer halben Wellenlänge ist. Gerade wie oben ist nun die Phasendifferenz der durch die Schieht geagneen Wellen gegen die nieht durch dieselbe getretenen in Folge der Verzögerung in der Schieht

$$\cdot \Delta = \frac{d}{1} (n-1);$$

da nou der Abstand der in gleicher Entferaung von den entsprechend liegenden Rändern des bedeckten einerseits, des unbedeckten Theiles andererseits durch die Oeffnung gehenden Strahlen gleich b ist, so ist die Phasendifferens der in der Richtung a gebeugten Strahlen in Folge der Wegedifferenz

$$\Delta' = \frac{b \cdot \sin \alpha}{1}$$

Die ganze Phasendifferenz zwischen den durch den unbedeckten und bedeckten Theil hindurchgegangenen Lichtwellen ist somit J+J'. Multipliciten wir nun den Ausdruck für das Beugungsbild des unbedeckten Theiles mit dem Factor

$$2\left\{1+\cos\left(\frac{d}{1}\left(n-1\right)+\frac{b\sin\alpha}{1}\right)\cdot 2\pi\right\},\,$$

so erhalten wir das Beugungsbild der ganzen Oeffnung, denn wenn

$$\frac{d}{1}(n-1) + \frac{b \cdot \sin \alpha}{1} = 0, 1, 2, 3 \dots$$

ist, wird der Cosinus jenes Factors gleich + 1, derselbe somit gleich 4. Wenn aber

$$\frac{d}{1}(n-1) + \frac{b \cdot \sin \alpha}{1} = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \dots$$

ist, wird der Cosinus gleich — 1, somit der Factor gleich 2 (1-1)=0. Da nun

$$2\left\{1+\cos\left(\frac{d}{1}\left(n-1\right)+\frac{b\cdot\sin\alpha}{1}\right)2\pi\right\}=4\cos^2\left\{\frac{d}{1}\left(n-1\right)+\frac{b\cdot\sin\alpha}{1}\right\}\pi,$$

so erhalten wir sehliesslich für das Beugungsbild

$$J_1 = J \cdot 4 \cdot \cos^2 \left\{ \frac{d}{1} (n-1) + \frac{b \cdot \sin \alpha}{1} \right\} \pi.$$

Haben wir nun anstatt einer solchen habbedeckten Oeffnung n solche, die unmittelbar an einander grenzen, also ein in der durchsichtigen Substanz

§. 66.

getheiltes Gitter, so erhalten wir den Ausdruck für die Intensität der gebeugten Strahlen ganz genau auf demselben Wege wie in §. 65. Da hier die Phasendifferenz der entsprechend liegenden Strahlen in je zwei Oeffnungen gleich

$$\delta = \frac{2b \cdot \sin \alpha}{1}$$

somit a=2b ist, so baben wir in dem von der Zahl der Oeffnungen alhängigen Factor der allgemeinen Intensitätsgleichung nur a=2b zu setzen. Schreiben wir deshalb wie früher  $J=A^2$ , so wird

$$Jn = (n A)^2 \cdot 4 \cos^2 \left\{ \frac{d}{1} (n-1) + \frac{b \cdot \sin \alpha}{1} \right\} \pi \cdot \left( \frac{\sin^2 \frac{nb \cdot \sin \alpha}{1}}{n \cdot \sin^2 \frac{b \cdot \sin \alpha}{1}} \right)^2$$

Der Ausdruck ergibt unmittelbar, dass das Beugungsbild solcher Gitter im Wesentlichen dasselbe ist, wie bei Gittern mit undurchsichtigen Zwischenräumen, dass indess in Folge des Factors, welcher die Dicke der Schicht enthält, neue Minima zu den frühern hinzukommen, während die Maxima eine grössere Intensität haben; bei Anwendung von weissem Licht werden deshalb an manchen Stellen des Beugungsbildes die Farben gefindert.

Untersuchen wir zunächst die Mitte des Beugungsbildes; dort ist  $\alpha = 0$ , und nach den Bemerkungen des §. 65 wird dann

$$J n = (n A)^2 \cdot 4 \cdot \cos^2 \frac{d}{1} (n - 1) \pi.$$

Der Factor von  $(n A)^2$  verschwindet dann für solche Werthe von d, welche gleich sind

$$d = \frac{1}{2} \frac{1}{n-1}, \ 3 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n-1}, \ 5 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \cdots$$

Sieht man deshalb durch ein solehes Gitter nach einer schmalen Liebtquelle, dessen Lieht die Wellenlänge  $\lambda$  hat, etwa nach einer sehmalen Flanme mit vorgesetten honogen gefärbten Glase, is erscheint die Mitte des Gesichtsfeldes dunkel, an beiden Beiten dagegen, wo sin  $\alpha$  von Null verschieden ist, treten Maxima zweiter Klasse hervor.

Bei Anwendung weissen Lichtes fehlen in der Mitte alle jene Farben, deren Wellenflänge so ist, dass d einen jener obigen Werthe hat; die Mitte ist also gefärbt. Die Farbe ist dieselbe wie bei den Newton sehen Ringen ind durchgelassenen Licht, an den Stellen, wo die Dieke der Luftschicht D gleich ist

$$D = \frac{1}{2} (n - 1) d;$$

denn dort fehlten auch alle die Farben, für welches 2D ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge ist, und die übrigen Farben werden in derselben Weise verstärkt oder gesehwächt. Ganz dasselbe gilt für die Aenderung der Farbe in den Seitenspectren, was also sin a nicht gleich Null ist, dort fehlen gegenüber einem gewöhnlichen Gitter alle Farben, für welche

$$d(n-1)+b \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 5\frac{1}{2} \cdot \cdots$$

Die Färbung ist also an der hetreffenden Stelle gerade so, wie wenn das in der betreffenden Richtung gebeugte Licht bei den Newton'schen Ringen durch eine Luftsehicht gegangen wäre, deren Dicke D gegeben ist durch

$$D = \frac{1}{2} (d (n - 1) + b \cdot \sin \alpha).$$

Nur ist die Färhung hier reiner wie bei den Ringen im durchgelassenen Licht, da hier die dort störende Beimengung von weissem Licht fehlt.

Alle diese Erscheinungen hat Quincke heobachtet und ihre vollständige Uebereinstimmung mit der Theorie gezeigt.

Sehr bequem sind diese durchsiehtigen Lamellen oder Gitter auch, um Beugungserscheinungen im reflectirten Lichte zu erhalten. Lässt man von einer dünnen auf Glas liegenden Lamelle, welche durch einen geradlinigen Rand begrenzt ist, oder von einem solchen Gitter Licht reflectiren, so interferirt das in verschiedener Tiefe auf der Vorderfäche der Lamelle oder auf dem Glase reflectirte Licht, und liefert Beugungserscheinungen, welche den vorhin beschriebenen analog sind. Wegen der Details dieser Erscheinungen verweisen wir auf die Arheiten von Quincke und Jochmann.

## §. 67.

Mossung der Wellenlängen. Bei allen den in diesem Kapitel besprechenen Interferenzesteheinungen hängt üb Lage der Interferenstsetien wesentlich ab von der Wellenlänge des angewandten Liehtes; alle die vorgeführten Methoden, Interferenzen berrozurufen, sind daber mehr oder weniger geeignet, um die Länge der Liebtwellen in messen. Wir bahen hereits bei Besprechung des Presnel'seben Spiegelversuchs die Messung erwähnt, welche Presnel die Wellenlänge eines rothen Liebtes ergah. Ganz in derselben Weise kann man die Wellenlängen mit dem Interferenzprisma oder den Billet'sehen Hablinsen messen. Auch die Newton'schen Farbenringe liefern uns die Wellenlängen aus den Dicken der Schicht, in welcher für eine hestimmte Farbe ein dunkler Ring sich bildet. Auf diesem Wege hat Fresnel aus den p. 344 angeführten Messungen die Wellenlängen der verschiedenen Farben herrechen

Die Bestimmung der Wellenlängen auf diesen Wegen hat jedech den Nachtheil, dass man bei ihnen keim Mittel hat, die Art des angewandten Liehtes direkt zu bestimmen, das heisst, dessen Lage im Spectrum genau wiederzugeben, da bei diesen Methoden keine Praunhofer seben Limien erseheinen. Sie sind deshalb nur geeignet, die Wellenlängen von homogenen Licht zu hestimmen, dessen Stelle im Spectrum man schon auf andere Weise kennt, wie des Natriumlichtes.

Bei den Versuchen mit Fresnel'schen Spiegeln kann man die Lage der Interferenztreiten nach den Franhofer'schen Linien erientiren, wenn man nach der Methode von Fizeau und Foucault irgend eine Stelle des Interferenz-bildes mit dem Prisma untersucht. Behane erhält man die Interferenzstreifen zwischen den Fraunhofer'schen Linien hei der Methode von Tahot. Beide Methoden gestatten deshalb die Länge der Wellen von Lichtarten, welche durch ihre Stellung im Spectrum in ganz bestimmter Weise definit sind, zu messen. Wir baben gesehen, wie sie in sehr einfacher Weise zum Ziele führen, wenn man die Wellenlängen an zwei Stellen des Spectrums als durch anderweitige Messungen gegehen voraussetzt. In dieser Weise, sahen wir, hat Esselhach die Talbot'schen Linien sehr fruchthar verwerthet, um die Wellenlängen der ultraviolette Straheln, des Spectrums zu bestimmen.

Beide Methoden gestatten aber auch ohne diese Voraussetzung die Wellenlängen zu messen. Bei der ersten hat man nur alle die Grössen, welche in die
die Lage der Interferenzstreifen bestimmenden Gleichungen eingehen, zu bestimmen, also den Abstand der Lichtlinie von der Schnittlinie der beiden
Spiegel, die Neigung der heiden Spiegel gegen einander und den Abstand des
betrachteten Interferenzstreifen von den beiden Spiegelhildern der Lichtquelle. Bei Anwendung der Talbot-koen Linien hat man die Dicke des angewandten
Blättehens und dessen Brechungsexponenten für die verschiedenen Strahlen
des Spectrums zu hestimmen, und dann den Versuch mit einem zweiten Blätzchen anderer Dicke zu wiederholen. Denn der einzelne Verzuch gibt nach
§. 60 für eine bestimmte Wellenlänge nur eine Gleichung mit zwei Unbekannten, er sagt nur aus, dass

$$\frac{d}{ds}(n_1-1)=r+\frac{1}{2}$$

also ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge ist, ohne den Werth von r zu gehen.

Bei der Schwierigkeit, die zu messenden Grössen mit grosser Genaugkeit zu hestimmen, wie bei den Versuchen mit den Spiegeln besonders die immer nur Gusserst geringe Neigung der Spiegel, hei den Talhot'schen Linien die Dieke der Platten und die Brechungsexponenten der einzelnen Strahlen, sind diese Methoden doch wenig geeignet, vollkommen sicher die absoluten Werthe der Wellenlängen zu liefern.

Die beste Methode zur Bestimmung der Wellenlänge ist diejenige mit Hulfe der Beugungsgitter; denn mit diesen erhält man, wie wir §. 65 nachwiesen, Spectra mit Fraunhofer schen Linien, kann also direkt die Wellenlängen genau definirter Lichtarten des Spectrums messen, und hat ausserdem nur zwei Grössen, welche in die Gleichung für die Wellenlänge eingehen, zu messen. Denn bei einem Glitter, hei welchem die Abstände der gleichgelegenen Ränder der Oeffnungen constant und gleich a sind, ist die Lage des ersten Maximums zweiter Klasse bestimmt durch die Gleichung

$$\sin \alpha = \frac{1}{\alpha}$$

Man hat also zur Be-timmung der Wellenlänge nur die Abstände a der Gitteröffungen und den Windel ez un essen, um welchen eine bestimmte Fraunhofer sche Linie von der Richtung der ungebeugten Strahlen abgelenkt ist. Indem man diese Messung an beiden Seiten ausführt, hat man sofort eine Controle des gefundenen Werthes von e. Eine weitere Controle hat man durch Beobachtungen im zweiten Seitenspectrum. Die Lage einer bestimmten Lichtart von der Wellenlänge 4 ist bestimmt durch

$$\sin \alpha_2 = 2 \frac{1}{a}$$

and so bei jedem weitern Seitenspectrum, so weit sie mit Sicherheit zu beobachten sind.

Deshalb sind die Gitterspectra auch vorwiegerul zur Bestimmung der Wellenlängen angewandt, zunächst von Fraunhofer<sup>1</sup>), dann später, um ausser den von Fraunhofer gemessenen Längen noch andere zu hestimmen, von Ditscheiner<sup>2</sup>), van der Willigen<sup>3</sup>), Mascart<sup>4</sup>) und ganz besonders von Ångström<sup>5</sup>). Mascart und Eisenlohr<sup>9</sup>) hahen die Gitterspectra auch zur Messung der uittravioletten Strahlen angewandt.

Die Messung der Spalthreite ageschieht mit einer Theilmaschine, indem man die Breite des ganzen Gitters misst und dieselhe durch die Anzahl der Spaltößnungen dividirt. Bei den ausgezeichneten Gittern von Nobert in Barth in Pommern, welcher die Gitter durch Dinamat auf planparallelen Glasplatten oder auch in Silher, welches nach der Liehig schen Methode auf Glas niedergeschlagen ist, theilt, ist die Breite der Gitter und die Anzahl der Oeffnungen stets angegeben. Zur Gontrole misst man die Breite des Gitters. Kennt man so den Werth von a., so wird das Gitter auf dem mittlern Tische eines Spectrometers so aufgestellt, dass eine Ebene senkrecht ist auf der Axe des Gollimatorobres und des Beobachtungsrobres, welche man vorhert, wenn der Theilkreis auf Os teht, in der 8. 24 angegebenen Weise in eine geraufe Linie gebracht hat. Man benutzt dazu auch hier die Rellexion des Fadenkreuzes; hat aher, wenn die heiden Ebenen der Glasplatte genau parallel sind, das noch einfachere Mittel der Orientirung, dass das mittlere

Fraunhofer, Neue Modification des Lichtes. Denkschriften der Münehener Akademie. Bd. VIII. Gilbert's Annalen. Bd. LXXIV.

Ditscheiner, Berichte der Wiener Akademie. Bd. L und LII.

<sup>3)</sup> van der Willigen, Mémoires d'Optique physique 2. Harlem 1868.

Mascart, Comptes Rendus. LVIII. p. 1111. Annales scientifiques de l'école normale supérieure, T. IV.

Angstrom, Recherches sur le spectre solaire. Berlin 1869.

<sup>6)</sup> Eisenlohr, Poggend. Annal. Bd. XCVIII.

Beugungsbild dann am Fadenkreuz des Beebachtungsfernrohrs erscheint. Zur Controle, wenn man auf diese Weise eingestellt hat, dient dann die Messung einer bestimmten Linie im ersten Seitenspectrum an beiden Seiten. Der auf beiden Seiten gemessene Winkel α muss dann ganz genan derselbe sein. Ist das nicht der Fall, so beweist das, dass die Flächen der Platte nicht genau parallel sind, und dass deshalb das ungebeugte Licht nicht vollständig parallel der Gitternermale austritt. 1st der Unterschied der Winkel nur klein, so genügt es, als Werth von α zur Berechnung die halbe Summe der beiden beobachteten Werthe zu nehmen; ist der Unterschied indess beträchtlich; so muss man ihn in anderer Weise in Rechnung ziehen. Die vollständig durchgeführte Theorie der Beugung liefert dann für die Lage des ersten Maximums folgenden Ausdruck. Ist \u03c4 der Winkel, den die ungebeugten Strahlen mit der Gitternormale bilden, a. die Ablenkung des am stärksten abgelenkten Maximums, es liegt auf derselben Seite der Normalen, auf der die ungebeugten Strahlen liegen, a, die Ablenkung des weniger abgelenkten auf der andern Seite, so ist

$$\sin (\alpha_1 + \varphi) - \sin \varphi = \frac{\lambda}{\alpha},$$

$$\sin (\alpha_2 - \varphi) + \sin \varphi = \frac{\lambda}{\alpha}.$$

Hat man das Gitter durch Reflexion des Fadenkreuzes orientirt, so beobachtet man  $\varphi$  direkt, indem man die Richtung der ungebeugten Strahlen bestimmt, sonst erhält man  $\varphi$  aus der Gleichung

tang 
$$\varphi = \frac{\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2}{2 - (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2)}$$
,

die sieh unmittelbar ais den beiden obigen Gleichungen ergibt. Zur Centrole des Werthes von  $\varphi$  kann man eine Reihe von Werthen  $\alpha$  für verschiedene  $\lambda$  im ersten Spectrum messen, kann aber auch die folgenden Seitenspectraben utzen, denn für das zweite, dritte ete. Seitenspectrum tritt nur auf die rechte Seite beider obigen Gleichungen anstatt  $\frac{1}{a}$  ein  $2\frac{1}{a}$ ,  $3\frac{1}{a}$  ..., von denen, wie im §. 65 gezeigt wurde, nur die Spectra ausfallen, für welche, wenn b die Breite der Oeffnungen ist, m  $\frac{b}{a}$  eine ganze Zahl ist. Würde also zufällig a = 2b sein, so würden das 2, 4, 6. . Seitenspectrum ausfallen und nur die ungeradzahligen übrig beiben. Man erkennt das Verhältliss  $\frac{1}{a}$  elicht aus dem Sprung in den für dieselbe Linie in den vernehiedenen Spectren gefundenen Werthen von sin  $\alpha$ , welche eine arithmetische Progression bilden, deren Differenz der sin a für das erste Seitenspectrum ist. Fehlt in dereiben das so. Gliel, so sit mb – Fehlt in dereiben das so. Gliel, so sit mb – Fehlt in dereiben das so. Gliel, so sit mb – Fehlt in dereiben das so. Gliel, so sit mb – Fehlt in dereiben das so. Gliel, so sit mb – Fehlt in dereiben das so. Gliel, so sit mb – s

Die Messung der Wellenlängen des ultravioletten Lichtes ist auf diese Weise direkt nieht möglich, da man das Spectrum nieht direkt sehen kann. Zur Bestimmung derselben benutzte deshalb Eisenlohr die Fluorescenz; er stellt vor ein in Russ getheiltes Gitter, welches in einer Breite von 54 Millimeter 1440 Linien hatte, eine achromatische Sammelline, und liese ein sehmalse von einem Heliostaten reflectirtes Strahlenbündel senkrecht auf das Gitter auffallen. In der Brennweite der Linse befand sich ein mit Unininfösung getränkter Papierschiru; unf diesem stellte sieht dann das Beugungsbild öblegeit dar, und an den durch die Wellenlängen  $k\varepsilon$  der unsichtbaren Strahlen bestimmten Stellen

$$\sin \alpha = \frac{\lambda x}{2b}$$

wurden dieselben durch Fluoreseenz siebtbar. Der Winkel  $\alpha$  wurde dann durch Messung des Abstandes des Schirmes vom Gitter und des Abstandes der betreffenden dunklen Linie des Spectrums von dem Punkte des Schirmes, we er von den ungebeugten Strahlen getroffen wurde, bestimmt. Ist z der Abstand ses Schirmes vom Gitter und x der Abstand auf dem Schirme der betreffenden Linie von der Mitte des Beugungsbildes, so ist

$$\tan \alpha = \frac{x}{z}, \sin \alpha = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + z^2}}$$

$$\lambda x = 2b \cdot \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + z^2}}.$$

Mascart benutzte die chemische Wirkung der ultravioletten Strahlen, indem er in der §. 46 angegebenen Weise das Beugungsspectrum photographirte, und die Lage der dunklen Linien in dem photographirten Spectrum bestimmte.

Wir geben in folgenden beiden Tabellen eine Zusammenstellung der verschiedenen Messungen der hauptsächlichsten Strahlen des Spectrums, und
zwar in Tabelle I die der sichtbaren Strahlen nach Fraunhofer, van der
Willigen, Ditscheiner, Angström und Stefan '), welche sämmtlich absolute
Messungen ausgeführt haben, welche also die Werthe a ihrer Gitter und e
gemessen haben. Die von Stefan erhaltenen Werthe sind nach einer andern
Methode erhalten, welche derjenigen der Talbot'sehen Linien äbnlich ist, und
welche wir in letzten Kapitel besprechen werden.

Die zweite Tabelle enthält die Messungen von Maseart, und Esselbach, welche nur relative sind. Esselbach nahm die Fraunhofer sehen Werthe für C und H als gegeben an, Maseart ging von dem von Fraunhofer gegebenen Werthe für D aus.

Die Anordnung der Tabellen ist wohl ohne Weiteres verständlich, nur in Betreff der Bezeichnung der Streifen sei bemerkt, dass in der ersten Columne der ersten Tabelle die Bezeichnung nach Fraunhofer, in der zweiten nach Kürchhoff gegeben ist. In der zweiten Tabelle sind die Linien so bezeichnet, wie sie von Maseart und Esselbach bezeichnet sind. Die Wellenlängen sind sämmtlich in zehntausendstel Millimeter gegeben.

<sup>1)</sup> Stefan, Berichte der Wiener Akademie, LIII. Man sehe §. 90.

Tabelle der Wellenlängen der hauptsächlichsten Strahlen im sichtbaren Spectrum.

| Bezeich<br>der Strahl |           |            |                     |             |          |       |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------|-------------|----------|-------|
| Fraunhofer            | Kirchhoff | Fraunhofer | van der<br>Willigen | Ditscheiner | Ångström | Stefa |
| A                     | _         | -          | 7,609               | -           | 7,604    | _     |
| a                     | -         |            | 7,189               |             | 7,183    | _     |
| B                     | 593       | 6,878      | 6,871               | 6,883       | 6,867    | 6,873 |
| C                     | 694       | 6,564      | 6,565               | 6,571       | 6,562    | 6,578 |
| $D_1$                 | 1002,8    |            | 5,898               | 5,905       | 5,895    | 5,893 |
| $D_2$                 | 1006,8    | 5,888      | 5,896               | 5,899       | 5,889    | 5,893 |
| E                     | 1523      | 5,265      | 5,272               | 5,278       | 5,269    | 5,271 |
| $b_1$ .               | 1634      | _          | 5,186               | 5,192       | 5,183    | _     |
| b <sub>2</sub>        | 1648,8    |            | 5,175               | 5,181       | 5,172    | -     |
| F                     | 2080,1    | 4,851      | 4,864               | 4,868       | 4,860    | 4,869 |
| 117                   | 2797      | -          | 4,342               | 4,346       | 4,340    | _     |
| G                     | 2854,7    | 4,292      | 4,311               | 4,317       | 4,307    | 4,291 |
| $H_1$                 | - 1       | 2 047      | 3,971               | 3,974       | 3,968    | 9.050 |
| $II_2$                | }         | 3,945      | 3,938               | 3,940       | 3,933    | 3,959 |

Die Fraunhofer'schen Zahlen sind das Mittel aus den drei sehr wenig von einander verschiedenen Angaben Fraunhofer's. H7 ist die dritte Linie des Wasserstoffspectrums, dessen beide ersten mit C und F zusammenfallen.

Tabeile der Welleuläugen im unslchtbaren Theile des Spectrums.

| Bezeichnung      | Wellenlängen in 0mm, ox |         |  |
|------------------|-------------------------|---------|--|
| der Strahlen     | Esselbach               | Mascart |  |
| В                | 6,874                   | 6,867   |  |
| $\boldsymbol{c}$ | 6,564                   | 6,561   |  |
| . D              | 5,886                   | 5,888   |  |
| $\boldsymbol{E}$ | 5,260                   | 5,268   |  |
| F                | 4,845                   | 4,860   |  |
| G                | 4,287                   | 4,307   |  |
| H                | 3,929                   | 3,967   |  |
| L +              | 3,791                   | 3,819   |  |
| M                | 3,657                   | 3,729   |  |
| N                | 3,498                   | 3,580   |  |
| 0                | 3,860 -                 | 3,440   |  |
| P                | 3,290                   | 3,360   |  |
| Q .              | 3,232                   | 3,286   |  |
| R                | 3,091                   | 3,177   |  |

Von O ab stimmen die Zahlen nicht besouders überein, es scheint fast als wenn Mascart als O einen zwischen N und O nach Esselbach liegenden Streifen genommen, und dann das Esselbach'sche O als P u. s. f. bezeichnet hat

Schliesalich mögen noch die ebenfalls vielfach benutzten Wellenlängen des Lithiumiteltes, roth, und des Thalliumitelse, grün, angegeben werden, wie sie Ketteler<sup>1</sup>) mit Zugrundelegung der Fraumhofer ehen Zahl für D er hiett. Ketteler benutzte dazu die Newton sehen Ringe bei grossen Gangunterschieden, wie sie Friezu zurest dargestellt hat, er beleuchtete eine der Fizzeu-sehen ähnliche Vorrichtung gleichzeitig mit Lithium- und Natriumlicht oder mit Thallium- und Natriumlicht, und zählte die Anzahl der verschieden ge-färhten Ringe, welebe zwischen je zwei Coincidenzen lagen, das heisst zwischen zwei Stellen, wo die verschieden gefärbten Ringe auf einander fielen. Die Wellenlängen verhalten sich dann ungekehrt wie die Anzahl der Ringe zwischen je zwei Coincidenzen. In dieser Weise erhielt Ketteler für die Verhältnisse

$$\frac{\lambda_L}{L_N} = 1,138953; \quad \frac{\lambda_N}{\lambda_{Th}} = 1,101570$$

and daraus

$$\lambda_L == 6,706; \quad \lambda_{Th} == 5,345.$$

# Zweites Kapitel.

# Die Polarisation des Lichtes.

## §. 68.

Polarisation des Lichtes. Bei den bisher beschriebenen Ersebeinungen der Reflexion und Breehung, sowie bei denen der Interferenz und Beugung des Lichtes nahmen wir an, dass die Riehtung und Intensität der verschiedenen Theile, in welebe an irgend einer Stelle das ankommende Licht zerlegt wird, nur abhängig sein von der Riehtung, in weleber das Licht an jener Theilungsstelle, also z. B. an der breehenden Fläche ankommt. Ebenso nahmen wir an, dass die Resultirende hei der Interferenz jener Theile des ankommenden Lichtes nur abhängig sei von der Wegedifferenz der Strahlen oder der Phasendifferenz, welche ihnen auf diesen Wegen ertheilt ist. Dadurch wird angenommen, dass ein Lichtstrahl in keiner Beziehung zum Raume stebe, ausgenommen diejenige, durch welche seine Fortpflanzungsriehtung bestimmt ist; dass der Liebtstrahl rings um seine Fortpflanzungsriehtung sich ganz gleichmäsig verhalte, so zwar, dass eine Prehung des Strahles um die Rich-

<sup>1)</sup> Ketteler, Beobachtungen über die Farbenzerstreuung der Gase. Bonn 1865.

tung der Fortpflanzung als Axe durchaus keine Aenderung in den Lichterscheinungen veranlasse. Es gibt jedoch eine Anzahl von Fällen, wo das nicht mehr der Fall ist.

Unter gewissen Verhältnissen gebrochen oder reflectirt ändern sich die Lichterscheinungen, wenn man den Strahl um seine Fortpflanzungsrichtung als Axe dreht; in der einen Lage-reflectirt oder gebrochen, wird er es nicht, wenn man ihn um 90° dreht. Man nennt das 50 modificite Licht polarisirt.

Der erste, welcher ein verschiedenes Verhalten der Lichtstrahlen bei einer Drehung derselben um sich selbst als Axe beobachtete, war Huyghens 1). Er fand, dass ein durch einen isländischen Doppelspath hindurehgegangener Lichtstrahl im Allgemeinen in zwei Lichtstrahlen von gleicher Intensität getheilt werde, ausser wenn der Lichtstrahl parallel der Richtung der krystallographischen Hauptaxe hindurchtritt. Lässt man nun einen der beiden aus dem Krystall austretenden Strahlen neuerdings auf einen Kalkspathkrystall fallen. so zeigt sich, dass der Lichtstrahl auch dann noch im Allgemeinen in zwei zerlegt wird, dass aber die beiden Strahlen eine verschiedene Intensität haben, und dass es jetzt, wie auch die Neigung des durchtretenden Strahles gegen die krystallographische Hauptaxe des zweiten Krystalles ist, immer zwei Lagen des letztern gibt, in welchen einer der beiden Strahlen verschwindet, in welchen also der auf den Krystall auftreffende Strahl durch den Krystall hindurchtritt ohne in zwei zerlegt zu werden. Achtet man auf die relative Lage der beiden Krystalle, so zeigt sich dabei eine innige Beziehung zwischen einer gewissen durch den Lichtstrahl gelegten Ebene und einer bestimmten Ebene des Krystalles.

Der Kalkspath (kohlensaurer Kalk) findet sich in der Natur in der Gestalt von klaren Krystallen, welche eine parallelepipedische Form haben. Die Seitenflächen dieser Krystalle sind Parallelogramme (Fig. 131), deren

stumpfe Winkel 101° 50° und deren spitze Winkel 78° 5' betragen. Weil diese Flichen Structurlächen sind, nach welchen der Krystall vollkommen spaltbar ist, so kann man durch Spaltung leicht ein Rhomboeder (Fig. 131) herstellen, ein von 6 Rhomboeder (Fig. 131) herstellen, ein von 6 Rhomboeder ist eine Spaltung im der die begrenztes Parallelepiped. Das Rhomboeder ist eine Hemiedrie der doppelt sechseitigen Pyramide, und die Hauptaxe geht durch die beiden Ecken A und D, in welchen drei stumpfe Winkel zusammenstossen. Legt man daher durch kel zusammenstossen. Legt man daher durch



die kurzen Diagonalen zweier gegenüberstehender Rhomben z. B. AFBG und CEDH eine Ebene, so nimmt diese die Axe des Krystalles AD in sieh auf. Eine solche Ebene, sowie alle mit ihr parallelen, nennt man einen Haupt-

Huyghens, Traité de la lumière. Leiden 1690.

schnitt des Krystalles. Alle diese Ebenen nehmen die Hanptaxe des Krystalles in sich auf, denn diese ist in optisieher Beriehung keine bestimmte durch den Krystall gehende Liniet; sondern nur eine Richtung, welche durch die Richtung der Krystallegraphischen Hauptaxe AD bestimmt ist. Deshalls sind ebenso auch Ebenen, welche durch AHDP oder AEGD gelegt sind, Hauptschnitte der Krystalles. Wir bezeichnen nun in optischer Beriehung vortiglich die Ebene all Hauptschnitt, welche durch das Einfallsloth des funtretenden Lichtstrables und die Axe, das heisst also durch eine der Richtung AD parallele Richtung, gelegt ist.

In Bezug auf die Ekene des Hauptschnittes und die Richtung der Hauptaxe lassen sich die Erscheinungen am Krystall am hesten fixiren. Alle parallel
der Axe AD durch den Kystall hindureligehenden Strahlen werden nicht doppels gebroehen. Schleifen wir daher an den Krystall zwei Endläschen senkrecht zu AD, und lassen senkrecht zu diesen Ebenen ein Lichtbündel durch
den Krystall hindureligehen, so wird es nicht in zwei zerlegt.

Lassen wir aber auf die nathrlichen Grenzflächen des Krystalles, und zwar der Einfachbeit wegen unter senkrechter Incidenz, ein Lichtblundel fallen, so zerfüllt es hei seinem Eintritte in den Krystall in zwei. Das eine geht den Brechungsgesetzen genutss ungebroehen durch den Krystall hindurch, wir wollen es das ordentlich gebrochene nennen; das andere wird abgelenkt und zwar im Hauptschnitt gegen seine ursprüngliche Richtung verschoben. Die Grösse der Verschichung hängt ab von der Dieke des Krystalles; das anstretende Lichtbündel ist dem eintretenden parallel. Wir nennen das zweite Bindel das ausserordentlich gebrochene Bündel.

Mit den Erscheinungen der Doppelbrechung werden wir uns später beschäftigen; hier hetrachten wir nur die Eigenschaften des durch den Krystall getretenen Lichtes.

Lassen wir den ordentlichen Strahl, der also dem gewöhnlichen Brechungagesetze folgt, unf ein zweites Kalkspathrhomhoeder fallen, so zwar, dass er auch dort wieder auf eine natürliche Fliche mit senkrechter Incidenz auffällt, so zeigt sich das durch den ersten Krystall hindurchgegangene Liebt von dem einfallenden wesentlich verschieden. Liegt der zweite Krystalls, os ass sein Hauptschnitt dem des ersten parullel ist, so wird das auf den zweiten Krystall fallende Lieht nicht getheilt, es geht einfach und ungebroehen den gewöhnlichen Brechungagesetzen gemäss hindurch. Drehen wir nun aher den zweiten Krystall um den einfallenden Liehtstrahl als Axe, so dass nach und nach der Hauptschnitt dessehhen mit dem Hauptschnitt des ersten Krystalle nimmer grössere Winkel bildet, so zeigen sich nach dem Durchtritt des Lichtes durch den zweiten Krystall wieder zwei Strahlen: ein ordentlich und ein ausserordentliche gebrochener Strahl; der im Hauptschnitt verschobene ausserordentliche Strahl ist aber von geringer Helligkeit, so lange der Winkel, den die beiden Hauptschnitt mit einander bilden, aur klein ist. Mit

dem Wachsen des Winkels nimmt die Helligkeit des ausserordentlichen Strahles zur, des ordentlichen ab, und beide Strahlen huben gleiche Helligkeit, wenn der Winkel der beiden Hauptschnitte 45° beträgt. Wird der Winkel noch grösser, so überwiegt die Helligkeit des ausserordentlichen Strahler; nnd ist er ein Rechter geworden, steben die beiden Bebenen senkrecht auf einander, so verschwindet der ordentliche Strahl ganz und der ausserordentliche hat eine Helligkeit, welche derjenigen des ordentlichen gleich ist, welche er bei pratleler Stellung der Hauptschnitte zeigte. Bei welterer Drehung treten wieder zwei Strahlen auf; der verschobene Strahl ninmt an Helligkeit ah, der ordentlichen hieht verschobenen inta zu, bei 136° haben beide Strahlen gleiche Helligkeit, und bilden die beiden Ebenen einen Winkel von 180°, d. h. stehen sie wieder parallel, so tritt der ordentlichen nicht verschobene Strahl wieder allein auf. Bei weiterer Drehung von 180° bis 300°, bis der Krystahl wieder seine erste Stellung einnimmt, wiederholen sich die Erscheinungen genau auf dieselbe Weise.

Lassen wir anstatt des ordentlichen den im orsten Kalkspath ausser. ordentlich gebrochenen also im Hauptschnitt verschobenen Strahl durch den zweiten Krystall hindurchgehen, so sind die sich zeigenden Erscheinungen den vorigen ganz ähnlich. Sind die beiden Hauptschnitte parallel oder senkrecht, so erscheint nur ein Bild, in allen übrigen Lagen zwei Bilder, welche, ausser wenn die Hauptschnitte einen Winkel von 45° mit einander bilden, eine ungleiche Helligkeit besitzen. Der Unterschied zwischen diesen und den vorigen Erscheinungen ist nur der, dass bei paralleler Stellung der Hauptschnitte im zweiten Krystalle nicht wie vorher das ordentliche, sondern das ansserordentlicho, verschobene, Bild auftritt; erst bei einer Drehung tritt das ordentliche Bild auf, nimmt an Helligkeit zu und ist bei einer Drehung von 90° allein vorhanden. Drehen wir von da an weiter, so sind die sich jetzt darbietenden Erscheinungen genau dieselben, als wenn wir bei Anwendung des ordentlichen Strahles von der Parallelstellung der Hauptschnitte ansgehen. Es treten also in diesem Falle die mit den vorigen identischen Lichterscheinungen auf, wenn wir von einer Stellung ausgehen, bei welcher die Krystalle ursprünglich um 90° gedreht sind.

Bei Anwendung des ordentlichen aus dem ersten Kalkspathe austretenden Strahles zeigt also der ordentliche aus dem zweiten Krystalle austretende Strahl folgendes. Bei paralleler Stellung der Hauptschnitte ist er fast obenzo hell als das auf den zweiten Krystall auffallende Licht; bei einer Drehung der Hauptschnitte nimmt seine Intensität inmer mehr und mehr ab, und stehen die Hauptschnitte senkrocht auf einander, so ist seine Intensität gleich O, es tritt kein ordentlicher Strahl aus dem zweiten Krystalle aus. Es zeigt sich somit, dass das aus dem ersten Krystall berovratende Licht in demselhen eine bestimmte Veränderung erfahren hat, welche es von dem einfallenden Licht unterscheidet. Dieselbe besteht darin, dass das Licht nicht unter allen Unständen im zweiten Krystall in zwei Strahlen zerfallt und nu unter gan be-

27

stimmten in zwei Strahlen gleicher Intensität. Man nennt daher das aus dem Krystall austretende Licht polarisirt.

Die Modification lässt sich am hesten dahin charakterisiren, dass das polarisirte Licht nicht rings um die Fortpflanzungsrichtung sich gleich verhält, sondern dass an ihm sich jetzt ein Rechts oder Links von einem Ohen und Unten unterseheiden lässt. Denken wir uns durch den aus dem ersten Krystall austretenden Strahl eine dem ersten Hauptschnitte parallele Ehene gelegt, so können wir diese Ebene als für den Strahl charakteristisch betrachten. Ist der zweite Hauptsehnitt mit dieser durch den Strahl gelegten festen Ebene parallel, so geht das Licht als ordentlicher Strahl durch den zweiten Krystall; hildet der Hauptschnitt mit dieser durch den polarisirten Strahl gelegten festen Ebene einen Winkel, so kann der Strahl immer weniger als ordentlicher durch den zweiten Krystall hindurchgehen, und steht er senkrecht zu jener festen Ebene, so kann der polarisirte Strahl gar nicht als ordentlich gehrochner durch den zweiten Krystall hindurchtreten. In Bezug auf diese feste Ehene verhält sich der Strahl ferner ganz symmetrisch; denn sohald der zweite Hauptschnitt mit dieser Ebene denselben Winkel bildet, sei es, dass er nach der einen oder nach der andern Seite gedreht sei, so ist die Intensität des aus dem zweiten Krystall austretenden ordentlichen Strahles immer dieselhe. Wir nennen daher diese Ebene die Polarisationsebene des Strables, und den aus dem ersten Krystall austretenden ordentlichen Strahl im Hauptschnitte polarisirt.

Auch der ausserordentliche aus dem ersten Krystall nautretende Strabl ist polarisit, aber jene charakteristische Ebene, mit welcher der zweite Hauptschnitt parallel sein muss, damit der Strahl nagesehrsücht als ordentlicher durch den zweiten Krystall hindurchgeben kann, steht zu derjenigen im ordentlichen Strahle senkrecht; denn der zweite Hauptschnitt muss zu dem ersten Hauptschnitt senkrecht stehen, wenn der aus dem ersten Krystall austretende ausserordentliche Strahl als ordentlicher durch den zweiten Krystall hindurchtreten soll. Der aus dem ersten Kalsspath austretende nasserordentliche Strahl ist demaach der angenommenen Bezeichnung gemäss in einer Ebene polarisirt, welche senkrecht ist zum Hauptschnitt des Krystalles, alsö auch senkrecht zur Polarisationsebene des ordentlichen Strahles. Man nennt daher diesen Strahle ankrecht zum Hauptschnitt des ersten Krystalles polarisitt.

Aus diesen Thatachen folgt somit, dass das auf einen Kalkspath fallende und in denselhen eindringende Licht in zwei Strahlen zerlegt wird, welche senkrecht zu einander polarisirt sind. Das polarisirte Licht unterseheidet sich für das Auge kaum merkhar von dem unpolarisirten gewöhnlichen Lichte; nur hei sehr genauer Beohachtung lässt sich mit dem Auge direkt sebon polarisirtes Licht erkennen, wie zuerst Haddinger! gefünden hat. Sieht

Haidinger, Poggend. Annal. Bd. LXIII, LXVII, LXVIII, LXXXV, XCI, XCIII, XCVI.

man durch einen Polarisationsapparat, etwa einen Kalkspath, dessen ausserordentlichen Strahl man shibelndet, nach einer hellen Wolke, os eicht man im Fixationspunkt eine eigenthdmliche Figur, die von Haldinger sogenannten Polarisationshüssehel. Fig. 132 zeigt dieselhen nach der Zeichnung von Helmbolts '), wenn die Polarisationschene vertical ist. Parallel der Polarisations-

ehene erscheint eine gelhlich gestribte 8, welche dunkler ist als die Umgebung, und deren sehmalste Stelle im Firationspunkt liegt; senkrecht zu dieser sieht man ühnlich gefornt eine hläuliche Figur, welche heller ist als die Umgebung. Die Erscheinung dauert nur wenige Sekunden, sieht man länger hei ruhiger Haltung des Kalkspathes nach der Wolke, so verschwindet sie hald; um sie wieder hervorzurufen, hat man dann den Kulkspath um das einfallende Licht als Aze zu drehen. Die Erscheinung ist wenig mar-



kirt, und deshalb wird sie hüufig ühersehen; hat man sie aber einmal wahrgenommen, so sieht man sie liecht wieder. Bliv erscheint die gellblic geführtet dunkle 8 viel deutlicher als die bläuliche hellere, so dass die Zeichnung nach meinem Auge etwas anders zein würde als nach Helmholtz, der verticale Theil müsste dunkler, der borizontale veniger hell sein.

Wegen der kurzen Dauer dieser Erscheinung und der daraus entspringenden Unsicherheit der Beohachtung muss man das polarisirte Licht, um es als
solches zu erkennen, mit einem Apparate untersuchen, welcher dem natürlichen Lichte selhst Polarisation ertheilt. Mit dem Kalkspathe untersucht,
zerfüllt des antärliche Licht steits in Bundel gleicher Helligkeit, wie man sich
leicht überzeugt, und wie Malus?) durch photometrische Vergleichungen
therdies nachwies. Polarisirtes Licht zerfüllt dagegen in zwei Bundel verschiedener Helligkeit, ausser wenn der Hauptschnitt des zweiten Kalkspathes
mit der Polarisationsehene des Strahles einen Winkel von 45° bildet. Durch
photometrische Vergleichung des ordeutlich und des ausserordeutlich gehrechenen Bündels fand Malus, dass sich die Intensitätsnderung beider durch
folgendes einfache Gesetz darstellen liess. Ist J² die Intensität des auf den
Kalkspath fallenden polarisirten Lichtes, und bildet der Hauptschnitt desselben mit der Polarisationsehene des einfalbenden Lichtes den Winkel e, so ist
die Intensität des ordentlich gebrochenen Strahles J², gelich let.

$$J^2_o = J^2$$
,  $\cos^2 \alpha$ ,

diejenige des ausserordentlich gebrochenen Bündels  $J^2_e$  aher

$$J_e^2 = J^2 \sin^2 \alpha$$
.

<sup>1)</sup> Helmholtz, Physiol. Optik. p. 421. Man sehe dort auch die Erklärung der Büschel aus dem Baue der Netzhaut.

Malus, Théorie de la double réfraction. Paris 1810. Man sehe über dieses Gesetz: Wild, Poggend. Annal. Bd. CXVIII. p. 222 ff.

Es is selwierig, durch direkte photometrische Messung dieses Gesetz nachzuweisen, für die Richtigheit kann uan aber einen Beleg auf sehr einfabel Weise erhalten. Aus demselhen folgt nämlich, dass die Summe der Intensitäten des ordeutlich und ausserverlentlich gebrechenen Strahles constant, den gleich der Intensität des in den Kalkepath eintretenden Lichtes sein muss, den

$$J_{\nu}^{2} + J_{\nu}^{2} = J_{\nu}^{2} (\sin^{2} \alpha + \cos^{2} \alpha) = J_{\nu}^{2}$$

Wendet man nun als zweiten Kalkspath einen Krystall von geringer Dicke an, vo fallen die beiden Lichtbündel, welche aus dem Krystall austreden, nur zum Theil am seinander. Hat das aus dem ersten Krystall ausretende Lichtbündel einen kreisförmigen Quersehnitt, so erscheinen auf einem hinter dem zweiten Kalkspath aufgestellten Schirme zwei kreisförmige helte Flecke, welche, wenn der Krystall keine zu grosse Dicke hat, zum Theil wie in Fig. 133 über einander fallen. Der eine dieser Kreise ist das ordentliebe,



der andere das ausscrordentliche Bild des den Krystall durchstenden Strahelundiels; dort, wo sie sieh decken, in obed, erseheinen auf dem Schirmebeide Bündel zugleich, diese Stelle besitzt also die Summe der Holligkeiten der einzelnen Bündel. Welches mus auch die Stellung des Hauptschnittes zur Polarisationscheur des in dem Krystall eindrüngenden

Strahlenbündels ist, disce Stelle hat immer die gleiche Helligkeit; die Helligkeit dieses Pleteke ist zugleich nur wenig von der verschieden, werder sich zeigt, wenn das polarisite Lichtbündel direkt den Schirm beleuchtet und ist gleich der, welche der eine dieser Kreise, z. B. das ordentliche Bild zeigt, wenn der Hanptschnitt der Polarisationsebene parallel ist. Der Unterschied in der Helligkeit des Fleckes aberl und des hellen Kreises, der auf dem Schirme erscheint, wenn das polarisite Lichtbündel ohne Zwischensetzung des Kalispathes denselben beleuchtet, rührt her von der geringen Menge des am Kalkspath relectivten und in demselben absorbirten Lichtes.

Die Summe der Intensitäten des durch einen Kalkspath von umpolarisirtem Liethe erregten ordentlichen und ausserordentlichen Stralbe ist ebernfalls bis auf diesen Unterschied gleich der Intensität des winfallenden unpolarisirten Lichtes. Daraus folgt der für das Verständnies der Polarisationserscheinungen wichtige Satz, dass durch die Polarisation nicht ein Theil des einfallenden Lichtes fortgenommen wird, sondern dass der Kalkspath das durchtretende Licht nur in zwei zu einander sonkrecht polarisirte Strublenblundel zerfegt.

## §. 69.

Erklärung der Polarisation; Querschwingungen. Der Name polarisities Licht rührt her von der Vorstellung, welche Malus nach der Emissionstheorie von dem Wesen desselben bildete. Er nahm an, dass die Moleküle in einem unpolarisitren Strahle alle möglichen, in einem polarisitren Strahle dagegen nur eine bestimmte Richtung haben könnten. Der Akt der Polarisation bestand dann eben in der Gleichrichtung der Meleküle. Die Undulationstheorie hat diesen einmal eingeführten Namen beibehalten.

Das Phänomen der Pelarisation galt lange Zeit für die Undulationstheoftie als unerklärlich, und dieses war es, was Newton ') hestimmte, der Huyghensischen Theorie entgegen die Emissionstheorie aufrecht zu erhalten. Diese Un-erklärlichkeit besteht aber nur so lange, als man über die Richtung der das Licht erzugenden Achterschwingungen eine fashech Annahme mehte.

So hange man annahm, die Lichterscheinungen seien longitudinale, war allevlings der Akt der Polarisatien sowie der Vaukand des pelarisiren Lichteabselut unverstündlich, denn dann ist keine Modification denkbar, durch welche eine Seite des Sirahles von der andern verscheiden sein sollte, dann muss der Struhl rings mech allem Seiten sich ganz gleich verhalt rings mech allem Seiten sich ganz gleich verhalt rings mech allem Seiten sich ganz gleich verhalt.

Anders jedoch, wenn wir annehmen, dass die Schwingungen des Arthers gegen den Lichtstraft geneigt seien. Es ist leicht ersiehtlich, dass der Lichtstrahl dann eine bestimmte Settlichkeit haben kunn; wir haben nur anzunchmen, dass die Schwingungen des Aethers in einer bestimmten durch die Fortpflanzungsrichtung gelegten Ehene ver sieh gehen. Diese oder eine zu ihr senkretchte Ebene wird dann ver allen übrigen Ebenen ausgezeichnet sein, indem die schwingenden Aetherbeiteben in der einen fortwährend bleiben, von der andern dagegen sieh abwechselnd nach der einen oder andern Richtung entfernen.

Eine dieser beiden Ebenen wird dann die Polarisationsebene sein, welche, das ütset sieh hier und bis jetzt überhaupt nicht entscheiden, so dass wir nicht entscheiden können, eb im polarisirten Lichte die Vibrationen des Acthers in der Pelarisationsebene oder zu ihr senkrecht erfolgen.

Auch ein nicht pelarisirter Lichtstratil, ein selcher ohne alle Seitlichkeit lieset sich mit der Annahme von Schwingungen, welche gegen die Portpelanzungsrichtung geneigt sind, verstehen. In dem natürlichen Lichte werden die Schwingungen des Acthers nach allen durch die Portpflanzungsrichtung gelegten Ebenen vor sich gehen, und zwar in sehr kurerz Ecitöge nach allen in ganz gleichen Maasse. In einem solchen Strahle kann es keine Seitlichkeit geben; denn in jeder durch den Strahl gelegten Ebene wird sich dann der Aether eine Zeitlang hin und her bewegen, und dann eine ummessbar kleine Zeit später sich von derselben ahwechselnd nach der einen ahwechselnd nach der andern Biehung entfernen.

Der Akt der Pelarisation bestände dann darin, dass die im natürlichen Lichte nach alten Bichtungen ehne Unterschied vor sich gehenden Os-tillatienen nach zwei zu einander senkrechten Richtungen zerlogt werden. Durch den Doppelspath würde dann nur Licht hindurchdringen können, weiches entweder im Hauptschnitte doer senkrecht zu demselben seine Schwingungen

<sup>1)</sup> Newton, Optice liber III. quaestic 29.

vollführt. Die ankommenden Schwingungen, nach welcher Richtung sie auch gesichen, werden dann in zwei zu einander senkrechte Componenten zerlegt, deren eine im Hauptschnitt ihre Schwingungen vollführt, die andere dazu senkrecht ist, und welche sich getrennt durch den Krystall fortpflanzen.

Sehr bald nun, nachdem Malus durch seine gilnzenden Entdeckungen wieder die Aufmerksankeit der Physiker auf die Erscheinungen der Polarisation gelenkt hatte, nahmen die Begründer der neuern Undulationstheorie die Hypothese der seitlichen Schwingungen an. Young hatte das Princip der Interferenz, Fressel die Gesetze der Lichtbeugung noch unter Annahme longitudinaler Schwingungen entwickelt, jetzt kamen heide unahlängig von einander auf die Annahme seitlicher Schwingungen) a, las zu der Annahme, dass im polarisitten Lichte die Schwingungen) ach Arthers zur Fortpflanzung-richtung senkrecht seien. Polarisitres Licht ist nach dieser Annahme dennach solhes, bei dem der ganzen Länge der Strahm gelegten Ehene und zwar senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Lichtes vor sich geben.

Presnel fügte dann die weitere Annahme hinzu <sup>1</sup>), dass im polarisirten Lichte die Schwingungen senkrecht gegen jene Ebene geschehen, welche wir die Polarisationsebene genannt haben. Die Schwingungen des Aethers im ordentlich gehrochenen durch den Kalkspath tretenden Strahl, dessen Polarisatiensehene, wie wir sahen, der Hauptschnitt des Krystalles ist, geschehen nach dieser Annahme senkrecht zum Hauptschnitte, die des ausserordentlich gebrochenen senkrecht zum Hauptschnitt polarisirten Strahlen im Hauptschnitt.

Diese letztere Annahme von Frensel hat indess nicht allgemeine Annahme gefunden, sie beruft auf einer ganz speciellen Voraussetzung über die Natur des Achters in deppelkrechenden Krystallen. Ilr gegeenüber hat Neumann die Hypothese aufgestellt, dass die experimentell bestimmte Polarisstiensebene die Ebene sei, in der die Schwingungen des Acthers im polarisisten Lichte erfolgen<sup>3</sup>), darauf geführt durch eine etwas andere Anschauung über die Beschaffenheit des Acthers in den doppelkrechenden Krystallen. Woche von diesen, Annahmen die richtige ist, hat sich bisher nicht entscheiden lassen, da jede der beiden alle optischen Erscheinungen gleich gut erklärft, wenn nam mit der Preand'schen Anschauung die Annahme verbindet, dass die Ursache der Brechung und Reflexion des Lichtes die verschiedene Dichtigkeit des Acthers in den verschiedenun Medien ist, während man mit der Neumannschen Hypothese die Annahme verbinden muss, dass die Dichtigkeit des Acthers in allen Medien dieselbe, aber die Elasticität eine verschiedene ist, und zwar in allen Medien dieselbe, aber die Elasticität eine verschiedene ist, und zwar

Fresnel, Mémoires de l'Acad. royale de France. T. VII. Peggend. Annal. Bd. XXIII.

<sup>2)</sup> Fresnel a. a. O., P. A. XXIII. p. 387.

<sup>3)</sup> Neumann, Poggend. Annal, Bd. XXV. p. 451.

so, dass sie in den stärker brechenden Medien, in denen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit geringer ist, die kleinere ist. Wir werden bei der Reflexionstheorie auf diese Uebereinstimmung hinweisen.

And die verschiedenen Versuche, experimentell über die Prage zu entscheiden), geben wir nicht ein, da wie vorhin bemerkt wurde kein einziger einwurfsfrei ist. Da wir hisber angenommen, dass die optische Verschiedenbeit der verschiedenen Medien in einer verschiedenen Dichtigkeit des Aethers besteht, so werden wir im Zoigenden die Annahme Presserl's beihehalten.

## §. 70.

Experimenteller Nachweis der Querschwingungen. Die Annahme, dass das polarisitre Licht aus Schwingungen bestehe, welche zur Fortpfinzungsreichtung des Lichtes senkrecht sind, war zunächst eine Hypethese, welche der ursprünglichen Theorie, dass das Licht aus Schwingungen des Acthers bestehe, hinzugefügt wurde, um die Polarisation des Lichtes verschen zu Rönnen. Bald indess gelangte Fresnel in Gemeinschaft mit Arago dabin, experimentell den Nachweis zu führen, dass, wenn überhaupt das Licht in einer vihrirenden Bewegung des Acthers hestehe, die Schwingungen nur transversale sein könnten, dass also die Annahme derselben nicht eine neue der ursprünglichen Theorie hinzugefügte Hypothese sei, sondern eine nothwendige Folge aus dem einen obersten Grundsatze, dass das Licht eine schwingende Bewegung zei, und aus den beobachteten Thatsachen. Diese Thatsachen sind die Interferenzenscheinungen das polarisitent Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen das polarisitent Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen das polarisitent Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen das polarisitent Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen das polarisitent Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen des polarisitent ein Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen des polarisitent ein Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen des polarisitent ein Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen des polarisitent ein Lichtes, welche Fresnel und Arago in den vierenscheinungen den verscheinungen der Fresnel und Arago in den vierenscheinungen den verscheinungen der Fresnel und Arago in den verscheinungen der verscheinungen der Fresnel und Arago in den verscheinungen den verscheinungen der Fresnel und Arago in den verscheinungen der verscheinungen der verscheinungen der verscheinungen der verscheinungen der verscheinungen der verschen zu der verscheinungen der verscheinungen des der den verscheinungen der verscheinungen

 Nörremberg, Müller-Pouillet, Lehrbuch der Physik. 7. Aufl. Bd. I. p. 810. Haidinger, Poggend. Annal. Bd. LXXXVI u. XCVI. Angströn, Poggend. Annal. Bd. XC.

Angström, Peggend Annal. Bd. XC. Stokes, Cambridge Philesephical Transactions. Bd. IX.

Fr. Eisenlohr, Peggend. Annal. Bd. CIV. Lorens, Peggend. Annal. Bd. CXI u. CXIV. Mascart, Comptes Rendus, T. LXIII. p. 1005.

Lallemand, Comptes Rendus. T. LXIX. p. 189 u. 282. p. 917. Cauchy, Meigno Repertoire d'Optique mederne. T. I.

folgern aus Versuchen eder theeretischen Entwicklungen die Annahme Fresnel's.

Babinet. Comptes Rendus. T. XXIX. p. 514.

Heltzmann, Peggeud. Annal. Bd. XCIX. Jamin, Annales de chim. et de phys. 3. Sér. T. LIX. Quincke, Peggend. Annal. Bd. CXVIII.

leiten aus ihren Versuchen die Annahme Neumann's als die richtige ab. Die Einwürfe gegen die frühern Versuche giht Burz Quinche an; dass Quinche's Versuch nicht beweisend ist; geht aus dessen spätere eigenen Versuchen bervor, auf welche wir demnächet noch surückkommen. Quinche's Beweisführung beruht sämlich auf der Voraussetzung, dass die Refeisen in der geometrischen Gronze swier Medien stattfinde, während seine spätern Versuche beweisen, dass bei jeder Reflexion ein Eindringen des Eichts in das zweiste Medium stafffindet. nach ihnen benannten Gesetzen aussprachen <sup>1</sup>). Die beiden ersten dieser Gesetze liegen dem Beweise der Querschwingungen zum Grunde. Dieselhen sind:

 Zwei pelarisirte Lichtstrahlen, deren Pelarisatiensebenen einander parallol sind, interferiren wie gewöhnliches Licht.

2) Zwei polarisirte Lichtstrahlen, deren Pelarisatiensebenen zu einander senkrecht sind, interferiren gar nieht. Sie geben immer dieselbe Intensität hei ihrem Zusammenwirken, die Phasendifferenz mag sein, welche sie will.

Diese beiden Gesetze wurden von Fresnel und Arage im Jahre 1816 entdeckt; der Nachweis derselben ist auf verschiedenste Weise zu führen. Der einfachste ist folgender. Zwischen die Lichtlinie und die Spiegel beim Fresnel'schen Spiegelversuch bringt man einen Kalkspathkrystall, und lässt von den beiden den Krystall verlassenden Strahlenkegeln nur den einen, entweder den ordentlich gebrechenen oder den ausserordentlich gebrochenen auf die Spiegelcombination fallen. Auf einem in der fürber augsgebenen Weise ver den Spiegeln aufgestellten Schrime erseheinen dann die Interferenzstreifen gerade sow ien in gewähnlichen unpolariärten Lichte.

Um das zweite Gesetz nachzuweisen, wandten die beiden Physiker einen Turmalintrystall an. Derseibb besitzt, wie der Kalkspath, die Eigenschaft, das in ihn eintretende Lieht in zwei zu einander senkrecht polarisirte Strahlen zu zerlegen; hat dabei aber die Eigenthunlichkeit, von diesen heiden nur einen, nätmlich den ausserordentlich gebrechenen Strahl hindurch zu lassen.

Man erhält alse durch eine Turmalinplatte nur einen polarisirten Lieltistrahl. Der Turmalin krystallisirt wie der Kalkenath im heragenalen System;
der aus demselben austretende Strahl ist senkrecht zur Aze des Krystalles
pelarisirt. Aus einer Platte, deren Fläeben einander und der Aze des Krystalles
pelarisirt. Aus einer Platte, deren Fläeben einander und der Aze des Krystalles
parallel sind, sehneidet man zwei gielche Stücke beraus. Man bringt
diese beiden Stücke dann ver zwei enge Oeffnungen, durch welebe man Licht
in ein dunkles Zimmer dringen lässt. Wenn nun die Platten so ver den Oeffnungen angebracht sind, dass die Krystallaxen auf einander senkrecht stehen,
wedurch auch die Pelarisationsebenen der durch die beiden hindurchgebenden
Strablen zu einander senkrecht werden, so interferiren die derch beide Oeffnungen dringenden Strahlen nicht, est treten nur die jeder einzelnen Oeffnunge
angehörigen Beugungserscheinungen auf. Sebald aber die Platten etwas gedreht werden, so dass die Axen nicht mehr zu einander senkrecht sind, treten
auch wieder die Interferenzstreifen auf, welche von der Einwirkung der durch
die verschiedenen Oeffnungen eintretenden Strahlen auf einander berüthern.

"Dieser Versuch lehrt, sagt Fresnel<sup>2</sup>), dass zwei Liehtbündel, die nach unter sich rechtwinkligen Ebenen pelarisirt sind, bei ihrer Vereinigung Lieht gehen von gleicher Intensität, wie viel auch der Unterschied in den Wegen

<sup>1)</sup> Fresnel u. Arago, Annales de chim. et de phys. Bd. X.

Fresnel, Mémoires de l'Acad. royale de France, T. VII. Poggend. Annal. Bd. XXIII. Ocuvres complètes, T. I.

betrage, die sie von ihrer gemeinschaftliehen Quelle an durchlaufen haben.
Aus dieser Thatsache folgt nethwendig, dass in den beiden Lichtbundeln die
Vibratienen gegen einander und gegen
die Richtung der Strablen senkrecht sind."

Pig. 134.

Es lässt sich das leicht mit Hülfe der im dritten Abschnitt des ersten Theiles entwickelten Sätze über die Zusammensetzung schwingender Bewegungen nachweisen.

Legen wir, um den Beweis zu führen, durch die den beiden Strahlen gemeinsame Fortpflanzungsrichtung OX (Fig. 134) ein dreiaxiges rechtwinkliges Coordinatensystem, dessen  $\Lambda x$ e X mit der Fortpflanzungsrichtung der Strahlen zusammenfültt, dessen  $\Lambda x$ en Y und Z dazu sehrecht sind. Nun soll ferner die Richtung, in welcher die Theileben escillentung, in welcher die Theileben escil



liren, bei dem einen Strahle OM mit den Axen die Winkel bilden MOX = a,  $MOY = \beta$ ,  $MOZ = \gamma$ , bei dem zweiten Strahle ON die Winkel NOX = a',  $NOY = \beta'$ ,  $NOZ = \gamma'$ .

Seien nun die Gleichungen der beiden Strahlen

$$V = A \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right), \quad V' = B \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{\delta}{1}\right),$$

so erhalten wir die nach den drei Axen gerichteten Componenten der Verschiebungen für den ersten Strahl durch

$$C_x \ldots A$$
,  $\cos \alpha$ ,  $\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{t}\right)$   
 $C_y \ldots A$ ,  $\cos \beta$ ,  $\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{t}\right)$ 

$$C_i \, \ldots \, A$$
 ,  $\cos \gamma$  ,  $\sin 2\pi \left(rac{t}{T} - rac{x}{t}
ight)$ 

und, für den zweiten Strahl dem entsprechend,

$$C_x$$
 . . . . .  $B$  .  $\cos lpha'$  .  $\sin 2\pi \left( rac{t}{T} - rac{x}{\lambda} - rac{\delta}{\lambda} 
ight)$   
 $C_y$  . . . . .  $B$  .  $\cos eta'$  .  $\sin 2\pi \left( rac{t}{T} - rac{x}{\lambda} - rac{\delta}{\lambda} 
ight)$   
 $C_1$  . . . . .  $B$  .  $\cos eta'$  .  $\sin 2\pi \left( rac{t}{T} - rac{x}{\lambda} - rac{\delta}{\lambda} 
ight)$ .

Nach dem Interferenzgesetze ist nun die resultirende Verschiebung nach jeder der drei Axen in Folge des Zusammenwirkens der beiden Strahlen einfach die algebraische Summe der Verschiebungen der einzelnen Strahlen. Nennen wir die der X-Axe parallelo resultirende Verschiebung X, so ist  $X = A \cdot \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + B \cdot \cos \alpha' \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \frac{\delta}{\lambda}\right)$ .

Wir können nun wie früher diese Summe auf die Form bringen

$$X = D_x$$
 .  $\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{\varDelta}{1}\right)$ 

und erhalten dann als resultirende Amplitude

$$D_x^2 = A^2 \cos^2 \alpha + B^2 \cos^2 \alpha' + 2AB$$
,  $\cos \alpha \cos \alpha'$ ,  $\cos 2\pi \frac{\delta}{1}$ 

Führen wir nun dieselben Rechnungen für die Componenten der Versehiebung nach den andern Axen durch, so erhalten wir ganz entsprechende Ausdrücke für die Amplituden der nach diesen gerichteten Verschiebungen, nämlich

$$D_{y}^{2} = A^{2} \cdot \cos^{2}\beta + B^{2} \cos^{2}\beta' + 2AB \cdot \cos\beta \cos\beta' \cdot \cos 2\pi \frac{\delta}{1}$$

$$D_{z}^{2} = A^{2} \cdot \cos^{2}\gamma + B^{2} \cdot \cos^{2}\gamma' + 2AB \cdot \cos\gamma \cdot \cos\gamma' \cdot \cos\gamma' \cdot \cos 2\pi \frac{\delta}{1}$$

Diese drei nach den Richtungen der Axen stattfindenden Verschiebungen setzen sich nun zu einer Gesammtresultirenden zusammen, deren Amplitude nach §. 10 pag. 50 des ersten Bandes erhalten wird aus der Gleichung

$$R^2 = D_{\tau}^2 + D_{\mu}^2 + D_{\tau}^2$$

Es ist somit

$$R^{2} = A^{2} \left(\cos^{2} \alpha + \cos^{2} \beta + \cos^{2} \gamma\right) + B^{2} \left(\cos^{2} \alpha' + \cos^{2} \beta' + \cos^{2} \gamma\right) + 2AB \cdot \cos 2\pi \frac{\delta}{2} \left(\cos \alpha \cdot \cos \alpha' + \cos \beta \cdot \cos \beta' + \cos \gamma \cdot \cos \gamma'\right)$$

Nach einem Satze aus der analytischen Geometrie des Raumes ist nun des Summe der Quadrato der Cosinus der drei Winkel, welche eine Richtung mit den drei Coordinatenaxen bildet, immer gleich 1, somit ist

 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \cos^2\alpha' + \cos^2\beta' + \cos^2\gamma' = 1$  und deshalb

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cdot \cos 2\pi \frac{\delta}{1} (\cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cdot \cos \beta' + \cos \gamma \cdot \cos \gamma')$$

Nach dem zweiten der angeführten Gesetze ist nun die durch das Zusammenwirken zweier nach der gleichen Richtung sich fortpfinnenden senkrecht zu einander polarisiter Strahlen resultirende Intensität unabhängig von der Phasendifferenz der interferirenden Strahlen. Es muss daher

Das ist aber nur dann möglich, wenn in dem Ausdrucke für R<sup>2</sup> das von der Phasendifferenz ö abhängige Glied gleich 0 ist, welchen Werth auch ö haben mag. Da nun A und B jedenfalls von 0 verschieden sind, so kann das nur dadurch möglich sein, dass

$$\cos \alpha \cdot \cos \alpha' + \cos \beta \cdot \cos \beta' + \cos \gamma \cdot \cos \gamma' = 0.$$

In der analytischen Geometrie des Raumes wird nun bewiesen, dass die Summe dieser drei Producte gleich dem Cosinus des Winkels ist, welchen die beiden Richtungen mit einander einschliessen, die mit den Axen die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  resp.  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$  bilden, also gleich dem Cosinus des Winkels MON, den die beiden Schwingungsreichtungen mit einander bilden Da nun dieser Cosinus gleich O ist, so folgt, dass der Winkel  $MON = 90^{\circ}$  ist, oder dass die Schwingungsreichtungen der beiden senkrecht zu einander polarisirten Strahlen stetz au einander senkrecht sind.

Daraus und aus dem ersten Gesetze folgt dann auch, dass die Schwingungen senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Lichtes sind. Denn eine Drehung der Polarisationsebene eines der beiden Strahlen bewirkt, dass die aus ihrer Interferenz resultirende Intensität von der Phasendifferenz wieder abhängig ist. Dann ist debahl

$$\cos \alpha \cdot \cos \alpha' + \cos \beta \cdot \cos \beta' + \cos \gamma \cdot \cos \gamma' \ge 0$$
,

oder der Winkel, den die Schwingungsrichtungen mit einander bilden, ist kleiner wie ein Rechter.

Daraus folgt zunächst, dass in keinem Strahle die Schwingungen longitudinal erfolgen können, da dann eine Drehung der Polarisationsebene keine Aenderung des Winkels MON zur Folge haben kann.

Drehen wir aber die Polarisationsebene um  $90^{\circ}$ , so ist nach dem ersten Gesetze

$$\cos \alpha \cdot \cos \alpha' + \cos \beta \cdot \cos \beta' + \cos \gamma \cdot \cos \gamma' = 1$$
,

also

$$\not \subset MON = 0.$$

Denn nach dem ersten Gesetze interferiren parallel polarisirte Lichtstrahlen wie gewöhnliches Licht und für dieses wird nach dem vorigen Kapitel die resultirende Amplitude bestimmt durch

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cdot \cos 2\pi \frac{\delta}{1}$$

Wären nun die Schwingungsrichtungen der beiden Strablen nur senkrecht zu einander, ohne es zur Fortpflanzungsrichtung des Lichtes zu sein, so würde eine Drebung des einen um die Fortpflanzungsrichtung nm 90° nicht bewirken können, dass die Schwingungsrichtungen zusammenfielen. Sie würden dann zwar in einer Ebene liegen, aber in dieser einen gewissen Winkel mit einander bilden müssen.

Es folgt somit aus diesen beiden Gesetzen, dass im polarisirten Lichte nur Schwingungen vorhanden sein können, weldbe senkwecht zur Fortpflanzungsrichtung des Lichtes sind, und weiter, da die in senkrecht zu einander polarisirten Strahlen vorhandenen Vibrationen immer senkrecht zu einander sind, dass in jedem die sämmtlichen Schwingungen einander parallel sind, also in einer durch den Strahl gelegten Ebene gescheben. Nach unserer Annahme ist diese Ebene senkrecht zur Polaristionsebene. Wenn nun im polarisirten Lichte nur solche Schwingungen vorhanden sind, welche zur Fortpflanzungsrichtung des Lichtes senkrecht sind, so muss für das unpolarisirte Licht dasselbe gelten i). Denn wenn ein Bündel gewöhnlichen Lichtes senkrecht auf einen Kalkspathkrystall fällt, wird er in zwei pelarisirte Bündel zerlegt, welche keine longitudinale Vibrationen mehr enthalten. Wären nun solche im einfallenden Lichte vorbanden gewesen, so müssten sie vollständig zersfört sein.

Dies würde aber eine Verminderung der Iebendigen Kraft der Aethebewegung und felglich eine Schwächung des Lichtes zur Folge haben. Dem widerspricht aber die Erfabrung. Denn die beiden aus dem Krystall usstretenden Bündel geben bei ihrer Vereinigung ein dem einfallenden an Intensität gleiches Licht, wenn man dazu die geringe am Krystall erfectirte Lichtmenge hinzunimmt. Dass die lengitudinalen Vibrationen in dieser Lichtmenge enthalten seien, kann man nicht annehnuen, da dieses Licht durch einen zweiten Krystall gerade so polarisirt wird wie das Licht, welches den ersten Krystall durchstrahlt hat. Er folgt daraus, dass auch das gewöhnliche unpolarisirte Licht nur Vibrationen enthalte, welche senkrecht zur Portpflanungsrichtung des Lichtes sind, oder dass es aus einer Zusammenhäufung oder sehr raschen Aufeinanderfelge einer grossen Menge nach allen Azimuthen polarisirter Wellensysteme bestehe

Diesen Schluss hat Dovo<sup>5</sup>) experimentell bestätigt. Wenn man nänlich eine grosse Menge von Eknematsrahlen, deren joder nach einem bostimmten Azimuthe polarisirt ist, bei denen aber alle Azimuthe ganz gleichmässig vertreten sind, an einem Punkte zusammentreffen läset, so darf der ans allen diesen Strahlen resultirende Strahl keine Spur von Polarisation zeigen.

Dove liess nun in einen abgestumpften gläsernen Hohlkegel, dessen Seite unter einem Winkel von 35 gegenei das Ase geneigt war, der Axe parallel ein Bündel Sonnenstrahlen fallen. In einem bestimmten Punkte unterhalb der Axe werden alle die ringe von der glänzenden Kegellfälche reflectirten Strahlen vereinigt. Wie wir denmichste sehen werden, ertheilt auch die Reflexion von einer Glas-läsiche, wenn das Licht gegen die reflectirende Fläche unter einem Winkel von 35 geneigt ist, dem reflectirten Lichte Polarisation, so zwar, dass die Reflexionsebene die Polarisationsebene des reflectirten Lichtes. Wie nun in diesem Kegel Reflexionsebenen nach allen Azimuthen vorhanden sind, da eine Kreisfälked die skammtlichen Einfallselothe des Kegelmantels darstellt, so sind auch die Polarisationsebenen des reflectirten Lichtes, deren jedem oinzelnen reflectirten Strahle eine bestimmte zukommt, nach allen Azimuthen gerichtet. Demgemäss zeigte das in der Axe des Kegels unterhalb vereinigte Licht keine Spur von Polarisation; os war also Dove gelungen, aus nur polaristiren Strahle neren unpolarisiten Strahle berastellen.

<sup>1)</sup> Fresnel a. a. O. Poggend, Annal. Bd. XXIII. p. 387.

Doce, Farbeniehre, p 103. Berlin 1853.

Noch auf eine andere Weise hat Dove') geweigt, dass man das natürliche Licht als eine sher rasche Aufeinanderfolge von nach allen Azimuthen polarisitem Lichte betrachten kann. Er polarisite ein Bündel Sonnenstrahlen durch einen Kalkspath und versetzte letztern dann in eine sehr rasche gleichniksige Rotation. Der Hauptschnitt desselben erheit daburch in rascher Folge alle möglichen Lagen, die Polarisationsebene des ordentlichen Strahlenbindels, welche deu Hauptschnitt parallel ist, erhielt deumach ebenfalls in rascher Folge alle möglichen Lagen. Durch einen zweiten Kalkspath untersucht, zeigte das austretende Strahlenbindel auch keine Spur von Polarisation; in jeder Lage des zweiten Krystalles traten aus deusselhen zwei Bündel etieher Intensität.

Aus allem dem folgt, dass die Vorstellung, welche Fresnel von dem unpolarisirten Lichte gebildet hat, die richtige ist. Wir können dieselbe nach dem Vorgange dieses Physikers folgendermassen weiter ausführen<sup>2</sup>).

Das in einem bestimmten Momente von einer gegebenen Lichtquelle austiessende Licht hat eine bestimmte Polarisation, das heisst, die Achteschwingungen geschehen nach einer bestimmten Richtung. In dem folgenden,
dem ersten äusgert naben Zeilmomente flieset dann von der Lichtquelle ein
Strahl aus, dessen Polarisationsehene gegen die des ersten geneigt ist; so
folgen Strahlen auf Strahlen mit immer anderer Polarisationsrichtung, so dass
an einer bestimmten Stelle in örtgepflanzten Lichtstrahle, auch während der
kleinsten messbaren Zeit, die Richtung der Schwingungen alle möglichen
Aniunthe durchläuft <sup>3</sup>).

## §. 71.

Polariaation des Lichtes durch Reflexion und Brechung. Das von Huyghens entdeckte Phinomen einer Zerlegung der Lichtschwingungen nach zwei zu einander senkrechten Ebenen, denn als solche können wir nach dem Vorigen die Polarisation des Lichtes betrachten, hlieb trotz des Aufsehnen, welches es anfangs erreige, mehr als 100 Jahre eine vereinzelte Thatsache. Erst im Jahre 1810 brachte Maltes dasselbe zu grösserer Bedeutung, als er bei seinen Untersuchungen üher die Doppelbrechung die wichtige Thatsache auffand, dass es noch andere Methoden gebe, um polarisirtes Licht zu erhalten <sup>3</sup>). Er zeigte nämlich, dass, wenn Licht von einer Glas- oder Wasserfläche unter einem bestimmten Winkel reflectivt wurde, die reflectiten Strahlen alle die Eigenschaften erhalten, welche man bis dahin an dem durch einen

Dore, Poggend. Annal. Bd. LXXI.

Fresnet, Annales de chim. et de phys. T. XVII. Poggend. Anual. Bd. XXII.
 Man sehe über die Natur des unpolarisirten Lichtes auch Beer. Einleitung in

die höhere Optik. p. 144 ff. Lippich, Berichte der Wiener Akademie. Bd. XLVIII, p. 146 ff. Stefan, Berichte der Wiener Akademie. Bd. XLVIII, p. 146 ff. Stefan, Berichte der Wiener Akademie. Bd. L. p. 380 ff. Verdet, Annales de Vécole normale. T. II. p. 291 ff.

<sup>4)</sup> Malus, Mémoires d'Arcueil. 2. p. 143.

Doppelsputh hindurchegegangenen Lichte beobachtet hatte. Wenn die unter diesem Winkel reflectirten Strahlen von einem Kalkspathe aufgenommen wurden, waren die beiden denselben verlassenden Strahlen nicht von gleicher Intensität, und die Intensität beider Strahlen änderte sich je nach der Lage des Hauptschnittes des Krystalles zur Reflectionsebene. Fiel der Hauptschnitt mit der Reflexionsebene zussammen, so trat aus dem Kalkspath nur das ordentliche Bild, wurde der Krystall gedreht, so erschien auch der ausserordentliche Strahl, seine Intensität nahm zu, die des ordentlichen Strahles ab, und bildete der Hauptschnitt mit der Reflexionsebene einen rechten Winkel, so zeigte sich nur der ausserordentliche Strahl. Das reflectirte Licht verhielt sich also gerade so, wie der ordentliche Strahl des durch einen Kalkspath hindurchgegangenen Lichtes, dessen Hauptschnitt parallel der Reflexionsebene ist. Das Licht ist somit in der Reflexionseben polarisirt.

Wenn man das durch Reflexion an einer Glassfläche polarisirte Licht einer zweiten Reflexion aussetzt, so zeigen sich in dem zweimal reflectirten Lichte ähnliche Acnderungen der Helligkeit, als wenn man von dem nach der Reflexion durch einen Kalkspath tretenden Lichte nur das ordentliche Bild be-



truchtet. Lisst man einen Lichtstrahl AJ auf einen Spiegel von Glas fallen, so dass geder Einfallswinkel ungefähr 55° beträgt, dann ist der reflectirte Strahl JJ' in der Einfallseben polarisirt. Stellt man nun dem ersten einen zweiten Spiegel SS' parallel gegenüber, so dass auch auf diesen der Strahl JJ' unter einem Winkel von circa 55° aufträfft, so wird der reflectirte Strahl JJ E an Intensität verschieden, je nach der Lage der Beflexionseben des zweiten Spiegels. Pallen beide Beflexionsebenen wie in Fig. 135 zusammen, so ist die Intensität des reflectiren Strahles JF E am grössten. Dreht man nun den

zweiten Spiegel SS' um den einfallenden Strahl JJ' als Axc, so dass die Reflectionsehen dieses Spiegels mit derjenigen des ersten immer grüssere Winkel bildet, so wird die Intensität des nach E reflectirten Strahles immer geringer und stehen die Reflexionsebenen der beiden Spiegel auf einander senkrecht, so wird gar kein Licht reflectirt.

Nach den Verauchen von Malus ist die Intensität des von dem zweiten Spiegel reflectiren Lichtes dem Quadrate des Cosinus desjenigen Winkels proportional, welchen die beiden Reflexionsebenen mit einander bilden. Oder ist die Intensität des reflectirten Lichtes J, wenn die beiden Ebenen wie in Fig. 135 pratelle sind, so ist die

J ,  $\cos^2 \alpha$ 

wenn die beiden Ebenen einen Winkel a mit einander bilden. Dieses Gesetz ist eine nothwendige Folge der entwickelten Beschaffenheit die polarisitren Lichtes und der Beobachtung, dass unter dem angegebenen Winkel von einem Glasspiegel nur Licht reflectirt wird, welches parallel der Reflexionsebene polarisitr ist. Denn fällt dann auf den Spiegel Licht, welches nach einer Ebene polarisitr ist, welche mit der Reflexionsebene den Winkel ab bildet, so kann nur jene Componente der Schwingungen reflectirt werden, welche bei einer Zerlegung der Schwingungen des einfallenden Lichtes in eine zur Reflexionsebene sonkrechte und eine zu ihr parallele Componente senkrechte zur Reflexionsebene senkrechten bene den Winkel ab bilden, so ist jene Componente proportional ces a. Die dem Quadrate der Amplituden proportional Intensität des nach der Reflexionsebene sos arproportional.

Weiterhin zeigte Malus, dass nicht nur Glas oder Wasser, sondern alle durchsichtigen Substanzen dem Lichte die gleiche Modification erthellen, dass jedoch der Einfallswinkel, unter welchem dieses geschah, und den er den Polarisationswinkel nannte, für die verschiedenen Substanzen verschieden sei. Er war jedoch nicht im Stande eine Beziehung zwischen den Polarisationswinkel und een sonstigen optischen Eigenschaften der Mittel aufzufinden.

Diese Entdeckung war dem experimentellen Scharfsinne Brewster's vorbehalten? ji neiner auf dieses Ziel gerichten Untersuchung fand er, dass die Tangente des Polarisationswinkels gleich dem Brechungsexponenten des Mittels ist. Bezeichnen wir demnach den Polarisationswinkel mit p, den Brechungsexponenten des Mittels, dem er augebört, mit n, so ist

tang 
$$p = n$$
.

Bezeichnen wir nun den Brechungswinkel, wenn das Licht unter dem Polarisationswinkel auf die brechende Fläche trifft, mit p', so ist zugleich

$$\frac{\sin p}{\sin p'} = n,$$

somit

6, 71,

$$\frac{\sin p}{\sin p'} = \tan p = \frac{\sin p}{\cos p},$$

oder

$$\sin p' = \cos p$$
,

das heist, der Brochungswinkel ergfant den Einfallswinkel zu einem Rechten. Daraus folgt dann weiter, dass der Winkel, den der einfallende oder reflectirte Lichtstrahl mit der brechenden Pliche bildet, gleich ist dem Brechungs winkel, und derjenige, welchen der gebrochene Strahl mit der brechenden Pläche bildet, gleich ist dem Einfallswinkel, und daraus weiter, dass der reflectirte Strahl senkrecht ist zu dem gebrochenen Strahle.

<sup>1)</sup> Brewster, Philos. Transact. f. the year 1815. Seebeck, Poggend. Annal. Bd. XX.

Wenn Licht unter einem audern als dem Polarisationswinkel eine reflectirende Pläche trifft, so zeigt sich auch dann das reflectirte Licht modificit;
es ist theilweise polarisirt. Lässt man nämlich einen so reflectirten Strahl auf
eine zweite Pläche unter dem Polarisationswinkel auffällen, so bestätt der
reflectirte Strahl die grösste Intensität, wenn die beiden Einfallsbenen einander parallel sind, die kleinste, wenn sie zu einander senkrecht sind; indess
verschwindet dann der reflectirter Strahl niemals vollständig. Dasselbe zeigt
sich bei einer Untersuchung des so reflectirten Lichtes mit dem Kalkspath.
Bei keiner Stellung des Hauptschnittes zur Beflexionsehene verschwindet eines
der beiden Rikder ganz vollständig; indess, wenn der Hauptschnitt der Reflexionsehene parallel ist, besitzt das ordentliche, wenn er zu ihr senkrecht
sit, das ausserordentliche die grösste Intensitä,

Um die Erscheinungen der theilweisen Polarisation zu erklären, nimmt die Undulationstheorie au, dass in diesem nicht alle Schwingungen einer Ebene parallel seien, sondern dass nach einer Ebene nur nicht Schwingungen erfolgen als nach allen übrigen Ebenen.

Bei der Untersuchung des gebrochenen Lichtes fand Malus <sup>1</sup>), dass auch dieses zum Theil polaristri sei, dass aleur die Polarisationselene nicht, wie beim reflectirten Lichte, der Einfallsebene parallel, sondern zu ihr senkrecht sei. Er erkannte, dass beide in zu einander senkrechten Ebenchen polarisitren Strahlen in innigster Besiebung zu einander steben, und sprach den Sotz aus, dass, wenn auf irgend eine Weise aus nathtriben Lichte ein polarisitren Strahl entstehe, zugleich ein Weiser aus nathen Einber zu dem ersten senkrecht polarisitr sei; ein Sotz, welcher nach dem Bisberigen eine nothwentige Folge der Undultationstheorie ist, nach welchen Zugo dann später genauer dahin aussprach, dass die Mengen des polarisitren Lichtes in diesen beiden Strahlen, hier als bin reflectirten und gebrochenen absolut gleich seien.

Wenn ein in einer Glasplatte gebrochener und dadurch theilweise polarisiter Liebtstrahl auf eine zweite Glasplatte füllt, so wird seine Polarisation dadurch verstärkt. Dasselle findet bei einer dritten, vierten, nten Brechung statt, so dass durch vielfache Brechungen ebenfalls vollständig polarisirtes Liebt erhalten werden kann.

## §. 72.

Reflexion des polarisirten Lichtes. Die Beolaschungen von Malus und Brewster über die Polarisation des Liehtles bei der Reflexion lassen sich durch eine theoretische Entwicklung als im Wesen der Undulationstheorie begründet erkennen. Eine Untersuchung der Intensität des reflectiren Lichtes, wenn es in oder sonkreit zur Reflexionsebene polarisit ist, führte

Malus, Mémoires de l'Institut 1810, p. 105. Breuster, Philos. Transact. f. the year 1816 and f. 1830.

Fresnel') zu Ausdrücken, welche die Beobachtungen von Malus und Brewster vollständig wiedergaben. Indess ist hier zu hemreken, dass sowohl die Beobachtungen von Malus und Brewster als auch die Theorie von Fremel nur annähernd riebtige Resultate goben, oder eigentlich nur für einen idealen Fall, der nur für wenige Körper in der Natur realisirt ist, gültig sind. Dio Aenderungen, welche nach spätern Untersvolungen an dieser Theorie angebracht werden mütsen, und die sich in der Erscheinung dadureh zeigen, dass in der That durch Reflexion kein vollständig geradlinig polarisirtes Licht entsteht, werden wir später besprechen.

Um die Intensität des reflectirten Liehtes zu erhalten, nimmt Fresnel zunfleht an, dass der Uehergang der Diehtigkeit des Aethers von derjenigen des erstem Mittels zu derjenigen des zweiten Mittels kein allanfalhicher, sondern ein plötzlicher sei, und dass die Grenzschiebt, in welcher die Reflexion und Brechung statfindet, sowohl als letzte Schicht des ersten Mittels, wie auch als erste Schicht des zweiten Mittels angesehen werden kann. Wenn nun an der Grenze zweier Mittel eine Welchekwegung ankommt, so ist die vibrirende Bewegung der Moleküle in der Grenz

schicht anzuschen als die letzte Bewegung in der einfallenden Welle, als die erste der reflectirten Welle, und da die fornaschieht auch dem zweiten Mittel angehört, als die erste Bewegung der gebrochenen Welle. Ist daher BC ein an der Grenz Mn zweier Mittel ankommende Liebtwelle, so werden



die mit MN parallelen Componenten der in derselben stattfindenden Vibrationen als zu den Schwingungen im ersten Mittel oder als zu denen im zweiten Mittel gehörig hetrachtet werden können.

Daraus folgt dann, dass die algebraisehe Samme der in der Gronzfläche statfindenden Verschiebungen, jede natürlich mit ihren Vorzeichen genommen, welche dem einfallenden und dem reflectiren Liebte angehören, gleich sein nuss der augenblicklichen Vorschiebung, parallel der Grenzfläche in der gebrechenen Liebtwelle. Was aber von den augenblicklichen Verschiebunge gilt, das gilt auch von den Amplituden, so dass wir ebenfalls behaupten Können, dass die Summe der der brechenden Pflache parallelen Componenten der Amplituden der einfallenden und reflectiren Welle gleich sein muss derselben Componente der Amplitude in der gebroehenen Welle.

Fresnel glaubte diese Uebereinstimmung der Verschiebungen auf die der Grenzfläche parallelen Componenten der Bewegung beschränken zu müssen; indess ist dafür kein hinreichender Grund vorhauden, denn auch die zur Grenzfläche senkrechten Componenten der in der Grenze stattfindenden Schwingun-

Fresnet, Annales de chim. et de phys. XLVI. p. 225.
 Poggend. Annal. Bd. XXII. p. 90. Oeuvres complètes. T. II. p. 767.
 Wellsers, Physik II. 2. Anfi

gen gehören der einfallenden Welle als letzte, der reflectirten und gebrochenen Welle als erste Bewegung an. Für diese Componenten können wir aber, wie Cornu ') znerst nachgewiesen hat, nicht aus dieser Ucbereinstimmung folgern, dass die algebraische Summe der dem ersten Mittel angehörigen Verschiebungen einfach gleich sein muss den in der gebrochenen Welle stattfindenden Verschiebungen. Denn bei der von der Grenzfläche aus gegen das zweite Medium gerichteten Bewegung finden die Sehwingungen in einem Medium von anderer Dichte statt, es wird durch dieselben demnach eine andere Aethermasse in Bewegung gesetzt, als bei den Schwingungen im ersten Medium. Die Massen des im zweiten und ersten Medium bewegten Aethers verhalten sich hier direkt wie die Dichtigkeiten des Aethers im zweiten und ersten Mittel. Da nun die Schwingungsdauer in beiden Medien dieselbe ist, so müssen sich in jedem Momente die Geschwindigkeiten umgekehrt verhalten wie die bewegten Massen. Was aber von den Geschwindigkeiten gilt, das gilt auch von den Amplituden der Schwingungen, oder auch diese müssen sich umgekehrt verhalten wie die Dichtigkeiten des Aethers in beiden Medien. Anstatt also die Verschiebungen einfach gleich zu setzen müssen wir vielmehr die Bedingung ausdrücken, dass ste sich nmgekehrt verhalten wie die Dichtigkeiten, oder wir haben zunächst das Product aus jeder Verschiebung und der Dichtigkeit des Mediums, in der sie stattfindet, das ist die Bewegungsgrösse der betreffenden Schwingungen zu bilden, und die Summe der Bewegungsgrössen im ersten der Bewegungsgrösse im zweiten Medium gleich zu setzen.

Diese Sätze liefern uns nun sofort je nach der Richtung der Schwingungen verschiedene Gleichungen. Nehmen wir zunächst an, dass das ankommende Licht parallel zur Einfallsebene polarisirt sei, so geschehen die Schwingungen senkrecht zur Einfallsebene, somit parallel Fig. 137.



tude des einfallenden Lichtes gleich 1, die des gebrochenen gleich v, die des reflectir-1 + u == v . . . . I.

ten gleich u, so ist dann

der brechenden Fläche. Ist nun die Ampli-

Ist aber das Licht senkrecht zur Einfallsebene polarisirt, so geschehen (Fig. 137) die Schwingungen im einfallenden Lichte parallel BC, im reflectirten parallel DE, im gebrochenen parallel DF; wir erhalten

somit für jede eine der brechenden Fläche parallele und eine zu derselben senkrechte Componente. Nennen wir nun den Einfallswinkel des Lichtes i, so ist auch der Reflexionswinkel des Lichtes i, oder da der reflectirte Strahl auf der andern Seite des Einfallslothes liegt, von dem aus der Einfallswinkel gereehnet ist, gleich - i. Die gleichen Winkel bilden dann auch die

<sup>1)</sup> Cornu. Annales de chim. et de phys. 4. Sér. T. XI.

Schwingungsrichtungen mit der brechenden Flüche, die des einfallenden i, die des gebrochenen — i, denn die Schwingungsrichtungen sind chense zu den Liebtstrahlen senkrecht, wie die brechende Flüche zum Einfallslothe, sie bilden also mit der Irrechenden Flüche den gleichen Winkel, wie die Strahlen mit den Einfallslothe.

Nennen wir nun den Brechungswinkel r, so ist auch der Winkel, den die Schwingungsrichtung im gehrochenen Licht mit der brechenden Fläche bildet, gleich r.

Die drei der breehenden Fläche parallelen Componenten dieser Amplituden sind daher

$$\cos i$$
,  $u \cdot \cos (-i) = u \cdot \cos i$ ,  $v \cdot \cos r$ 

und zwischen ihnen besteht die Gleichung

$$(1 + u) \cos i = v \cdot \cos r \cdot \dots \cdot Ia.$$

Die zu der brechenden Fläche schkrechten Componenten der Schwingungen erhalten wir, wenn wir die Amplituden mit den Sinus der hetreffenden Winkel multipliciren, sie sind

$$\sin i$$
;  $u \cdot \sin (-i) = -u \cdot \sin i$ ;  $v \cdot \sin r$ .

Um nun die zwischen diesen Componenten bestehende Beziehung zu erhalten, hahen wir jede mit der Dichtigkeit des Achters in den verschiedenen Medien zu multipliciren; ist dieselhe im ersten Mittel gleich d, im zweiten Mittel gleich d', so erhalten wir als die gleichzusetzenden Bewegungsgrössen

$$(1 - u) \sin i \cdot d = v \cdot \sin r \cdot d',$$

oder

$$(1-u)\cdot\sin i\cdot\frac{d}{d'}=v\cdot\sin r\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot(n)$$

Das Verhältniss dieser beiden Dichtigkeiten erhalten wir aus den Brechungsexponenten. Denn wir erhalten für die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Lichtes im ersten Medium

$$c = C \cdot \sqrt{\frac{e}{d}}$$

für jone im zweiten Medium, da nach der Fresnel'sehen Theorie die verschiedene Dichtigkeit des Aethers es ist, welche die Verschiedenheit der verschiedenen Medien hedingt, während die Elasticität dieselhe bleiht,

$$c' = C \cdot \sqrt{\frac{e}{d}}$$

somit

$$\frac{c^2}{c^2} = n^2 = \frac{d'}{d} = \frac{\sin^2 i}{\sin^2 r}$$

und damit wird die Gleichung (a)

$$(1 - u) \sin r = v \cdot \sin i \cdot ... \cdot Ib.$$

Diese für die Grenze nachgewiesene Beziehung zwischen den Amplituden der Wellen im ersten und zweiten Medium muss auch ausserhalb der Grenzfläche besteben; denn wir nehmen an, dass die Lichtwellen eben seien oder dass unsere Lichtbunded cylindrisch seien. Bei Fortpfianzung des Lichtes wird daher in jedem folgenden Zeitmomente nur die gleiche Menge von Aethertheilchen in Vibration versett; die Amplituden müssen daher nach dem Principe von der Erhaltung der behendigen Kraft constant sein.

Wir können daher die Gleichungen I oder Ia und Ib zur Berechnung der reflectirten und gebroehenen Amplituden benutzen. Zur Berechnung der Amplituden w und v., wenn das Licht senkrecht zur Einfallsebene polarisitist, reichen die Gleichungen Ia und Ib aus; wir erhalten daraus durch Elimination von 9

$$(1+u) \cos i \over \cos r = (1-u) \sin r$$

$$u (\sin i \cdot \cos i + \sin r \cos r) = -\{\sin i \cos i - \sin r \cos r\}$$

$$u = -\sin i \cos i - \sin r \cos r$$

$$u = -\sin i \cos i - \sin r \cos r$$

$$u = \sin i \cos i - \sin r \cos r$$
und daraus nach einigen leicht zu überschenden Umformungen

 $u = -\frac{\tan (i - r)}{\tan (i + r)} \cdot \dots \cdot B.$ 

Lichtes folgt daraus

$$u^2 = \; \frac{\tan\! q^2\; (i-r)}{\tan\! q^2\; (i+r)} \cdot$$

Zur Bestimmung der reflectirten Amplitude, im Falle das Licht parallel der Einfallsebene polarisirt ist, reieht die Gleichung I nicht aus, da wir in derselben noch eine zweite Unbekannte, nämlich v haben. Wir bedürfen deshalb noch einer zweiten Relation zwischen 1, u und v.

Wir gelangen zu derselben mit Hülfe des Princips von der Erhaltung der lebendigen Kraft in einem System bewegter Punkte, in welchem die Bewegungen nur Folge innerer zwischen den Punkten thätiger Kräfte ist.

Nach diesem Princip muss nämlich die lebendige Kraft der einfallenden Lichtwelle gleich sein der Summe der lebendigen Kraft der reflectirten und gebrochenen Lichtwelle, das heisst, es muss das Product aus dem Quadrate der Oscillationsgeschwindigkeit oder der ihr proportionalen Oscillationsamplitude und der gleichzeitig in der einfallenden Wellen und in den beiden andern Wellen bewegten Aethermengen gleich sein. Wilhrend nun die einfallende Welle sich von BD bisäD Fig. 137 fortpflantt, dehnt sied die reflectire von BD nach DF, die gebrochene von BD nach DF aus. Das Product aus dem Quadrate der Amplitude und der in dem prismatischen Raume BDC eingeschlossenen Aethermenge muss demnach gleich sein der Summe des Productes aus dem Quadrate der Amplitude des reflectiren Lichtes und der in BDB, und des Productes aus dem Quadrate der Amplitude des gebrochenen Lichtes und der in dem Raume BDF eingeschlossenen Aethermengen. Nennen wir die drei mehren war, n. s. so muss demnach

$$m = m' \cdot u^2 + \mu \cdot v^2$$

Diese drei Aethermengen sind nun gleich den Producten aus dem Volumen des bewegten Aethers und der Dichtigkeit des Aethers in den betreffenden Mitteln.

Welches nun auch die Gestalt der einfallenden Wellenebene sein magdas Volumen des in dem Raume BCD bewegten Aethers können wir setzen

$$V = a \cdot BC \cdot DC = a \cdot BC \cdot \sin i$$
,

worin a eine von der Gestalt der Wellenebene, von der BC ein Durchschnitt ist, abhängige Constante ist.

Ebenso erhalten wir für die beiden andern Volumina

$$V' = a \cdot DE \cdot \sin i; \quad V'' = a \cdot DF \cdot \sin r.$$

Wir haben nun weiter

$$BC = BD \cdot \cos i$$
;  $DE = BD \cdot \cos i$ ;  $DF = BD \cdot \cos r$ .

Die drei gleiehzeitig bewegten Aethervolumina verhalten sieb also wie

$$\sin i \cdot \cos i : \sin i \cdot \cos i : \sin r \cdot \cos r$$
.

Um nun die Massen der in den drei Wellen bewegten Aethermengen zu erhalten, haben wir die Volumina mit den Diebtigkeiten des Aethers zu multiplieiren; diese sind, wie wir vorhin sehon saben,

$$d = \frac{C^2 \cdot e}{c^2}, \quad d' = \frac{C^2 \cdot e}{c^{'2}};$$

oder das Verhältniss der Dichtigkeiten ist

$$\frac{d'}{d} = \frac{c^2}{c'^2} = \frac{\sin^2 i}{\sin^2 r} \cdot$$

Die in den drei Wellen gleiehzeitig bewegten Aethermengen verhalten sich demnach zu einander wie die Quetienten

$$\frac{\sin i \cdot \cos i}{\sin^2 i} : \frac{\sin i \cdot \cos i}{\sin^2 i} : \frac{\sin r \cdot \cos r}{\sin^2 r},$$

von denen die beiden ersten der im einfallenden und reflectirten Lichte gleichzeitig bewegten Achlerenenge proportional sind, letzterer der in derselben Zeit im gebrochenen Licht bewegten Menge. Multiplieiren wir diese Ausdrücke mit den betreffenden Quadraten der Amplituden, so wird die aus dem Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft folgende Gleicbung

$$m = m'u^2 + \mu \cdot v^2,$$

$$\cos i = \cos i \cdot u^2 + \frac{\cos r}{\sin r} \cdot v^2,$$

oder

$$\frac{\cos i}{\sin i}(1-u^2) = \frac{\cos r}{\sin r} \cdot v^2,$$

und daraus

$$\sin r \cdot \cos i (1 - u^2) = \sin i \cdot \cos r \cdot v^2 \cdot \dots \cdot \text{II}$$

Die Gleichungen I und II setzen uns nun in den Stand, die reflectirte Amplitude für parallel der Einfallsebene polarisirtes Licht zu berechnen. Aus I

$$1 + u = v$$

und II folgt nämlich, indem wir die linke Seite von II durch 1+u, die rechte durch e dividiren, und dann rechts für e das ihm gleiche 1+u einsetzen:

$$\sin r \cdot \cos i (1 - u) = \sin i \cdot \cos r (1 + u)$$

und daraus

$$-(\sin i \cdot \cos r - \cos i \cdot \sin r) = u \cdot (\sin i \cdot \cos r + \cos i \cdot \sin r)$$

$$u = -\frac{\sin i \cdot \cos r - \cos i \cdot \sin r}{\sin i \cdot \cos r + \cos i \cdot \sin r} = -\frac{\sin (i - r)}{\sin (i + r)} \cdot \cdot \cdot \cdot A.$$

Ist nun die Intensität des einfallenden Lichtes gleich 1, se ist diejenige des reflectirten Lichtes, da sieh dasselbe in demselben Mittel fertpflanzt als das einfallende, gleich  $u^2$  und somit

$$u^2 = \sin^2(i-r) \\ \sin^2(i+r) \cdot$$

Ehe wir die bisher erhaltenen Resultate weiter verfolgen wird es angemessen sein, den verhin erwähnten Nachweiz zu liefern, dass wir nach der Neumann'erhen Anschauung. über die Lage der Aetherschwingungen im pelarisitten Liebte zu ganz denselben Resultaten gelangen, wenn wir nit Neumann die Annahme bilden, dass die Verschiedenbeit der optischen Medien nur in einer verschiedenen Elasticität des Aethers begründet ist, während die Dichtigkeit in allen Medien dieselbe ist.

Nach Neumann sehwingt das in der Einfallsebene pelarisirte Licht in der Einfallsebene, für eine unter dem Winkel i einfallende Welle erfolgen also auch die Schwingungen in einer Richtung, welche mit der Grenzfliche den Winkel i bildet. Ist r der Brechungswinkel, se erhalten wir zunächst für die der Grenzfläche parallelen Componenten

$$(1+u) \cdot \cos i = v \cdot \cos r$$

alse dieselbe Gleichung wie Ia.

Die Gleichung Ib wird aber eine andere; da nämlich im zweiten Mittel die Dichtigkeit dieselbe ist als im ersten, se haben wir jetzt für die zur Grenz-fläche senkrechten Cemponenten ebenfalls einfach die Gleichheit der Verschiebungen im ersten und zweiten Mittel. Denn bei der Gleichheit der bewegten Massen sind die Bewegungsgrössen einfach den Verschiebungen proportional. Danit wird alse die Gleichung Ib

$$(1-u)\sin i = v \cdot \sin r$$

Eliminiren wir aus beiden v und lösen nach u auf, so wird

$$u = \frac{\sin (i - r)}{\sin (i + r)}$$

Senkrecht zur Einfallsebene pelarisirtes Licht schwingt dann auch senkrecht zur Einfallsebene, seine Schwingungen sind alse der Grenzfläche parallel. Wir erhalten also zwischen 1, u und v als erste Relation

$$1 + u = v$$
.

Die zweite Relation liefert auch bier das Princip von der Erhaltung der bebendigen Kraft, das Produkt aus Masse und Quadrat der Geschwindigkeit des in der einfallenden Welle bewegten Aethers ist gleich der Summe dieser Produkte in der reflectirten und gebroebenen Welle. Die gleichzeitig hewegten Aethernassen verhalten sich aber hier direkt, wie die hewegten Aethervolume, somit wie

$$\sin i \cos i : \sin i \cos i : \sin r \cos r$$
,

und die Gleiehung der lebendigen Kraft wird

$$(1 - u^2) \sin i \cdot \cos i = v^2 \sin r \cdot \cos r$$

Ersetzen wir hierin v durch 1 + u und lösen dann nach u auf, so wird nach den passenden Reductionen

$$u = \frac{\tan (i - r)}{\tan (i + r)}$$

Wir erhalten also nach dieser Theorie Ausdrücke, welche sieb von den nach der Fresnel'schen erhaltenen nur durch das Vorzeichen unterscheiden. Der Wechsel des Vorzeichens bedeutet, wie wir bereits §. 58 hervorboken, Verlust einer halben Wellenlänge bei der Beflexion; nach der Neumann'schen Fhoerie tritt also bei der Reflexion an solchen Medien, bei denen i > r, also an optisch diehtern, keine Phasenfaderung ein, während nach Fresnel bei diesen die Phasenfaderung eintritt; dagegen tritt bei optisch weniger diehten Mitteln, wo i < r ist, nach Neumann die Phasenfaderung ein, nach Fresnel dagegen nicht. Es gibt hisber nun kein Mittel, um über diese Alternative zu entscheiden; die Newton'schen Parhen ditner Bittleche nweisen nur, dass bei einer der Beflexionen, entweder am dichtern oder am dinnern Medium der Verlust einer halben Wellenlänge eintritt, nicht aber bei welcher. Da im Uehrigen beide Ausdrücke für das im gleicher Weise polarisite Licht gazu, gleich sind, so sind beide Annahmen gleich zulässig. Weshalh wir die Fresnel'sech Annahme heibehalten balen, haben wir hereits bervorgeboben.

Mit Hülfe der filt die reflectirten Amplituden erhaltenen Werthe sind win un auch sofort im Stande, jene für die gebrochenen zu bestimmen. Für die Amplitude der Schwingungen im gebrochenen Lichte v erhalten wir, im Falle das Licht der Einfallsebene parallel polarisirt ist, aus I und A

$$v=1+u=1-\frac{\sin{(i-r)}}{\sin{(i+r)}}=\frac{\sin{(i+r)}-\sin{(i-r)}}{\sin{(i+r)}},$$

und nach hekannten Umformungen

Wenn aber das Licht senkrecht zur Einfallsehene polarisirt ist, wird aus Ia und B

$$v = (1 + n) \cdot \frac{\cos i}{\cos r} = \left(1 - \frac{\sin i \cdot \cos i - \sin r \cdot \cos r}{\sin i \cdot \cos i + \sin r \cdot \cos r}\right) \cdot \frac{\cos i}{\cos r},$$

$$r = \frac{2 \sin r \cdot \cos i}{\sin i \cdot \cos i + \sin r \cdot \cos r}.$$

Um nun die Intensität des gebrochenen Lichtes zu erhalten, wenn wir die des einfallenden Lichtes gleich 1 setzen, müssen wir beachten, dass die Dichtigkeit des Aethers in zweiten Mittel eine andere ist als im erstem Mittel, und somit auch die Masse des im gebrochenen Lichte bewegten Aethers. Wenn wir die Intensität des einfallenden Lichtes gleich 1 setzen, so nehmen wir dabei an, dass die Dichtigkeit des Aethers im ersten Mittel gleich 1 sei; um die Intensität des gebrochenen Lichtes im Verhältniss zu der des einfallenden Lichtes zu orhalten, müssen wir daber das Quadrat der Amplitude v noch mit der relativen Dichtigkeit des Aethers im zweiten Mittel multiplieiren. Wir können jesoch noch einfaher zum Ziel gelangen.

Nach dem bei der Gleiehung II bereits angewandten Satze, dass die Summe der Intensitäten im einfallenden und gebrochenen Lichte gleich ist der Intensität des einfallenden Lichtes, ist die Intensität des gebrochenen Lichtes  $1-m^2$ ; dafür liefert uns die Gleiehung II

$$1 - u^2 = \frac{\sin i \cdot \cos r}{\sin r \cdot \cos i} \cdot v^2$$

somit die Intensität des gebroehenen Lichtes, wenn das Licht in der Einfallsebene polarisirt ist,

$$\frac{\sin i \cdot \cos r}{\sin r \cdot \cos i} \cdot v^2 = \frac{\sin i \cdot \cos r}{\sin r \cdot \cos i} \cdot \frac{4 \cdot \sin^2 r \cdot \cos^2 i}{\sin^2 (i+r)} = \frac{\sin 2 i \cdot \sin 2 r}{\sin^2 (i+r)}$$

Ist das Licht senkrecht zur Einfallsebene polarisirt, so haben wir den dann geltenden Werth von v einzusetzen; es wird dann

Wir erhalten somit für die Intensitäten des einfallenden, reflectirten und gebroehenen Liehtes:

I., wenn das Licht der Einfallsebene parallel polarisirt ist,

1. einfallend 2. reflectirt 3. gebrochen 1) 1 2)  $J_r^2 = \frac{\sin^2(i-r)}{\sin^2(i+r)}$  3)  $J_d^2 = \frac{\sin 2 i \cdot \sin 2 r}{\sin^2(i+r)}$ ,

II., wenn das Licht senkrecht zur Einfallsebene polarisirt ist

$$J_a$$
 1 2<sub>a</sub>  $J^{\prime 2}_r = \frac{\tan g^{i}(i-r)}{\tan g^{i}(i+r)}$  3<sub>a</sub>  $J^{\prime 2}_d = \frac{\sin 2i \cdot \sin 2r}{(\sin i \cdot \cos i + \sin r \cdot \cos r)^{i}}$ 

Wenn nun das Licht anstatt parallel oder senkrecht zur Einfallsebene polarisirt zu sein unter irgend einem Winkel « gegen dieselbo polarisirt ist, so kann man auch dafür nach den eben erhaltenen Gleiebungen die Intensität des reflectirten und gebroehenen Liehtes erhalten. Denn aus der Richtung der Polarisationsebene kennt man auch die Richtung der Schwingungsebene, welebe zu jener senkrecht ist, kann also nach dem Satze vom Parallelogramm der Bewegungen die Componenten berechnen, welehe der Einfallsebene parallel, und welche zu ihr senkrebet sind.

Diese Componenten werden dann nach den eben entwickelten Gesetzen reflectirt und gebrochen. Bildet die Polarisationsebene des Lichtes mit der Einfallsebene den Winkel a. und ist seine

Eminaiscene uen vinner 2, unt as seine Amplitude gleich 1, so bildet die Schwin-gungsrichtung mit der Einfallsebene. den Winkel 90°—a. Denn ist £E Fig. 138 die Einfallsebene, PP die Richtung der Polarisationsebene, so ist VV die Richtung der Schwingungen im einfallenden Lichte.

Die der Einfallsebene parallele Componente der Schwingungen Vp ist demnach

$$Vp = \sin \alpha$$
,

die zu derselben senkreehte

$$Vs == \cos \alpha$$
.

Erstere ist zur Einfallsebene senkreeht, letztere ihr parallel polarisirt; um die reflectirten Amplituden zu erhalten, haben wir daher nur Vs mit (A)und Vp mit (B) zu multiplieiren, und wir erhalten

$$-\cos\alpha\frac{\sin{(i-r)}}{\sin{(i+r)}},\quad -\sin\alpha\frac{\tan{(i-r)}}{\tan{(i+r)}}$$

Die gesammte reflectirte Lichtintensität ist nun gleich der Summe der beiden reflectirten Theile, somit

$$J_{\alpha r}^{\dagger} = \cos^2 \alpha \frac{\sin^2 \left(i - r\right)}{\sin^2 \left(i + r\right)} + \sin^2 \alpha \frac{\tan q^* \left(i - r\right)}{\tan q^* \left(i + r\right)}$$

In ganz gleieher Weise erhält man für die Intensität des gebrochenen Lichtes

$$J^{2}_{ad} = \cos^{2} \alpha \frac{\sin 2 i \cdot \sin 2 r}{\sin^{2} (i+r)} + \sin^{2} \alpha \frac{\sin 2 i \cdot \sin 2 r}{(\sin i \cdot \cos i + \sin r \cdot \cos r)^{2}}$$

Auch die Intensität des reflectirten Lichtes, wenn das einfallende Licht unpolarisirt ist, können wir auf dieselbe Weise erhalten. Das unpolarisirte Licht können wir betruchten als eine Gruppe von nach allen Richtungen polarisirten Strahlen. Führen wir daher für jeden der im natürlichen Licht vorhandenen polarisirten Strahlen die Zerlegung in der eben angegebenen Weise aus, so werden wir ebenso viele und ebenso grosse Componenten nach der einen wie nach der andern Richtung erhalten. Ist daher die Intensität des unpolarisirt einfallenden Lichtes gleich 1, so wird bei jener Zerlegung die



Intensität des parallel der Einfallsebene pelarisirten Lichtes sowohl als des senkrecht zu demselben pelarisirten gleich  $V_2$  sein. Wir können demnach seweit nattfrliches Licht darstellen durch zwei zu einander senkrecht pelarisirte Strablen, deren jeder die halbe Intensität des natürlichen Lichtes hat,

Jeder dieser beiden Strahlen wird nun nach den entwickelten Gesetzen reflectirt; die Intensität des parallel der Einfallsebene polarisirt reflectirten Lichtes ist daber

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin^2{(i-r)}}{\sin^2{(i+r)}}$$

und des senkrecht zur Einfallsebene polarisirt reflectirten Lichtes

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\tan g^{\dagger}}{\tan g^{\dagger}} \frac{(i-r)}{(i+r)}$$

und die Intensität des gesammten reflectirten Lichtes

$$J^2_R = \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{l} \sin^{2}{(i-r)} \\ \sin^{2}{(i+r)} \end{array} + \frac{\tan g^{2}}{\tan^{2}{(i-r)}} \right\} \cdot$$

Die Intensität  $J_{D}^{r}$  des gebrochenen Lichtes können wir direkt aus dem Satze erhalten, dass

$$J^{2}_{D} = 1 - J^{2}_{B}$$

und erhalten dann

$$J^{2}_{D} = \left\{1 - \frac{1}{2} \left( \frac{\sin^{2}(i-r)}{\sin^{2}(i+r)} + \frac{\tan^{2}(i-r)}{\tan^{2}(i+r)} \right) \right\},$$

ein Ausdruck, den wir auch aus unseren Gleichungen (3) und (3<sub>a</sub>) hätten ableiten können, wenn wir die Intensitäten des gebrechenen Lichtes bestimmt hätten für die beiden Compenenten, in welche wir das einfallende Licht zerlegt haben.

Folgerungen aus Frosnel's Reflexionstheorie.\(^1\) Die Beobachtungen ven Malus und Brewster orgeben sich als unmittelbare Folgerungen aus der von Fresnel entwickelten Theorie der Reflexion des Lichtes. Daraus ergibt sich dann auch, dass, seweit diese Beebachtungen richtig sind, die Fresnel'sche Theorie zullssig ist. Direkte Bestätigungen sind wegen der Schwierigkeit hehotmetrischer Messungen nicht leicht zu erhalten.

Zuntichst schliesst man unmittelbar aus diesen Gleichungen, dass under einem bestimmten Einfallswinkel natürliches Licht nach der Reflexien vollständig in der Einfallsebene polarisirt sein muss, und zwar, dass dieser Einfallswinkel derjenige ist, dessen Tangente gleich ist dem Brechungsexpenenten. Fällt natürliches Licht auf eine durchsichtige Flüche, se können wir das reflectirte Licht anseben als bestehend aus einem Anthelie in der Einfallsebene

<sup>1)</sup> Fresnel, Annales de chim. et de phys. XLVI. Poggend, Annal. Bd. XXII. 90.

polarisirten Lichtes und einem Antheile, welcher senkrecht zur Einfallsebene polarisirt ist. Ersterer Antheil ist

$$\frac{1}{2} \frac{\sin^2(i-r)}{\sin^2(i+r)}$$

letzterer dagegen

$$\frac{1}{2} \frac{\tan g^{2} (i-r)}{\tan g^{2} (i+r)}$$
.

Das reflectirte Licht ist nun vollständig in der Einfallsebene polarisirt, wenn der letztere Antheil gleich 0 ist. Das ist nun zunächst der Fall, wenn

$$i-r=0, i=r,$$

also der Rinfallswinkel dem Brechungswinkel gleich ist, oder die optische Dichtigkeit des zweiten Mittels von derjenigen des ersten nicht verschieden ist. In dem Falle ist aber auch der erste Antheil gleich O, oder es wird gar kein Licht reflectirt. Diese Theorie liefert also zunschst eine Bestütigung des früher schon mehrfach von uns ausgesprochenen Satzee, dass eine Wellenbewegung nur dann reflectirt wird, wenn sie an der Grenze zweier Mittel ankonunt; dass sie aber niemals in einem und demselben Mittel zurückkehrt.

Der zweite Antheil wird aber ebenfalls gleich O, wenn

$$i + r = 90^{\circ}$$
,  
denn dann ist tang  $(i + r)$  unendlich gross.

Dies ist das Brewster'sche Gesetz, denn hieraus folgt sowohl, dass die Tangente des Polarisationswinkels gleich dem Brechungsexponenten ist, wie auch, dass in diesem Falle der reflectirte Strahl auf dem gebrochenen senkrecht ist.

Wenn im Azimuth α polarisirtes Licht unter dem Polarisationswinkel auf eine reflectirende Fläche füllt, so wird nur in der Einfallsebene polarisirtes Licht reflectirt: die Intensität desselben ist

$$\cos^2 \alpha \cdot \frac{\sin^2 (i-r)}{\sin^2 (i+r)}$$

Diese Folgerung stellt das von Malus aus der Beobachtung abgeleitete Gesetz dar, nach welchem die Intensität des von dem zweiten Spiegel unter dem Polarisationswinkel reflectirten Lichtes dem Quadrate des Cosinus des Winkels proportional ist, welchen die beiden Reflexionsebenen mit einander bilden.

Wenn Licht unter einem andern Winkel als dem Polarisationswinkel auf eine reflectiende Flische füllt, ist es theliweise polarisit. Auch dies folgt aus der Presnel'schen Theorie. Denn die reflectirten Lichtmengen können wir, wie erwälnt, als zusammengesetzt betrachten aus zwei senkrecht zu einander polarisirten Bündeln. Da das natufliche Licht num dargestellt werden kann durch zwei senkrecht zu einander polarisirte Bündel gleicher Intensität, wird uns die Differenz der beiden reflectierten Mengen

$$\frac{1}{2} \frac{\sin^2{(i-r)}}{\sin^2{(i+r)}} = \frac{1}{2} \frac{\tan^2{(i-r)}}{\tan^2{(i+r)}}$$

den Ueberschuss des nach der Einfallsebene pelarisirten Lichtes über das senkrecht zu derselhen pelarisirte Licht, oder die Menge des im reflectirten Lichte verhandenen polarisirten Lichtes geben.

Wir können ebigen Ausdruck auch schreihen

$$\begin{array}{l} ^{1}/_{2} \sin^{4}\left(i-r\right) \\ \sin^{2}\left(i+r\right) = \frac{1}{2} \sin^{4}\left(i-r\right) \cdot \cos^{4}\left(i+r\right) \\ = \frac{1}{2} \sin^{4}\left(i-r\right) \left(1 - \frac{\cos^{4}\left(i+r\right)}{\cos^{4}\left(i-r\right)}\right) \\ \end{array}$$

Da nun der Quotient der beiden Cesinus immer kleiner als 1 ist, der Einfallswinkel mag einen Werth haben, welchen er will, so ofogt, dass immer ein Ueberschuss des nach der Einfallsebene pelarisirten Lichtes vorhanden ist, oder dass das Licht theilweise nach der Einfallsehene polarisirt ist.

Wenn unter irgend einem Winkel natürliches Lieht auf die reflectirende Flüche füllt oder irgendwie pelarisites unter dem Polarisationswinkel, se sit das reflectirte Lieht immer ganz oder theilweise nach der Einfallsebene polarisirt. Das ist aber nicht mehr der Fall, wenn unter irgend einem Azimuthe a polarisirtes Lieht unter irgend einem Winkel i einfallt. Dann ist allerdings das reflectirte Lieht wieder vellstündig polarisirt, aber nicht nach der Einfallsebene, und auch nicht nach der frühera Richtung.

Wir sahen, wenn die Intensität 1 des nach dem Azimuthe  $\alpha$  polarisirten Lichtes unter dem Winkel i reflectirt wird, so sind die reflectirten Intensitäten, welche polarisirt sind

parallel der Einfallsebene, senkrecht zur Einfallsebene

$$\cos^2\alpha \, \frac{\sin^2\left(i-r\right)}{\sin^2\left(i+r\right)}, \qquad \qquad \sin^2\alpha \, \frac{\tan g^2\left(i-r\right)}{\tan g^2\left(i+r\right)}.$$

Beide Wellensysteme haben denselben Weg durchhaufen, und beide sind in diesem Falle unter denselben Verhültnissen partiell reflectit; durch die Reflexien kann also keine Phasendifferenz eingetreten sein, und in heiden treten daher immer an derselhen Stelle des reflectirten Strahles zugleich die Maxima und Minima und überhaupt die sich entsprechenden Werthe der Oscillationsgesehwindigkeiten ein. Die heiden Wellensysteme werden daher überall auf der ganzen Streeke des reflectirten Strahles nach §. 122 des ersten Theiles sich zu ebenen Schwingungen, also zu einem vellständig polarisirten Strahle zusammensetzen. Ist nun Fig. 139 Op die der Einfallsebene EE parallel pelarisirte Componente der Amplitude des reflectirten Lichtes

$$Op = \cos \alpha \cdot \frac{\sin (i-r)}{\sin (i+r)}$$

und Os = Tp die Amplitude der Cemponente des reflectirten Lichtes, welches senkrecht zur Einfallsebene polarisirt ist,

$$Tp = \sin \alpha \cdot \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha} \frac{(i-r)}{(i+r)}$$

so haben wir für die Tangente des Winkels  $\beta$ , den die Polarisationsebene des nach TO schwingenden reflectirten Strahles mit der Einfallsebene bildet,

$$tang \beta = tang TOp = \frac{Tp}{Op}$$
,

also

$$\tan \beta = \tan \alpha \cdot \frac{\tan (i-r) \cdot \sin (i+r)}{\tan (i+r) \cdot \sin (i-r)},$$

 $\tan \beta = \tan \alpha \cdot \frac{\cos (i+r)}{\cos (i-r)}.$ 

Der Winkel  $\beta$ , den die Polarisationselem des unter dem Winkel i reflectirten Strahles mit der Einfallsebene bildet, ist im Allgemeinen ein anderer als der Winkel, welchen die Polarisationsebene vor der Refletion mit der Einfallsebene bildete. Da nun



cos  $(i+r)<\cos{(i-r)}$ , so folgt, dass durch die Reflexion die Polarisationsebene der Reflexionsebene genähert wird. Die Drehung ist am grüssten, wenn  $i+r=90^\circ$ ; dann ist, wolchen Werth auch  $\alpha$  gehabt hat,

tang 
$$\beta = o$$
;

das Licht ist nach der Einfallsebene polarisirt. Dies ist also eine zweite Ableitung des Brewster'sehen Gesetzes, somit dasselbe auch nach dieser Richtung hin eine Bestätigung der Theorie.

Ist i und somit r gleich O, so wird

$$tang \beta = tang \alpha$$
,

bei senkrechter Incidenz tritt gar keine Drehung der Polarisationsebene ein.

Die Drehung der Polarisationsebene hat Fresnel zum Gegenstande einer experimentellen Untersuchung gemacht, seine sowie Brewster's Versuche') waren eine Bestütigung dieses Gesetzes.

Nach den Versuchen von Malus ist auch das gebrochene Licht theilweise polarisirt, und zwar in einer zur Einfallsebene senkrechten Ebene. Auch dieses zeigt die Fresnel'sche Theorie, denn nach dieser erhalten wir für die im durchgehenden Lichte senkrecht zur Einfallsebene polarisirte Lichtmenge

$$^{1}/_{2}\frac{\sin 2i \cdot \sin 2r}{(\sin i \cdot \cos i + \sin r \cdot \cos r)^{2}} = ^{1}/_{2}\frac{\sin 2i \cdot \sin 2r}{\sin^{2}(i+r)},$$

und dieser Ausdruck ist, wie nach einigen Umformungen erhalten wird, gleich

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2i}{\cos^2 (i-r)} \cdot \frac{\sin 2r}{\sin^2 (i+r)} \cdot \frac{1-\cos^2 (i-r)}{\sin^2 (i+r)}$$

Fresnel, Annales de chim. et de phys. XVII. Poggend. Annal. Bd. XXII. 88. Breester, Poggend. Annal. Bd. XIX.

und da

 $\sin 2i$ .  $\sin 2r = 4 \sin i$ .  $\cos i$ .  $\sin r$ .  $\cos r = \cos^2(i-r) - \cos^2(i+r)$ , so erhalten wir für die senkrecht zur Einfallsebene pelarisirte Lichtmenge

$$^1\!/_2 \cdot \frac{\sin^2{(i-r)}}{\sin^2{(i+r)}} \cdot \left(1 - \frac{\cos^2{(i+r)}}{\cos^2{(i-r)}}\right),$$

ein Ausdruck, der uns zugleich das Arago'sche Gesetz gibt, nach welchem die Menge des im gebroehenen vorhandenen senkrecht zur Einfallsehene polarisitten Lichtes genau gleich sein muss der Menge des im reflectirten Licht vorhandenen parallel zur Einfallsehene polarisirten Lichtes.

Die Gleichungen für die Intensität des gebrochenen Lichtes zeigen weiter, dass auch nach der Theorie durch eine einmalige Brechung nur theilweise polarisites Licht entstehen kann, denn es gibt keinen Werth von i, für welchen der eine Theil des gebrochenen Lichtes gleich O wird, also verschwindet.

Noch auf eine andere Weise lässt sich das ableiten, indem wir die Polarisationsebene des gebrochenen Strahles hestimmen, wenn det einfallende unter einem Winkel gegen die Einfallsebene polarisirt ist.

Bezeichnen wir die Amplitude des gebrochenen Lichtes, welches parallel zur Einfallsehene polarisirt ist, mit  $D_p$  und die des senkrecht polarisirten mit  $D_s$ , so ist nach (C) und (D) des vorigen Paragraphen

$$D_p = \cos \alpha \cdot \frac{2 \sin r \cdot \cos i}{\sin \left( i + r \right)}, \quad D_i = \sin \alpha \, \frac{2 \sin r \cdot \cos i}{\sin i \cdot \cos i + \sin r \cdot \cos r}$$

Der Winkel  $\gamma$ , welchen die Polarisationschene des gebrochenen Strahles mit der Einfallsebene bildet, ist nun wieder bestimmt durch

tang 
$$\gamma = \frac{D_s}{D_p} = \tan \alpha \frac{\sin (i+r)}{\sin i \cdot \cos i + \sin r \cdot \cos r} = \tan \alpha \frac{1}{\cos (i-r)}$$

Der Winkel i kaan nun, wie man sieht, gar keinen Werth erhalten, durch welchen tang  $\gamma$  einen von tang  $\alpha$  unabhängigen Werth erhält, wie bei dem reflectirten Licht tang  $\beta$  für jeden Werth von  $\alpha$  gleich 0 wurde, wenn i $+r=90^{\circ}$  war. Es folgt somit, dass es für das gebrochene Licht keinen Polarisationswinkel gibt, da kein Winkel i existirt, bei welchem die nach allen Azimuthen gerichteten Polarisationswhele gibt, da kein Winkel i existirt, bei welchem die nach allen Azimuthen gerichteten Polarisationsebenen des einfallenden Lichtes durch die Brechung in eine bestimmte Ehene gedreht werden. Da indess stels

$$\cos (i-r) < 1$$

so ist auch

$$tang \gamma > tang \alpha; \gamma > \alpha,$$

die Polarisationsehene des Liehtes wird durch Breehung stetz gedreht, und war so, dass sie mit der Einfallsebene einen grössern Winkel bildet als vorber. Lassen wir daher natürliches Lieht auf die breehende Pillehe fallen, so werden alle Polarisationsehenen der zur Einfallsebene senkrechten Ehene genühert, das Lieht wird demanch theilweise in einer Ebene polarisirt, welche zur Einfallsebene senkrecht ist. Tritt das Licht aus dem zweiten Mittel durch eine neue Brechung wieder aus, so wird die Polarisationsebene nochmals gedreht. Beim Austritt ist r der Einfalls, i der Brechungswinkel; der Winkel, den die Polarisationsebene nach der zweiten Brechung mit der Einfallsebene bildet, ist daher bestimmt durch

tang 
$$\gamma_2 = \tan g \ \gamma \frac{1}{\cos (r-i)}$$
,

 $\tan g \, \gamma_2 = \tan g \, \alpha \cdot \frac{1}{\cos^2 (i-r)}$ 

Lassen wir das Licht ein zweites brechendes Mittel derselben Brechbarkeit durchsetzen, so wird durch die zwei neuen Brechungen

tang 
$$\gamma_4 = \tan \alpha \frac{1}{\cos^i (i-r)}$$

und überhaupt nach n Brechungen

tang 
$$\gamma_n = \tan \alpha \frac{1}{\cos^n (i-r)}$$
.

Wenn nun i von 0 verschieden ist, und somit  $\cos{(i-r)} < 1$  ist, so wird, wenn n einen hinlänglich grossen Worth hat,

$$\cos^n(i-r)=0,$$

somit

tang 
$$\gamma_n = \infty$$
  $\gamma_n = 90^{\circ}$ .

Durch hinlänglich oft wiederholte Prechung wird also schliesalich ebenfalls alles Licht vollstündig polarisirt, und zwar in einer zur Einfallsebene senkrechten Ebene. Man wendet deshalb auch häufig als Polarisationsapparat eine Anzahl auf einander geschichteter planparalleler Glasplatten, einen sogenannten Glassatz oder Glassküle au; man läste auf diese das Licht unter einem Winkel auffallen, der dem Polarisationswinkel des Glases nahe kommt. Die Thatsehe, dass sich auf diesem Wege linear polarisites Licht erhalten lässt, ist also eine neue Bestittigung der Fresnel Feshen Theorie.

Totale Reflexion. Elliptische und circularo Polarisation<sup>1</sup>). Noch eine andere Bestatigung haben die Fresnel'schen Reflexionsformeln erfahren, wie sich aus einer etwas genauern Betrachtung derselben ergibt. Die reflectirten Amplituden sind:

$$Rp = -\frac{\sin{(i-r)}}{\sin{(i+r)}}, \quad Rs = -\frac{\tan{(i-r)}}{\tan{(i+r)}}.$$

Wenn demnach die Gleichung des einfallenden Lichtstrahles war

$$y = \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right),$$

1) Fresnel, Annales de chim. et de phys. XLVI. Poggend. Annal. Bd. XXII.

wird diejenige der reflectirten Strahlen

$$y' = -\frac{\sin{(i-r)}}{\sin{(i+r)}} \cdot \sin{2\pi} \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{x'}{1}\right),$$

oder

$$y' = - \frac{\tan{(i-\tau)}}{\tan{(i+\tau)}} \cdot \sin{2\pi} \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{x'}{1} \right) \cdot$$

Ist nun das zweite Mittel dichter als das erste, so ist inmer i > r, der die Amplitude darsfellende Coefficient also negative, weil er ein negatives Vorzeichen hat. Wollen wir dasselhe fortschaften, um die Gleichung für den reflectirten Strahl ehenso wie diejenige des einfallenden Strahles positiv zu machen, da eine negative Amplitude keinen Sinn hat, so können wir setzen

$$y' = \frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)} \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x+x'+1/t^2}{\lambda} \right),$$

oder

$$y' = \frac{\tan \left(i - r\right)}{\tan \left(i + r\right)} \cdot \sin \, 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x' + \frac{1}{2}\lambda}{\lambda}\right).$$

Dadurch tritt die Bedeutung des negativen Verzeichens klar hervor, die Richtung der Schwingungen ist im reflectiren Lichte derjenigen entgegengesetzt, welche das einfallende Licht haben würde, wenn es sich um die Streeke ze fortgepflant hätet, oder durch die Reflexion haben die Strahlen eine Verzögerung einer halben Wellenlänge erhalten. Das ist nicht der Fall, wenn das zweite Mittel optisch dünner ist, dann ist  $r > i_1$  Bp und B werden somit positiv, und die Gleichung des reflectiven Strahles wird

$$y' = \frac{\sin(r-i)}{\sin(r+i)} \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+x'}{1}\right),$$

oder

$$y' = \frac{\tan g \; (r-i)}{\tan g \; (r+i)} \cdot \sin \; 2\pi \; \left(\frac{t}{T} - \frac{x+x'}{1}\right) \cdot$$

Die Amplituden hahen durch die Reflexion nur eine Schwächung erfahren; die Strahlen pflanzen sich ohne Phasenänderung fort.

Es folgt also aus der Fressel'schen Theorie mit aller Strenge der von uns §, 127 des ersten Theils abgeicitete Satz von der Reflexion der Wellen, den wir im 2. Kapitel des 3. Abschnittes des I. Theiles so vielfach benutzten, um die Schwingungsdauer von Stühen zu erhalten, und der wir im §, 58 auwandten, um die Farben der Newtonischen Ringe abzuleiten.

Beim Uebergange des Liehtes aus einem diehtern Mittel in ein dünneres lerrthen wir nun ein anderes eigenthümliches Reflexionsphänomen kennen. Ein Liehtstrahl kann aus einem optisch diehtern in ein optisch dünneres Mittel nicht in allen Fällen austreten. Ist der Brechungsexponent des Liehtes aus dem diehtern Mittel in das dünnere gleich n, wo dann immer n < 1, so kann das Lieht nur so lange austreten, als

$$\sin i < n$$
.

Wird sin i = n oder grösser, so tritt totale Reflexion ein, alles die Grenze treffende Licht wird zurückgeworfen.

Die Presnel'sche Reflexionstheorie gübt auch dieses zu erkennen und zeigt weiter, dass das reflectirte Licht in diesem ausgezoichneten Falle eine ganz eigenthümliche Beschaffenheit haben muss. Der experimentelle! Nachweis dieser Beschaffenheit ist dann eine neue Bestütigung für die Zullässigkeit der Theorie.

Es ist nämlich

$$R_p = -\frac{\sin{(i-r)}}{\sin{(i+r)}} = -\frac{\sin{i}\cos{r} - \cos{i}\sin{r}}{\sin{i}\cos{r} + \cos{i}\sin{r}} = -\frac{n\cdot\cos{r} - \cos{i}}{n\cdot\cos{r} + \cos{i}}$$
weiter aber

somit

$$n \cdot \cos r = \sqrt{n^2 - n^2 \sin^2 r} = \sqrt{n^2 - \sin^2 i}$$

$$R_{p} = -\frac{\sqrt{n^{2} - \sin^{2} i - \cos i}}{\sqrt{n^{2} - \sin^{2} i + \cos i}} \cdot$$

Ebenso erhalten wir aus

$$R_i = -\frac{\tan (i-r)}{\tan (i+r)} = -\frac{\sin (i-r) \cdot \cos (i+r)}{\sin (i+r) \cdot \cos (i-r)},$$

und darans

$$R_i = -\frac{(n \cdot \cos r - \cos i)}{(n \cdot \cos r + \cos i)} \cdot \frac{(\cos i \cdot \cos r - \sin i \cdot \sin r)}{(\cos i \cdot \cos r + \sin i \cdot \sin r)}$$

$$= -\frac{(n \cdot \cos r - \cos i)}{(n \cdot \cos r + \cos i)} \cdot \frac{(n \cdot \cos i \cdot \cos r - \sin^2 i)}{(n \cdot \cos i \cdot \cos r + \sin^2 i)}.$$

 Führen wir nun die Multiplicationen im Zähler und Nenner durch, indem wir zugleich für sin² i einsetzen 1 — cos² i, so wird

$$\begin{split} R_i &= -\frac{n^2\cos^2 r \cdot \cos i - n \cdot \cos r + \cos i - \cos^2 i}{n^2\cos^2 r \cdot \cos i + n \cdot \cos r + \cos i - \cos^2 i} \\ &= -\frac{\cos i (n^2\cos^2 r + 1 - \cos^2 i) - n \cdot \cos r}{\cos i (n^2\cos^2 r + 1 - \cos^2 i) + n \cdot \cos r} \end{split}$$

und daraus

$$R_{i} = -\frac{n^{2}\cos i - n \cdot \cos r}{n^{2}\cos i + n \cdot \cos r} = \frac{\sqrt{n^{2} - \sin^{2} i - n^{2} \cdot \cos i}}{\sqrt{n^{2} - \sin^{2} i + n^{2} \cdot \cos i}}.$$

Ist nun das einfallende Licht unter dem Azimuthe a polarisirt, so wird hiernach die Intensität des reflectirten Lichtes

$$J_{R\alpha} = \cos^2\alpha \left(\frac{\sqrt{n^4-\sin^4i-\cos i}}{\sqrt{n^4-\sin^4i+\cos i}}\right)^2 + \sin^2\alpha \left(\frac{\sqrt{n^4-\sin^4i-n^4\cos i}}{\sqrt{n^4-\sin^4i+n^4\cos i}}\right)^2 \cdot$$

Wird nun

WCLLNER, Physik II. z. Aufl.

$$\sin i = n$$

der Einfallswinkel, also der Grenzwinkel der totalen Reflexion, so wird

$$J_{R\alpha} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1,$$

die Intensität des reflectirten Lichtes, also gleich der des einfallenden Lichtes, es wird gar kein Licht gebrochen.

Wird unn der Winkel i noch grösser, so findet immer noch totale Beffevion statt, indess zeigen unsere Ansdrücke das nicht unmittelbar, denn in dem Fallo werden beide Theile der Gleichung für  $J_{Ra}$  imaginär, da dann  $n^2 - \sin^2 i < 0$  wird. Die einzelnen Theile erhalten dann die Form

$$R_{p} = \frac{\cos i - V \sin^{2} i - n^{2} \cdot V - 1}{\cos i + V \sin^{2} i - n^{2} \cdot V - 1},$$

$$R_{t} = -\frac{n^{2} \cdot \cos i - V \sin^{2} i - n^{2} \cdot V - 1}{n^{2} \cdot \cos i + V \sin^{2} i - n^{2} \cdot V - 1}$$

Wir können diese Ausdrücke nun leicht auf eine andere Form bringen, in welcher die Bedeutung des Imaginärwerdens leichter zu erkennen ist. Wir multiplieren zunächst Zähler und Nenner beider Ausdrücke mit den betreffenden Zählern, und erhalten dann für R<sub>o</sub>.

$$\begin{split} R_p &= \frac{\cos i \; i - \sin^i i + n^2 - 2 \cos i \; i \; V \sin^2 i - n^i \; \mathcal{V} - 1}{\cos^i i + \sin^i i - n^i}, \\ R_p &= \frac{1 + n^i - 2 \sin^i i - 2 \cos i \; i \; V \sin^i i - n^i}{1 - n^i} \cdot \mathcal{V} - 1, \\ R_p &= p - q \; \mathcal{V} - 1. \end{split}$$

Für R, erhalten wir in ganz gleicher Weise

$$\begin{split} R_i &= -\frac{n^i \cos^i i - \sin^i i + n^i - 2\pi^i \cos i / \sin^i i - n^2 \cdot l' - 1}{\cos^i i + \sin^i i - n^i \cos^i i + \sin^i i - n^i \cdot l' - 1}, \\ R_r &= \frac{\sin^i i - n^i \cdot (1 + n^i \cot^i i)}{\sin^2 i - n^i \cdot (1 - n^i \cos^i i)} + \frac{2n^i \cos^i i - l^i \sin^2 i - n^i}{\sin^2 i - n^i \cdot (1 - n^i \cos^i i)} \cdot l' - 1, \\ R_r &= r + s \cdot l' - 1. \end{split}$$

Man sieht, dass beide Ausdrücke aus einem reellen und imaginären Theile bestehen, und dass somit auch die Gleichung füt Ja, in jodem hirer Theile reell und imaginär wird. Die Summe der verlen Theiles ist nieht allein gleich 1. Da mm aber die ganze einfallende Lichtuenge reflectirt wird, die reflectirte Intensität also gleich 1 ist, so muss auch der imaginär-Antheil des Ausdruckes eine physikalische Bedeutung haben, eine gewisse Quantität Licht darstellen, welche mit dem andern zusanmen die gesamute Menge des reflectirten Lichtes liefert. Was bedeutet aber nun das Imaginärwerden des einen Theiles?

Ohne Zweifel, sagt Fresnel, bedeutet es, dass die Voraussetzung unserer Bechung, nach welcher in der Grenzfläche selbst die erflectiren Schwingungen mit den einfallenden zusammenfallen, nieht nehr erfüllt ist, dass im Theil der Bewegung mnterhalb der reflectirten Fläche zurtekgeworfen ist, und dadurch eine gewisse Verzögerung gegen den in der reflectirenden Fläche zurtekgeworfenen Theil erfahren hat. In der That, wenn dieses die richtige Ausbegung des insagnifaren Ausdruckes sit, so muss die Analyse, de sie in ihren Antworten die Grundvoraussetzung nicht verlassen kann, nach welcher in der Grenzläßehe die Schwingungen zusammenfielen, nothwendig für den Goefficienten der reflectirten Amplituden eine imaginäre Grösse geben. Denn wenn man den von der reflectirenden Pläche an durchlaufenen Weg mit z bezeichene und mit

$$\sin (a + x)$$

die Verschiebung eines Aethermoleküles im Punkte x, im Falle die Vibrationsperioden an der reflectirenden Flüche mit der einfallenden Welle coincidirten, so wird, wenn an der Flüche ihre Perioden um eine gewisse Grösevorgeschoben oder verzögert wurden, die Verschiebung im Punkte x werden

$$\sin(a' + x)$$
.

Wie nun aber auch der reelle Coefficient A der Grösse sin (a+x) werden mag , niemals kann für alle Werthe von x

$$A \cdot \sin(a + x) = \sin(a' + x)$$

sein, das heisst, wenn man fortführt, die Schwingungsperioden so zu zählen, wie man anfänglich gethan hat, so gibt es keinen reellen Werth des Coefficienten, der im Stande wäre, die Verschiehungen der Moleküle darzustellen.

Wir werden daher das Imaginärwerden eines Theiles beider Ansärtleke dahin deuten dürfen, dass das reflectirte Wellensystem sowohl des parallel der Einfallsebene polarisitren Lieltes, als des senkrecht zu derselben polarisitren aus zwei Theilen besteht, deren einer in der reflectienelen Flächezurückgeworfen ist, deren anderer aber soweit underhalb derselben reflectirt ist, dass er gegen den ersten um eine viertel Wellenlänge verzögert ist.

Dass die Verzögerung gerale eine viertel Wellenlänge betragen muss, lässt sich anf folgende Weise ableiten. Bei der Verzögerung um eine halbe Wellenlänge erhalten die Verschiebungen im redlectirten Lichte das entgegengesetzte Vorzeichen, wir erhalten das in unserer Gleichung, indem wir die Gleichung des reflectirten Lichten mit – 1 multipliciren. Die Verschiebung um eine halbe Wellenlänge können wir durch zwei Verzögerungen von 1/¼ entstehen haseen, und die jodesmalige Verzögerung durch eine Coefficienten, darstellen, mit welchem wir die Gleichung der Lichtbewegung multipliciren. Ist dieser Goefficient gleich m, so muss, da die zweinalige Verzögerung durch m<sup>2</sup> dargestellt wird, m<sup>2</sup> = — 1, somit m = 1/-1 sein.

Wir erhalten somit für die Verschiebung eines um x' von der reflectirenden Fläche entfernten Aethermoleküles, zur Zeit t, die beiden Gleichungen:

für das der Einfallsebene parallel polarisirte Licht:

$$y = p \cdot \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x'}{\lambda}\right)$$
  
 $-q \cdot \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x' + \frac{t}{\lambda}\lambda}{\lambda}\right)$ ,

2) für das senkrecht zur Einfallsebene polarisirte Licht:

$$z = r \cdot \sin \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x'}{1}\right)$$

$$+ s \cdot \sin \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + x' + 1/4}{1}\right)$$

Die beiden in der Einfallsebene polarisitten Strahlensysteme sowohl als die beiden senkrecht zu derselben polarisitten liefern nun ein resultirendes System, dessen Amplitude nach §. 120 des ersten Theiles durch die Quadratsumme der Theilamplituden und deren Phasendifferenz gegen den ersten Theil der componirenden Bewegung gegeben ist (Man sehe p. 417 Bd. I.) für das in der Einfallsebene polarisitte Lieht durch

$$\tan 2\pi \, \frac{D}{1} = -\frac{q}{p},$$

und für das senkrecht zur Einfallsebene polarisirte durch

$$\tan 2\pi \, \frac{D'}{1} = \frac{s}{\tau},$$

woriu D und D' die Tiefe bedeutet, sus der die beiden Wellen unterhalb der reflectirenden Fläche kommen.

Die resultirende Amplitude ist für die erste Welle gegeben durch  $(p^2 + q^2)\cos^2\alpha$ , für die zweite  $(r^2 + s^3)\sin^2\alpha$ , und die Intensität des reflectiren Lichtes ist

 $J_{Ru} = (p^2 + q^2) \cos^3 \alpha + (r^2 + s^2) \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ , wie man leicht durch Ausführung der angedeuteten Rechnungen erhält. Die Gleichungen zeigen demnach, dass auch dann, wenn  $n < \sin i$ , totale Reflexion eintritt.

Das Eindringen des Lichtes in das dünnere Medium bei der totalen Refeixion ist sehon von Newton b) beobachtet worden, und Fresnel fand <sup>2</sup>), dass das Licht um nehr als eine Wellenlänge eindringen kann. Drückt man nämlich ein rechtwinkliges Prisma, dessen Hypothenusenfläche das Segment einer Kugel mit grossen Radius bildet, auf die ebene Hypothenusenfläche eine zweiten rechtwinkliges Prismas, so erscheint, wenn man durch die eine Kathetenfläche so in das Prisma hincinsieht, dass das durch die andere Kathetenfläche in das Prisma eindringende Licht von der Hypothenusenfläche total reflectirt wird, die Berührungsstelle als dunkler Pleck auf hellem Grunde, und man kann durch diesen dunkler Pleck auf hellem Grunde Glas beider Prismen continuirlich in einander überging. Daraus folgt, dass in der Ausschnung des dunklen Flecks keine Reflexion stattfindet, somit, dass wenn einer total reflectirenden Pläche eine andere hinreichend maß chass wenn einer total reflectirenden Pläche eine andere hinreichend maß chass wenn einer total reflectirenden Pläche eine andere hinreichend maß ce

<sup>1)</sup> Newton, Optice lib. II, observ. 1 u. 2.

Fresnet, Bibliothèque universelle de Genève (Sciences et arts, nouvelle Série).
 XXII. 1823. Oeuvres complètes T. II. p. 179.

bracht wird, das Licht in dieselbe übergeht, ein Beweis, dass bei totaler Refetzoin das Licht bis zu einer messbaren Tire in das dünnere Medium eindringt. Diese Tiefe lässt sich aus dem Durchmesser des dunkeln Fleckes ableiten. Beobachtet man nämlich bei gewöhnlicher Reflexion die Newton<sup>1</sup>seben Farberaringe, welche sich in der zwischen den Prisuenflichen eingesehlossenen Luftschicht bilden, so kann man aus diesen die Dicke der Schicht an allen Stellen ableiten, somit auch an dem Umfange des dunklen Fleckes, durch welchen man bei einem Einfallswinkel, der grösser ist als der Grenzwinkel, hindurchschen kann. Diese Dicke ist die grösste, bis zu welcher das Licht bei der totalen Reflexion eindringen kann. Auf diese Weise fand Fressel, dass die Tiefe, bis zu welcher das Licht eindringen kann, mehr wie eine Wellenlünge betragen kann.

Genauer ist dieses Eindringen später von Stokes ) und Quincke' ) untersenth worden. Nach Quincke ist dieser dunkel Fleck elliptisch geformt, er er erscheint im reflectirten Lichte dunkel mit blauem Rande, im durelgebenden weiss mit rothem Rande. Der Durchmesser desselben, oder die Tiefe, bis zu welcher das Licht in das dünnere Meilum eindringt, fändert sich mit den Einfallswinkel, er ist verschieden, je nachdem das Licht parallel oder senkrecht zur Einfallsebene polarisirt ist. Bei dem Beginne der totalen Reflexion dringt das senkrecht zur Einfallsebene polarisirte Licht, später, bei grösserem Einfallswinkel, das parallel der Einfallsebene polarisirte Licht tiefer in das dünnere Medium ein. Die Tiefe, bis zu welcher das Licht in das dünner Medium eindringt, nimmt mit der Wellenlänge des Lichtes zu, wie sich sehn darus ergibt, dass der dunkle Fleck im reflectirten Lichte einen blauen, im durchgelassenen Lichte einen rothen Rand hat; sie ist ferner um so grösser, jo geringer der Unterschied der Brechungsexponenten des dichtern und dünnern Mediums ist.

Befand sich zwischen den beiden Prismen Luft, so fand Quincke den grössten Werth der Tiefe, bis zu welchem das Licht eindrang, wenn das Licht parallel der Einfallsebene polarisirt war, zu 2,49 Wellenlängen; diese Tiefe wurde in der Nähe des Grenzwinkels, bei einem Einfallswinkel 38° 21' erreicht; bei Vergösserung des Einfallswinkels nahm die Tiefe ab, und bei einem Einfallswinkel von 68° 26' betrug sie nur mehr 0,160 Wellenlängen. Für Licht sennkrecht zur Einfallsebene polarisirt waren die entsprechenden Tiefen 3,38 und 0,129. Als zwischen die Prismeuflächen Wasser gebracht wurde, waren die Tiefen für parallel der Einfallsebene polarisirtes Licht an der Grenze, Einfallswinkel 56°, 5,16, bei einem Einfallswinkel von 69° 28° gleich 0,940, für senkrecht zur Einfallsebene polarisirtes Licht waren die entsprechenden Werthe 5,61 und 0,941°.

<sup>1)</sup> Stokes, Cambridge Philosophical Transactions vol. VIII, part 5, 1848,

<sup>2)</sup> Quincke, Poggend, Annal. Bd. CXXVII.

Dass bei gleichem Einfallswinkel zwischen den parallel und senkrecht polarisitten Strahlen eine zwischen 0 und  $\frac{1}{2}$  liegende Phasendifferenz durch die totale Reflexion eintreten muss, das zeigen auch die Gleichungen Fresnel's. Nach den allgemeinen Interferenzgleichungen orbalten wir nämlich

$$\begin{array}{l} \cos 2\pi \; \frac{D}{\lambda} = p, \quad \sin 2\pi \; \frac{D}{\lambda} = q, \\ \cos 2\pi \; \frac{D'}{1} = r, \quad \sin 2\pi \; \frac{D'}{\lambda} = s, \end{array}$$

und daraus

$$\cos 2\pi \frac{D-D'}{1} = \cos 2\pi \frac{D}{1} \cdot \cos 2\pi \frac{D'}{1} + \sin 2\pi \frac{D}{1} \cdot \sin 2\pi \frac{D'}{1} = pr - qs.$$

Bilden wir nun aus den vorher bereehneten  $\,p\,,\,\,r\,,\,\,q\,,\,\,s\,$  diesen Ausdruck, so wird

$$\cos \frac{2\pi}{1} (D - D') = \frac{\sin^2 i (1 + n^t) - 2 \sin^i i - n^t}{\sin^2 i (1 + n^t) - n^t} \cdot$$

Der sieh hierans ergebende Werth von  $\frac{2\pi}{4}~(D-D')$ zeigt an, nun welchen Bruchtheil einer Weilenlänge das senkrecht zur Einfallsebene polarisirte Licht hinter dem parallel mit der Einfallsebene polarisirten zurückbleibt. Da nun der Werth des Cosinus im Allgemeinen weder +1 noch -1 ist, so folgt daraus, dass zwischen diesen beiden Strahlen eine zwischen 0 und  $\frac{1}{2}$ lliegende Phasendifferenz vorhanden ist; ob dieselbe inderse positiv oder negativ sit, das heist, ob die senkrecht zur Einfallsebene polarisirten Selwingungen in der That um so viel zurückbleiben oder ob sie voreilen, das lässt sich nicht entscheiden, da das Vorzeichen des Bogens sich nicht durch das Vorzeichen des Cosinus entscheiden lässt.

Im §. 123 des ersten Theiles haben wir den Nachweis geliefert, dass wenn in einer Punktreibe zwei zu einander senkrechte Stebwingungen sich fortpflanzen, dieselben sich zu elliptischen Schwingungen zusammensetzen, ausser wenn die Phasendifferenz gleich O oder  $\frac{1}{2}$  ist, in welchen Fällen die resultirende Bewegung wieder eine gerade Länie ist. In den reflectirfen Wellen müssen demanch die Aethertheilehen im Allgemeinen elliptische Bahnen haben, das Licht ist elliptisch polariait. Unteraucht man es mit dem Kalkspath, so verhält es sich wie helleviese polarisiters, esserfällt in zwei Strahe len ungleicher Helligkeis. Nur in zwei Fällen bleibt das Licht gerallinig polarisitr, nämlich erstens, wenn der Einfallwinkel der Genzwinkel, abs sin i=n, zweitens wenn  $i=90^{\circ}$ , also sin i=1. Es sind das die heiden Grenzfille der totalen Reflexies.

Wie wir im §. 123 des ersten Theiles ferner zeigten, kann unter gewissen Bedingungen die elliptische Bahn schwingender Punkte beim Zusammentreffen zweier in senkrechten Richtungen erfolgenden Schwingungen eine Kreisbahn werden, nämlich dann, wenn die beiden zu einander senkrechten Amplituden an Gröses genau gleich und die Phasendifferenz genau // Wellenlänge beträgt. Will man nun durch tetale Reflexien eircular polarisirtes Licht erhalten, se muss man zunüchst bewirken, dass

$$A = B$$

wird. Diese Bedingung wird erfüllt, wenn man bewirkt, dass das einfallende Licht unter einem Winkel  $a=45^\circ$  gegen die Einfallsebene polarisirt ist, denn dann ist

$$\begin{split} A &= \sqrt{(p^2 + q^2)} \cdot \cos 45^{\circ} = \cos 45^{\circ} = \sqrt{1/2}, \\ B &= \sqrt{(r^2 + s^2)} \cdot \sin 45^{\circ} = \sin 45^{\circ} = \sqrt{1/2}. \end{split}$$

Damit die zweite Bedingung erfüllt werde, muss

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (D - D') = (2m + 1) \frac{\pi}{2}$$

oder

$$\frac{\sin^2 i (1 + n^2) - 2 \sin^4 i - n^2}{\sin^2 i (1 + n^2) - n^2} = 0.$$

Diese Bedingung durch einmalige Reflexion zu erfüllen, ist nicht innuer möglich, dad ie Werthe von i, welche totale Reflexion geben, von dem Brechungsexponenten abhängen, und es nicht für jedes n möglich ist, einen Winkel i zu erhalten, welcher jener Bedingung Genüge leistet. Im Gegenheil ergeben ausführlichere Rechungen, dass der Brechungsexponent eines Mittels, welches durch einmalige tetale Reflexien das Licht circular pelarisirt, böchstens

$$n = 0.4142$$

sein muss. Es ist dås der Breehungsexponent aus dem Mittel in Luft; der reciproke Werth

$$n = 2,4142$$

der Brechungsexponent aus Luft in das Mittel zeigt, dass das Mittel das Licht mindestens se stark brechen muss als der Diamant.

Will man durch schwächer breehende Mittel eireular polarisirtes Licht erhalten, se muss man mehrfach reflectiren lassen, indem jede neue Reflexion unter demselben Winkel i wiederum dieselbe Phasendifferenz ertheilt.

Für Spiegelglas von St. Gebain, dessen Brechungsexpenent für mittlere Strahlen gleich  $1/\delta$ 1 ist, ergibt die Theorie, dass eine dreimalige Reflexion unter einem Einfallswinkel  $i=69^\circ$ 12°, 33 das Licht eireular polarisit. Denn setzen wir diesen Werth in unsere Gleichung für die Phasendifferenz ein, so ergibt sieh

ces 
$$\frac{2\pi}{\lambda}$$
  $(D - D') = \sqrt{3/4} = \cos 30^{0} = \cos 4/3 \frac{\pi}{2}$   
 $D - D' = \frac{\lambda}{10}$ .

Um dieso Folgerung der Theorie durch den Versuch zu prüfen, liess Fresnel aus solehem Glase ein Trapezoeder berstellen, ABCD (Fig. 140), bei welchem die Seiten AD und BC mit der Basis DC Winkel von 69° 12′, 33 bildeten.



Auf die erste Seitenflächo AD liess er dann senkrecht Licht einfallon, dessen Polarisationsebene einem Winkelv om 4.5 mit der Einfallsebene büldet. Beim Eintritt des Strahls in das Glas tritt weder eine Breehung noch eine Drehung der Polarisationsebene ein; bei a wird daher das Licht zum ersten Male unter dan zur Greulanpolarisation erforderliehen Bedingungen enfechtet; nachdem dort eine Phasendifferenz von  $\frac{1}{12}$  eingetreten, erhalten die beiden senkrecht zu einander polarisitren Liehtnunengen bei b und c jedesmal dieselbe Phasendifferenz, es tritt daher bei c ganz einerhalt polarisites Lieht aus. Mit dem Kalkspath untersucht zeigte das austretende Lieht auch keine Spur von Polarisation, in jeder Lage des Hauptschnittes traten zwei Strahlen gleicher Intensifät aus dem Krystalle aus.

Dass mit dem Kalkspath untersucht eireular polarisirtes Licht sich so zeigen muss, übersicht man sofort, wenn man erwägt, dass dasselbe aus zwei zu einander senkrecht polarisirten Bündeln gleicher Amplitude besteht. Beinn Durchtritt durch den Kalkspath werden die Schwingungen des Lichtes nach zwei zu einander senkrechten Ebenen zeigen, id beiden Ebenen mögen nun eine Lage haben, welche sie wollen, wenn zwei senkrecht zu einander polarisirfe Wellen gleicher Intensität zugleich in den Kalkspath, eindringen, so müssen sie immer zwei Componenten gleicher Amplitude bülden

Eine genauero Untersuchung des total reflectirten Liehtes haben später Jamin I) und Quincke I) vorgenommen, indem sie direkt die Phasendifferenz der beiden senkrecht zu einander polarisirten Componenten des elliptisch polarisirten Liehtes nach einmaliger totaler Reflexion masson. Es ist dazu nöthig, dass man den oinen oder andern Strahl in seiner Richtung so weit verseubelv oder zurückschiebt, dass die Phasendifferenz Null wird, so dass also wieder gerndling polarisirtes Lieht entsteht. Es gelingt das leicht mit Hulfo des Babinet sehen Compensators I); bei der Bedeutung dieses Apparates für die

Jamin, Annales de chim. et de phys. 3. Sér. T. XXX. Krönig's Journal für Physik des Auslandes. Bd. I.

<sup>2)</sup> Quincke, Poggend, Annal, Bd CXXVII.

Babinet's Compensator in der zu Messungen geeigneten Form beschreibt Jamin, Annales de ehim. et de phys. 3. Sér. T. XXIX. Poggend. Annal. Erg. Bd III.

Untersuchung des elliptisch polarisirten Lichtes wird es gut sein, denselben sehon hier etwas ausführlicher zu besprechen, ohwohl wir dabei einige Sätze aus der im nächsten Kapitel zu besprechenden Doppelbrechung anwenden müsson.

Die wesentlichen Bestandtheile eines Babinet'schen Compensators sind zwei sinder schuch prisamtische Quaraplatten von genau gleicher Dieke, welche so aus einem Quarzkristyatall herausgeschnitten sind, dass die Axe des Krystalls der einen Fläde der Platten parallel ist; hei der einen Plate ist die Krystallske gleichzeitig der hrechenden Kanto des Prismas parallel, bei der andern dagegen ist sie zur brechenden Kanto senkrecht. Die hauptschnitte der heiden Platten sind abso zu einander senkrecht. Die beiden Platten werden so vor einander gelegt, dass sie sich zu einem Parallelepipede, Fig. 111 c, orgänzen, und nur so die eine QV an dem Deckel eines kleinen Kitschens von Messingblech, Fig. 114 a, hefestigt. Der Deckel hesitzt eine runde Durchhohrung von eiten 1 Centimeter Durchuesser, welche auf der Innenseite von der Quarplatte bedeckt ist. Durch die Schicher ss kann diese Oeffnung his auf einen rams zehnulael Spatul

goschlossen werden. Diezweite Platte ist an einem heweglichen Rahmen N [Fig. 141 h zeigt den Compensator geöffnet, wenn die untere Platte Fig. an int dem Röhr II fortgenommen ist) befestigt, welcher durch die Mikroneterschraube R nach rechts oder 
nach links verschoben werden 
kann. Die Verschichung des



Rahmens und mit demselben des Quarzprismas wird durch Drebung der mit der Trommen T verschonen Schraube hervorgebracht. Die Grüsse der Verschiebung wird an der auf dem Rahmen M befindlichen Theilung mit Hulfedes an N befestigten Index und an der Theilung der Trommel abgelesen. Steht der Index auf O, so liegen die Quarzplatten so üher einander, dass in der Mitte des Gesichtsfeldes heide Platten ganz genau gleich dick sind. Diese Mitte ist durch zwei sehr nahe neben einander liegende Paralleffähen markirt. Nehmen wir an, dass die Quarzplatten wie Fig. 141 e liegen, wo wieder Q die feste, N'd lie heweigliche hedeutet, so hewirkt eine Verseichung von N zur Linken, dass in der Mitte des Gesichtsfeldes die zweite Platte dicker, eine Verschiebung zur Rechlen, dass die zweite Platte dünner wird.

Durch die Art, wie die Platten aus dem Krystall geschnitten sind, wird bewirkt, dass Lieht, welches mit senkrechter Ineidenz durch die Platten hindurchgeht, sich in denselben stets senkrecht zu der Axe des Krystalls fortpflanzt. Eine Lichtwelle, welche unter einem Winkel a gegen die Axe der orsten Platte polarisirt ist, wird beim Eintritt in die Platte dann in zwei Componenten zerlegt, von denen die eine parallel, die andere senkrecht zur Aze polarisirt ist; die Schwingungen der ersten Componente gesehehen senkrecht zur Axe, die andern parallel derselben. Es tritt eben, wie wir das sehon beim Kalkspath gesehen haben, eine Theilung in einen ordentlichen und einen ausserordentlichen Strahl ein. Der Brechungsexponent des ordentlichen Strahles ist 1,5471, der des ausserordentlichen 1,5663; letterer ist also grösser. Daraus folgt, dass die Wellenlänge des ordentlichen Strahles åt, grösser ist, als die Wellenlänge des ausserordentlichen Strahles Å. Stellt deshalb

$$r = \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

die Gleichung der bei der Eintrittsstelle in den ersten Krystall ankommenden Liehtbewegung dar, so wird diese beim Eintritt in den Krystall in die beiden Componenten

$$y = \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right),$$
$$z = \sin \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

zerlegt; jedo dieser Componenten durchsett diesen Krystall mit der ihr zu-kommenden Geschwinisigkeit. Nennen wir nun d, die Dieke der ersten Krystallplatte, und  $\sigma_1$ , resp.  $\sigma_2$ , die Schwächungen der im einfallenden Liehte gleich I gesetzten Amplitude in Folge der beiden Brechungen beim Einfritt und Austritt des Liehtes, so wird, anchdem das Lieht den orsten Krystall durchsetzt hat, die Gleichung des ordentlichen, parallel der Axo polarisirten Strahles

$$y = \sigma_1 \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \frac{d_1}{\lambda_0} \right),$$

die des ausserordentlichen, senkrecht zur Axe polarisirten Strahles

$$z = \sigma_2 \cdot \sin \alpha \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \frac{d_1}{\lambda_c} \right) \cdot$$

Nachdem die Strahlen so den ersten Krystall durchlaufen haben, treten sie in den zweiten ein, dessen blieke wir gleich af, setzem Vollen; da aber die Azo des zweiten Krystalles enkrecht ist zur Aze des ersten Krystalles und obenso senkrecht zu den durchtretenden Strahlen, da ferner bei der senkrechten Insidenz eine Derbung der Schwingungsrichtung nicht stattlindet, so gesehehen die Schwingungen desjenigen Strahles, wetche im orsten Krystalle der Aze parallel waren, jetzt parallel der Aze. Der Strahl somit, der den ersten Krystall als ausserordentlicher durchestzte, geht durche den zweiten als ordenlicher und umgekehrt. Nach dem Austritt aus dem zweiten Krystalle ist daher die Gleichung der Componente gr

$$y = \mathbf{\sigma_1} \cdot \mathbf{\sigma_2} \cdot \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{d_1}{1_0} - \frac{d_2}{1_c} \right),$$

die der Componente z

$$z = \sigma_2 \cdot \sigma_1 \cdot \sin \alpha \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{\epsilon}{1} \frac{d_1}{1\epsilon} - \frac{d_2}{1_0} \right) \cdot$$

Die beiden senkrecht zu einander polarisirten Componenten des den Compensator verlassenden Liehtes haben demnach in Bruchtheilen der Wellenlänge eine Phasendifferenz

$$\Delta q = (d_1 - d_2) \left( \frac{1}{1_0} - \frac{1}{1_r} \right)$$

Ist dieser Ausdruck positiv, so ist der senkrecht zur Axo des ersten Krystalls polarisirte Strahl dem parallel polarisirten um diese Grösse voraus, ist derselbe negativ, so ist der parallel der Axo des ersten Krystalls polarisirte Strahl dem senkrecht polarisirten voraus. Da nun  $h_0 > \lambda_s$ , so ist der Ausdruck negativ, wenn  $d_1 > d_1$ , po man durch Verschiebung des zweiten Krystalls diese Fülle realisiren kann, so kann man auf diese Weise alle Arten polarisirten Lichtes erzeugen, geradliniges, wonn  $dq = 0, \pm \frac{1}{2} \pm 1 \dots$  ist, elliptisches, wenn dq einen daawischen liegenden Werth hat, eireulares, wenn  $dq = V_1 \lambda$  ist und gleichzeitig  $\alpha = 15^{\circ}$  ist, denn dann haben die beiden Componenten nach dem Austritt gleiche Amelitude.

Ebenso wie man mit dem Babinet'schen Compensator jede Art des elliptischen Lichtes erhalten kann, ebenso ist er geeignet, das elliptischen Licht zu untersuchen, das heisst die Phasendifferenz und das Verhältniss der Amplituden der componirenden Strahlen zu bestimmen. Es falle auf den Compensator ein elliptische polarisitret Strahl, so werden wir denselben als zusammengesetzt ansehen können aus zweien, von denen der eine im Azimuth O, parallel der Axe der ersten Platte, der zweite im Azimuth 90°, senkrecht zu der Axe polarisit ist. Die Gleichung des ersten 100°, senkrecht zu der Axe polarisit ist. Die Gleichung des ersten 100°, senkrecht zu der Axe polarisit ist. Die Gleichung des ersten 100°, senkrecht zu der Axe polarisit ist. Die Gleichung des ersten 100°, senkrecht zu der Axe polarisit ist. Die Gleichung des ersten 100°, senkrecht zu der Axe polarisit ist. Die Gleichung des ersten 100°, senkrecht zu der Axe polarisit ist.

$$y = a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right),$$

die des zweiten

$$z = b \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \frac{J}{1} \right) \cdot$$

Wir lassen nun die Strahlen durch den Compensator gehen und verschieben jetzt die verschiebbar Platte soweit nach der rechten oder linken Seite, bis das austretende Licht wieder geradlinig polarisirt ist, was man daran erkennt, dass durch einen Kalkspath, der nur einen der beiden polarisirten Strahlen hindurchlässt, das aus dem Compensator austretende Licht in einer bestimmten Stellung, in welcher seine Polarisationsebene mit dem Azimuth O, der Axe der ersten Krystallpatte, den Winkel 90 +  $\beta$  bildet, ausgelöscht. wird. Die Polarisationsebene des den Compensator verlassenden Strahles bildet dann mit der Axe der ersten Platte den Winkel  $\beta$ .

Nach dem Durchtritt durch den Compensator werden die Gleichungen der beiden Strahlen

$$\begin{split} y &= \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \frac{d_1}{\lambda_0} - \frac{d_2}{\lambda}\right), \\ z &= \sigma_2 \cdot \sigma_1 \cdot b \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \frac{d_1}{\lambda} - \frac{d_2}{\lambda_0} - \frac{d_2}{\lambda_0}\right), \end{split}$$

und daraus, dass das Lieht jetzt wieder geradlinig polarisirt ist, folgt, dass die Phasendifferenz dieser Strahlen entweder gleich O oder  $\frac{1}{2}$  oder irgend ein Velfaches von  $\frac{1}{2}$  ist. Zur Bestimmung von  $\mathcal A$  haben wir demnach die Gleichung

$$\frac{d}{1} + \frac{d_1}{\lambda_c} + \frac{d_2}{\lambda_b} = \frac{d_1}{\lambda_b} + \frac{d_2}{\lambda_c} + n \frac{\lambda}{2\lambda},$$

$$\frac{d}{1} = (d_1 - d_2) \left( \frac{1}{\lambda_c} - \frac{1}{\lambda_c} \right) + n \frac{\lambda}{2\lambda},$$

wo n gleich 0 oder irgend eine Zahl der natürlichen Reihe sein kann. cher dieser Fälle vorhanden ist, das lässt sich, wenn ein elliptischer Strahl vorhanden ist, nicht ohne weiteres entscheiden. Wenn indess der elliptisch polarisirte Strahl aus einem geradlinig polarisirten Strahle entstanden ist, so lässt sich sofort entscheiden, ob n eine gerade oder ungerade Zahl von halben Wellenlängen ist. Liegt nämlich die Polarisationsebene des aus dem Compensator austretenden linear polarisirten Strahles in demselben Quadranten als jene des Strables, aus welchem das elliptische Licht entstanden ist, so ist nach §. 123 des ersten Theiles n gleich 0 oder ein gerades Vielfaches von  $\frac{\lambda}{2}$ , liegt dagegen die Polarisationsebene in einem andern Quadranten, so ist n gleich 1 oder ein ungerades Vielfaches von 2. Es ergibt sieh das unmittelbar darans, dass zwei senkrecht zu einander polarisirte Schwingungen sieh in beiden Fällen, wenn ihre Phasendifferenz 0 oder 2 ist, zu einer geradlinigen Schwingung zusammensetzen, die aber im letzten Falle senkrecht ist zu der im ersten. Da man indess den Compensator immer soweit verschrauben kann, dass die Polarisationsebene des ausgetretenen Strahles in demselben Quadranten liegt, so kann man also stets die Phasendifferenz gleich 0 oder einem geraden Vielfachen von 2 machen, und erhält dann einfach

$$\frac{d}{\lambda} = (d_1 - d_2) \left( \frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$$

Welcher Strahl dem andern voraus ist, ergibt sich aus dem Vorzeichen von  $\Delta$ ; ist  $\Delta$  positiv, so ist der im Azimuth 90° polarisirte Strahl um  $\Delta$  ver-

zögert, ist  $\varDelta$ negativ, der im Azimuth 0 polarisirte, denn im ersten Falle ist die Gleichung für z

$$z = b \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{l} - \frac{d}{l}\right) = b \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x + d}{l}\right),$$

es ist also so, als klime der Strahl von einem Punkte, der um  $\Delta$  weiter entfernt ist, wie der Ansgangspunkt von y; im zweiten Falle, wenn  $\Delta$  negativ ist, wird

$$z = b \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{1} - \frac{-\Delta}{1} \right) = b \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x - \Delta}{1} \right),$$

der Strahl z kommt von einem um A nähern Punkte.

Ausser der Phasendifferenz liefert uns der Compensator auch das Verbältniss der Theilamplituden a und b, aus dem Winkel  $\beta$ , welchen die Polarisationsebene des austretenden Strahles mit dem Azimuth 0, parallel welchem die Componente y des einfallenden Lichtes polarisirt gedacht wurde, bildet; da nämlich die Componente y senkrecht zum Azimuthe 0, die Componente z parallel demselben schwingt, so folgt

tang 
$$\beta = \frac{\sigma_1 \sigma_1 \cdot b}{\sigma_1 \sigma_2 \cdot a} = \frac{b}{a}$$

Die Tangente des Winkels, welchen die Polarisationsebene des wieder geradlinig polarisirten Strahles mit dem Azimuthe 0 bildet, ist somit gleich dem Quotienten aus den Amplituden des im elliptischen Lichte senkrecht und parallel dem Azimuth 0 polarisirten Lichtes.

Mit Hülfe des Compensators hat nun zunächst Jamin gezoigt, dass die Phasendifferenz bei der totalen Reflexion, und das Amplitudenverhältniss durch die Fresnel'schen Gleichungen gegeben ist. Er benutzte zu dem Zwecke ein rechtwinkliges Prisma, dessen Brechungsexponent gleich 1,545 war, und liess Licht reflectiren, welches unter 45° gegen die Einfallsebene polarisir war. Die Aenderungen der Amplitude und Phase, welche dabei durch die zweimalige Breehung beim Eintritt und Austritt des Lichtes eintritt, wurde direkt bestimmt. Quincke hat nicht nur das bei der gewöhnlichen totalen Reflexion reflectirte Licht, sondern ebenfalls bei den zwei auf einander golegten Prismen das in der Nähe der Berührungsstelle hindurchgegangene und reflectirte Licht untersucht. Den Einfluss der Brechung auf die Amplitude des Lichtes zog er nach den Fresnel'schen Formeln in Rechnung. Ist das einfallende Licht im Azimuth a polarisirt, so ist die parallel der Reflexionsebene polarisirte Componente gleich cos a, die senkrecht polarisirte gleich sin a. Ist nun der Einfallswinkel an der ersten Prismenfläche AC, Fig. 142, gleich φ, der Brechungswinkel gleich φ', so wird durch die erste Brechung, nach §. 72, die Amplitude beider Componenten

$$\cos \alpha \frac{2 \sin \phi' \cos \phi}{\sin (\phi + \phi')}; \quad \sin \alpha \frac{2 \sin \phi' \cos \phi}{\sin \phi \cos \phi + \sin \phi' \cos \phi'};$$

oder das Verhältniss beider Amplituden

Durch die totale Reflexion werden sic

$$P \cdot \cos \alpha \cdot \cos (\varphi - \varphi') : S \cdot \sin \alpha$$
,

worin, wenn die totale Bellexion in der gewöhnlichen Weise erfolgt, nach der Fresnel'schen Gleichung  $P=p^2+q^2=1$ ,  $S=r^2+s^2=1$  ist. Nach den Austritt des Strahles aus der zwei-



P. 
$$\cos \alpha$$
.  $\cos^2 (\varphi - \varphi') : S \sin \alpha$ .  
Ist nun nach dem Durchtritt des

Lichtes durch den Compensator das Azimuth der Polarisationschene  $\beta_1$ , so ist

$$\begin{split} &\tan \beta = \sum\limits_{P}^{S} \cdot \tan \alpha \cdot \frac{1}{\cos^{2}(\varphi - \varphi')} \\ &\text{und darans} \\ &k = \sum\limits_{P}^{S} = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} \cdot \cos^{2}(\varphi - \varphi'). \end{split}$$

Ganz genau dieselhe Gleichung gibt auch das Amplitudenverhältniss des senkreeht und parallel polarisirten Lichtes im durchgehenden Licht DE.

Bei dem Beginne der totalen Reflexion ist nun nach Quineke, entsprechend der Fresnel'schen Gleichung, welche für sin i = n

$$\cos 2\pi \frac{D-D'}{1} = -1, \ D-D' = \frac{1}{2}$$

liefert, der Phasenunterschied  $\frac{\lambda}{2}$ , die Componente parallel der Einfallsebene polarisitt gegen die senkrecht zur Einfallsebene polarisitt verzügert. Mit wachsendem Einfallswinkel wähets D für alle Stellen der Fläden CB, erreicht ein Maximum und nimmt wieder ab, um bei streifender Incidenz wieder  $\frac{\lambda}{2}$  zu werden. Die Fresnel'sche Gleichung gibt die Wertbe der Phasendifferenz indess nur für den Rand des vorhin erwähnten dunkten Flecks und ausserhalb desselben. Ebenso ist anch un der oft k gleich 1; bei denselben Einfallswinkel ist das Amplitudenvertältniss k auf dem dunkten Fleck in der Niche des Grenzwinkels kleiner als 1, nimmt bei wachsenden Einfallswinkel zu und erreicht auch dort den Werth 1; die Phasendifferenz ist stets kleiner als am Rande.

Auch das durch den dunklen Fleck hindurchgegangene Licht ist stets elliptisch polarisitt, die Phasendifferonz unterscheidet sich um  $\frac{1}{2}$  von der des an derselben Stelle reflectirten Lichtes, das Amplitadenverhältniss k ist in der Nikho des Grenzwinkels grösser als 1, und das um so mehr, je dicker die Schicht ist; mit steigendem Einfallswinkel i, das heisst, je weniger der die Berührungsfläche durchsetzende Strahl gegen die Pläche geneigt ist, nimmt das Verhältniss ab um dwird selbst kleiner als 1. Folgende kleine Tabelle

läst diese Verhältnisse übersehen, sie gibt die Werthe von k und D-D', letztere in  $\frac{1}{4}$  für das in der Mitte des dunklen Flecks und am Rande durchgelassene und reflectirte Licht bei Flintglas, dessen Brechungsexponent 1,616 ist. Es ist also  $n=\frac{1}{1,\sin}$ , der Grenzwinkel 38° 14′.

|          |          | Mi        | tte             |          | Rand          |       |            |       |       |
|----------|----------|-----------|-----------------|----------|---------------|-------|------------|-------|-------|
|          | durel    | ngelassen | re              | flectirt | durchgelassen |       | reflectirt |       |       |
| ,        | k $D-D'$ |           | $k \mid D - D'$ |          | k = D - D'    |       | Ŀ          | D = D |       |
| '        | , K      | D-D       |                 | D=D      | K             | beob. | berechn.   |       |       |
| 38° 50′  | 1,437    | 0,237     | 0,583           | 2,237    | 2,281         | 0,149 | 0,983      | 2,248 | 2,252 |
| $45^{0}$ | 1,253    | 0,452     | 0,954           | 2,408    | 1,323         | 0,594 | 1,002      | 2,588 | 2,574 |
| 51° 10'  | 0,937    | 0,499     | 0,960           | 2,516    | 0,889         | 0,635 | 0,998      | 2,588 | 2,580 |
| 63° 1'   | 0,602    | 0,418     | 1,057           | 2,379    | 0,581         | 0,463 | 0,984      | 2,446 | 2,447 |

Eine Vergleichung der letzten Columne mit der vorletzten zeigt, wie genau die Fresnel'schen Gleichungen mit den Beobachtungen thereinstimmen. Die Beobachtungen zeigen zugleich, in welcher Weise die Fresnel'sche Gleichung zur Rechnung verwandt werden nuss; dieselbe gibt im Allgomeinen für cos  $2\pi \frac{D-1}{1}$  einen negativen Werth, der entsprechende Bogen ist dann entweder um den dem berechneten Cosinus entsprechenden zwischen 0 und 90° liegenden Bogen  $\psi$  kleiner oder grösser als  $\pi$ , da  $\cos(\pi-\psi) = \cos(\pi+\psi)$ ; die Beobachtungen von Quincke zeigen, dass im Allgemeinen die Plassen-differend urche den Bogen  $\pi+\nu$  gegeben ist.

#### §. 75.

Refloxion an Motallon. Der Fronzel'sehen Theorie über die Reflexion des Lichtes folgon die Erscheimungen, welche das vom Metallen reflectirte Licht bietet, nicht. Schon Malus fand, dass der Einfluss der Metalle auf das Licht bei der Reflexion eine anderer sei als derjenige durchseibtiger Körper, aus seinen ersten Versuchen schloss er, dass Metalle das Licht ger nicht zu polarisiron im Stande seien. Bad jedech niederte er seine Ansicht, als er fand, dass das Philmomen der Polarisation thellweise hervorgebrentt werde, und dass die polarisirende Wrikung zunehme, wenn der Einfallswinkel sich einem gewissen Winkel nilstert. Der Unterschied zwischen Metallretelson und der Reflexion an durchsichtigen Kürfern besteht demmenle zuntichst darin, dass bei letzterer, wenn der Einfallswinkel dem Polarisationswinkel gleich ist, kein, oder wie wir im nichsten Paragraphen zeigen werden, nur sehr wenig senkrecht zur Einfallseben polarisirtes Licht zurtekgeworfen wird, whitened bei dem Metallen immer ein mehr oder weniger betrüchtlicher Theil desselben zurtekseworfen wird.

Die umfassendsten Arbeiten über Motallreflexion haben Brewster 1), Neunann 7), Jamin 7) und Quincke 1) geliefert. Wir theilen zuerst die Beobachtungen Brewster's und deren Erklärung von Neumann mit, und geben dann die Bestätigungen und weitern Ausführungen der nenern Beobachten.

Brewster's Angaben sind im Wesenülichen folgende. Wenn ein von einem Metallapiegel zurückgewerfener Liebstarbal durch einen Doppelpath zerlegt wird, so bemerkt man, dass er zum Theil polarisit ist. Die Polarisation ist am stärksten bei der Zurückwerfung am Bleiglanz, am schwächsten bei der Reflexion von Silber. Der Windel, unter welchem das Licht reflectrit werden muss, damit die Wirkung am deutlichsten hervotritit, ist ungefähr 76% verändert sich jedoch von einem Netallo zum andern. Durch mehrfehe Reflexon bei constanter Einfallsebene, nimmt die Menge des polarisitten Lichtes zu, und durch hinroichend oft wiederholte Reflexion wird das Licht vollständig in der Einfallsebene polarisitt. Liest man das Licht einer Wachskerze von Stahlplatten reflectiren, so ist bei Einfallsebene für Einfallseben polarisitt. Dies mach achtmaliger Reflexion vollständig in der Einfallseben polarisitt. Einst mach achtmaliger Reflexion vollständig in der Einfallseben polarisitt bei Bleiglanz, Blei, Kobalt genügt eine geringere Anzahl, bei Silber jedoch bederf es einer bedeutend größeren Anzahl von Reflexionen.

Wendet man zu den Versuehen polarisirtes Lieht an, dessen Polarisationsehen mit der Einfallsebene einen Winkel von 45° bildet, so ist nach zwei Reflexionen unter einem bestimmten Einfallswinkel das Lieht wieder linear polarisirt, wenn die beiden Reflexionsebenen zusammenfallen. Der Einfallswinkel ist für jedes Metall ein bestimmter, für Stahl 75°, er wird von Brewster der Winkel des Polarisationsmaximums oder sehlechthin der Polarisationswinkel genannt; man bezeichnet ihn jetzt gewöhnlich al Haupteinfallswinkel. Die Polarisationsebene nach der zweinaligen Reflexion ist stets eine andere, md zwar liegt ist en der andern Seit der Einfallsebene, so war, dass die Einfallsebene den spitten Winkel, welchen die Polarisationsebene in der zweiten Lage mit der in der Lage vor der Reflexion bildet, schneidet.

Nach einer Reflexion ist das Lieht weder gewöhnliches Lieht, noch geradlinig polarisirtes. Ersteres kann es deshalb nieht sein, weil es nach einer zweiten Reflexion geradlinig polarisirt ist. Lässt man das zweimal reflectiret Lieht noch ein drittes Mal reflectiren, so wird es wieder ebenso beschaffen wie nach der ersten Reflexion, durch eine vierte Reflexion wieder geradlinig u. s. f., so dass das Lieht immer nach einer geraden Anzahl von Reflexionen geradlinig, nach einer ungeraden Anzahl jedoch theilweise polarisirt ist wie nach einmaliger Reflexion.

Breester, Biot, Traité de physique. T.IV. p. 580, 1816. Philosophical Transactions. 1830. p. II. p. 287. Poggend. Annal. Bd. XXI.

<sup>2)</sup> Neumann, Poggend. Annal. Bd. XXVI. Bd. XI.

<sup>3)</sup> Jamin, Annales de chim, et de phys. 3. Sér. T. XIX et XXII.

<sup>4)</sup> Quincke, Poggend, Annal, Bd, CXXVIII.

Browster schon nannte das einmal reflectirte Licht elliptisch polarisirt; er verband jedoch mit dieser Bezeichnung einen ganz andern Begriff, wie wir nach dem Vorgange Fresnel's damit verbinden.

Neumann zeigte indess, dass das Licht in der That elliptisch polarisirt ist, das heisst, dass die Acthertheilehen in elliptischen Bahnen sich bewegen. Er wies nach, dass die sämmtlichen von Brewster beobachteten Thatsachen sich ans folgenden zwei Grundsätzen erklüren lassen:

1) Die Intensität eines von einer Metallfäche reflectirten Lichtstrahles ist verschieden, je nachdem seine Polarisationsebene in der Einfallsebene lag, oder zu ihr senkrecht war. In dieser Hinsicht verhalten sich die Metallfächen wei die Oberfälchen durchsichtiger Körpre bei der partiellen Befenton, nöht wie bei der totalen Reflection. Das Verhältniss der Intensitäten der parallel und senkrecht zur Einfallsebene polarisirt reflectirten Strahlen hängt ab von dem Einfallswinkel, und zwar wird die Intensität der reflectirten Strahlen, welche senkrecht zur Einfallsebene polarisirt sind, am Reinsten, wenn der Einfallswinkel dem Polarisationswinkel gleich sit, ohne jedech jemans gleich Null zu werden. Von diesem Einfallswinkel ninntt ihre Intensität zu, sowohl wenn der Einfallswinkel grösser wird, als wenn er Helmer wird, wenn der Winkel 0° oder 90° wird, so ist ihre Intensität gleich derjenigen der parallel der Einfallswene polarisirten Strahlen.

2) Zwei an einer Metallfische reflectirte Strablen, deren einer parallel, der andere senkrecht gegen die Einfallsebene polarisirt ist, verbalten sich so, dass der eine, aßmilch der parallel polarisirte dem andern um den Bruchtheil einer Undulationslänge voraus ist; in so weit ist also die Metallreflexion der totalen Reflexion ishnlich. Bei dem Winkel des Polarisationsmaximums beträgt die Verzögerung immer eine viertel Wellenlänge.

Es ist leicht zu zeigen, wie hieraus die Erscheinungen sich den Brewster'schen Beobachtungen gemäss ergeben.

Wie wir in §. 123 des orsten Theiles sahen, geben zwei senkrecht gegen einander gerichtete Schwingungen, wenn sie mit irgend einer Plassendifferenz zusammentreffen, oder zwei senkrecht gegen einander gerichtete Schwingungen verschiedener Intensität bei einer Plassendifferenz von ½, Wellenlünge durch Interferenz zu einer eiliptischen Bewegung des von beiden Componenten gleichzeitig getrofienen Punktes Anlass. Wenn demnach hei der Reflexion von Metallen die Schwingungen des der Einfallsbenc parallel polarisirten Lichtes immer eine grössere Intensität haben als die senkrecht zur Einfallsebenc polarisiten Strahlen, son wuss, wom die Strahlen durch Reflexion zugleich eine Phasendifferenz erhalten, immer durch dieselbe elliptisch polarisirtes Lichte ntstehen, o

Wenn nun bei der Reflexion polarisirten Liehtes, dessen Polarisationsebene, unter einem Winkel von 45° gegen die Einfallsebene geneigt ist, unter einem bestimmten Winkel die Phasendifferunz der beiden Strahlen gerade eine viertel Wellenlänge beträgt, so ertheilt eine zweimalige Reflexion denseben die

§. 75.

Phasendifferenz von einer halben Wellenlänge. Durch das Zusammenwirken der beiden Strahlen muss dann wieder geradlinig polarisirtes Lieht entstehen. Wäre die Amplitude heider Schwingungen dieselbe, so müsste die Richtung der Schwingungen senkrecht sein zu derjenigen, welche die Schwingungen des infallenden Liehtes besassen, oder die Polarisationsebene müsste um 90° gedreht sein, die Elinfallsebene müsste den Winkel, welchen die Polarisationsbene in ihrer neuen Lage mit der frühern hildet, halbiren. Ist die Amplitude kleiner in den senkrecht zur Einfallseheine polarisirten Strahlen, so muss die Drehung der Polarisationsehene weniger als 90° betragen. Die Brewster'selben Bochaltungen hahne letzeres ergeben.

• Bei einer nochmaligen Reflexion wird die Phasendifferenz wieder un eine viertel Wellenlänge zunehmen, das geradlinig polarisirt: Lielti wird also wieder elliptisch polarisirt, bei einer vierten Reflexion wird die Phasendifferenz eine ganze Wellenlänge, das Licht also wieder gerufnling polarisirt. Ubebrhaupt muss nach einer ungeruden Anzahl von Reflexionen das Lieht eiliptisch, nach einer geraden Anzahl geradlinig polarisirt sein, wie es die Brewster-sehen Beobachtungen ergeben.

Da aber die zur Einfallsehene senkrecht polarisirte Componente der Struhlen eine stirkere Schwekung der Amplitude erhalten, so muss auch nach den mehrfachen Reflexionen die Polarisationsebene des reflectirten Lichtes der Reflexionsehene immer niher rücken, und wenn die Reflexionen oft genug wiederholt sind, so dass die zur Einfallsehene senkrecht polarisirte Componente verschwindelt, mit der Polarisationsebene zusammenfallen. Dieselbe Anzahl vom Reflexionen muss dann aber bei Anwendung unpolarisirte Lichtes bewirken, dass das Lieht vollständig in der Einfallsebene polarisirt sei. Auch das zeigen die Versethe Brewster's, indem er fand, dass bei der Reflexion von Stahl ein unter dem Azimuthe 45° polarisirter Strahl nach aehtmaliger Reflexion ganz in der Einfallsebene polarisirt war, und dass ebenso gewöhnliches Lieht nach einer gleichen Anzahl Reflexionen geradlinig und der Einfallsebene parallel polarisirt war.

Quincke benutzte zu seinen Versuchen hauptstchlich den Babinet; sehen Compensator, mit welchem man, wie wir im vorigen Paragraphen sahen direkt den Phasenunterschied der beiden Componenten und das Amplituden-verhältniss derselben erhilt. Ist das einfallende Licht nutze dem Azimuthe e polarisirt, so sind seine beiden Componenten sin a und cos a, erstere senkrecht, lettere parallel der Einfallsehnen polarisirt. Wird erstere nach der Rectexion S. sin a, lettere P. cos a, und nennen wir das Azimuth der Polarisationsebene, wenn der elliptisch polarisirte Strahl durch den Babinet schen Compensator wieder in gerafliding polarisirten verwandelt ist §4, so ist

tang 
$$\beta = \frac{S}{P} \cdot \text{tang } \alpha = k \cdot \text{tang } \alpha.$$

$$k = \frac{\tan \beta}{\tan \beta}.$$

Gibt man dem einfallenden Lichte das Polarisationsazimuth 45°, so ist tang  $\alpha = 1$  und  $k = \tan \beta$ .

Das Azimuth  $\beta$  nennt man das Azimuth der wiederhergestellten Polarisation, und in dem Falle, dass der Einfallswinkel der Polarisations- oder Haupteinfallswinkel ist, das Hauptezimuth. Die Tangente des Hauptezimuths gibt das Verhältniss k in dem Falle, wo das Lieht der geradlinigen Polarisation am nächsten kommt, weil S dort seinen kleinsten Werth hat.

Aus den Versuchen von Quincke und ühnlichen von Jamiu ergült sich nun, dass die Phasendifferenz zwischen den beiden Componente für senkrechte Ineidenz gleich Null ist, dass aber, sobald der Einfallswinkel von Null verschieden ist, der senkrecht gegen die Einfallsweinkel betrabl hinter dem parallel polarisirten zurückbleibt, und zwar um so mehr, je grösser der Einfallswinkel ist; wird derselbe gleich dem Hampteinfallswinkel  $H_t$ , so ist die Phasendifferenz gleich  $\frac{1}{4}$ , und von dort his zum Einfallswinkel 90 $^{6}$  wächst sie bis auf  $\frac{1}{4}$ .

Ebenso bestätigen diese Versuche die Sätze Neumann's über das Amplitudenverhältniss der beiden reflectirten Componenten, für senkrechte Incidenc ist k = 1, nimmt dann ab bis der Einfallswinkel gleich den Haupteinfallswinkel ist, und wächst dann wieder bis 1, wenn der Einfallswinkel gleich 90° geworden ist. So gibt Jamin durch direkte Messungen folgende Werthe der von Stahl reflectirten Amplituden:

| Einfallswinkel | 8     | P     | k     |
|----------------|-------|-------|-------|
| 850            | 0,719 | 0,951 | 0,75  |
| 800            | 0,547 | 0,945 | 0,57  |
| 75°            | 0,566 | 0,946 | 0,59  |
| 70°            | 0,545 | 0,915 | 0,59  |
| 60°            | 0,630 | 0,897 | 0,70  |
| 400            | 0,688 | 0,780 | 0,886 |
| 200            | 0,770 | 0.780 | 0,98  |

Folgende Tabelle enthält eine Beobachtungsreihe von Quincke für die Reflexion auf Silber; die als berechnet angegebenen Werthe des Azimuths der wieder hergestellten Polarisation und der Phasendifferenz d sind nach den gleich zu besprechenden Gleichungen von Cauchy erhalten. Das einfallende Licht war unter dem Azimuth 45% polarisirt, bei der Beobachtung wurde vor das Auge ein rothes Glas gehalten.

| Einfallswinkel | tlswinkel $\beta$ beob. | $k = tang \beta$ | β ber.  | ð in 4 |       |  |
|----------------|-------------------------|------------------|---------|--------|-------|--|
| 1              |                         |                  |         | beob.  | ber.  |  |
| 25°            | 45° 59′                 | 1,023            | 440 49  | 0,039  | 0,070 |  |
| 350            | 449 45'                 | 0,991            | 440 37  | 0,165  | 0,148 |  |
| 450            | 430 44'                 | 0,957            | 440 22' | 0,248  | 0,249 |  |
| 55°            | 430 12'                 | 0,939            | 44° 11' | 0,389  | 0,404 |  |
| 65°            | 430 45                  | 0,957            | 430 36' | 0,619  | 0,633 |  |
| 740 50'        | 430 20'                 | 0,943            | 430 20' | 1      | 1     |  |
| 80°            | 440 2'                  | 0,967            | 430 29  | 1,262  | 1,267 |  |
| 850            | 45° 14'                 | 1,008            | 440 3'  | 1,621  | 1,613 |  |

Auf Grand der Brewster'schen Beobuchtungen sehon hatten Neunann 1) in weiterer Ausführung der vorhin angeführten Sätze und unter Auwendung der Fresnel'schen Reflexionstheorie und später Cauchy?) Gleichungen gegeben, welche das Verhältniss der Amplituden und die Phasendifferenz der beiden Componenten bei metallischer Reflexion zu berechnen gestatten, wenn der Haupteinfallswinkel und das Hauptasimath bekannt sind. Quincke latt mit seinen Messungen die Gleichungen von Cauchy vergliehen, denen er folgende, mit der ihnon von Eisenlohr?) gegebenen bis auf verschwindende Grössen übervinstimmende Gestalt gab. 1st  $\phi$  die Phasendifferenz,  $\beta$  das Azimath der wieder bergestellten Polarisation für den Einfallswinkel i, ao wird

$$\begin{split} \tan \frac{\delta}{\lambda} \cdot 2\pi &= \sin 2B \cdot \tan \left( 2 \operatorname{are \cdot tang} = \inf_{\sin H : \operatorname{tang} H} \inf_{\operatorname{Im} H : \operatorname{tang} H} \right) \\ &= \cos 2\beta = \cos 2B \cdot \sin \left( 2 \operatorname{are \cdot tang} = \inf_{\sin H : \operatorname{tang} H} \inf_{\operatorname{Im} H : \operatorname{tang} H} \right), \end{split}$$

worin B das Hauptazimuth und H den Haupteinfallswinkel bedeuten.

Wie obige Tabelle ergibt, und wie Quincke weiter gezeigt hat, werden δ und β durch diese Gleichungen mit befriedigender Genaufgeit wiedergegeben, wenn man dieke Metallplatten anwendet; diese Uebereinstimmung zeigt sich auch dann, wenn man das Lieht von dem Metall nieht in Luft, sondern in irgend ein anderes durchschieges Meltium reflectiren listes, nafürlich mit dem für dieses Mittel gültigen Hauptazimuth und Haupteinfallswinkel. Beide sind im Allgemeinen um so kleiner, je grösser der Brechangsexponent des Mittels ist, in welchem die Reflexion stattfindet.

Neumann a. a. O. und Wild, Neue Deukschriften der Schweizerischen Gesellschaft der Naturwissenschaften. Bd. XV. p. 20.

<sup>2)</sup> Cauchy, Comptes Rendus, VIII. p. 560. Cauchy gab die Gleichungen ohne Ableitung; letztere gelen Berr, l'oggend. Annal. Bd, XCI u. XCII. Friedrich Eisenlohr, Porgend. Annal. Bd, CIV.

F. Eisenlohr a a, O, p, 372.

Ebenso gut stimmen indess mit den Versuchen von Quincke die Gleichungen von Neumann, obwohl denselben ganz andere Hypothesen zu Grunde liegen, wie das Jochmann <sup>1</sup>) nachgewiesen hat. Daraus folgt, dass wir aus dieser Üebereinstimmung nicht die Richtigkeit der einen oder andern Theorie sehliessen dürfen.

Gegen diese Richtigkeit spricht anch ein anderer Umstand; bei den theoretischen Ableitungen ist vorangesetzt, dass die Redexion in der Gremfliche des Metalles stattfinde; aus den Versuchen von Quincke?) ergibt sich aber, dass das nicht der Pall ist, dass auf die Bedexion auch die unterhalb der Grenzfläche liegenden Schichten von Einfluss sind. Stellt man nämlich in der sehon -fülber orwähnten Weise keilförnige Silberschichten auf Glas har, und läset von diesen an verschiedenen Stellen Licht reflectien, so findet man Hauptazimuth und Haupteinfallswinkel je nach der Dicke der Schicht verschieden. So erheit Quincke z. B. an zwei Silberpaltaten folgende Werthe:

| Silber                                               | platte No. 51                                    |                                                    | Silberplatte No. 52                                                                                          |                                      |                                         |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Dicke<br>der Schicht                                 | · H                                              | В                                                  | Dicke<br>der Schieht                                                                                         | II                                   | В                                       |  |
| Omm,000014<br>Omm,000024<br>Omm,000040<br>Omm,000047 | 72° 4′<br>72° 7′<br>72° 6′<br>72° 13′<br>72° 27′ | 21° 1'<br>33° 58'<br>38° 32'<br>42° 38'<br>43° 57' | O <sup>mes</sup> ,000015<br>O <sup>mes</sup> ,000043<br>O <sup>mes</sup> ,000060<br>O <sup>mes</sup> ,000075 | 70°<br>71° 22′<br>71° 13′<br>71° 47′ | 24° 25′<br>40° 46′<br>45° 7′<br>45° 30′ |  |

Man sicht, wie mit steigender Dicke sowohl Haupteinfallswinkel als Hauptazimuth wachsen, ein Bewois, dass das Licht bei der Reflexion von Metallen ebenso wie bei der totalen Reflexion in das zweite Mittel eindringt.

Wir haben bisher bei Betrachtung der Erseheinungen des reflectüren Lichtes die Abbängigkeit der Erscheinungen von der Wellenläung ausser Abt gelassen; sehen Brewster fand indess, dass der Haupteinfallswinkel von der Farbe des Lichtes-abbängigs eis, und Jamin <sup>3</sup>) hat für eine Ansah Metalle die Haupteinfallswinkel und Hauptazimuthe für die verschiedenen Farben bestimmt. Er wandte dazu die Mehode von Brewster an, indem er den Einfallswinkel aufauchte, der nach zweimaliger Reflexion das Licht gerallnig pelarisirte und dann das Azimuth der wieder hergestellten Polarisation beobachtete. Der so gefundene Einfallswinkel sit der Haupteinfallswinkel; das Hauptazimuth erhält nam daraus auf folgende Weise. Ist das Azimuth des cinfallenden Lichtes a, so werden die Componenten nach der ersten Reflexion

Jochmann, Poggend. Annal. Bd. CXXXVI.
 Quincke, Poggend. Annal. Bd. CXXIX.

Jamin, Annales de chim. et de phys. 3. Sér. T. XXII. Poggend. Annal. Er-gänzungsband II.

S. sin  $\alpha$ , P. cos  $\alpha$ , nach der zweiten in derselben Einfallsebene stattfindenden Reflexion werden sie  $S^2$  sin  $\alpha$  und  $P^2$ . cos  $\alpha$ . Ist nun  $\beta_2$  das Azimuth der wieder hergestellten Polarisation, so wird

tang 
$$\beta_2 = \frac{S^2}{P^2} \cdot \tan \alpha = k^2 \cdot \tan \alpha$$
  
 $k = \sqrt{\frac{\tan \beta_1}{\tan \alpha}} = \tan \beta.$ 

Folgende Tabelle enthält einige der von Janin gegebenen Werthe:

| Farbe | Silber |         | Glocken-<br>metall |         | Stahl   |         | Zink    |        | Spiegelfolie |        |
|-------|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|--------|
|       | H      | В       | H                  | В       | H       | B       | H       | В      | H            | В      |
| Roth  | 75° 0' | 40° 59' | 740 15             | 280 46  | 770 4   | 160 29' | 750 11' | 170 9  | 76° 14'      | 28° 37 |
| D     | 724 30 | 40° 9'  | 73° 28'            | 28° 24' | 76° 40' | 160 48  | 740 27  | 180 45 | 740 7        | 270 21 |
| E     | 710 30 | 40° 19' | 72° 20'            | 25° 31' | 75° 47' | 17º 30' | 730 28' | 210 13 | 730 35       | 25° 52 |
| F.    |        | 39° 46' |                    |         |         |         |         |        |              |        |
| H     | 660 12 | 390 50  | 70° 2'             | 230 21' | 74" 32" | 206 7   | 71° 18' | 250 18 | 710 56       | 28° 0  |

Bei allen Metallen nehmen die Haupteinfallswinkel ab, wenn die Wellenlänge kleiner wird, ein Verhalten, welches sie wesentlich von demjenigen der durchsichtigen Körper unterscheidet, bei welchen für den Polarisationswinkel die Beziehung besteht

tang 
$$i = n$$
,

bei welcher somit der Polarisationswinkel mit abnehmender Wellenlänge zunimnt. Will man diese Belation auch für den Huppteinfallswinkel der Metalle gelten lassen, so würde man daraus folgern müssen, dass bei Metallen, wie beim Jodgas, die Dispersion eine umgekehrte wäre, dass für diese das violette Ende des Spectrums das weniger brechare wäre.

In Bezag auf die Werthe von B unterseheiden sich die Metalle in drei Klassen: 1) Für Silber, Glockennetall und ehens für Gold, Kupfer und Messing nimmt der Werth von B vom Rothen bis zum Violetten stetig ab. 2) Für Stahl und Zink nimmt der Werth von B vom Rothen zum Violetten stetig zu. 3) Für Spiegelmetall nimmt B ab bis zum Grünen und wichst dann wieder, so dass es an den Grenzen des Spectrums nabezu denselben Werth bat.

Quincke') hat in Verfolgung seiner Versuche über den Einfluss der Melatlitike auf das reflectire Licht ebenfalls das in die Metalle eingedrungen Lieht untersucht, und ist dabei zu böchst merkwürdigen Resultaten gelangt, die uns zu der Ansicht zwingen, dass das Verhalten des Liehts in Metallen durchaus keine Abehlichkeit mit dem in durchseithigen Körpern hat. Metallschietten, Silber, dieht, Platin, von so geringer Dicke, dass das Liebt dieselben durchfingen konnte, stellter er in Shulicher Weise dar, wie wir es

<sup>1)</sup> Quincke, Poggend, Annal, Bd. CXXIX. p. 177 ff.

§ 66 hereits erwähnten ¹). Die Dicke derselben wurde theils aus der Zeit bestimmt, 'während welcher sich das Metall auf dem Glase abgeeeth altet, theils aus der Farbe der Newton'schen Ringe, welche eins Luftschieht von derselben Dicke wie das Metall gab. Für Silber endlich, welches zu den Versuchen hauptstichlich angewandt wurde, bestimmte er die Dicke, indem er das Silber durch Auflegen von Jod in Jodsilber verwandelte und in diesem dann die Farben dünner Bistlechen beolachtete.

An keilförmigen Metallschichten zeigten sich dann in der That ihnliche Erseheinungen, wie wenn die Metallschicht nie Lufschicht wäre zwischen zwei für die Newton'schen Farhenringe eingerichtefun Gläsern. Sah man falle lich auf eine solehe Schicht herab oder durch dieselbe bindurch, so crechienen helle und dunkle Streifen, und zwar fand man stets bei den Dicken

waren keine Interferenzstreifen mehr wahrzunehmen.

In einer Beziebung zeigten indess die Interferensztreifen einen wesentlichen Unterschied gegenüber'denjenigen in durchsichtigen Medien; für diese haben wir gesehen, dass die Dicke der Schicht, bei welcher ein bestimmter Streifen erscheint, abhängig ist von dem Einfallswinkel und von der Wellenlange des angewanden Lichten (§. 58). Bei den Interferensztreifen in der Metallschicht war die Lage derselben, und somit die Dicke der Schicht für alle Einfallswinkel, und der Abstand der hellen oder dunklen Streifen für alle Wellenlängen derselbe.

Wolte man nun auf Metalle die für durchsichtige Substanzen gültigen Sätze anwenden, so würde aus den letzten Erfahrungen sieh ergeben, dass unter welchem Winkel das Licht auch auf das Metall füllt, der Brechungswinkel immer derselbe sein muss, oder wenn man es nach dem für durchsichtige Substanzen geltenden Brechungsgesetz aussprechen will, der Brechungsexponent müsste proportional dem Sinus des Einfallswinkel sein. Ferner, da der Abstand der Streifen nicht von der Wellenlänge abhängt, so müsste der Brechungsexponent für alle Farben derselbe sol

Entsprechend dem Verhalten durchsichtiger Körper verhielten sich die Diene  $E_1: E_2: E_2$  wie 1: 2: 3, nur war stels  $E_2 < 2 E_1$ . Man kann daraus schliessen, dass das Licht  $^{1}t_1$  in das Metall cindringt und aus dem Innern wieder zurückgeworfen wird. Durch Messung der Schichtdicke kann man dann die Wellenlänge und aus dieser den Brechungsexponenten des betreffenden Metalles herechnen. Für verschiedene Silherplatten fand Quineke so für  $E_2$  Werthe, die zwischen Qoosoo und Qoosoo lagen, woraus für mittlere Strahlen, deren Wellenlänge in Lutt Qoosoo ist, Werthe der Wellenlängen

Quincke, Poggend. Annal. Bd. CXXIX. p. 44 ff.

zwischen 0,0000st nnd 0,000041, also Brechungsexponenten zwischen 6,7 und 12,5 sich ergeben, Werthe, die alle sonst gefundenen Brechungsexponenten weit ühersteiren.

Nach andern Methoden hat Quincke <sup>1</sup>) an denselben Platten indess Brechungscopeneten gefunden, die kleiner sind als 1. Dem hrechte er in eines der heiden interferirenden Bündel des Jamin'seben Interferentialerfractors eine Glasplatte, in das andere eine genan ehensolebe versilherte durchsichtige Platke, so wurden die Interferenzstreifen nach der dem Metall abgewandten Seite versehohen. Darans ergibt sich das merkwürzige Resultat, dass die Phase des Lichtstrahls ber dem Durchgange durch das Metall hessehlenzigt wird. Diese Beschleunigung ergah sich um so grösser, jo dicker das Metall war, sie erreichte für einen bestimmte Einfallswinkel einen Maximalwerth und war für parallel der Einfallsebene polarisirtes Licht grösser als für senkrecht zur Einfallsebene polarisirtes Licht.

Bestimmt man die Dicke des Metalls, welches von dem Lichte durchdrungen werden kann, so findet man dieselbe für alle Farhen gleich gross, hei Silber für senkrechte Incidenz grösser als 0°m,000112. Für Licht senkrecht zur Einfallsebene polarisirt bleibt die Tiefe für alle Incidenzen ziemlich dieselhe, für Licht parallel der Einfallsehene polarisirt nimmt die Tiefe mit dem Einfallswinkel alt.

Nach den letten Erfahrungen werden hei dem Eindringen des Lichtes in Metalle, söndal der Einfallswinkel von Null verschieden ist, Phase und Amplitude der zu einander senkrecht polarisirten Componenten des eindringenden Lichtes verschieden gesündert; lösst man deshabl im Azimuth ei linear polarisirtes Licht durch eine Metallplatte hindurchgeben, so muss dasselbe elliptisch polarisirt werden. In der That fand Quincko<sup>5</sup>) hei der Untersuchung dies von ditnnen Silber-, Gödd- und Platinschichten durchgelassenen Lichtes mittels des Babinet'schen Compensators, dass die L zur Einfallschene polarisirte Componente stetz gegen die [derselben polarisirte verzögert ist, wie hei dem von Metallen reflectirten Lichte, und dass die Phasendifferenz und das Verhaltniss  $\frac{S}{E}$  mit wachsendem Einfallswinkel continuirlich zunimmt. Ein einfaches Gesetz für diese Zunahme der Phasendifferenz und des Amplituden-verhättnisses bei dem von Metallen durchgelassenen Lichte war nicht zu erkennen.

### §. 76.

Elliptische Polarisation boi gowöhnlicher Roflexion. Nach den Arbeiten Fresnel's und den sie hestätigenden Versuchen Brewster's nahm man anfänglich an, dass zwischen der Reflexion an Metallen und jener an durch-

<sup>1)</sup> Quincke, Poggend. Annal. Bd. CXIX. p. 379. CXX. p. 602.

sichtigen Medien ein wesentlicher Unterschied vorhanden sei, dass bei den durchsichtigen Medien; so lange der Einfallswinkel kleiner als der Polarischiensen und der Schaffen der Meinen der Meinen

$$S = -\frac{\tan (i-r)}{\tan (i+r)},$$

die reflectite Amplitude des senkrecht zur Einfallsebene polarisirten Lichtes gleich Null werde, und dass wenn der Einfallsewinde noch grösser als der Polarisationswinkel wird, die beiden reflectirten Componenten die Phasen-differenz einer balben Wellenlänge erbalten, da wenn  $i+r>90^{\circ}$ ,  $\tan g(i+r)$  negativ wird.

Indess sehon Brewster 1) selbst fand, dass besonders bei der Reflexion an stark breehenden Medien das unter dem Polarisationswinkel zurückgeworfene Lieht nicht vollständig polarisirt sei, eine Beobachtung, welche A. Seebeek 2) bei der Untersuchung des von Diamant und Zinkblende zurückgeworfenen Liehtes bestätigte. Wenige Jahre später machte Airy äbnliche Beobachtungen am Diamant, und er schloss bereits daraus 3), dass das vom Diamant zurückgeworfene Licht äbnlich dem von Metallen zurückgeworfenen elliptisch polarisirt sei, dass somit die Phasendifferenz der senkrecht und parallel zur Einfallsebene polarisirten vom Diamant reflectirten Componenten mit wachsendem Einfallswinkel von 0 bis 4 zunehme, und dass hei dem Polarisationswinkel, den Jamin später Haupteinfallswinkel nannte, die Phasendifferenz gleieb  $\frac{1}{4}$  ware, gerade wie bei den Metallen. In einem Punkto unterscheidet sieh indess die Reflexion bei dem Diamant von derjenigen an Metallen; während bei den letztern die Zunahme der Phasendifferenz stetig mit wachsendem Einfallswinkel erfolgt, ist sie bei dem Diamant bis zu Einfallswinkeln, die nur wenige Grade vom Polarisationswinkel abweiehen, unmerklich, sie wächst dann raseb in der Nähe des Polarisationswinkels, zunächst bis  $\frac{\lambda}{4}$ , wenn derselbe erreicht ist, und dann auf fast  $\frac{\lambda}{4}$ , wenn derselbe nur um wenige Grade überschritten ist, um dann allmählich, während der Einfallswinkel bis  $90^{\circ}$  zunimmt, auf  $\frac{1}{2}$  anzusteigen. Ausserdem war die unter dem Polarisationswinkel vom Diamant reflectirte Amplitude des senkrecht zur Einfallsebene polarisirten Lichtes sehr klein gegen die Amplitude des parallel

<sup>1)</sup> Brewster, Philosophical Transactions for 1815. p. 125.

Seebeck, Observationes de corporum lucem simpliciter refringentium angulis polarisationis. Dissert. Berol. 1830. Poggend. Annal. Bd. XX. p. 35.

<sup>3)</sup> Airy, Philosophical Magazin. 3. Series, vol. 1 (1833). p. 25. Poggend. Annal. Bd. XXVIII.

zur Einfallsebene polarisirten Lichtes. Airy vermuthet, dass alle durchsichtige Substanzen ähnliche Erscheinungen darhieten.

Diese Beobaehtungen stimmten mit der Frenelsehen Theorie nicht therein; deshalh nahm Cauchy') die Frage wieder auf, und gab für die redleteiten Amplituden Gleichungen, welche entsprechend dem Beobaehtungen Airy's zeigten, dass die Amplitude S niemals gleich Null ist, und dass zwischen den beiden redlettierten Componenten im Allgemeinen eine Phasendifferenz vorhanden sein muss. Durch die gleich zu besprechenden Beobachtungen Jamin's modifielter Gauchy seine Gleichungen apfater etwas? und gab ihnen folgende Form. Nennen wir auch jetzt, wie früher, B das Azimuth der wiederhergestellten Polarisation abs Azimuth der wiederhergestellten Polarisation 450 ist, dessen Tangente gleich ist dem Quotienten der senkrecht und parallel der Einfalbaebene polarisitren Componenten, so wird

$$\tan^2 B = \frac{S^2}{P^2} = \frac{\cos^2 (i+r) + i^2 \sin^2 i \cdot \sin^2 (i+r)}{\cos^2 (i-r) + i^2 \sin^2 i \cdot \sin^2 (i-r)},$$

während P denselben Werth wie nach Fresnel

$$P = -\frac{\sin{(i-r)}}{\sin{(i+r)}}$$

und S den Werth hat

$$S^2 = \frac{\tan g^{\mathfrak{e}} \; (i-r) + \varepsilon^{\mathfrak{e}} \cdot \sin^{\mathfrak{e}} \; i \cdot \tan g^{\mathfrak{e}} \; (i-r) \; \tan g^{\mathfrak{e}} \; (i+r)}{\tan g^{\mathfrak{e}} \; (i+r) + \varepsilon^{\mathfrak{e}} \cdot \sin^{\mathfrak{e}} \; i \cdot \tan g^{\mathfrak{e}} \; (i-r) \; \tan g^{\mathfrak{e}} \; (i+r)}$$

Wie man sieht unterscheiden sich diese Gleichungen von den Fresnel'schen nur durch die mit der Constante ε behafteten Glieder, welche Constante ε man den Ellipticitätescefficienten der hetreffenden Suhstanz nennt. Setzt man diesen Coefficienten gleich Null, so erhalten wir die Gleichungen Fresnel's.

Nennen wir den Gangunterschied der senkrecht und parallel der Einfallsebene polarisirten Strahlen  $\delta$ , so wird

$$\tan g \frac{\delta}{\lambda} \cdot 2\pi = \varepsilon \frac{\sin i \left\{ \tan g \left( i + r \right) - \tan g \left( i - r \right) \right\}}{1 - \varepsilon^2 \sin^2 i \tan g \left( i + r \right), \tan g \left( i - r \right)^2}$$

so dass also die Phasendifferenz wesentlich von dem Ellipticitätseoefficienten der betreffenden Substanzen abhängig ist.

Cauchy gab seine Formeln ohne Beweis, indess sind dieselben später mehrfach von Beer<sup>3</sup>), von Ettingshausen<sup>4</sup>), Fr. Eisenlohr<sup>9</sup>) und in ziemlich elementarer Weise von von Lang<sup>9</sup>) abgeleitet worden. Die beiden zuletzt angeführten Mathematiker zeigen, wie sieh die Cauchyschen Gleichungen unmittelbar aus dem Grundsatze ergeben, dass bei der Ankunft einer Wellenbewegung an der Grenze zweier Mittel und bei der dort statfindenden Reflexion

- 1) Cauchy, Comptes Rendus. T. IX. p. 729, 1839.
- 2) Cauchy, Comptes Rendus. T. XXVIII. p. 124. 1849.
- Beer, Poggend. Annal. Bd. XCI u. XCII.
- 4) von Ettingshausen, Sitzungsberichte der Wiener Akademie für 1855.
- Fr. Eisenlohr, Poggend. Annal. Bd. CIV.
- 6) von Lang, Einleitung in die theoretische Physik. p. 264.

und Brechung durchaus keine Steitjektisunterhrechung stattfinden kann, das heisst, dass die Summe der Bewegung längs der ganzen Grenzfläche und in jedem Zeitmomente in beiden Medien dieselbe und dass sie continuirlich sei. Dazu müssen die Verschiebungen der Aethertheilchen sowohl an der Grenze, sei es dass man sie als zum ersten oder zweiten Medium gebörig hetrachtet, als auch in unmittelbarer Nähe der Grenze genau dieselben sein.

Beachtet man nun, wie es Fresnel that, nur die transversalen Schwingen, welche an der Grenze ankommen und hei der Reflexion und Breehung entstehen, so orhält man aus diesem Grundsatze unmittelbar die Fresnel'sehen Gleichungen; für Schwingungen senkrecht zur Einfallsebene erhält man deshahl auch den Ausdruck, welchen Fresnel für dasselbe gegehen hat, da bei diesem überhaupt nur transversale Schwingungen vorkommen.

Anders für Licht, welches in der Einfallsebene schwingt; da der gehrochene sowohl als der reflectirte gegen den einfallenden Strahl und dessen Sehwingungen geneigt sind, so müssen die ankommenden Schwingungen in dem reflectirten und gehrochenen Strahl auch zu longitudinalen Schwingungen Anlass geben. Fresnel liess dieselhen ausser Acht, weil in den wahrnehmbaren Lichtwellen keine longitndinalen Schwingungen vorhanden sind. Die Canchy'sche Theorie dagegen heachtet die an der Grenze unzweifelhaft vorhandenen longitudinalen Schwingungen, nimmt aber gleichzeitig, gestützt auf die unzweifelhafte Thatsache des nicht Vorhandenseins von longitudinalen Wellen im polarisirten und deshalb auch im natürlichen Lichte an, dass die longitudinalen Sehwingungen in jeder messharen Entfernung von der Grenzlläche verschwunden sind. Es kann das auf zwei verschiedene Weisen erreicht sein; entweder nehmen die Schwingungen hei der Entfernung von der Grenzo sehr rasch an Intensität ah, so dass sie sehon in der geringsten messharen Entfernung nicht mehr wahrnehmbar sind, oder sie pflanzen sich mit äusserst grosser Geschwindigkeit fort, so dass sie schon in geringer Entfernung von der Grenze von den transversalen Schwingungen vollständig getrennt sind. Nimmt man das Erste an, so ist das Naturgcmässeste, dass die Sehwingungen in geometrischer Progression abnehmen, wenn die Entfernungen in arithmetischer Progression wachsen; ist also die Intensität in gewisser Entfernung die Hälfte, so ist sie in der doppelten ein Viertel, in der dreifachen ein Achtel u. s. f.

Wenn man die angeführten Bedingungen mathematisch einkleidet, und dabei in Betreff der longitudinalen Schwingungen die zweite der ehen angedeuteten Annahmen, die des raschen Erlöschens macht, so bekommt man für die an der Grenze sich hildende Welle des reflectirten in der Einfallsehene schwingenden Lichtes einen Ausdruck, der aus einem reellen und einem imagnitren Theile besteht, und aus welchem durch eine ähnliche Behandlung, wie wir sie bei dem total reflectirten Lichto anwandten, die ohen hingeschriebenen Gleichungen sich ergeben.

Es gentige an dieser Andeutung des Ganges, wie man nach der Cauchy'-

schen Theorie zu den Gleichungen der reflectirten Wellen gelangt; eine Ausführung der Rechnungen würde zu viel Raum beanspruchen, um so mehr, de wir die Canchy'sehe Theorie, trotz der vortrefflichen Uebereinstimmung der Gleichungen mit den Versuchen, nur als eine ähnliche Annäherung an die Wahrheit ansehen können als die einfachere Fresnel'sche. Denn nach den in den verigen Paragraphen dargelegten Erfahrungen werden wir keinen Angenblick zweifelhaft sein können, dass die Reflexion nicht in unendlicher Nähe der Grenze erfolgt, dass vielmehr Schichten des ersten und zweiten Mediums, welche eine mit der Wellenlänge vergleichbare Grösse haben, auf die Reflexionserscheinungen von Einfluss sind. Eine vollständige Theorie der Reflexion und Brechung müsste anf den allmählichen Uebergang der Aetherdichten des einen Mediums in das andere Rücksicht nehmen und so die in einiger Entfernung von der Grenze stattfindenden Vorgänge in Rechnung ziehen. Lorenz 1) hat es versucht, in dieser Weise die Theorie der Reflexion zu geben, indem er dieselbe als aus nuzählig vielen Reflexionen bestehend annahm, die in den einzelnen Schichten des Raumes, in welchem die Dichte des Aethers von derjenigen des ersten Mediums in diejenige des zweiten übergeht, stattfinden, und indem er für jede einzelne dieser Reflexionen die Fresnel'schen Gleichungen annimmt. Wie indess Christoffel nachweist, ist der Versuch von Lorenz nicht als gelungen zu bezeichnen?).

Trotzdem Airy schon die Vermuthung ausgesprochen hatte, dass das Verhalten des Diamants nicht als eine Ausanhane zu hetrachten sei, nahm man doch lange an, dass bei den übrigen durchsiehtigen Körpern die Fresnel'sche Theorie richtig sei, dass also im Aligemeinen der Ellipticitätscofftient gleich Null sei. Erst im Jahre 1848 zeigte Jamin 3) bei einer grossen Reihe fester und flüssiger Körper ganz fahliche Verhältnisse, dass in der Nithe des Polarisationswinkels, wie beim Diamant, die Phasendifferenz rasch wachse, beim Polarisationswinkel asei, und dass das Licht nach der Reflexion elliptisch pelarisit sei.

Phasendifforenz und Amplitudenverhältniss bestimmte Jamin mit Hulfe des Babinet'schen Compensators. Um das Verhältniss  $\frac{F}{D}$  bestimmen zu können, musste sehr intensives Licht genommen und ausserdem das Licht sehr nabe senkrecht zur Einfallsebene polarisirt werden. Lit a das ursprünglich Azimuth und  $\beta$  das der wieder hergestellten Polarisation, so it wie frither

$$\tan \beta = \frac{S}{P} \cdot \tan \alpha$$

$$\frac{S}{P} = \tan \beta = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} \frac{\beta}{\alpha}.$$

Lorenz, Poggend, Annal. Ed. CXI.

 Christoffel, in dem Bericht über die Abhandlung von Lorenz in den Berliner Berichten über die Fertschritte der Physik für 1860.

 Jamis, Annales de chim et de phys. III. Sér. T. XXIX u. T. XXXI. Poggend. Annal. Ergünzungsband III. Folgende Tabelle enthält eine Versuchsreihe an Flintglas, dessen Brechungsesponent 1,714 war; die Phasendifferenzen sind in halben Wellenlängen angegeben; die als berechnet angegebenen Werthe von  $\delta$  und B sind nach den Cauchy'schen Gleichungen mit den aus den Beohachtungen sich ergebenden Ellipticitätseoefficienten  $\varepsilon=0,0170$  berechnet. Die der Einfallsebene parallel polarisirte Comonquete ist der anderen und die Grösse  $\delta$  voruse.

Reflexion on Flintglas in Luft.  $n=1{,}714; \ {\rm arc} \ ({\rm tang}=n)=59^0 \ 45'; \ \epsilon=0{,}0170.$ 

|                     |                 | ð              |                                                                        | SY       |  |
|---------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Einfallswinkel<br>i | beobachtet<br>2 | berechnet<br>2 | $B = \operatorname{arc}\left(\operatorname{tang} = \frac{S}{P}\right)$ |          |  |
|                     | 2               | 2              | beobachtet                                                             | berechne |  |
| 530                 | 0,026           | 0,027          | 100 5'                                                                 | 10° 6    |  |
| 55°                 | 0,039           | 0,641.         | 70 0'                                                                  | 70 3     |  |
| 570                 | 0,064           | 0,071          | 40 3                                                                   | 4º 17    |  |
| 59°                 | 0,217           | 0,223          | ·1° 30′                                                                | 1° 30'   |  |
| 59° 30′             | 0,401           | 0,382          | 10 4                                                                   | 10 3     |  |
| 60 <sup>a</sup>     | 0,640           | 0,623          | 10 13'                                                                 | 1º 3'    |  |
| 61°                 | 0,877           | 0,842          | 20 45                                                                  | 2º 10    |  |
| 63°                 | 0,939           | (),940         | 5º 46'                                                                 | 50 9     |  |
| 65° 15'             | 0,959           | 0,965          | 8º 16'                                                                 | 8º 31'   |  |

Die Tabelle zeigt, wie entsprechend den Angaben von Airy sich in der That die Phasenänderung in die Nähe des Polarisationswinkels zusammendrängt, dass wenn i etwa 6° kleiner ist,  $\delta$  noch fast Null, wenn i etwa 6° grösser ist, dieselbe schon fast  $\frac{1}{2}$   $\lambda$  beträgt.

Bei der grossen Zahl von Körpern, welche Jamin untersuchte, orgabsich, dass man die Körper in zwei Gruppen theilen kann, bei der einen ist der senkrecht gegen die Einfallsebene polarisite Strahl gegen den parallel polarisitren verägert. Zu dieser Gruppe gehören im Allgemeinen all deijenigen Körper, deren Brechungsexponent grösser als 1,45 ist, also Glas und die meisten festen Körper. Jamin nennt diese Substanzen solehe mit positiver Reflexion. Bei den Körpern der zweiten Gruppe ist die parallel der Einfallsebene polarisitre Componente gegen die senkrecht zu derselben polarisitren verzögert. Zu diesen gebört von festen Körpern Plassspath, Hyalitk, von fiftssigen Wasser und die meisten wässerigen Lösungen, im Allgemeinen alle jene Substanzen, deren Brechungsexponent kleiner als 1,4 ist. Pür diese Substanzen ist also der Ellipticitätseeröficient negetäv. Pätr einige wenige Substanzen fand Jamin den Ellipticitätseröficienten gleich Xull, für diese also die einfache Presen'ech Theorie gültig, es sind Menilit und Alaun senkrechtz ur Ortzederschev. Später zeigte indoss Quincke<sup>1</sup>), dass diese Einthelung nur galtig ist, wenn man die Reflection an dem betreffenden Substanzen in Luft untersuch, dass an derzelben Grenze zweier Substanzen die Reflection positiv oder negativ ist, je nachdem sie in der einen oder der anderen Substanz stattfindet. Der absolute Werth der Phasendifferenz und des Amplitudenverhittlisses ist derselbe, mag die Reflection in dem einen Medium oder in dem andern stattfinden, wenn die Einfallswinkel orrespondirende sind, das heisets, wenn derjenige in dem einen Mittel als Breehungswinkel zu demjenigen in dem andern Mittel gelbört, oder nennen wir r<sub>i</sub> den Einfallswinkel in dem einem Mittel, z<sub>i</sub> den, wenn das Licht im andern reflectit wird, so sind d und z<sub>i</sub> gleich, wenn

$$\sin i_1 = n \cdot \sin i_2$$

unter n den Brechungsexponent des Lichtes beim Uebergang aus dem ersten Mittel in das zweite verstanden.

Daraus folgt dann, dass wir die Erscheinungen der Reflexion im zweiten Mittel durch dieselbe Gleichung als jene im ersten Mittel darstellen können, wenn wir den Ellipticitätseoefficienten 2, setzen

$$\varepsilon_2 = -n \ \varepsilon_1$$

wenn  $\varepsilon_1$  diesen Coefficienten im ersten Mittel bedeutet. Denn den Ausdruck für die Phasendifferenz können wir schreiben

$$\frac{\delta}{\lambda} 2\pi = \Delta_1 + \Delta_2,$$

wenn wir setzen

tang 
$$\Delta_1 = \varepsilon$$
 .  $\sin i$  , tang  $(i + r)$ , tang  $\Delta_2 = \varepsilon$  .  $\sin i$  . tang  $(i - r)$ .

Da  $\varepsilon$  nun immer nur einen sehr kleinen Werth hat, können wir tang  $\Delta_2$  gleich Null setzen, und erhalten dann

$$\tan \frac{\delta}{i} \cdot 2\pi = \varepsilon \cdot \sin i \cdot \tan (i + r)$$

eine Gleichung, welche nach den Versuchen von Quincke sich ebenso gut den Beobachtungen anschliesst, als die genauere Gleichung Cauelby<sup>5</sup>. Gilt nun diese Gleichung bei der Reflexion in Luft, so ist die Phasendifferenz bei der Reflexion im zweiten Medium dieselbe, wenn der Einfallswinkel dort r ist, so dass

$$n \cdot \sin r = \sin i$$
;

daraus folgt, dass für das zweite Medium dieselbe gegeben ist durch

$$\tan g \frac{\delta}{\lambda} = -n \varepsilon \cdot \sin r \cdot \tan g (i + r),$$

oder dass, wie wir oben hinschrieben,  $\epsilon_2 = -n \epsilon_1$ .

<sup>1)</sup> Quincke, Poggend, Annal. Bd. CXXVIII.

Ebenso drückt die Gleichung für  $\frac{S}{P}$  es aus, dass bei correspondirenden Einfallswinkeln das Amplitudenverhältniss und damit das Hauptazimuth dasselhe sein muss.

Folgende von Quincke gegebene Tabelle enthält die bei mehreren Medien bei der Reflexion sowohl in das dichtere als in das dünnere beobachteten Haupteinfallswinkel II, das Hauptazimuth B, den aus erstern sieh ergebenden Brechungsexponenten, und den aus II und B berechneten Werth von t. Die vorletzle Columne enthält die Werthe der Ellipticitätseoefficienten für das zweite Mittel berechnet unter der Voraussekung

$$\xi_0 = -n \, \xi_1$$

|      | Reflexion<br>der Grenze<br>von | Н       | В      | $n = \operatorname{tang} H$ | 8        | $s_1 = -n s$ | 261    |
|------|--------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------|--------------|--------|
|      | Luft                           | 58° 8'  | 10 16' | 1,609                       | 0,0233   |              | 1,6160 |
| in · | Flintglas                      | 319 52' | 1º 6'  | 1,009                       | - 0,0327 | - 0,0374     |        |
|      | Wasser                         | 50° 55′ | 10 50' | 1,2312                      | 0,0404   |              | 1,2090 |
| in · | Flintglas                      | 39° 5′  | 10 24' | 1 1,2312                    | -0,0379  | - 0,0496     |        |
|      | Luft                           | 56° 29' | 00 23' | 1,510                       | 0,0074   |              | 1,5149 |
| in · | Crown-                         | 330 20' | 00 26' | 1,520                       | -0,0126  | - 0,0112     |        |
|      | Wasser                         | 490 10' | 0° 19′ | 1,157                       | 0,0072   |              | 1,1339 |
| in · | Crown-                         | 40° 50′ | 00 23' | 1,157                       | -0,0101  | - 0,0083     |        |
|      | Luft                           | 53° 54′ | 00 26' | 1,364 .                     | -0,0089  |              | 1,361  |
| in · | Eisen-<br>chlorid              | 360 27' | 00 26' | 1,354                       | 0,0120   | 0,0121       |        |
|      | Luft                           | 53° 7'  | 0º 16' | 1,333                       | -0,0056  |              | 1,336  |
| in   | Wasser                         | 376 16' | 00 24  | 1.314                       | 0,0116   | 0,0075       |        |

Diese Tabello gibt gleichzeitig ein Bild, welche Genauigkeit bei diesen Beobachtungen erreicht werden kann. Die letzte Columne enthält den Brechungsexponenten in gewöhnlicher Weise bestimmt; man sieht, derselbe stimmt keines Weges mit dem ans deen Haupteinfallswinkel berechneten immer therein, wie auch andererestist die beiden Haupteinfallswinkel sich nicht immer un 90° ergänzen. Der Grund dieser Ungenauigkeiten liegt, abgesehen von den unvermeidlichen Beobachtungsfehlern, darin, dass sich die oberflächlichen Schiehten der reflectirenden Substanzen mit der Zeit ändern, eine Aenderung, die eben nur an der Reflezion zu merken ist, da sie nicht weit im die Tiefe dringt, und die sich eben an der Aenderung des Haupteinfallswinkels zu erkennen gibt. Ebendeshalb lassen sich auch noch andere Formen der Gleichungen als die Cauchy'schen denken, welche innerhalb der erreichbaren Genauigkeitsgrenzen die Beobachtung wiedergeben<sup>1</sup>).

#### §. 77.

Die Newton'schon Farbenringe im polarisirten Lichte. Die aus der Rielexionstheorie sich ergebenden Gleichungen für die Amplitude des reflectirten Lichtes gestalten uns jetzt auch die Theorie der Farben dünner Blüttchen zu verrollsfändigen, und einige besondere Erscheinungen bei Anwendung des polarisirten Lichtes, welche zuerst Airy <sup>2</sup>) genauer untersuchte, aus denselben abzuleiten. Wir beschränken uns dabei auf die Betrachtung der Ringe im reflectirten Licht, da diejenigen im durchgehenden Lichte stets complementär zu denen im reflectirten Lichte sind.

Im reflectirten Lichte und wenn die dunne Schicht auf beiden Seiten von demselben Medium eingeschlossen ist, erscheinen die Ringe stets mit dunklem Centrum, wenn die Schicht in der Mitte unendlich dünn ist, well, wie wir damals hervorhoben, bei der einen der beiden Reflexionsocnfeisenten rund en Wellenlänge eintritt und der Werth der Reflexionsocnfeisenten rund e, wie wir sie damals bezeichneten, an beiden Grenzen der Schicht dersable ist. Wir nahmen damals an, dieser Verlust einer halben Wellenlänge finde stets an dem dichtern Medium statt. Für die in der Einfallsebene polarisite Componente ist das nach unsern Gleichungen auch stets der Fall, denn für diese ist bei der Relexion

an dem dichtern an dem dünnern Medium

$$r = -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)}, \qquad \varrho = \frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)},$$

also stets, wenn wir den Verlust der halben Wellenlänge nicht besonders in Rechnung ziehen, r negativ, welches auch der Werth von i ist.

Anders jedoch, wenn das Licht senkrecht zur Einfallsebene polarisirt ist; dann ist

$$r = - \frac{\tan \frac{(i-r)}{(i+r)}}{\tan \frac{(i-r)}{(i+r)}}, \quad \varrho = \frac{\tan \frac{(i-r)}{(i+r)}}{\tan \frac{(i-r)}{(i+r)}}$$

Hier ist r nur so lange negativ, als i kleiner als der Polarisationswinkel oder  $i+r < 90^{\circ}$  ist. Es tritt dann eine plötzliche, oder vielmehr nach dem Vorigen eine rasehe Aenderung der Phasendifferenz bei der

<sup>1)</sup> So werden die Werthe der Phasendifferenzen mit derselben Genauigkeit wiedergegeben, wenn man auskatt z. sin in hie Gleichungen einen constanten Werth pe inführt, zu dem man gelangt, wenn man die Fortpfauzungsgeselwindigkeit der longstündinelne Wellen, wie es nach dem vorgrange von Green (Cambridge philosophical transactions, p. 1), von Lung in der erwähnten Ableitung that, sehr gross setat. Man sehe darübter under Kwrz, Poggend, Annal. Bd. (VIII.

Airy, Cambridge philosoph, transactions for 1832. Poggend, Annal. Bd. XXVI.
 Bd. XXVII.

Reflexion an dem dichtern Medium ein. Wenn aber, wie wir damals annahmen, die Begrennung der dünnen Schicht auf beiden Seiten dieselhe ist, hat diese Aenderung auf die Erscheinung keinen Einfluss, da in demselben Augemblicke, worsein Vorzeichen ändert, auch e dasselbe fändert, also jedenfalls bei der einen Reflexion der Verlust einer halben Wellenlänge statfindet, bei der andern nicht. Es ist also auch dann stets an den Stellen, wo der Gangunterschied der Strahlen Null oder ein gerndes Vielfaches von  $\frac{1}{2}$ ist, die Phasendifferenz eine halbe Wellenlänge, somit erscheinen die Ringe mit dunklem Centrum, nnd so, wie wir sie fürther ableiteten.

Ist dagegen das nntere Mittel, welches die dünne Schicht begrenzt. von dem obern verschieden, ist sein Brechungsexponent bedeutend grösser als der des obern Mittels, so werden die Erscheinungen in der Nähe der Polarisationswinkel wesentlich anders. Legen wir z. B. eine Glaslinse, deren Brechnigsexponent 1,5 sei, auf einen Diamant, dessen Brechungsexponent gleich 2,4 ist. So lange der Einfallswinkel kleiner ist als der Polarisationswinkel dieses Glases, also kleiner als 56° 19', erscheint das Ringsystem wie früher; sobald aber dieser Winkel erreicht ist, wird von der obern Grenze der Luftschicht, da diese dann unter dem Polarisationswinkel bei der Reflexion an Luft in Glas getroffen wird, kein Licht reflectirt, sondern nur an der nntern Grenze, am Diamant. Wird der Einfallswinkel noch grösser, so wird an der obern Grenze wieder Licht reflectirt, aber jetzt mit Verlust einer halben Wellenlänge. So lange nun der Einfallswinkel kleiner ist als der Polarisationswinkel am Diamant, kleiner als 67° 40', tritt nun ebenfalls an der untern Grenze der Verlust einer halben Wellenlänge ein, also die Reflexion allein gibt den reflectirten Wellen keine Phasendifferenz, die Ringe erscheinen mit weissem Centrum, und wo vorher ein heller Ring war, ist jetzt ein dunkler und nmgekehrt. Wächst der Einfallswinkel bis 67° 40', so wird vom Diamant kein Licht reflectirt, die Ringe verschwinden wieder, und wird der Einfallswinkel über 70°, so erscheinen sie wieder, wie bei kleinem Einfallswinkel. Um diese Erscheinungen wahrzunehmen, ist es nicht erforderlich das System mit polarisirtem Licht zn beleuchten, es genügt, dasselbe mit einem Kalkspath zu betrachten, der nur senkrecht zur Einfallsebeno polarisirtes Licht in das Auge lässt.

Max kann ehenso Ringe mit weissem Centrum erzengen, wenn man zur Combination, welche dieselbe erzengen, drei verschiedene Mittlet wildt, so dass der Brechungsexpenent des mittlern grösser ist als der des obern, aber kleiner als des untern. Man nimut z. B. eine Linse ans Crownglas, dessen Brechungsexponent möglichst klein ist, legt dieselbe auf Finitglas mit möglichst grossem Brechungsexponent, nud bringt zwischen dieselben Canada-balsam. Hat das Crownglas den Brechungsexponenten 1,47, 48s Plintglas 1,7, so liegt der Brechungsexponent des Canadabalsams zwischen beiden, er sis 1,555. Die Refeisionen gesebende nahm in beiden Greznflichen unter denselhen

Verhältnissen, sie geben keine Phasendifferenz, und die Strahlen interferiren rum mit dem durch die verschiedenen zurückgelegten Wege erlangten Gangunterschiede.

Eine sehr hühsebe Abinderung dieses Versuches giht ein kleiner Apparat
von Daboseq; derselbe sotzt die untere Platte zur Halfte aus Finiglas, zur
Hälfte aus demselben Crownglas zusammen, aus welchem auch die Linse hesteht, und legt die Linse dann so auf die Platte, dass die Berührungsstelle
gerade auf der Schnittlinie der beiden Platten sieh befindet. Bringt man dann
zwischen Linse und Platte Canadabalsam, so erhölt man swei Systeme von
Halhreisen; auf dem Fliniglas erscheinen die Ringe mit hellem, auf dem
Crownglas mit dunklem Centrum, und der dunkle Ring über der einen Platte
setzt sich als heller in der andern Hälfte des Ringgystems fort. Im weissen
Lichte sind die heiden Hälften complementär gefärbt.

Es gentige an der Betrachtung dieser einzelnen Fälle, die eine neue Bestätigung der Fresnel'schen Reflexionstheorie bieten; andere Erscheinungen im polarisirten Lichte wird man mit derselhen Leichtigkeit aus der Fresnel'schen Theorie ableiten.

### Drittes Kapitel.

# Von der Doppelbrechung des Liehtes.

## §. 78.

Doppelbrechung des Lichtes im Kalkspath. Im §, 68 haben wir die Fracheinung mitgebeilt, dass ein in einem Kalkspath eintredender Lichtstrahl im Allgemeinen in zwei zerlegt wird, deren einer im Hauptschnitt pollariärit ist, und von denen der en andere senkrecht zum Hauptschnitt polariärit ist. Als Hauptschnitte definirten wir die Ebenen, welche die Aze in sich aufnehmen, bezeichneten aber in optischer Beziehung vorzugsweise jene dieser Ebenen als Hauptschnitt, welche zugleich das Einfallsoht in sich aufnimmt. Diese Ebene ist dann die Polarisationschene des ordentlich gebrochenen Lichtstrahls. Die Schwingungen des Aethers in diesem Strahle gesiehehen senkrecht zum Hauptschnitt, also auch, da eine Richtung, welche auf einer Ebene senkrecht ist, zu jeder in der Ebene liegenden Richtung senkrecht ist, welchen erhort zur Aze des Krystalles, welches auch der Winkel ist, welchen der ordentlich gebrochene Strahl mit der Axe bilder

Die Polarisationsebene des ausserordentlich gehrochenen Strahles ist zum Hauptschnitte senkrecht; die Achterschwingungen dieses Strahles gewebehen also im Hauptschnitte, in jener Ebene, welche die Axe des Krystalles in sich aufnimmt. Dieselben sind senkrecht zu dem ausserordentlich gehrochenen Strahle, sie bilden also immer andere Winkel mit der Axe, je nach der Neigung.

welehe der Strahl mit der Axe bildet. Ist der Strahl der Axe parallel, so sind die Sehwingungen senkreelt zur Axe, ist der Strahl senkreeht zur Axe, so sind die Sehwingungen mit ihr parallel; allgemein sieht man, bilden sie mit derselben immer einen Winkel, weleher denjenigen zwischen Strahl und Axe um 90° ergäten.

Durch den Krystall pflanzen sieh demnach nur Schwingungen fort, welche in zwei zu einander senkrechten Ebenen vor sieh gehen, die einen sind senkrecht zum Hauptschnitt und senkrecht zur Axe, die andern gesebehen im Hauptschnitt und können mit der Axe heliebige Winkel bilden. Diese beiden Componenten, in welche die einfallenden Lichtstrablen immer zerlegt werden, pflanzen sich nun überdies durch den Krystall nach versebiedenen Gesetzen fort, da sie als gesonderte Strahlen den Krystall verlassen.

Betrachten wir jetzt die Brechung der Strahlen genauer, so sehen wir, dass der eine der beiden Strahlen, den wir als den ordentlich gehrochenen bezeichnen, so gebrochen wird, als es das bisher von uns angenommene Brechungsgesetz verlangt; sein Brechungsexponent ist constant, wie auch der Strahl durch den Krystalb lündurchterten mag; und der gebrochene Strahl liegt in der durch das Einfallsloth und den einfallenden Strahl bestimmten Ebene. Der andere Strahl, dem wir deshalh auch den Namen des ausserordentlich gebrochenen beilegten, weicht nach beiden Riehtungen von dem Brechungsgesetz ab; sein Brechungsexponent ist verschieden, je nach dem Winkel, welchen or mit der Axe des Krystalles einsehliest, und er befindet sich nur dann mit dem einfallenden Strahlo in derselhen Ebene, wenn die Axe des Krystalls zum einfallenden Strahl setzt, sie, der wenn die Axe des Krystalls zum einfallenden Strahls ercht ist, in allen andern Fällen tritt der gebrochene Strahl aus der Einfallsebene aus.

Nehmen wir zumfehst den einfaehsten Fall, dass die Einfallsebene zugleich ein Hauptschnitt ist, lassen also zum Beispiel die Liebkstrahlen in einer Ebene einfallen, welche dureb die kurzen Diagonalen der Begrenzungsflächen eines Kalkspathrhomboeders gelegt ist, und bestimmen dann den Brechungsexponenten der Strahlen, so finden wir für dem ordentlichen Strahl sets denselben Werth, nämlich 1,6443, der Brechungsexponent des zweiten Strahle sist aber verseheiden, je nach dem Winkel, welchen der Strahl mit der Az einschliesst, und zwar wird er um so kleiner, je grösser dieser Winkel ist; man findet ihn gleich 1,4833 für mittlere Strahlen, wenn der Strahl senkrecht zur Aze durch den Krystall hindurchtritt; er nimmt zu bis auf 1,6433, den Brechungsexponenten des ordentlichen Strahles, wenn die Neigung des Strahles von 90° gegen die Axe des Krystalles bis zu 0° ahnimus im zu 0° strahles von 90° gegen die Axe des Krystalles bis zu 0° ahnimus

Die Messung dieser Brechungsexponenten lässt sieh am besten dadurch ausführen, dass man aus einem Kalkspathkrystalle verschiedene Prismen herstellt, so dass die brechend Kante derselben senkrecht ist zur optischen Aze, dass aber die Seiten derselben gegen die Aze verschieden geneigt sind. Lässt man dann den Lichtstrall in der Richtung ab durch das Prisma treten, so dass der ausseroteutliche Strahl immer mit den Seiten gleiche Winkel blüde, so findet man je nach der Lage der Axe ac den Brechungsexponenten verschieden. Fällt ac mit ab zusammen, so erhält man ure einen durchtretenden Strahl mit dem Brechungsexponenten 1,643 jut bei einem andern Prisma die Lage der Axe ac  $\perp$  ab, so erhält man für ab den Brechungsexponenten 1,483. Man erhält dann aber noch einen zweiten Strahl nach ac, mit dem Brechungsexponenten des ordentlichen Strahles. Die gebrochenen Strahlen liegen aber alle in der Einfallsebene.

Dasselbe ist anch dann der Fall, wenn wir ein Prisma anwenden, dessen brechende Kante der Axe parallel ist, nnd als Einfallsebene einen zur brechenden Kante senkrechten Schnitt des Prismas nehmen. In dem Falle können wir die Brechungsexponenten beider Strahlen aus dem Minimum der Ablenkung ableiten, da dann der ausserordentliche Strahl immer senkrecht zur Axe durch den Krystall hindurchtritt.



Dass der ausserordentliche Strahl im Allgemeinen aus der Einfallsebenberaustritt, haben wir sehon im §. 68 erwähnt, und bemerkt, dass dereibe, als wir ihn senkrecht anf eine natürliche Grenzfläche des Krystalls auffallen liessen, im Hamptschnitt verschoben erscheint. Man kann sich davon durch einen einfachen Versuch überzeugen. Lasses wir auf die natürlichen Begrenzungsflächen eines Kalkspathrhomboeders einen Lichtstrahl mit senkrechter Incidena unfällen Jr Fig. 1444, so treten wei Strahlen aus der Pilkche ZC hervor. Der eine dereelben oß geht ungebrochen hindurch, es ist die Verlängerung des einfallenden Strahle. Der sweite aber hat in dem Krystalle die Richtung ie angenommen und tritt als eF parallel mit oß bervor, wie wir daraus schliessen, dass auf einem Schirme, auf welchem wir die Strahlen auffangen, die von den beiden Strahlen herrthrenden hellen Flecke immer gleich weit von einander entfernt sind, wie weit anch der Abstand des Schirmes von dem Krystalle ist.

Eine durch die beiden Strahlen gelegte Ebene schneidet den Krystall in der Ebene ABCD, im Hauptschnitt, ein Beweiss, dass der ausserordentliche Strahl im Hauptschnitte verschoben ist. Drehen wir nun den Krystall um den einfallenden Strahl als Axe, so dreht sich auch die Ebene, welche die beiden Strahlen in sich aufnimmt, und zwar so, dass dieselbe immer der augenblicklichen Lage der Ebene ABCD parallel ist.

Das Gesetz, nach welchem die Brechung des Lichtes in einem Kalkspathe erfolgt, ist sonach ein ziemlich verwickeltes; indess gelang es sehon Huyghens bald nach der Entdeckung der beschriebenen Erscheinungen durch den dänischen Physiker Ersamus Bartholinus<sup>1</sup>), durch eine einfache, derjenigen für isotroom Mittel analoge Construction dasselbe darzustellen <sup>3</sup>).

Was zunüchst den ordentlichen Strahl betrifft, so ergibt sieh aus dem Gesagten unmittelbar, dass derselbe in dem Krystall mit gleicher Geschwindigkeit sieh fortpflanzt, welches auch die Richtung ist, in welcher er den Krystall durchsetzt.

Das Brechungsgesetz dieses Strahles ist also identisch mit dem, nach welchem das Licht bei dem Uebergange aus einem isotropen Mittel in ein anderes, z. B. aus Luft in Glas gebrochen wird; wir erhalten seine Richtung nach der in §. 20 entwickelten und aus der Undulationstheorie abgeleiteten Construction, und den Brechungswinkel r aus dem Einfallswinkel i durch

$$\frac{\sin i}{\sin r} = o = 1,6543.$$

Bestimmt man aber aus den gemessenen Brechungserponenten des ausserordentlichen Strahles die Geschwindigkeiten desselben im Krystall, so geben die verschiedenen Werthe des erstern auch eine verschiedene Geschwindigkeit für diesen Strahl, je nach dem Winkel, welchen derselbe mit der Axe des Krystalles einschlieset. Denn die Geschwindigkeit der Fortpflanzung in dem zweiten Mittel ist dem Brechungsexponenten ungeschrt proportional; ist c die Portpflanzungsgeschwindigkeit in der Luft, c in dem Krystall, und c der Brechungsexponent des Strahles, wenn er mit der Axe den Winkel  $\varphi$  bildet, so ist

$$\frac{c}{c'} = c$$
;  $c' = \frac{c}{c}$ .

Hughens fand nun, dass, wenn man aus allen Werthen  $\epsilon$  die zugebrigen Werthe  $\epsilon'$  bestimmt, dieselben die Halbmesser einer Ellipse bilden,
welche man um die Fortpflanznagsgeschwindigkeit des Strahles, wenn er sich
parallel oder senkrecht der Axe fortpflanzt, als Axen beschreibt. Ist demnach  $\partial X$  (Fig. 145) die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Strahles, wenn er
sich parallel der Axe fortpflanzt,  $\partial Y$  diejenige, wenn er sich senkrecht zur
Axe fortpflanzt, und wir construiere um  $\partial X$  als kleine, um  $\partial Y$  als grosse

Erasmus Bartholinus, Experimenta crystalli Islandici disdiaclastici. Hafniae 1670.

Huyghens, Traité de la lumière. Leiden 1690. Man sehe Beer, Einleitung in die höhere Optik. Braunschw. 1853.

Axe eine Ellipse, so ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in einer Richtung, welche mit der Axe den Winkel  $\varphi$  hildet, durch den Halbmesser OT dieser Ellipse gegehen, welcher mit der Axe OX der Ellipse denselben Winkel  $\varphi$ hildet.

Die gebrochene Welle entsteht aun nach der Huyghens'schen Construction durch alle die elementaren Wellen, wolche von den Punkten der Gramfläßel, die von der einfallenden Welle getroffen werden, sieh in dem zweiten Mittel verbreiten; und wir erhalten sie, wenn wir an die elementaren Wellenflächen, welche von den zuerst und awar gleichzeitig getroffenen Punkten im zweiten Mittel sich ausbreiten, eine tangirende Ebene legen, welche zur Einfallsehene senkrecht ist, und welche durcheis durch den Punkt geht, welcher in dem Augenblick Wellen auszusenden heginnt, in welchem die Welle gerade in das zweite Mittel batergetrein ist.

Ganz dieselbe Construction liefort uns auch die Welle des ausserorientlich gebrochenen Lichtes, nur hahrn hier die Wellen eine andere Porm als bei der gewühnlichen Brechung, sie besitzen, weil die Gesehwindigkeit der Portpflanzung nach versehiedenen Richtungen versehieden ist, nicht die Porm einer Kugel, sondern die eines um die Axe des Krystalles gelegten Rotationsellipsoides.

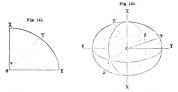

Ist nämlich O (Fig. 146) ein Punkt im Innern des Krystalles, dessen Aze nach OX geriebtet ist, und nehmen wir an, dass in einem gegebenen Momente von O aus sieh eine Lichtbewegung in dem Krystalle fortpflanze, so wird in der Richtbang der Aze die Bewegung in einer bestimmten Zeit sich um die Strecke OX fortpflanzen. In derselben Zeit wird sich aber, wenn wir zunstehst nur den Hauptschnitt OXY betrachten, die Lichtbewegung in der zur Aze senkrechten Richtung OY nach heiden Seiten um die Steveke OY fortpflanzen, welche zu der Länge OX sich verhält wie die Fortpflanzungsgesehwindigskit senkrecht zu Aze zu dergeingen parallel der Aze. In der Richtung OR, OS, OT, welche mit der Axe die Winkel  $\varphi$ ,  $\varphi$ ,  $\varphi$ ,  $\varphi$ , whilden, wird sich das Licht um solehe Strecken fortpflanzen, dass die Endpunkte der

Strahlen R, S, T auf der um die beiden zu einander senkrecht stebenden Linien OY und OX beschriebenen Ellipse liegen.

Wie wir nun sahen, hängt die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes nur von dem Winkel ab, welchen die Fortpflanzungsrichtung mit der Aze bildet. In einem zu dem ersten senkrechten Hauptschnitt OXZ werden daber die Verhältnisse ganz dieselben sein; die Grenze, bis zu welcher das Licht in diesem sich ausgebreitet hat, muss also eine der ersten ganz gleiche Ellipse XZX sein. Ebendasselbe muss auch in jedem der durch OX gelegten Hauptschnitte der Fall sein, so dass die Grenze, bis zu welcher sich das Licht in dem Krystalle vom Punkte O ausgebreitet hat, durch ein Rotationsellipsolig gegeben ist, welches wir erhalten, wenn wir um OX als Axe die Ellipse XXXX rotiren lassen. Die Wellendische des ausserordenlitischen Strahels sis das nicht eine Kugel, sondern ein Rotationsellipsoid, dessem Rotationsaxe gleich ist der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in der Richtung der Axe, und dessen Acquatorialradius gleich ist der Fortpflanzungsgeschwindigkeit senkrecht zur Axe. Die Lage des Ellipsoides im Krystall ist bestimmt durch die Lage der Axe sek Krystalles; mit dieser fällt die Rotationsaxe zusammen.

Ist nun der Punkt in der Oberfläche eines Krystalles gelegen, so ist die Wellenfläche der bei O in diese übertretenden Lichtbewegung gegeben durch die Hälfte des Ellipsoides, welche auf der einen Seite eines durch O gelegten Diametralschnittes sich befindet. Die Lage dieses Diametralschnittes wird bestimmt durch die Neigung der Axe gegen die Grenzfläche; ist die Axe zu dieser senkrecht, so ist YZYZ jener Diametralschnitt, ist die Axe der Grenzfläche parallel, so ist es XZXZ; hat sie eine andere Lage, so ändort sich auch der Diametralschnitt.

Um daher die in dem Kalkspath sich fortpflanzende ausserordentliche Lichwelle zu erbalten, haben wir als erste Elementarwelle nur das durch die Lage der Axe bestimmte halbe Rotatiensellijsoid zu construiren; und an dieses die erwähnte Tangentialebene zu legen.

Ist demanch DE die Wellenflische eines dem Kalkspath KK treifenden Strahhengründers, und tritt die Ane des Krystalles nach vorn aus der Einfallsechen bervor (Fig. 147), so construiren wir um den zuerst von der Liebtwelle getroffenen Punkt D der Grenflische die Wellenflische P des Krystalles in der angegebenen Weise mit den Dimensionen, wie sie der Zeit entsprechen, während welcher sieh das Lieht in dem ersten Mittel von E bis zur Grenzflische fortpflantz. Nænen wir die Zeit I, die Portpflanzungsgesebwindigkeit längs der Are u, diejenige senkrecht zur Are t, so ist die Are des um die Krystallax zu legenden Rotstinssellipsiedes gleich u, der zur Axe senkrechte Acquatorialrudius gleich u. Wir legen dann durch den Punkt E' eine zur Einfallschene senkrechte Tangentialebene, und diese ist dann die gebroehene Lichtwelle, welche, sich selbst parallel bleibend, in dem Krystall sich fortpflanzt.

Die Richtung des gebrochenen Strahles ist nun nach dem Huygkups'schen Principe gegeben durch die Verbindungslinie der Punkte D und d, des Mittelpunkts der Elementarwelle mit dem Punkte, in welehem dieselbe durch die sümmtliche Elementarwellen umbüllende Fläche oder berührende Ebene tangirt wird (Theil I, § 139). Die Axe des gebrochenen Strahlenbündels und somit dieses selbst, ist demnach der Verbindungslinie des Mittelpunktes der Wellenfläche mit dem Punkte, in welchem dieselbe von jener Ebene tangirt wird, parallel.



Diese Verbindungslinie füllt nun im Allgemeinen nicht in die Einfallschene, und ist anch nicht zur gebrochenen Wellenebene senkrecht, wie unmittelbar daraus folgt, dass der Halbmesser in einem Ellipsoid nicht auf der
durch seinen Endpunkt gelegten Tangentialebene senkrecht steht. Ziehen wir
von dem Mittelpunkte D des Rotationsellipsoides eine Senkrechte auf die zur
Einfallsebene senkrechte Ebene der gebrochenen Lichtwelle, so ist diese zwar
der Einfallsebene parallel; das heisst eine durch diese Linie und das Einfallsloth in D gelegte Ebene füllt mit der Einfallsebene zusammen. In dieser
Ebene liegt aber der Halbmesser im Allgemeinen nicht, sondern in einer
Ebene, welche wir durch die Normale der Well eund die Rotationsaxe des
Wellenellipsoides legen, welche mit der Hauptaxe des Krystalles zusammenfüllt.

Nur in dem Falle also, wenn die optische Are in der Einfallsebene liegt, oder der Halbmesser senkrecht steht auf der gebrochenen Welle, derselbe also zusammenfällt mit der Normale der Welle, und somit diese identisch ist mit dem vom Punkte D auf die gebroehene Wellenebene herabgelassenen Loth, bleibt der ausserordentlich gebrochene Strahl in der Einfallsebene. Wir werden diese speciellen Fälle sofort näher betrachten.

Bevor wir aber die Uebereinstimmung der Huyghens'schen Construction mit der Erfahrung niher nachweisen, ist es gut, auf einen Umstand aufmerksam zu machen, auf den Unterschied in den Verhältnissen des gebrochenen Strahles und der gebrochenen Lichtwelle.

Bei isotropen Mitteln, in welchen die Wellenfläche eine Kugel ist, fällt der Strahl, die Verhindungslinie des Wellenmittelpunktes mit dem Punkte, in welchem die elementare Welle von der umhüllenden Fläche oder berührenden Ehene getroffen wird, mit der Normale der Fläche im Berührungspunkto zusammen; es hedurfte dort also keiner Unterscheidung zwischen Strahl und Wellennormale oder Welle; was von dem einen galt, galt auch von dem andern. Speciell war die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Fortpflanzungsrichtung von Strahl und Welle dieselhe. Anders jedoch hier für das ausserordentlich gehrochene Licht, hier fällt Strahl und Wellennormale nicht zusammen, ersterer steht gegen die Wellenehene schief. In diesem Falle pflanzt sich also der Lichtstrahl nach einer andern Richtung und mit anderer Geschwindigkeit fort als die Liehtwelle. Dies ist auch, wie wir sofort ahleiten werden, der Grund, weshalb hei senkrechter Incidenz ein gegen den einfallenden Lichtstrahl verschohener gebroehener Strahl auftritt, wenn die Axe gegen die brechende Fläche geneigt ist.

### §. 79.

Vergleich der Huyghens'schen Construction mit der Erfahrung. Um den Nachweis zu liefern, dass durch die Huyghens'sehe Construction in der That die Erscheinungen der Doppelbrechung vollständig dargestellt werden, wollen wir einige Fälle mittels derselben ableiten, und zwar zunächst den schon mehrfach erwähnten Fall des

Durchtrittes eines Strahlencylinders durch einen natürlichen Kalkspathrhomhoeder.

Es sei zu dem Ende ABCD Fig. 148 ein Kalkspathrhomhoeder, auf dessen ohere Fläche ein Bündel paralleler Lichtstrahlen \$J auffalle. Die optische Axe des Krystalles ist durch die Mittellinie der gleichseitigen Ecken B und D gegehen, und hildet somit nach unseren frühern Angahen mit jeder der Flächen AB und DC einen Winkel von 440 37'. Legen wir durch das Einfallsloth und die in JH angedeutete Axe eine Ebene, so ist diese ein Hauptschnitt des Krystalles. Das Strahlenbündel zertheilt sich heim Eintritt in den Krystall, wie wir sahen, in zwei Theile, das eine folgt den gewöhnlichen Gesetzen der Brechung, es ist die Fortsetzung des einfallenden Bündels, und



Dass dieses ans der Huyghens'schen Construction folgt, hrauchen wir nicht besonders ahzuleiten. Denn da die einfallenden Wellen der hrechenden Fläche parallel sind, so sind cs auch die gehrochenen Wellen, und da die

tritt nach VO in der Verlängerung von SJ aus dem Krystalle aus.

Wollenormale hier mit dem gebroehenen Strahle zusammoenfüllt, so steht der gebroehene Strahl auf der brechenden Fläche senkrecht, er ist die Verlängerung des einfallenden Strahles. In dieser muss er daher auch beim Austritt aus dem Krystall sieh fortpflanzen. Die Schwingungen des gebroehenen Strahles geschehen senkrecht zur Aso, also auch senkrecht zum Hauptschnitt; letzterer ist die Polarisationsehene dieser Strahlen.

Die ausserordentlich gebrochenen Strahlen sind im Hauptschnitt, also in der Ehene SJH versehoben; sie pflanzen sich im Krystall nach JV fort, und treten dann bei V' nach V'E parallel mit VO aus. Sie sind senk-recht zum Hauptschnitt polarisirt, ihre Schwingungen geschehen im Hauptschnitt.

Alles dieses gibt uns die Huyghens'sche Construction nnmittelbar. Wir legen um irgend drei Punkte, welche von der der brechenden Fläche parallelen Wellenfläche gleichzeitig getroffen werden, die ellipsoidische Wellenflüche, und an dieselbe eine gemeinschaftliche Berührungsebene. Diese Berührungsebene wird, wie unmittelbar aus der vollkommenen Gleichheit der drei Wellenflächen, welche ihre Mittelpunkte in der brechenden Fläche haben, folgt, der brechenden Fläche parallel. Die im Berührungspunkt jeder Wellenfläche errichtete Normale ist daher senkrecht zur brechenden Fläche, somit dem Einfallslothe parallel. Wie wir sahen liegt nun der Halbmesser, den wir an den Punkt legen, in welchem eine Ebeno ein Rotationsellipsoid berührt, in dem durch die Rotationsaxe und die Normale bestimmten durch das Ellipsoid gelegten Schnitt. Da nun die in dem Berührungspunkt auf der Wellenebene errichtete Senkrechte dem Einfallslothe parallel ist, so folgt, dass dieser Schnitt in die Ebene des Hauptschnittes fällt, und dass somit der gebrochene Strahl ganz im Hauptschnitt des Krystalls liegt. Um nun die Richtung des Strahles zu bestimmen, sei ABCD Fig. 149 jenor Hauptschnitt, J einer der Punkte, um welche wir



die Wellenfliche F construit haben und JH die Richtung der Axe. Der Hauptschnitt, als ein durch die Rodationsaxe gelegter Schnitt des Ellipsoides, schneidet dasselbe in einer Ellipse, rys., deren kleine Axe in JH fällt, deren grosse Axe JT dazu senkrecht ist. Dieso Ellipse wird nun im Punkte p von der Berthrungseben p

berührt, der Halhmesser Jp gibt uns also die Richtung der gebroehenen Strahlen. Wie man sieht sind dieselben im Hauptschnitte versehoben, und zwar so, dass der ausserordentliche Strahl weiter von der Axe entfernt ist als der ordentliche Strahl. Die Schwingungsrichtung des ausserordentlichen Strahles liegt ganz in der Wellenebene, und zugleich muss sie auch durch den Strahl selbst gehen, wir erhalten demnach die Schwingungsehene, wenn wir durch den Strahl und die Wellennormale eine Ebene legen; diese Ebene ist aber der Hauptschnitt die Schwingungen des ausserordentlichen Strahles gescheben also im Hauptschnitt; er sit senkrecht zum Hauptschnitt polarisirt.

Wie wir sahen bleiht die Wellenfläche des ausserordentlichen Strahles der brechenden Flüche parallel, ist demmach die zweite Pläche DG der ersten AB parallel, so werden die Punkte derselben, welche überhaupt von der Welle getroffen; es pflanzen sich daher von allen diesen Punkten zugleich von der Welle getroffen; es pflanzen sich daher von allen diesen Punkten zugleich Elementarwellen in das folgende Mittel fort, und die allen gemeinsame Berührungsebene ist der zweiten brechenden Fläche wieder parallel. Ist nun das zweite Mittel ein sotropes, wie z. B. in dem gewöhnlichen Falle, wenn der Krystall von Luft ungeben ist, so füllt in diesem wieder der gebrochene Strahl mit der Wellennormale zu ammen; und da diese dem Einfallslothe oder dem einfallenden Lichte parallel ist, so folgt, dass das aus dem Krystall austretende ausserordentliche Strahlenbundel VE dem einfallenden parallel ist. Die Polarisationsebene desselhen kann nicht gefündert sein, da gar kein Grund dafür vorbanden ist; auch das austretende Bündel muss demannte sehrchecht zum Hauptschnitte polarisit zein.

Alle Erscheinungen also, welche wir beim Durchtritte des Lichtes durch ein Kalkspathrhombeeder wahrgenommen hahen, wenn ein Strahlenbundel die erste Fläche senkrecht traf, werden uns durch die Huyghens'sche Construction unmittelbar gegeben.

Wir hemerkten vorhin, dass im Allgemeinen die ausserondentlichen Strahlen aus der Einfallsebene heraustreten, und sahen im vorigen Paragraphen, wie die Huyghens'sche Construction diese Erscheinung ableitet; wir erwähnten dabei, dass jedoch in zwei Pallen der ausserordentliche Strahl in der Einfallsebene hleibt, wem die Are des Krystalles ganz in Ihr liget, der Hauptschnitt desselhen also mit der Einfallsebene zusammenfüllt, und wenn die Axe des Krystalles auf der Einfallsebene senkrecht ist. Beide Fälle lassen sich aus der Huyghens'schen Construction ableiten.

Was zunschat den ersten Fall betrifft, so sahen wir, dass die Normale der gebroehene Welle immer in der Einfallsebene liegt, da die gebrochene Welle auf der Einfallsebene senkrecht ist. Der gebroehene Strahl liegt nun in der durch die Wellennormale und die Are des Krystalls gelegten Ebene. Liegt daher die letztere gans in der Einfallsebenen, so füllt die durch beide gelegte Ebene mit der Einfallsebene zusammen, oder der ausserordentliche Strahl liegt ebenfalls in der Einfallsebene, welches auch der Winkel ist, unter welchem er die brechende Pläche trifft. Wir können demnach die Richtung heider Strahlen leicht durch eine ebene Construction erhalten. Es sei ABCD die Einfallsebene und zugleich der Hauptschnitt des Krystalles, JH die Bich-

tung der Axe (Fig. 150). Unter irgend einem Einfallswinkel i falle auf die Flüche AB ein Bündel paralleler Lichtstrahlen SJ S'J'. Den ordentlich ge-



brochenn Strahl JO J O' cerhalten wir, wie früher, inden wir um J die kugelförmige Welle mit dem Radius Jo legen, dessen Länge in der bekannten Weise bestimmt ist. Da der ausserordentliehe Strahl in derselben Ebene liegt, haben wir, um ihn zu erhalten, um die Axe JII nur den Durchschnitt der Einfallsebene und Wellenfläche zu legen; derselbe ist eine Ellipse; und die Tangente J'e an und die Tangente J'e an und die Tangente J'e an

diese Ellipse zu ziehen. Die Verbindungslinie JcE gibt die Richtung des ausserordentlich gebrochenen Strahles. Derselbe ist schwächer gebrochen als der ordentliche Strahl, und, wie die Figur zeigt, weiter von der Aze entfernt.

In diesem Falle ist es auch nicht schwierig, die Richtung des gebrochenen Strahles aus dem Einfallswihlel und der Lage der Are zu bestimmen, indem wir die Lage des Punktes e aufsuchen, in welchem die durch den Punkt J' gelegte Tangente die Ellipse berührt. Wir haben dazu nur einige wenige Sätze aus der analytischen Geometrie der Ellipse anzu wenden. Nennen wir die Axen der Ellipse, es sind die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Lichtes senkrecht und parallel der Axe, e und a., von denen die letzter mit der Axe des Krystalls JH zusammenfallen soll, so ist die Gleichung der Ellipse bekanntlich

$$\frac{x^t}{t^2} + \frac{y^t}{\omega^2} = 1,$$

wo die  $\operatorname{Ax} x$  parallel s gerechnet ist. Für unsere Rechaungen beziehen wir indess bequemet die Ellipse auf ein paar conjugieter Durchmesser, von denen der eine der Durchsechnitt der Ellipse mit der brechenden Fläche AB sein sell; die Lage des andern ist dann dadurch gegeben, dass er die mit AB parallelen Schnen der Ellipse halbirt. Ist Fig. 150a Yf die eine, JX die andere  $\Lambda x$ e der Ellipse, JB der Durchsechnitt derselben mit AB, so ist JB der eine und JA der andere der conjugierten Durchmesser. Setzen wir nun JA: a, JB: b, und rechnen die y parallel JB, die x parallel JA, so wird die Gleichung der Ellipse bezogen auf diese Durchmesser

$$\frac{x^{i}}{a^{i}} + \frac{y^{i}}{b^{i}} = 1.$$

ziehnnø

Nennen wir nun den Winkel XJA', den der Durchmesser JA' mit der Axe JX bildet,  $\varphi$ , und den Winkel B'JX, den der Durchmesser JB' mit JXbildet, o', so ist nach be-

kannten Sätzen der analytischen Geometrie

$$a^2 = \frac{\epsilon^2 \, \omega^2}{\epsilon^2 \sin^2 \varphi + \omega^2 \cos^2 \varphi}$$

 $b^2 = \frac{\epsilon^2 \sin^2 \varphi' + \omega^2 \cos^2 \varphi}{\epsilon^2 \sin^2 \varphi' + \omega^2 \cos^2 \varphi}$ und zwischen den Winkeln φ und φ' besteht die Be-

tang 
$$\varphi$$
 . tang  $\varphi' = -\frac{\omega^2}{\epsilon^2}$ 

Nennen wir nun den Winkel B'JY, den die Axe

des Krystalls mit der Fläche AB bildet, a, so ist  $\varphi' = 90 + \alpha$ 

woraus sich φ, a und b berechnen lassen.

Um nun die Richtnng des gebrochenen Strahles zu bestimmen, haben

wir nur die Coordinaten des Punktes e, nämlich y' = JC und x' = Ce zu berechnen, denn für diese haben wir

$$\frac{y'}{x'} = \frac{\sin CeJ}{\sin CJe}$$

Von diesen Winkeln ist  $CJe = 90^{\circ} - r$ ; CeJ = eJA' = eJB' - A'JB'. Nun ist der Winkel eJB' = 90 + r, der Winkel A'JB' = XJB' - XJA'. also gleich φ' - φ. Nennen wir diese Differenz ψ, so wird

$$CeJ = 90 + r - \psi$$

und

$$\frac{y'}{x'} = \frac{\sin(90 + r - \psi)}{\sin(90 - r)} = \frac{\cos(r - \psi)}{\cos r} \cdot \cdot \cdot \cdot (a).$$

Die Werthe von y' nnd x' erhalten wir, indem wir die Gleichung der an die Ellipse gezogenen Tangente einführen; dieselbe ist

$$\frac{z'}{a^i} \cdot x + \frac{y'}{b^i} \cdot y = 1 \cdot \dots \cdot (b),$$

worin eben x' nnd y' die Coordinaten des Punktes e hedeuten, wo die Tangente die Ellipse berührt. Wird demnach x = x' und  $y = y^2$ , so wird

$$\frac{x^{\prime z}}{a^z} + \frac{y^{\prime z}}{b^z} = 1 \cdot \dots \cdot (c).$$

Eine zweite Gleichung zur Bestimmung der Werthe von x' und y' bekommen wir durch die Bemerkung, dass die Tangente durch den Punkt J' geht, somit, dass für x = 0 y = JJ' wird. JJ' ist nun gleich  $\frac{DJ'}{z^2 + 1}$ ; oder da DJ' die allen Constructionen zu Grunde liegende Längeneinheit ist, indem die Axen der Ellipse jene Längen sind, durch welche das Lieht im Krystall parallel und senkrecht zur Axe sich fortpflanzt, während in Luft es sich durch DJ' fortpflanzt, ist

$$JJ' = \frac{1}{\sin \gamma}$$

dem wir indess, da wir die positive Seite der y nach JB' gerechnet haben, das negative Vorzeichen geben müssen. Damit wird

$$-\frac{y'}{b^i} \cdot \frac{1}{\sin i} = 1,$$

$$y' = -b^2 \cdot \sin i$$

und indem wir diesen Werth in die Gleichung (c) einführen

dem wir diesen Werth in die Gleichung (e) ein 
$$x' = +a \cdot \sqrt{1-b^2 \sin^2 i}$$
.

Führen wir diese Werthe von x' und y' in die Gleichung (a), so wird

$$-\frac{b^2 \sin i}{a \sqrt{1 - b^2 \sin^2 i}} = \cos \psi + \sin \psi \cdot \tan r,$$

somit

$$-\tan r = \frac{b^2 \sin i + \cos \psi \cdot a \sqrt{1 - b^2 \sin^2 i}}{\sin \psi \cdot a \cdot \sqrt{1 - b^2 \sin^2 i}},$$

worin das negative Vorzeichen bedeutet, dass der gebrochene Strahl zur Rechten des Einfallslothes liegt, oder dass r vom Einfallslothe aus zur Rechten zu reehnen ist, während wir die Winkel sonst ven Je zur Linken rechneten.

Wir haben bei dieser Entwicklung vorausgesetzt, dass wenn α kleiner als 90° ist, der einfallende Strahl auf derselben Seite des Einfallslothes liegt wie die Axe. Wenn der einfallende Strahl im andern Quadranten läge, etwa die Richtung JD hätte, so würde der Punkt J' auf die andere Seite von J fallen, JJ' wäre also positiv

$$JJ' == \frac{1}{\sin i}$$
.

Der Werth von x' würde derselbe bleiben, und damit würde

tang 
$$r = \frac{b^2 \sin i - \cos \psi \cdot a \cdot \sqrt{1 - b^2 \sin^2 i}}{\sin \psi \cdot a \sqrt{1 - b^2 \sin^2 i}}$$
.

Der Winkel r würde positiv, das heisst der einfallende Strahl läge an der linken Seite des Einfallslothes.

Die Gleichung für tang r vereinfacht sich in zwei Fällen, wenn nämlich die Axe in die brechende Fläche fällt, α = 0 ist, oder zur brechenden Fläche senkreeht ist,  $\alpha = 90^{\circ}$  wird. In beiden Fällen wird  $\psi = 90^{\circ}$ . Denn wir hatten

$$\psi = \phi' - \phi$$

$$\tan \phi' \cdot \tan \phi = -\frac{\omega^2}{\epsilon^2}; \ \tan \phi = -\frac{\omega^2}{\epsilon^2 \tan \phi};$$

aus ersterer Gleichung folgt ,

Wegen  $\varphi' = 90^{\circ} + \alpha$  ist

$$tang \ \psi = \frac{tang \ \phi' - tang \ \phi}{1 + tang \ \phi' \ tang \ \phi},$$

und indem wir für tang φ seinen Werth einsetzen

$$\tan \varphi = \frac{\epsilon^{\epsilon} \tan \varphi' + \frac{\omega^{\epsilon}}{\tan \varphi'}}{\epsilon^{\epsilon} - \omega^{\epsilon}}.$$

$$tang \ \varphi' = -\frac{1}{tang \ \alpha},$$

somit

tang 
$$\psi = \frac{\epsilon^2 + \omega^2 \tan g^2 \alpha}{(\epsilon^2 - \omega^2) \tan g \alpha}$$
.

Wie man sieht ist sowohl für  $\alpha = 0$  als für  $\alpha = 90^{\circ} \psi$  gleich  $90^{\circ}$ , in beiden Fällen wird also

$$\tan g r = \frac{b^2 \sin i}{a \cdot \sqrt{1 - b^2 \cdot \sin^2 i}}.$$

Die Werthe von  $\varphi$ ,  $\varphi'$ , a, b ergeben sich dann aus den betreffenden Gleichungen:

α = 90°, die Platte ist senkrecht zur Axe des Krystalls geschnitten.

$$\varphi' = 180^{\circ}$$
;  $\tan \varphi \varphi' = 0$ ;  $\tan \varphi = \infty$ ;  $\varphi = 90^{\circ}$ ;  $a = \omega$ ;  $b = \varepsilon$ .

Die conjugirten Durchmesser werden die Axen der Ellipse, die Axe  $\epsilon$  ist parallel AB, der von uns gewählten Axe der y, die Axe  $\omega$  steht senkrecht auf AB. Es wird

tang 
$$r = \mp \frac{\epsilon^2 \cdot \sin i}{V_1 - \epsilon^2 \sin^2 i}$$
.

α = 0, die Platte ist parallel der Axe des Krystalls geschnitten.

$$\varphi' = 90^{\circ}$$
;  $\tan \varphi' = \infty$ ;  $\tan \varphi = 0$ ;  $\varphi = 0$ ;  $\alpha = 0$ ;  $\alpha = 0$ ;

Die conjugirten Durchmesser werden wieder die Axen, die Axe b ist parallel AB,

$$tang r = \mp \frac{\omega^2 \sin i}{i \cdot V_1 - \omega^2 \sin i}.$$

Indem man die Verschiebung des ausserordentlichen Strahles beim Durchtritt durch eine planparslelle Platte misst, kann man diese Resultate durch den Versuch prüfen. Malus hat bei seinen Untersuchungen über Doppelbrechung die Üebereinstimmung der Theorie mit der Erfahrung nachgewiesen <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Malus, Théorie de la deuble réfraction. Paris 1810.

Wir haben vorhin weiter geseben, dass der gehrochene Strahl ganz in der Einfallsebene bleibt, wenn die optische Are senkrecht zur Einfallsebene ist; es folgt das unmittelber daraus, dass dann die Rotationsare des Wellen-ellipsoides senkrecht zur Einfallsebene ist. Die zur Einfallsebene senkrecht zu ein das der Rotationsare parallele Berührungsebene, welebe uns die ausserordenliche Welle liefert, berührt deshalb die Wellenfläche in einem Aequatorial-abschnitt, das beinst in einem durch den Mittelpunkt der Wellenfläche senkrecht zur Are gelegten Schnitt. Da nun dieser Schnitt ein Kreis sit, so trifft die im Berührungspunkt errichtete Normale den Mittelpunkt der Wellenfläche, sie ist also zugleich ein Halmesser der Ellipse. In diesem Falle sind abso auch für den ausserordentlichen Strahl Wellennormale und Strahl identisch. Da nun die Wellennormale immer in der Einfallsebene liegt, so also auch in diesem Falle den ausserordentliche Strahl.

Ist demnach Fig. 151 ABCD der Durchschnitt eines Krystalles, dessen Axe senkrecht zur Einfallschene, der Ebene der Zeichnung ist, und SJS'J' ein die obere Fläche treffendes Strahlenhündel, so erhalten wir zunächst die ordentlich gehrochenen Strahlen JO nach der gewöhnlichen Construction.



Um die ausserordentlich gehrochenen Strahlen zu erhalten, müssen wir um den Einfallspunkt J nur einen Kreis legen, dassen Radius Jegleich ist der Strecke, durch welche das Lieht sich im Krystall senkrecht zur Aze fortpflanzt, wührend es in der Luft die Strecke FJ zurtücklegt, also für Kalkspath

$$Je = \frac{FJ'}{1,438},$$

und dann von J' aus an den Kreis eine Tangente ziehen.

$$JeE$$
ist dann die Riehtung des ausserordentlichen Strahles, und der Brechungswinkel  $r$ ist gegehen durch

$$\frac{\sin i}{\sin r} = e$$
,

wenn e der Brechungsexponent des senkrecht zur Axe sich fortpflanzenden Strahles ist.

Ist die Einfallsehene nicht senkrecht zur Axe, sondern hildet sie mit der durch die Axe senkrecht zur brechenden Fläche gelegten Ebene einen Winkel q, so ist die Brechungsebene des ausserordentlichen Strahles nicht mehr die Einfallsebene; wie erwähnt zeigt das auch die Huvybens'sche Construction. Nennen wir den Winkel, den die Brechungsebene des ausserordentlichen Strahles mit der Axenebene bildet,  $\varphi'$ , so wird

$$\sin\,\phi' = \frac{\epsilon^2 \cdot \sin\,\phi}{\sqrt{\omega^4 \cos^2\,\phi + \epsilon^4 \sin^2\phi}},$$

wenn wieder, wie vorhin,  $\omega$  die Rotationsaxe des Ellipsoides ist, und der Brechungswinkel wird, wenn i der Einfallswinkel ist,

tang 
$$r = \frac{\sin i \cdot \mathcal{V} \epsilon^i \sin^2 \varphi + \omega^i \cos^2 \varphi}{\epsilon \cdot \mathcal{V} 1 - \sin^2 i \cdot (\epsilon^i \sin^2 \varphi + \omega^i \cos^2 \varphi)}$$

Dieser Ausdruck für tang r gibt auch sofort die zuletzt betrachteten beiden Fälle; setzen wir  $\varphi=0$ , so fällt die Axe in die Einfallsebene, und es wird, wie vorhin,

$$tang r = \frac{\omega^2 \sin i}{\epsilon \cdot V_1 - \omega^2 \sin^2 i}$$

Wird  $\varphi = 90^{\circ}$ , so wird auch  $\varphi' = 90^{\circ}$  und

$$\tan r = \frac{\epsilon \cdot \sin i}{V^{1-\epsilon^{2} \sin^{2} i}}$$

Da  $\varepsilon$  die Strecke ist, durch welche das Licht senkrecht zur Axe sich fortpflanzt, während es in der Luft die Strecke 1 zurücklegt, so ist

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{1}{\epsilon}; \quad \epsilon \cdot \sin i = \sin r;$$

$$\tan r = \frac{\sin r}{\cos r}.$$

Einaxigo Krystallo. Der Kolk-path ist nicht der einzige Krystall, in welchem die in den vorigen §§. beschriebenen und durch die Huyghens'sche Construction abgeleiteten Errscheinungen der Doppelbrechung des Lichtes sich zeigen, sondern alle zu den beiden krystallographischen Systemen mit einer Hauptaxe, dem tetragonalen oder quadratischen und dem beragonalen Systeme gebörigen Krystalle zeigen ganz ähnliche Erscheinungen.

Den Gestalten des tetragonalen oder quadratischen Systemes liegt ein rechtwinkliges dreiaziges Kreuz zu Grunde, von denen zwei Azen in einer Ebene liegen und unter einander gleich sünd; die dritte Aze, welche auf dieser senkrecht steht und von den beiden andern verschieden ist, ist die Hauptaxe des Krystalles zu Fülk Licht auf eine Plate eines Krystalles aus diesem System, so orleidet es im Allgemeinen eine Doppelbrechung, ausser dann, wenn die gebrochenen Strahlen der krystallographischen Hauptaxe parallel, die gebrochene Weltenbene also zu derselben senkrecht ist.

Das heragonale System wird am bequematen auf vier Axen bezogen, von welchen drei in einer Ebene liegen und sich unter einem Winkel von 60° schneiden; die vierte steht auf dieser Ebeno senkrecht; die drei ersten sind unter einander au Grösse gleich, die vierte ist entweder grösser oder kleiner,

WULLERS, Physik IL 2. Aufl.

sie ist daher die krystallegraphische Hauptaxe. Auch diese Krystalle ertheiten dem Lichte im Allgemeinen eine Doppelhrechung; der eine der Strahlen folgt dem gewöhnlichen Brechungsgesetz, sein Brochungsexponent ist immer derschle; der andere ist durch die entwickelte Huyghene'sche Construction mit eilipsoilischer Wellenfläche zu erhalten. Nur wenn die gebrochenen Strahlen der krystallographischen Hauptaxe parallei sind, tritt keine Doppelbrechung ein.

Die Krystalle dieser beiden Systeme haben also das Gemeinsame, dass sie bei der Bechung das Licht im Allgemeinen in einen ortentlichen und einen ausserordentlichen Strahl zerlegen, und dass es aur eine Richtung gibt, in der eine solche Doppelbrechung nicht stattfindet. Sie sind demmech in optischer Beziehung nicht verschieden und werden deshalb mit dem gemeinsamen Namen der optisch einaxigen Krystalle bezeichnet. Unter optischer Aze wird dann eben die Richtung verstanden, in welcher keine Doppelbrechung stattfindet, und wie erwähnt, fällt diese Richtung mit der krystallographischen Hauptsze zusammt.

Die einzigen Krystalle zerfallen aber nach einer andern Richtung in zwei
grosse Klassen, in die positiven oder attractiven und in die nogativen oder republiven Krystalle. Ein Reprisentant der letztern Klasse ist der Kalkspath; zu ihr gedören alle june Krystalle, bei denen die Geschwinigheit der ausserordentlichen Strahlen grösser, der Brechungsexponent derselben also kleiner ist als der der ordentlichen Strahlen. Das die Wellenfläche der ausserordentlichen Strahlen darstellende, um die Axo berungelegte Botaltonsellipsoli dit somit ein abgeplattetes, der zur Axo senkrechte Durchmesser des Aequatorialschnittes ist grösser als die Axe der Wellenfläche.

Man kann die Wellenflischen der beiden im Krystall sich fortpflanzenden Strahlen vereinigen und die beiden Flächen zusammen als die Wellenfläche der einaxig negativen Krystalle bezeichnen. Dieselbe besteht dann offenbar ans einer Kugel und einem Rotationsellipsoit, die wir erhalten, wenn wir den



Kreis K und die Ellipse E (Fig. 152) um ihre gomeinsnem Ase AB rotiren lassen. Die nas der Rotation des Kreisse entstebende Kugel ist dann die Grenze, bis zu welcher sich in einer gegebenen Zeit von dem im Innern des Krystalls liegenden Punkte C die ordentlichen Strablen fortgepfants baben, während das Ellipseid die Grenze der gleichzeitig fortgepflanzten unserordentlichen Strablen darstellt. Die beiden Filschen berühren sich an den Endpunkten der kleinen Ax des Ellip-

soides; die Wellenfläche der ordeutlichen Strahlen ist ganz von derjenigen der ausserordentlichen eingeschlossen.

Der Name repulsive Krystalle für die zu dieser Klasse gehörigen rührt daher, weil der ausserordentlich gebrochene Strahl, weun die Einfallsebene ein Hanptschnitt des Krystalles ist, immer weiter von der Axe entfernt ist ab der ordentliche Strahl und nam dechalb bei Zagrundelegung der Emissionstheorie annahm, dass von der Axe der Krystalle eine abstossende Krift ausgebe, welche einige Lichttheilchen der eingedrungenen Strahlen ablenke und so den ausserordentlichen Strahl veranlasse.

Die grössere Mehrzahl der einaxigen Krystalle gehört zu dieser Kategorie. Aus der von Beer  $^{1}$ ) gegebenen Zusammenstellung entnehmen wir folgende; die Breehungsexponenten der ordentlichen Strahlen sind mit o, die der ausserordentlichen mit e bezeichnet.

### A. Tetragonale Krystalle.

```
Ammoniak, doppelt-arseniksaures o=1,578; e=1,528 Sénarmont 3, Anmoniak, doppelt-phosphorsaures o=1,515; e=1,477 Sénarmont, Anatas o=2,554; e=2,493 Miller 3, Kali, doppelt-phosphorsaures o=1,592; e=1,536 Sénarmont, Kali, doppelt-phosphorsaures o=1,597; e=1,748 Sénarmont, o=1,597; e=1,597; e=
```

# B. Hexagonale Krystalle.

```
Apatit,
Chlorcalcium,
Kalkspath o=1,6543; \epsilon=1,4833 Malus ^{\circ}),
Korund,
Natron, salpelersaures o=1,481; \epsilon=1,251 Marx ^{\circ}),
Eubin,
Smaragd,
Turmalin, weisser o=1,6366; \epsilon=1,6193 Miller.
```

Beer, Einleitung in die höhere Optik. Brannschweig 1853.
 Sénarmont, Annales de chim. et de phys. III. Sér. T. 33.

Sénarmont, Annales de chim. et de phys. III. Sér. T. 3
 Miller, Peggend. Annal. LVII.

Malus, Théorie de la deuble réfraction. Paris 1810.
 Marx, Schweigger Jeurnal LVII.

<sup>6)</sup> Biot, Mémoires de l'Institut de France 1814.

ellipsoid, dessen der Axo parallele Rotatiensaxe gröser ist als der Durchmesser des darauf senkrechten Aequatorialschnittes. Auch hier können wir die Wellenfläche des gebroebenen Lichtes gemeinsam durch eine Kugel und ein Rotationsellipsoid darstellen, welche wir erhalten, wenn wir den Kreis K und die Ellipse E (Fig. 153) um die beiden gemeinschaftliche Axe AB.



rotiren lassen. Die durch Rotation des Kreises K entstehende Kugel ist dann die Grenze, bis zu welcher der ordentlich gebrochene Strahl sich von einem Punkta C im Innern des Krystalles in einer gegebenen Zeit fortgepflaart hat, während das Ellipsoid die Grenze ist, bis zu welcher sich die Lichthewegung der ausserordentlichen Strahlen in derselben Zeit ausgebreitet hat. Die beiden Theile der Fläche, Kagel und verlängertes Rotationsellipsoid, berühren sich an den Endpunkten der grossen Ax des Ellipsoides, die Fläche der ordenlichen Strahlen ungübt also rings diejenige der ausserordentlichen Strahlen.

Da die ausserordentlichen Strahlen stärker gebrochen werden, sind sie der Axe nißer gerückt als die ordentlichen Strahlen, sie sehliesen mit der Richtung der Axe einen kleinern Winkel ein. Wegen der Annahme, dass die Axe der Krystalle einige der in den Krystall eingedrungenen Lichtheilehen anzöge und dadurch den ausserordentlichen Stahl erzeuge, nannte Biot diese im Gegensatz zu der ersten Klasse attractive Krystalle. Jetzt nennt man sie allgemein solche mit positiver Dopnebbrechune.

Folgende Krystalle gehören in diese Kategorie:

#### A. Tetragonale Krystalle.

Apophyllit,

Kalk - Kupfer, essigsaures,

Rutil,

Schwerstein o = 1,970; e = 2,129, Zirkon o = 1,961; e = 2,015,

Zinnstein.

B. Hexagonale Krystalle.

Amethyst,

Bergkrystall o = 1,5471; e = 1,5563 Rudberg'), Dioptas o = 1,667; e = 1,723 Miller.

Eis,

Kali, schwefelsaures o == 1,493; e == 1,502 Sénarmont.

1) Rudberg, Poggend. Aunal, XIV.

Um die Richtung der Strahlen in einem dieser Krystalle zu bestimmen, bate man nur die Wellenfläsehen un den Einfalspunkt zu bestimmen, indem man den Radius der Kugel und die Botationsaxe des Ellipsoides dem reciproken Werthe des Breehungsexponenten o, die zweite Axe des Rotations-ellipsoides oder den Durchmesser von dessen Acquatorialsehnitt dem reciproken Werthe des ausserordentlichen Breehungsexponenten e proportional macht.

#### §. 81.

Physikalische Erklärung der Doppelbrechung. Die Doppelbrechung des Lichtee bestcht nach den Mittheliungen der vorigen SS, darin, dass die an der Grenzfläche eines einaxigen Krystalles ankommende Lichtbewegung in zwei zu einander senkrechte Componenten zerlegt wird, deren eine in einer zur Aze des Krystalles senkrechten Ebene liegt, es sind die Schwingungen des ordentlichen Strahles, während die andere in einer Ebene liegt, welche durch die Axe des Krystalles gelegt wird.

Diese beiden Componenten pflanzen sich im Allgemeinen durch den Krystall mit versehiedenen Geschwindigkeiten fort, die erstere jedoch mit constanter, welches auch die Richtung ist, in welcher sie den Krystall durchsetzen, die letztere mit versehiedener Geschwindigkeit, je nach dem Winkel, welchen die Schwingungen mit der Axe des Krystalles bilden. Das Portpflanzungsgesetz der Wellen und Strahlen, sowie die Polarisationsrichtung der ausserordentlieben Strahlen wird uns durch die Huyghens sche Construction geliefert.

Eine physikalische Erklärung der Doppelbrechung hat daher die doppelte Anfgabe, erstens nachzuweisen, wie es kommt, dass eine Zerlegung des Lichtes in jene beiden Componenten stattfindet und dann das Gesetz aufzusuchen, nach welchem jede der beiden Componenten in dem Krystalle sich fertpfanat; oder vielmehr, da jenes Gesetz vollständig durch die Huyghens's sche Construction gegeben ist, die letztere theoretisch zu begründen. Beides ergibt sieh unmittelbar aus einer einfachen Hypothese über die Beschaffenheit des Lichtlithers im Innerm der einnzigen Krystalle, auf welche wir licht durch Beschung der im dritten Abschnitt des ersten Theiles untersnehten Gesetze der Wellenbewegung geführt werden.

Denken wir uns einen durchaus homogenen cylindrischen Stab oder eine cylindrische gespannte Saite und versetzen diese in transverselle Schwingungen. Ein solcher Stab verhält sich rings um die Are durchaus gleich, und in welcher Richtung wir ihn auch stossen und schwingen lassen, für alle diese Schwingungen sind die Grössen, welche die Fortpflanzungsgeschwindigkeit bestimmen, Elasticität und Dichtigkeit des Stabes sich genau gleich; alle diese Schwingungen pflanzen sich daher mit eben derselben Gesehwindigkeit durch den Stab fort. Haben wir z. B. einen solchen Stab nach einer Richtung in Schwingung versetzt und stossen ihn daan nach einer andern Richtung

so setzen sich die Schwingungen nach beiden Richtungen zusaumen, und so lange der Stab schwingt, beschreibt jedes Theilchen desselben die resultirende Bahn, welche aus jenen Theilbewegungen sich ergibt. Stossen wir den Stab noch nach einer dritten, vierten etc., aber immer zur Azs senkrechten Richtung, so setzen auch die bieraus hervorgebenden Schwingungen mit den ersten sich zusammen und jedes Theilchen des Stabes beschreibt die aus allen diesen Impalean resultirende Bahn, so lange der Stab schwingt. Könnten wir diesem Stabe in sehr kurzer Zeit Stösse nach allen zur Azs senkrechten Richtungen geben, so wärden sich alle diese Schwingungen mit gleicher Geselwindigkeit durch denselben fortpflanzen, sie würden sich daber überall combiniren, und jedes Theilehen würde die aus allen Impulsen resultirenden Bahnen beschreiben.

Die Schwingungen des Lichtäthers, welche wir als Licht wahrschmen, gesehehen alle parallel den Lichtwellen, in diesen aber nach allen möglichen zur Wellennormale senkrechten Richtungen; welches nun auch in einem isotropen Mittel, also im leeren Raume oder in der Luft etc. die Richtung' der Schwingungen sei, sie pflanzen sich immer mit derselben fieschwindigkeit fort. In einem unpolarisirten Lichtstrahl beschreibt jedes Lichtheilchen eine Bahn, welche aus den Inpulsen nach allen Azimuthen resultitt. Ein sich in einem isotropen Mittel fortpflanzender Lichtstrahl verhält sich also gerade so wie der eben betrachtete homogene evilinfriche Stab.

Denken wir uns ietzt aber einen Stab von ellintischem Querschnitt und versetzen diesen in Schwingungen. Weil die Dicke dieses Stabes nach verschiedenen Richtungen verschieden ist, ist auch die Elastieität des Stabes nach versehiedenen Richtungen versehieden, die durch eine der grossen Axe des Querschnittes parallele Biegung entwickelte Elasticität ist grösser als diejenige, welche durch eine Biegung nach einer andern Richtung entwickelt wird. Wir wollen der Kürze des Ausdruckes wegen die durch die erste Biegung entwickelte Elastieität, welche für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwingungen maassgebend ist, als die Elasticität des Stabes nach der grossen Axe, die andere als die Elasticität nach der Richtung der kleinen Axe bezeichnen; überhaupt soll, wenn von der Elastieität eines Mittels nach einer bestimmten Richtung die Rede ist, darunter immer die durch eine Biegung, oder durch Schwingungen, welche nach dieser Richtung geschehen, entwickelte Elasticität verstanden werden, welche die aus der Gleichgewichtslage verschobenen Theilchen zurückzieht und nach §. 122 des ersten Theils für die Oseillationsdauer und Gesehwindigkeit der Fortpflanzung maassgebend ist,

Versetzen wir nun den Stab mit elliptischem Querschnitt in Schwingungen parallel der grossen Axe, so pflanzen sich die Schwingungen in dem Stabe am raschesten fort, versetzen wir ihn in Schwingungen parallel der kleinen Axe, so pflanzen sich diese am langsamsten fort. Stossen wir aber nun den Stab nach einer zwischen jenen beiden Richtungen liegenden, so beobachten wir immer (man sehe §. 139 des ersten Theiles) eine Zerlegung der "dadurch erzeugten Schwingungen nach der Richtung der grössten und kleinsten Elasticität, dieselben pflanzen sich unabhlingig von einander durch den Stab fort, jede mit der ihr eigenen Geschwindigkeit. Wir schliessen das aus der Beobachtung der Curren, welche ein Punkt dieses Stabes bei einem solchen sehiefen Stosse durchläuft.

Wir haben nun schon mehrfach gesehen, dass die Aetherschwingungen des Lichtes denselhen mechanischen Gesetzen folgen, welche wir im dritten Abschnitt des ersten Theiles entwickelt haben. Wenn dennach eine Lichtwelle sich in einem Mittel fortpflanzt, dessen Elasticität nach verschiedenen Richtungen vorschieden ist, so muss auch hier eine Zerlegung der Schwingungen nach der Richtung der grössten und kleinsten Elasticität stattfinden, welches auch die ursprüngliche Richtung der Schwingungen war. Jede dieser polarisirten Wellen pflanzt sich dann mit der durch die Elasticität nach der betroffenden Richtung bedingten Geschwindigkeit fort, gemäss der früher entwickelten Gleichung

$$e = c \cdot \sqrt{\frac{e}{d}}$$
.

Wenn nun in einem besondern Falle von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Bewegung auch die Richtung der Fortpflanzung abhängt, so werden sich die beiden senkrecht zu einander polarisirten Wellen von einander trennen müssen nad jede nach der durch ihre Fortpflanzungsgesehwindigkeit bestimmten Richtung fortpflanzen.

In dem soeben Gesagten liegt nun sofort die Erklärung für die Theilung des Lichtes in zwei nach verschiedenen Richtungen sich fortpflanzende Strahlen bei seinem Eintritte in einem doppelbrechenden Krystall, wenn wir die Hypothese machen, dass die Elasticität des Aethers im Krystalle nach verschiedenen ist, bein ein den Krystall eintretende Welle umpolarisirten Lichtes muss sich dann in zwei polarisirte Wellen spalten, deren jede mit der ihr eigenen Geschwindigkeit sich fortpflanzt, and die Fortpflanzungsrichtung derselben bei der Brechung von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit abhlängt, so müssen diese Wellen nach verschiedenen Richtungen sich fortpflanzen.

Durch welche Constitution des Aethers diese verschiedene Elisticität bewirkt wird, darüber enthalten wir uns jeler Annahme; es kann dieselbe sohr verschieden sein; wir wellen nur erwähnen, dass durch Zulassung unserer Hypothese in die Undulationstheorie nicht der Voreurf erhoben werden kann, dass wir dieselbe zu Gunsten einer neuen Thatsache modificiren. Im Üegentheil, es ist die Annahme der Anisotropie des Aethers nur eine Folgerung aus der Ündulationstheorie, gestüttt auf die mechanischen Gesetze der Wellenhewegung in homogenen nicht isotropen Mitteln. Überdies erkennen wir in dem Krystall selbst einen anisotropen Körper, welcher nach verschiedenen Richtungen hin verschiedene Eigenschaften hat, verschiedene Härte, Spalbarkeit, Elasticität etc. heist. D. wir nun wissen, dass zwischen

den Molekulen des festen Körpers und denen des in ihn enthaltenen Achters Wechselwirkungen statfinden, so hat es zugleich nichts Auffallendes, dass sieh die Anisotropie auch auf den in dem Krystall enthaltenen Aether ausdehnt, hesonders wenn wir erkennen, dass die Anisotropie des Aethers mit der des Krystalles in innigster Beziebung steht.

Es würde nun leicht sein aus den optischen Erscheinungen abzuleiten, wie die Elasticittt des Acthers in den einszigen Krystallen nebeschäfen sein muss, damit die Doppelbrechung in der mitgetheilten Weise erfolgen kann; indess wird es kürzer und kleare sein, wenn wir den ungekebrten Weg einschagen. Wir werden die Hypothese über die Elasticität des Acthers in den einaxigen Krystallen, auf welche Fresnel') durch rein mechanische Betrachtungen geführt wurde, voranstellen und aus dieser dann das Gesetz ableiten, nach welchem die Lichthewegung, sowohl die ausserordentliche als die ordentliche, im Krystall sich fortplantar. Die Ubereinstimmung dess orerhaltenen Satzes mit der Huygbens'schen Censtruction ist dann ein Beleg für die Richtigkeit unserer Annahme.

Fresnel nimmt an, dass die Elasticitt des Acthers im Krystall nach verschiedenen Richtungen verschieden ist, für Schwingungen in der Richtung der Axe ist sie am grössten hei negativen, am kleinsten hei positiven Krystallen. Bei negativen Krystallen nimmt sie steitig ah, so wie die betrachteten Schwingungsrichtungen mit der Axe grössere Winkle hilden, nach allen Richtungen jedoch, welche mit der Axe gleiche Winkel wie bliehen, ist sie dieselbe. Am kleinsten ist sie in negativen Krystallen in einer zur Axe senkrechten Ehene, dort aher, da alle die möglichen in dieser Ebene liegenden Richtungen mit der Axe gleiche Winkel von 90° hilden, nach allen fülchtungen dieselbe. Bei positiven Krystallen ist es ungekehrt, dort nimmt die Elasticität mit der Neigung der Schwingungsrichtungen gegen die Axe zu, und in allen zur Axe senkrechten Richtungen ist es ungrössen.

Das Gesetz, nach welchem sich die Elasticität in den einaxigen Krystallen mit der Schwingungsrichtung andert, lässt sich durch eine rings gesehlessene Flüche darstellten, welche Frennel Elasticitätsflüche nennt. Dieselhe ist eine Rotationsflüche, deren Rotationsaxe in die optische oder krystallographische Hauptaxe des Krystalles füllt. Die Elasticität des Achters nach rigenel einer Richtung ist dann dem Quadrate des von dem Mittelpunkte in dieser Richtung an die Flüche gezogenen Hallmessers proportional. Die Curve, welche wir zur Erzeugung der Elasticitätefläche um die Axe rotiren lassem müssen, bestimmt Fresnel folgendermassen. Ist die Elasticität des Achters für Schwingungen, welche parallel der Axe geschehen, proportional 2° und für solche, welche zu derselhen senkrecht sind, proportional 2°, so ist sie für Schwingungen, welche mit der Axe irgend einem Winkel ψ bilden, pranllel der gaugen, welche mit der Axe irgend einem Winkel ψ bilden, pranllel der

Fresnel, Mémoires de l'Acad, de Seiences Tome VII. Poggend. Annal. XXIII. Ocuvres complètes T. II. p. 487 ff.

Richtung der Schwingungen, proportional  $\varrho^2$ , wo dann  $\varrho$  aus der Gleichung bestimmt wird

6, 81,

$$\varrho^2 = \beta^2 \cdot \cos^2 \psi + \alpha^2 \cdot \sin^2 \psi$$

Diese Gleichung der Elasticitätsliche folgt sehen unmittelbar aus der Annahme, dass die Elasticität mit der Richtung der Schwingungen sich tändert. Nach dieser Annahme soll die Elasticität, wenn ein Molekul in der Richtung der Axe um die Länge 1 aus der Gleichgewichtslage entfernt wird, gleich  $\hat{q}^2$  sein, senkrecht zur Axe gleich  $\hat{q}^2$ . Wird nun dasselhe Molekul in der Richtung  $\psi$  um die Länge 1 aus der Gleichgewichtslage entfernt, se kömem wir die dasselbe dann bewegende Kraft in folgender Weise erhalten. Die Versehiebung parallel der Axe ist daan cos  $\alpha$ , jone senkrecht zur Axe sin  $\alpha$ , und die Cemponenten der das Molekull parallel diesen Richtungen zurücktreibenden Kraft. R sind dann  $\beta^2$  cos  $\psi$  und  $\alpha^2$  sin  $\psi$ ; nach dem Satze vom Kräfteparallelgeram ist dann

$$R^2 = \beta^4 \cos^2 \psi + \alpha^4 \sin^2 \psi.$$

Die Richtung dieser Resultirenden, den Winkel  $\varphi$ , den sie mit der Axe bildet, erhalten wir dann nach demselben Satze aus

$$\cos \varphi = \frac{\beta^2 \cos \psi}{R}; \qquad \sin \varphi = \frac{\alpha^2 \sin \psi}{R},$$

und den Winkel  $\psi - \varphi$ , welchen diese Kraft mit der Richtung der Schwingung bildet, durch

$$\cos \left(\psi - \varphi\right) = \frac{\beta^2 \cos^2 \psi + \alpha^2 \sin^2 \psi}{R}.$$

Man sicht somit, dass bei allen Verschiehungen, die nicht parallel oder senkrecht zur Axe sind, die Richtung der Resultirenden nicht mit der Richtung der Schwingungen zusammenfällt; die in die Richtung der Schwingungen fallende Componente, die wir mit 2 bezeichneten, ist dann

$$\varrho^2 = R \cos (\psi - \varphi) = \beta^2 \cos^2 \psi + \alpha^2 \sin^2 \psi,$$

somit jene, welche wir verhin als die von Fresnel gegebene Gleichung für die Elasticität parallel  $\psi$  anführten.

Die zur Schwingungsrichtung senkrechte Compenente der Resultirenden brauchen wir nicht zu heachten, da diese, wie sofort näher hervortreten wird, zu longitudinalen gegen die Wellenebene senkrechten Schwingungen Anlass gibt, die, wie wir wissen, bei den Lichthewegungen ausser Betracht sind.

Ist demnach AO Fig. 154 und Fig. 155 gleich  $\beta$  und  $OS = \alpha$ , Fig. 154 für negative, Fig. 155 für positive Krystalle, und beschreiben wir un diese heiden zu einander senkrechten Axen eine Curve ASA'S', so dass die Halbmesser OT, welche mit der Axe einen beliehigen Winkel  $\psi$  bilden, hestimmt sind durch die Gleichung

 $OT^2 = AO^2 \cdot \cos^2 AOT + OS^2 \cdot \cos^2 S'OT = \beta^2 \cdot \cos^2 \psi + \alpha^2 \cdot \sin^2 \psi$ , so wurde diese Curve dem von Fresnel aufgefundenen Gesetz, nach welchem

die Elastieität des Aethers in einem Krystall sich ändert, genügen; das heisst, denken wir uns in einem Krystall in einer durch die Axe gelegten Ebene diese Curve construirt, so würde das Quadrat des in die Richtung OT fallenden



Halbmessers der Curve der Elasticität des Aethers für Schwingungen, welche dieser Richtung parallel sind, proportional sein. Denken wir uns nun diese Curve um die Aze rotiren, so ist die entstehende Rotationsfüche die Elasticitätische des Aethers; für Schwingungen, welche nach irgend einer Richtung liegt, das Maass der Elasticität, seinem Quadrate ist die durch selche Schwingungen erregte Elasticität proportienal. Bezeichnen wir dieselbe mit e, so ist

$$e=m$$
 .  $OT^2=m$  .  $\varrho^2=m$   $(\beta^2$  .  $\cos^2\psi+\alpha^2$  .  $\sin^2\psi$ ).



die Axe des Krystalles, den wir als negativ veraussetzen wollen, die Elasticitätsfliche E (Fig. 156) construirt, W sei die eintretende Wellenebene. Legen wir nun durch die Flische E einen mit der eintretenden Wellenebene parallelem Diametralsehnitt ist fs', so geben um sie Hälbmesser dieses Schnittes Or, Os, die Elasticität des Aethers für die Schwingungen, welche in der Welle diesen Richtungen parallel gesehen. Denn man erkennt sofort,

dass die durch die Schwingungen nach Ot senkrecht zu Ot geweckte Componente der Resultirenden ebenfalls senkrecht gegen die Wellenebene tst's gerichtet ist, semit, als nur lengitudinale Schwingungen erregend, ganz

ausser Betracht kommt. Da nun die Pläche E durch die Rotation einer rings geschlossenen Curve entstanden ist, so ist sie selbat und dehalb auch jeder durch sie gelegte Schnitt rings geschlossen. Von den Halbmessern dieses Schnittes ist nun jedenfalls einer der grösste und einer der kleinste, ausser wenn der Schnitt senkrecht zur Axe, also ein Kreis ist; dann erhalten alle den kleinsten gleichen Werth  $\alpha$ . Welches nun aber auch die Lage des Schnittes ist, immer füllt einer der Halbmesser, da der Schnitt durch den Mittelpunkt geht, in den Aequatorialschnitt; und da der Aequatorradius den kleinsten Werth von allen möglichen Halbmessern hat, so ist auch in diesem Schnitt der Radius  $\delta_8$  welcher in der Aequatorreben liet, der kleinste.

Der grösste Halhmesser des Schnittes tst's' ist der zu Os senkrechte Ot, da dieser von allen der Axe am nächsten ist. Derselbe ist der Durchschnitt des durch die Axe gelegten zu tst's' senkrechten Schnittes tst's', und bildet mit der Axe den Winkel  $90^o - \varphi$ , er liegt also in dem durch die Axe gelegten auf Os senkrechten Hauptschnitte der Elasticitis-fläche.

Da nun immer eine Theilung der Schwingungen nach der Richtung der grössten und kleinden Elasticität stattfinden muss, av zerspaltet sich die in den Krystall eindringende Welle in zwei, deren Schwingungen parallel Os, also senkrecht zur Aze und parallel Or, also in einer durch die Aze gelegten Ebene und unter einer Neigung 90° —  $\sigma$  gegeen die Aze geschehen.

Welches nun auch der Winkel  $\varphi$  sei, welchen die Normale der Welle mit der Axe bildet, es wird limmer bei der Fortpflanzung der Welle durch den Krystall eine solche Theilung derselben eintreten müssen, denn immer schneidet ein der Welle paralleler Diametrabenhit die Bataleitsidsflüche in einer solchen Curve, deren kleine Axe zu M' senkrecht ist, deren grosse in einem durch die Axe gelegten Schnitt auf der Wellennormale senkrecht ist und mit der Axe M' dem Winkel 90 $^a$  —  $\varphi$  bildet. Nur in dem einen Falle, in welchem die Wellenbehene M' senkrecht zur Axe ist, schneidet ein ihr paralleler Diametralschnitt die Elasticitätsfliche in einem Kreise; in dem Falle ist also die Elasticitätsfliche in einem Kreise; in dem Falle ist also die Elasticitätsfliche in einem Kreise; in dem Falle wir Welle ein, sie pflanzt sich ungetheilt durch den Krystall forden Krystall forden Welle ein, sie pflanzt sich ungetheilt durch den Krystall forden Krystall forden.

Die Theilung der Wellen, wie sie durch den Versuch gegeben wird, folgt aber unter Annahme dieser Elasticitäteverhältnisse unmittelbar, es nutssen sich immer durch den Krystall zwei Wellen fortpflanzen, ausser wenn die Fortpflanzungsrichtung der Welle in die Axe des Krystalles fällt.

Die Portpflanzungsgesehwindigkeit dieser Wellen ist immer verschieden, deshalb muss auch im Allgemeinen bei dem Uebergange des Lichtes in den Krystall die Portpflanzungsrichtung der Wellen verschieden sein. Pür die Portpflanzungsgesehwindigkeit e einer Wellenbewegung haben wir früher ganz allgemein den Ausdruck erhalten.

$$c = C \cdot \sqrt{\frac{c}{d}}$$

woria e die durch die Schwingungen in dem Mittel hervortretende elastische Kraft und die biethigkeit des Mittels bedeutet. Für die erste der beiden Wellen, in welche W in dem Krystall zerlegt wird, ist nun e constant, nach welcher Richtung auch W in dem Krystalle sich fortpflanzt, und da die Diebigkeit des Acthers in dem Krystalle als einem homogenen Mittel überill dieselbe ist, so folgt, dass für diese Welle die Fortpflanzungsgesehwindigkeit unabhängig von der Richtung ist, in welcher die Welle sich fortpflanzt. Bezeichnen wir den Aequatorialdurchmesser unserer Elasticitätsflüche mit \u03c4, so haben vijr für diese Wellen

$$c = m \cdot \alpha^2$$

und somit für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit  $\omega$  dieser Wellen

$$\omega = C \cdot \sqrt{\frac{m\alpha^2}{d}}$$
.

Setzen wir nun

$$C \cdot \sqrt{\frac{m}{d}} = A$$

so wird

$$\omega = A \cdot \alpha$$
.

Wenn daher im Innern des Krystalles im Punkte O eine Lichtbewegung beginnt, hat sich immer nach der Zeit t eine Lichtwelle um O ausgebreitet, deren Sehwingungen senkrecht zur Axe geschehen und deren Grenze eine Kugel vom Radius r = ot ist.

Ist aber der Punkt O ein Punkt in der Granzfliche des Krystalles, in welchem eine ankommende Welle eine Lichtbewegung erzuegt, se wird auch von diesem in den Krystall sich eine solche Bewegung fortpflanzen, deren Geruze im Krystall eine Halbkugel vom Badius er ist. Es folgt somit, dass wir, um die Richtung der in den Krystall übergegangenen Wellenebene zu erhalten, die gewöhnliche Huyghen/sehe Construction anwenden können. Die Schwingungsrichtung der so erhaltenen gebrochenen Wellenebene ist senkrecht zur Axc, alse auch senkrecht zum Hauptschmitt, die Polarisationschene des Strahles ist somit der Hauptschmitt des Krystalles. Die Verhältnisse des erdentlich gebrechenen Strahles ergeben sich alse veilkommen so wie die Erfahrung sie festgestellt hat.

Die Oscillationsrichtung der zweiten im Krystall sich fortpflanzenden Welle bildet mit der Axe den Windel 90° — q. die durch diese Oscillationen entwickelte Elasticität ist proportional dem Quadrate des mit der Axe den gleichen Winkel 90° — q- bildenden Durchmessers Øt, es ist demnach

$$c = m \cdot Ot^2$$

und deshalb die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle, welche dieser Richtung parallel oscillirt,

$$c = C \cdot \sqrt{m \cdot Ot^2} = A \cdot Ot$$

Um nun die Wellenflische dieser Wellen zu erhalten, das heisst die Grenze, bis zu welcher die Schwingungen, welche parallel der durch die Ase gelegten Ehene geschehen, sich fortpflanzen, wenn in O eine Lichtbewegung erregt wird, ist es nothwendig, die Abhängigkeit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwingungen von dem Winkel, den diese oder die Fortpflanzungsrichtung mit der Axe hildet, zu bestimmen. Denn wenn in O eine Lichtbewegung erzeugt wird, pflanzen sich Wellenebenen W nach allen Richtungen fort, und jede dieser Wellen ergibt eine, deren Schwingungen in einer durch die Axe gelegten Ehene erfolgen; die Richtung der Schwingungen in dieser Ehen ist aber für die verschiedenen Wellen verschieden.

Da aber die Elasticittsfüche eine Rotationsfüche ist, alle durch die Aze gelegten Schnitte sich somit ganz gleich verhalten, so genagt es, die Geschwindigkeit e der Fortpflanzung in einem solchen Diametralschnitt aufrusuchen. Die Linie, welche in dieser Ehene die von O aus gleichzeitig erreichten Punkte aufnimmt, haben wir dann nur um die Aze rotiren zu lassen, um die Fliche zu erhalten, bis zu welcher sich die Lichtschwingungen gleichzeitig in dem Krystall ausgebreitet haben.

Ist zu dem Ende wieder ASA'S' ein durch die Axe der Elasticitätsfläche gelegter Schnitt, Fig. 157, in welchem Ot die Richtung der Schwingungen und der Halhmesser der Elasticitätsfläche ist, so dass

$$c = A \cdot 0t$$

und

$$0t = 1/\beta^2 \cos^2(90^n - \varphi) + \alpha^2 \sin^2(90^n - \varphi) = 1/\beta^2 \cdot \sin^2 \varphi + \alpha^2 \cdot \cos^2 \varphi$$
, so ist der Abstand der Wellenehene, deren Schwingungen parallel  $0t$  geschehen, von dem Anfangspunkte

O zur Zeit t nach dem Anfange

der Bewegung  $d = c \cdot t$ 

$$a = t \cdot A \cdot 1/\beta^2 \sin^2 \varphi + a^2 \cos^2 \varphi,$$
oder, wenn wir für  $t$  die Zeit-
einheit einsetzen
$$d = 1/A^2 \cdot \beta^2 \sin^2 \varphi + A^2 \cdot \alpha^2 \cdot \cos^2 \varphi.$$

Nun ist  $A\alpha$  die soeben mit  $\omega$  bezeichnete Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes parallel der Axe AA;  $\beta^2$  ist der Elasticität des Aethers für Schwingungen in der Richtung der Axe proportional,  $A\beta$  also die Geschwindigkeit der



Fortpflanzung des Lichtes senkrecht zur Axe. Bezeichnen wir diese, welche dem reciproken Werthe des Brechungsexponenten e (§. 80) proportional ist, mit e, so erhalten wir für d

$$d = \sqrt{\varepsilon^2 \cdot \sin^2 \varphi + \omega^2 \cdot \cos^2 \varphi} \cdot \dots I.$$

Wie wir nun früher mehrfach sahen, ist die Wellenebene, welche sich in der Richtung Os fortgepflannt hat, jene Elene, welche die Wellenfläche, das heisst die Pläche, bis zu welcher die Lichthewegung vom Punkte O aus nach allen Richtungen sich ausgebreitet hat, berührt. Wenn wir nun nachweisen, dass die Wellenebene W Tangentilabene an einem Ellipsoide ist, so folgt auch, dass dieses Ellipsoid die Wellenfläche der ausserordentlichen Strablen in einem einaxiegen Krystalle ist.

Es lässt sich nun in der That mit Hülfe einiger weniger Sätze über die Ellipse nachweisen, dass der Durchschnitt der zur Schnitchene ASA' senk-rechten Wellenebene mit dieser Ebene, rb, Tangente an der Ellipse PTPT ist, welche um den Punkt 0 mit den Asen 0PC = 0 und 0T = 0 tescheriben ist, indem wir zeigen, dass der Ahstand einer mit 0t parallelen an diese Ellipse gelegten Tangente von dem Punkte 0, 0s = d ist. Daraus folgt dann unmittelbar, dass die durch rs senkrecht zu diesen Schnitt gelegte Wellenebene W Tangentialebene an dem durch Rotation der Ellipse PTPT um AA' entstehenden Rotationsellipsoid ist und somit, dass dieses Rotationsellipsoid die Wellenfläche der ausserordentlichen Strahlen in einem einaxigen Krystalle ist.

Bezeichnen wir die Abstände irgend eines Punktes der Ellipse PTP'T' von der Axe PP' mit x und von der Axe TT' mit y, so besteht zwischen den die Lage des Punktes bestimmenden Werthen von x und y, wie schon mehrfach erwähnt, die Gleichung

$$\frac{x^{\mathfrak{t}}}{\varepsilon^{\mathfrak{t}}} + \frac{y^{\mathfrak{t}}}{\omega^{\mathfrak{t}}} == 1 \dots (a).$$

Legen wir nun an diese Ellipse die mit Ot parallele Tangente br, weekte also ebenfalls mit der Are Od den Winkel  $br O = 90^6 - o$  put a somit mit der Axe TT' den Winkel  $\varphi$  einschliesst, so gilt, ebenfalls nach bekannten Sätzen der analytischen Geometrie, für die zusammengebörigen Abstände x und y der zur Tangente gebörigen Punkte, die Gliebiung

$$y = tang \varphi \cdot x + q \cdot \cdot \cdot (b)$$
.

Da nun in dieser Gleichung y=q wird, wenn x=0 ist, so folgt, dass q=0r gleich dem Abstande des Punktes r, in welchem die Tangente die Axe AO schneidet, von O ist. Für den senkrechten Abstand Os der Tangente von O erhalten wir daher, da

$$\frac{Os}{Os} = \sin Ors; \quad Os = q \cdot \cos \varphi.$$

Nennen wir nun die Coordinaten des Punktes 5, in welchem die Tangente die Ellipse berührt, z' und y', so können wir die Gleichung der Tangente, wie in der analytischen Geometrie bewiesen wird, auch schreiben

$$y = -\frac{\omega^{\mathbf{t}} \cdot x'}{\iota^{\mathbf{t}} \cdot y'} \cdot x + \frac{\omega^{\mathbf{t}}}{y'} \cdot \dots \cdot (c).$$

Die Kichtigkeit der Gleichung (c) erkennt man sehon daraus, dass, wenn z und y die Werthe z' und y' erhalten, zwischen diesen Werthen die Gleichung (a) bestehen muss, da der durch diese Werthe bestimmte Punkt auch zur Ellipse gebört. Wie man sieht, geht aber Gleichung (c) in Gleichung (a) über, wenn z und y diese Werthe annehmen, denn dann wirt.

$$\frac{y'^2}{\omega^2} + \frac{x'^2}{z^2} = 1 \dots (a').$$

Da nun die Gleichungen (b) und (c) dieselbe Linie darstellen, so folgt

$$-\frac{\omega^t x'}{t^t y'} = \tan \varphi; \ q = \frac{\omega^t}{y'}$$

und somit

$$Os = \frac{\omega^{\epsilon}}{\sqrt{\epsilon}} \cdot \cos \varphi$$
.

Um nun den Abstand Os nur durch  $\omega$ ,  $\varepsilon$  und  $\varphi$  wiederzugeben, entwickeln wir den Werth für y' aus (a') und den zuletzt erhaltenen Ausdruck für tang  $\varphi$ .

Wir erhalten dann aus (a')

$$\frac{x'^2}{t^4} = \frac{1}{t^2} - \frac{y'^2}{w^2 + t^2}$$

und aus der Gleichung für tang q

$$\frac{x^{'2}}{i^{i}} = \frac{y^{'2}}{\omega^{i}} \cdot \tan^{2} \varphi$$

semit

$$\frac{1}{\epsilon^2} = \frac{y^{'2}}{\omega^1} \left( \tan g^2 \varphi + \frac{\omega^2}{\epsilon^2} \right)$$

oder

$$\frac{\omega^z}{y'} = \sqrt{\epsilon^2 \cdot \tan\! g^2 \, \phi} + \omega^2 = \sqrt{\frac{\epsilon^2 \sin^2 \phi + \omega^2 \, \cos^2 \phi}{\cos^2 \phi}}$$

und daraus schliesslich

$$\mathit{Os} = \frac{\omega^2}{y'} \cdot \cos \varphi = \sqrt{\epsilon^2 \cdot \sin^2 \varphi} + \omega^2 \cos^2 \varphi.$$

Dieser Werth für Os ist, wie man sieht, genau gleich dem vorhin aufgefundenen für d. Der Ahstand der an unsere Ellipse geogenen mit Of
parallelen Tangente ist somit gleich deujenigen der Wellenebene von O. Es
folgt also nach dem Verigen, dass der Durchschnitt der Wellenebene W Tangente an der Ellipse PTP "ist, und somit die Ebene W selhst Tangentalebene an dem durch Rotation der Ellipse um AA" entstehenden Rotationellipsoide ist. Dieses Ellipseid, dessen Axen die Strecken sind, durch welche
das Licht sich gleichzeitig parallel und senkrecht zur optischen Axe des Krystalles fortgepflanzt hat, ist somit die Grenze, bis zu welcher die Lichtbewagung
von Punkt O aus gleichzeitig nach allen Richtungen hin sich ausgebreitet
hat, wenn in dem im Innern des Krystalles liegenden Punkte O eine Lichtbewagung erregt ist.

Ist nun der Punkt O ein Punkt in der Oberflüche des Krystalless weicher durch eine ankommende Welle in Schwingungen versetzt wird, so werden sich auch von diesem Schwingungen der Art in dem Krystalle fortpflanzen und die Piltohe, welche zu einer bestimmten Zeit die Bewegungen begrenzt, wird die Hälfte des soeben bestimmten Ellipsoides sein, die wir erhalten, wenn wir durch O einen der brechenden Pikche parallelen Diametralselmitt legen. Eine solche Piltohe war es aber, welche wir bei der Huyghens sehen Construction zur Bestimmung der ausserordentlich gebrochenen Wellen und Strallen anwandten, wir erkennen somit, dass diese Construction auch theoretisch begründet ist, dass sie ihren Grund in der Beschaffenheit der Krystalle hat.

Der soeben abgeleitete Werth von OS gibt uns die Strecke, um welche sich in der Zeiteinheit eine Welle fortpflant, deren Normale mit der Aze den Winkel a bildet, oder die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle. Wir können nun mit dem gewonnenen Ausdrücken sofort auch die Richtung und Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Strahles, die Länge des zum Tangirungspunkt gezogenen Halbmessers Ob der Ellipse erhalten. Nennen wir den Winkel, den derrelbe mit der Are bildet T., so ist zunächst.

$$\frac{x'}{y'} = \cot bOS = \tan T$$
.

Aus den Gleichungen (b) und (c) leiteten wir vorhin ab

$$\frac{x'}{y'} = -\frac{t^2}{\omega^2} \cdot \tan \varphi$$

somit ist

tang 
$$T = -\frac{t^2}{\omega^2} \cdot \tan \varphi$$
.

Für Ob erhalten wir

$$Ob^2 = x'^2 + y'^2 = Ob^2 \sin^2 T + y'^2$$

und aus der Gleichung der Ellipse

$$\frac{\partial b^2 \sin^2 T}{z^2} + \frac{y^{-2}}{\omega^2} = 1$$
$$y^{-2} = \omega^2 \left( 1 - \frac{\partial b^2 \sin^2 T}{z^2} \right),$$

somit

$$Ob^2 \left(1 - \sin^2 T\right) = \omega^2 \left(1 - \frac{Ob^2 \sin^2 T}{\epsilon^2}\right)$$

und daraus

$$Ob^{2} = \frac{1}{\cos^{2} T + \frac{\sin^{2} T}{s^{2}}}$$

Wir können somit, sobald die Richtung, in welcher sich die Welle oder der Strahl fortpflanzt, bekannt ist, sofort das Verhalten des im Krystall sich fortpflanzenden Liehtes vollstindig bestimmen.

#### §. 82.

Anwendung einaxiger Krystalle als Polarisationsapparate. Die beiden aus einem einaxigen Krystall austretenden Strahlen sind vollständig polarisirt, man kann sich daher solcher Krystalle am sichersten hedienen, um vollständig linear polarisirtes Licht zu erhalten, sicherer als dieses durch Reflexion geschehen kann, da durch diese fast immer, wenn auch nur schwach, elliptisch polarisirtes Licht rehalten wird.

In den meisten Pillen sind jedoch die doppelten Strahlen, welche nus die Krystalle liefern, unbequem, man hat daher auf verschiedene Weise bewirkt, dass aur einer von den beiden Strahlen in der gewünsehten Richtung aus dem polarisitten Krystall anstritt, dessen Polarisationsehene dann durch die Natur des Strahles gegeben ist.

Der einfachste Apparat dieser Art ist das achromatisirte Kalkspathprisma.

Man kittet ein rechtwinkliges Prisma aus einem Kalkspathkrystall, dessen brechende Kante der optischen Axe des Krystalles parallel ist, mit einem ganz gleichen Prisma aus Glas, dessen mittlerer Brechungsexponent gleich dem der ausserordentlichen Strahlen ist, so zusammen, dass ihre brechenden Kanten parallel aber entgegengesetzt liegen; so dass also ein Parallelepiped entsteht. Als Kitt henutzt man den sehr durchsichtigen Canadabalsam. Lässt man Licht senkrecht auf die Kathetenflächen dieser Comhination fallen, welche mit den Hypothenusenflächen sich in den brechenden Kanten schneiden, so geht der ausserordentliche Strahl ungehrochen hindurch, der ordentliche wird abgelenkt, man erhält also einen polarisirten Strahl, dessen Polarisationsebene durch das Einfallsloth und eine der hrechenden Kante parallele Linie bestimmt ist. Ist nämlich (Fig. 158) K das Kalkspathprisma und G das Glasprisma, so gehen nach \$, 79 zunächst der ordentliche und der ausserordentliche Strahl bis b in gleicher Richtung fort. Da der Brechungsexponent des Glases gleich dem des Kalkspathes für die ausserordentlichen Strahlen ist, so gehen diese auch ungebrochen durch das Glas weiter. Für die ordentlichen Strahlen ist der Brechungsexponent des Glases kleiner als der des Kalkspathes, es tritt daher eine Ablenkung derselben nach der brechenden Kante ein, dieselhen treten nach o aus. Achnliches tritt in der Lage Fig. 159 ein, im Glasprisma G pflanzt sich das ankommende Licht ungebrochen fort, die ausserordentlichen auch durch das Kalkspathprisma; die ordentlichen jedoch, für welche der Brechnigsexponent beim Uehergange aus Glas in Kalkspath grösser als eins ist, werden von der hrechenden Kante fort gebrochen, sie treten nach o in anderer Richtung ans, als die ausserordentlichen Strahlen.

In etwas anderer Weise hat Scnarmont') aus Kalkspath einen polarisirenden Apparat hergestellt, er wendet zwei Prismen von Kalkspath an, von

de Senarmont, Annales de chim. et de phys. 3. Sér. T. L. WCLLNER, Physik 11. 2. Auff.

denen das erste K Fig. 158 so geschnitten ist, dass die Axe des Krystalls senkrecht ist zur Eintrittsfläche des Lichtes, also parallel Jb, während



dieselhe in dem zweiten Prisma parallel ist der Austrittsfläche des Lichtes, also parallel der Schraffirung in der Zeichnung des Prismas G. In dem Falle geht der ordentliche Strahl ungebrochen durch, der ausserordentliche dagegen verfolgt den Weg AJbo. Denn im ersten Prisma findet keine Doppelhrechung statt, e kommt also ein unpolarisirter Strahl in b an: dort tritt Doppelbrechung ein. Für den ordentlichen Strahl ist das zweite Mittel G von derselben optischen Dichtigkeit als das erste, derselbe geht also ungebrochen weiter. Für den ausserordentlichen Strahl ist

dagegen das zweite Prisma optisch dünner, er wird also der brechenden Kante zu gebrochen, und bei dem Austritte in Luft wird er nochmals in demselben Sinne abgelenkt.

Die Ablenkung ist dieselbe, wenn man die Prismen umkehrt. Der Vorzug, den dieser Apparat vor dem achromatisirten Kalkspathprisma hat, ist der, dass der austretende ordentliche Strahl in der That vollkommen achromatisch ist.

Nicol'schee Prisma. Weil aus dem achromatisirten Kalkspathprisma, anch dem Senarmon'schen, stelst weis Strahlen austreten, gestattet dasselbe nicht ein grosses Gesichtsfeld mit einfach polarisirtem Licht zu erhalten. Das erreicht man mittels des jetzt in allen Polarisationsapparten angewandten Kitol'schen Prismaen', weiches den Vorrugs hietet, dass aus demseelben überhaupt nur ein Strahl austritt. Dasselbe ist eine Comhination zweier Kalkspathprismen, weiche mit entgegengesett liegender aber paralleler brechender Kante durch eine Schicht Canadahalsam an einander gekittet sind. Man stellt dasselbe auf folgende Weise dar. Ist AG ein antarliches verlängertes Kalkspathromboeder, dessen Axe durch die beiden Ecken C oder E geht, so dass eine durch ACGE gelegte Ebene ein Hauptschnitt des Krystalles ist, so bildet die Ebene ABCD mit der Kante K einen Winkel von 17. Man schleift nun zunkchst anstatt dieser und der ihr parallelen Filtehe EFG andere an den Krystall, welche auf der durch ACGE gelegte Ebene eberfalls senkrecht stehen, aber

<sup>1)</sup> Nicol, Poggend. Annal. Bd, XXIX und XLIX,

mit den Kanten K Winkel von 68° hilden. Ist das gescheben, so schneidet man den Kalkspath durch eine Ebene, welche ebenfalls senkrecht ist zur Ebene ACGF, und welche zugleich senkrecht ist auf den neu angeschliffenen Plächen. Die Schnittflichen werden gut polirt und darauf die beiden Stücke des Krystalles wieder in ihrer futbern Lage mit Canadahasm auf einander gekittet.

Lässt man nun auf ein solches Prisma ein Bündel paralleler Lichtstrahlen auf die neu angeschliffene Fläche parallel der Kante K auffallen, so tritt aus der dieser parallelen Fläche aus dem Prisma nur ein Strahlenbündel, und zwar das ausserordentliche, dessen Polarisationsebene senkrecht ist zum Hauptschnitt ACGE. Das ordentliche Strahlenhundel wird durch totale Reflexion an der Balsamschicht am Austreten gehindert. Sei, um dieses nachzuweisen Fig. 161 AC'GE' der durch den einfallenden Lichtstrahl Ji gelegte Hauptschnitt des Krystalles, E'C' sei der Durchschnitt dieser Ebene mit dem zu AC' senkrecht gelegten Schnitt, also mit der Schicht Canadabalsam.



Beim Eintritt in dem Krystall wird der Lichtstrahl Ji in einen ordentlichen und ausserordentlichen gespalten ersterer mit dem Brechungsexponenten, 1ç64 wird am stürksten abgelenkt, er pflanst sich nach is fort. Der ausserordentliche Strahl, welcher in der Einfallsebene bleibt, weil dieselhe die Axe des Krystalles in sich aufnimmt, hat einen weit kleinern Brechungsexponenten, er pflanst sich daber nach id fort, durchsetzt bei d die Balsamschicht und verllast bei eden Krystall, um sich nach e Ep naralle mit Ji fortungflanzen.

Der ordentliche Strahl wird bei o total nach r reflectirt. Denn der Brechungsexponent der ordentlichen Strahlen ist 1,654, der des Canadahalsams heim Uebergange des Lichtes aus Luft in dieses Mittel ist 1,556, der letztere also optisch dfuner als der Kalkspath für die ordentlichen Strahlen. Der relative Brechungsexponent der mittleren Strahlen beim Uebergange aus Kalkspath in Canadahalsam ist

$$n = \frac{1,596}{1,654} = 0,92863 = \sin 68^{\circ}$$
.

Die Grenzincidenz, bei welcher die ordentlichen Strahlen aus dem Kalkspath noch in den Balsam austreten können, ist demnach 68°. Der Einfallswinkel der ordentlichen Strahlen, welcher gerade  $68^{\circ}$  hetragen würde, wenn die ordentlichen Strahlen parallel AE aufträfen, heträgt nun wegen der Ablenkung der Strahlen bei i immer mehr als  $70^{\circ}$ , diese Strahlen können deshalh in die Sebieht nicht eindringen; sie müssen total reflectirt werden.

Ein so hergestelltes Prisma liefert uns demnach nur ein Strahlenbündel und zwar ein seukrecht zur Ebene AG vollkommen polarisirtes Bündel. Es ist deshalb das sicherste und bequemste Mittel, um ein ungefärbtes vollkommen polarisirtes Strahlenbündel zu erhalten.

Durch eine kleine Modification in der Construction des Nicol'schen Prismas lat Foucault') demeelben eine Form gegehen, wohele gestattet dasselbe viel billiger herzustellen; er legt die vorher zerschnittenen Häffen eines Kalkspathrhomhoeders in ihrer ursprünglichen Lage wieder zusammen, ohne indess eine Canadahalasmehicht dazwischen zu bringen, so dass die beiden Häffen durch eine dünne Luftschicht getrennt sind. Pührt man den Schnitt so, dass er mit der Grenzfächeh AC Fig. 161 einen Winkel von 51° bildet, so werden die ordentlich gehrochenen Componenten der parallel der Kante K oder in einer Neigung his zu 4" gegen dieselbe in den Krystall eintretenden Strahlen total reflectirt, die ausserordentlichen gehen wie bei den Nicol'schen Prismen hindurch.

Von andern einaxigen Krystallen wendet man noch den Turmalin zur Herstellung von Polarisationsapparaten an. Man schneidet zu den Ende aus



einem Turmalin zwei plauparallele Platten der Avo parallel beraus und fästs sie mittels Kortseheiben nach Art der Fig. 162 in Drahtringer, welche an einem mehrfach gebegenen Drahtbe befrätgt sind und durcht die Elsaticität des Drahtes gegen einander gedrückt werden. Der Turmalin besaltzt die Eigenschaft die ordentlich gehrechenen Strahlen ganz zu absochiren und nur die ausservolinlichen Strahlen, duren Plastrantionsebene in diesen Platten zur Axe des Krystalles senkrecht ist, hindurchvalussen. Die Absorption vertritt also hier die Stelle der totalen Reflexion hei den Nicol Sehen Präsmen.

Dieser Polarisationsapparat, der sich durch seine grosse Einfachheit empfiehlt, hat nur den Nachtheil, dass meist wegen der dunklen Firbung der Krystalle auch die ausserordentlichen Strahlen sehr gesehwächt werden. Ueberdies ist ab polarisirte Licht in den Eillen immer gefärht, zum Beohachten von Farbenerseheinungen ist daher der Apparat weniger geeignet. Dieser Apparat in etwas anderer Form ist zueset von Marx angegeben 7).

8, 82,

<sup>1)</sup> Foucault, Comptes Rendus. XLV. p. 239.

<sup>2)</sup> Marx, Schweigger Jahrbuch XLIX.

## §. 83.

Rochon's Mikromotor<sup>1</sup>). Eine besondere Anwendung der Doppelbrechung in einastigen Krystallen ist im Rochon'sehen Mikrometer gemacht, welches dazu dient, aus der hekannten Entfernung eines Gegenstandes seine Grösse und aus der bekannten Grösse seine Entfernung zu bestimmen. Zwei Prämen P und P zu su Bergkystall (Fig. 1633) sind so hergestellt, dass in

dem ersten abc die optische Axe des Krystalles zur Seite ab senkrecht ist, im zweiten dagegen der brechenden Kante e parallel, also zur Ebene der Zeichnung senkrecht ist. Die heiden bei a und d rechtwinkligen Prismen sind dam mit ibren Hypothenusenflächen



an cinander gekittet, so dass sie ein rechtwinkliges Parallelepiped geben. Fällt nun ein Lichtstrahl senkrecht oder nahezu senkrecht auf die Fläche ab des ersten Prismas, so pflanzt er sich ungehrochen und nagetheilt his D fort. Wenn er bei D in das zweite Prisma tritt, zertheilt er sich in zwei Strahlen; der ordentliche, dessen Brechungsexponent constant ist, pflanzt sich ungebrochen fort, und tritt nach o parallel mit dem einfallenden Strahle aus. Ein Theil erleidet die ausserordentliche Brechung und wird, da der Bergkrystall cin positiver Krystall ist, von der brechenden Kante fortgehrochen, und da die hrechende Kante auf der Einfallsebene senkrecht steht, in der Einfallsebene gegen d hin ahgelenkt. Beim Austritt wird er nochmals gebrochen und tritt dann nach e aus. Die Ablenkung des Strahles hängt, da die Axe zur Einfallsehene senkrecht und die Incidenz hei ein und demselben Apparat als constant angesehen werden kann, nur von dem hrechenden Winkel bed ab. nnd kann leicht nach den im ersten Abschnitt entwickelten Sätzen aus diesem und dem hekannten Brechungsexponenten für die ausserordentlichen Strahlen berechnet werden. Es ist für einen

Diese für die senkrechte Incidenz berechneten Werthe gelten mit sehr geringer Abweichung, wenn, wie es in der Praxis vorkommt, der Winkel, welchen die einfallenden Strahlen mit dem Einfallsloth bilden, ein wenig von dem rechten Winkel abweicht.

Bringt man nun diese Combination zweier Prismen zwischen das Ohjectiv o (Fig. 164) eines Fernrohrs und das objective Bild ab, welches jenes von einem in der Entfernung z befindlichen Gegenstande entwirft, so sieht man durch das Oeular ausser dem ordentlichen Bilde auch nech das zweite

<sup>1)</sup> Rochon, Nova Acta Academiae Petropelitanae VI.

abgelenkte ausserordentliche Bild a'b'. Da der Winkel, um welchen die ausserordentlichen Strahlen abgelenkt werden, hei einem gegebenen Prisma



constant ist, so blügst der Abstand der gleichliegenden Punkte b und b' in den beiden Bildern nur ab von der Entfernung der Bildebene von dem Punkte im Mikrometer, nach welchem die ordentliehen und ausserordentliehen Strahlen convergiren. Sei e' dieser Punkt, und sei  $\alpha$  der Winkel, welchen die ordentliehen und ausserordentliehen Strahlen mit einander bilden, so ist offenbar

$$bb' = c'b$$
, tang  $\alpha$ .

In den Fernrohren, in welchen das Mikrometer angebracht ist, kann man nun dasselbe verschieben, und an einer ausserhalb des Fernrohrs angebrachten Skala den Abstand der Prismen von der Haupthrennehene ablesen. Verschiebt man nun das Mikrometer so weit, dass die beiden Bilder sich gerade berühren, so hat man, wenn man dann den Abstand der Prismen von der Haupthrennehene bestimmt, die nothwendigen Daten, um aus der bekannten Grösse des Gegenstandes seine Entfernung zu hestimmen, oder aus der Entfernung die Grösse.

Die Verschiebung des Bildes bb' ist nämlich dann gerade gleich der Grösse des Bildes. Nennen wir nun die Grösse des Bildes y, diejenige des Gegenstandes Y, die Entfernang des Bildes von der zweiten Hauptebene K, die des Gegenstandes von der ersten Hauptebene x, und die Haupthernnweite Y, so ist.

$$bb' = y = \frac{f}{x} \cdot Y$$
.

Weiter ist nun

$$f = \frac{1}{F} - \frac{1}{x},$$

$$f = \frac{x \cdot F}{x - F},$$

$$y = \frac{x \cdot F}{x(x - F)} \cdot Y = \frac{F}{x - F} \cdot Y.$$

Da nun immer F gegen x sehr klein ist, dürfen wir dafür setzen

$$y = \frac{F}{x} \cdot Y$$
.

Nennen wir nun den Abstand der Prismen von der Hauptbrennehene a, so können wir, da wegen der immer sehr grossen Entfernung x, f nur sehr

wenig von F verschieden ist, auch die Entfernung e'b gleich a setzen und erhalten dann

$$\frac{Y}{x} \cdot Y = a \cdot \tan \alpha,$$

$$\frac{Y}{x} = \frac{a \cdot \tan \alpha}{F}.$$

Die Grösse  $\frac{a \cdot \tan c}{F}$  ist nun für jedes hestimmte mit einem solehen Apparat versehene Fernrohr constant, ist sie ein für allemal hestimmt und bezeichnen wir sie mit c, so wird

$$Y = cr$$

für die Grösse und

$$x = \frac{Y}{x}$$

für die Entfernung des beobachteten Gegenstandes, wenn x oder Y bekannt sind.

S. 81.

Doppelbrechung in zweiaxigen Krystallen. Die Brechungserscheinungen der drei ührigen Krystallsysteme mit drei ungleichen Axen, des isoklinischen oder rhombischen, des monoklinischen oder klinorhombischen, des triklinischen oder klinorhomboidischen, weichen von der Doppelbrechung in den beiden hisher hetrachteten Systemen in mehrfacher Beziehung ah. Während nämlich das Licht bei seinem Eintritt in einen einaxigen Krystall im Allgemeinen in zwei Strahlen zerspalten wird, von denen der eine dem gewöhnlichen Breehungsgesetz folgt, der andere aher mittels der Huyghens'schen Construction aus dem die Wellenfläche dieser Strahlen darstellenden, für jeden Krystall constanten und eonstant liegenden Rotationsellipsoide erhalten werden kann, giht es hei den Krystallen der drei andern Systeme keinen Strahl, welcher dem gewöhnlichen Brechungsgesetz folgt. Es tritt im Allgemeinen auch hier eine Spaltung der einfallenden Lichtwelle in zwei ein, die ihnen angehörigen Strahlen treten aber beide aus der Einfallsehene heraus, und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit beider Wellen ist verschieden, je nach der Richtung, in welcher sie den Krystall durchsetzen. Das Gesetz, nach welchem sieh die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten ändern, ist ein sehr verwickeltes.

Die Volarisationsebenen heider Strablen in einaxigen Krystallen waren immer der durch den Krystall und das Einfallsloth gelegte Hauptschnitt und eine zu ihr senkrechte Ehene. Die beiden Strablen in den zweinzigen Krystallen sind auch immer senkrecht zu einander polarisirt, die Polarisationsehenen können aber je nach der Lage des Krystalles alle möglichen Richtungen haben.

Die drei vorhin erwähnten Krystallsysteme unterscheiden sich ferner von den einaxigen Krystallen dadurch, dass es hier mehrere Richtungen giht, in denen keine Doppelbrechung eintritt. Wir nannten bei den einaxigen Krystallen jene Richtung die Axe, in welcher eine Lichtwelle, ohne in swei zu zerfallen, durch den Krystall hindurchgeht. In diesem Sinno besitzen die Krystalle drei letzten Systeme zwei Axen, denne segibt in jedem zu ihnen gehörigen Krystalle verie Richtungen, in welchen sieh nur eine Welle durch den Krystall fortpflanzt. Indess findet zwischen diesen Axen und denen der einaxigen Krystalle ache ein wesentlücher Unterschied statt; denn in den einaxigen Krystallen trat, wenn keine Doppelbrechung der Wellen stattfand, auch keine der Strahlen ein; Strahl und Wellennormale waren in dem Falle identisch, und der einen Welle entsprach ein Strahl. Bei den zweiazigen Krystallen indess gehört au der iri der Richtung der optischen Axen sich fort-pflanzenden ungetheilten Welle eine unendliche Anzahl von Strahlen, welche auf dem Mantel eines Kegels leigen, und welche als ein Strahleneylinder den Krystall verlassen, wenn eine planparallele Platte in der Richtung ihrer optischen Axe von einer Lichtwelle durchsetzt wird.

Noch zwei andere Richtungen sind in diesen Krystallen vorhanden, welche, freilich in einem etwas andere Sinne, auf den Namen einer optischen Axe Anspruch haben; sie werden daher secundäre optische Axen genannt. In dieser Richtung pflannt sich nämlich durch den Krystall nur ein einsiger Strahl fort, dem jedoch eine unendliche Anzahl von Wellenehenen angehören. Beim Austritt aus dem Krystall zertheilt sich daher der Strahl, welcher in dieser Richtung den Krystall vertheilt sich daher der Strahl, welche word Krystall der dieser Richtung den Krystall durchläft, in eine unendliche Menge von Strahlen, welche auf dem Mantle eines Kegels liegen, welcher nach dem Austrittspunkte des Strahles convergirt.

Schon diese wenigen Andeutungen über den Unterschied der einneigen und zweistigen Krystalle gentigen, um zu zeigen, dass die Dopeelbrechung in den letztern eine viel verwickeltere ist als in den erstern. Auf experimentellem Wege die Gesetze derselben aufzusuchen, ist nicht wohl möglich. Das ist auch in der That nicht geschehen, sondern dieselben wurden zusert in der classischen Ahhandlung Fresnel's über die Doppelbrechung') theorotisch aus den Principien der Undulutionstheorie alspelietet. Die von Pressel und andern abgeleiteten Gesetze wurden daan später durch den Versuch hestätigt, und so wurde die Doppelbrechung in zweiaxigen Krystallen der entschiedenste Beweis für die Richtigkeit der Undulutionstheorie, indem sie zeigte, dass das Princip derselben fruchtbar zu neuen Erscheinungen führte, welche der experimontienden Physik entgangen waren. Damit war denn auch der Undulutionschoerie der Sieg üher die Emissionstheorie gesichert in dem heftigen Streite, welcher in dem serten Decennien dieses Jahrhunderts zwischen beiden gekämpft wurde.

Fresnel, Mémoires de l'Acad. de France. T.VII. Poggend. Annal. Bd. XXIII.
 p. 372. Ocuvres complètes. T. Il. Man sehe auch Herschel's Optik. §, 997 — 1006.

Wir werden daher von dem bisherigen Gange abweichend diese Erscheinung ebenfalls an der Hand der Theorie untersuchen, da es nur so möglich ist, einen Einblick in dieselbe zu erhalten. Leider müssen wir mas hier jedoch mit einem allgemeinen Ucherblicke begnügen, da eine vollständige Ausführung und Ableitung der Einzelnbeiten einen mathematischen Apparat erfordert, den anzuwenden die uns hier gestellte Grenze nicht gestattet.

Zur Ableitung der Lichterscheinungen in zweistigen Krystallen macht Fresnel über die Ansiotropie des Aethers in denselben die allgemeinste Annahme; er nimmt an, dass die Elasticität desselben in allen durch einen Punkt gelegten Richtungen verschieden sei. Es ist hier keine Richtung vorhanden, welche die Eigenschaft der Hauptaxe hat, um welche mit dieser gleiche Winkel bilden, auch gleiche Elasticität haben. Das Gesetz, nach welchem sich die Elasticität nach den verschiedenen durch einen Punkt gelegten Richtungen ändert, lässt sich auch hier durch eine ringsgeschlossene Fläche darstellen, welche drei zu einander senkrechte Axen hat, von denen jedoch nicht, wie bei den einaxigen Krystallen zwei unter einander gleich sind, sondern welche alle drei verschieden sind. Diese drei kannen Fresnel die Axen der optischen Elasticität. In dem isoklinischen oder rhombischen System fallen diese Axen mit den drei auf einander senkrechten Axen des Krystalles zusammen. Sind nun Fig. 165 OX, OY, OZ die drei auf einander senk-

rechten Axen, und ist die Elasticität des Acthers, welche durch Schwingungen parallel OX erregt wird, gleich  $a^*$ , diejenige parallel der Y-Axe gleich  $b^*$  und diejenige parallel der Z-Axe gleich  $c^*$ , so findet Fresnel, dass die Elasticität nach irgend einer Richtung OR, welche mit der Axe OX den Winde e bildet, mit OX den Winde Y, durch die Gleichung gegeben ist

Fig. 10c.

 $r^2 = a^2 \cdot \cos^2 \alpha + b^2 \cdot \cos^2 \beta + c^2 \cdot \cos^2 \gamma$ und indem wir die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  und  $\gamma$  alle

möglichen Werthe annehmen lassen, erhalten wir die Elasticitäten nach allen möglichen durch O gelegten Richtungen.

Die Endpunkte der Längen r, deren Quadraten die Elasticität des Arthers nach dieser Richtung preportional ist, liegen auf einer ringsgesehlessenen Fläche, welche, wie der Mathematiker Magnus  $^{\prime}$ ) gezeigt hat, durch folgende Construction erhalten werden kann. Man construire um die drei Axen a, b, c, von denen a > b > c > c sei, ein Ellipsoid (Eg. 166); and lege dann an die

L. J. Magnus, Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen Geemetrie des Raumes. Beer, Einleitung in die höhere Optik. Braunschweig 1853.

verschiedenen Punkte dieses Ellipsoides Tangentialebenen. Von dem Mittelpunkte O dieses Ellipsoides lasse man dann auf diese Tangentialebenen Senkrechte hinab. Die Punkte, wo diese Senkrechten die Tangentialebenen sehneiden,



sind dann Punkte der Elasticitätsfäßehe, das heisst die Länge der Senkrechten vom Mittelpunkte O his zu dem Punkte, wo sie die Tangente schneiden, genügtder von Fresnel angegebenen Gleichung

$$r^2 = a^2 \cdot \cos^2 \alpha + b^2 \cdot \cos^2 \beta + c^2 \cos^2 \gamma$$
.

Dem Quadrate dieser Länge ist also die Elasticität nach dieser Richtung proportional.

Die Richtigkeit dieser Construction ergibt sieh schon aus unsern Entwicklungen des § 81; denn aus denselhen folgt unmittelhar, dass die drei Hauptschnitte der so erhaltenen Flische der von Fressel sufgestellten Gleichung entsprechen. Pär den Hauptschnitt XZ z. B. ist der Winkel β = 90°, somit coß β = 0, für die in diesen fallenden Halbunesser ist deshalb

$$r^2 = a^2 \cdot \cos^2 \alpha + c^2 \cdot \cos^2 \gamma$$

und da sieh dann  $\alpha$  und  $\gamma$  zu  $90^{\circ}$  ergänzen

$$r^2 = a^2 \cdot \cos^2 \alpha + c^2 \cdot \sin^2 \alpha.$$

Die an diesem Hauptschnitt des Ellipsoides gelegten Tangentialebenen sind nun senkrecht zur Ebene XZ, und die Durchschnittslinie der Tangentialebenen mit der Ebene XZ sind Tangenten an der den Hauptschnitt bildende Ellipse. Im §. 81 haben wir aber bereits den Nachweis geliefert, dass wenn wir an eine Ellipse, deren Axen a und e sind, seakrecht zu einem Halbmesser, der mit der Axe a den Winkel a hildet, eine Tangente ziehen, der senkrechte Abstand dieser Tangente von dem Mittelpunkte der Ellipse r gegeben ist durch die Gleichung

$$r^2 = a^2 \cdot \cos^2 \alpha + c^2 \sin^2 \alpha.$$

Daraus folgt also, dass der Punkt, wo die Senkrechte diese Tangente trifft, ein Punkt der Elasticitätsfläche ist, somit dass wir den der Ebene XZ parallelen Schnitt der Elasticitätsfläche in der von Magnus angegehenen Weise erhalten, indem wir an den Hauptschnitt XZ des Ellipsoides alle möglichen Tangenten legen, und auf dieselhen Senkrechte vom Mittelpunkt berablassen. Die Punkte, wo die Senkrechten die Tangenten treffen, hilden den XZ paralelen Hauptschnitt der Elasticitätsfläche. Gleiches gilt für die andern Hauptschnitte, und damit für alle Schnitte der Elasticitätsfläche schnitte vom Steinitätsflächen.

Wenn wir nun an alle Punkte des Ellipsoides Tangentialebenen legen, und auf alle diese Ebenen von dem Mittelpunkte aus Senkrechte herahlassen, so liegen alle die Punkte, in welchen diese Senkrechten die Tangentialebenen schneiden, auf einer Fläche, deren Halhmesser offenbar alle der von Fresnel für die Elasticitäten nach diesen Richtungen aufgefundenen Gleichung genügen.

Die Quadrate dieser Halbmesser geben uns also die Elasticität, welche durch Schwingungen nach der Richtung derselhen erreget wird. Die Fläche ist somit die Elasticitätsfäche, das heisst, jene Fläche, deren Halbmesser uns die Elasticität nach der Richtung der Radien in der angegebenen Weise liefert.

Von dieser Fläche erhellt nun nach der angegebenen Construction sofort, dass sie eine ringsgeschlossene Fläche ist, welche das Ellipsoid üherall umhüllt und dasselbe an den Endpunkten der drei Axen berührt, da die an den Endpunkten der Axen an das Ellipsoid gelegten Tangentialebenen auf den Axen senkrecht stehen. Die drei Axen des Ellipsoides sind somit auch die Axen der Elasticitätsfläche, und der Mittelpunkt des erstern ist zugleich der Mittelpunkt der letztern. Fig. 166 zeigt ausser den Durchschnitten durch das um die drei Axen a, b, c gelegte Ellipsoid mit den drei durch OXOY, OXOZ, OYOZ gelegten Ehenen auch die Durchschnitte der Elasticitätsfläche mit eben denselhen Ebenen. Diese Schnitte, welche je zwei Axen der Fläche aufnehmen, sind die Hauptschnitte der Fläche. Eine Betrachtung derselben zeigt, wie die Elasticität von der Richtung der X-Axe aus nach allen Seiten hin stetig abnimmt, aher in jeder durch die Axe gelegten Ebene nach einem andern Gesetz, in der Ehene XZ von a his c, in der Ebene XY von a his b, und in der zwischen diesen heiden liegenden Ebenen von a bis zu einem zwischen b und c liegenden Werthe. Ehenso ändert sich die Elasticität stetig, wenn man von einer der andern Axen ausgeht; von Z aus nimmt sie nach allen Seiten zu, von Y aus in der Richtung gegen X hin zu, gegen Z hin ah.

Ein Schnitt der Plüche, welche wir durch den Mittelpunkt legen, sehneided dieselbe inmer in einer ringgesehlossenen Curve, in welcher zwei auf einander senkrechte Axen den grössten und den kleinsten Durchmesser dieser Schnitteurven bilden. Ferner ist es leicht zu überschen, dass es jedoch zwei ganz bestimmte durch die Axe OY gelegte und zur Ebene XZ senkrechte Schnitte durch die Plüche gibt, in welchen diese heiden auf einander senkrechten Durchmesser und mit diesen alle übrigen Durchmesser der Schnitt curve einander gleich werden. Denn denken wir uns zunkfehst einen Schnitt durch die Plüche gelegt, welcher die Axen OY und OZ in sich aufnimmt, so sind b und c offenhar auch die Axen dieses Schnittes. Denken wir uns nun diesen Schnitt um die Axe OY gedreht, so wird die in OY fallende b such für alle die dann entstehenden Schnitte eine Axe sein, während die andere zu ihr senkrechte Axe immer in der Ebene ZX liegt und in dieser von c bis a welchst. Da nun unserer Annahme enche c, b, aber a > b, so muss es ein währen die

bestimmte Lage des Schnittes geleen, für welche die in der Ebene XZ liegende Axe gerade gleich b wird, also die beiden Axen gleich werden. Dann werden es aber auch alle übrigen Durchmesser, und der Schnitt wird ein Kreis. Solcher Kreissehnitte gibt es aber offenhar zwei und nur zwei, denn wir kommen zu denselben sowehl wenn wir den Schnitt ZY von der Linkern zur Rechten, als auch wonn wir hin von der Rechten zur Linken sich drehen lassen.

Denken wir uns jetzt in einem zweiaxigen Krystall diese Elasticitätsfläche um einen Punkt construirt, und nehmen an, dass sich nach irwend einer Richtung durch den Krystall eine Wellenebene fortpflanze. Zur Bestimmung der Fortoflanzungsverhältnisse legen wir dann durch die Elasticitätsfläche einen der Wellenebene parallelen Diametralschnitt. Die Halbmesser dieses Schnittes geben uns dann die Elasticitäten für die verschiedenen in der Wellenebene vorhandenen Schwingungen. Die soehen angestellte Betrachtung hat nun ergeben, dass die Richtungen der grössten und kleinsten Elasticität mit den beiden auf einander senkrechten Axen des Diametralschnittes zusammenfallen. Nach dem im §, 81 herangezogenen Principc wird sich daher die Welle in zwei zerspalten, deren Schwingungsrichtungen mit den Axen des Schnittes parallel sind, und welche sich mit verschiedener, durch die Quadrate der Halbaxen bestimmten Geschwindigkeit durch den Krystall fortpflanzen. Es werden sich daher im Allgemeinen durch den Krystall nach einer und derselben Richtung, wenn eine Wollenebene in denselhen eintritt, zwei senkrecht zu einander polarisirte Wellen mit verschiedener Geschwindigkeit fortpflanzen.

In zwei Füllen wird das jedoch nicht der Fäll sein, immer dann, won die Wellenebene einem der beiden Kreisschnitt der Elasticitäßebe parallel ist. Denn in den Füllen ist für die in den Krystall eintretenden Schwingungen keine Richtung einer grössten und kleinsten Elasticität verhanden, sondern für alle Schwingungen ist die Elasticität die gleiche. Es tritt demnach keine Spaltung der Wellen ein, sondern in der Richtung der Normale für Kreisschnitte pflaart sich nur eine Welle mit der Geschwindigkeit

$$v = A \cdot b$$

durch den Krystall fort. Da wir nun dio Richtung in einom Krystall, in welchem sich nur eine Welle durch den Krystall fortpflant, als optsiech Azu definirten, so folgt, dass die auf den Kreisschnitten senkrechten Richtungen optiache Azen sind, dass also die Krystalle, welche diese Elasticitätsläche hesitzen, zwei optische Azen haben. Da die Kreisschnitte immer zu der Ebene senkrecht sind, welche die grösste und kleinste Aze der Elasticitätsläche in sich enthält, so folgt, dass ihre Normaeln oder die optischen Azen immer in der durch die Azen der grössten und kleinsten Elasticität hestimmten Ebene liegen, oder dass oine durch die belden optischen Azen gleegte Ebene immer die Axen der grössten und kleinsten Elasticität in sich aufnimmt, während die Axen der grössten und kleinsten Elasticität in sich aufnimmt, während die Axen der grössten und kleinsten Elasticität in sich aufnimmt, während die Axen der mittlern Elasticität auf dieser Ebene senkrecht stehen.

Da ferner, wie aus der Ableitung der Kreisschnitte unmittelbar hervorgeht, die beiden Kreisschnitte mit der durch die Axe der mittlern und klei-

nern Elasticität gelegten Ebene gleiche Winkel einschliessen, so folgt weiter, dass die Axe der kleinern Elasticität den einem der von den beiden optischen Axen eingesehlossenen Winkel halbirt. Da nun die Axe der grössten Elasticität mit den drei soeben betrachteten Richtungen in einer Ebeue liegt und auf der Axe der kleinsten Elasticität senkredt steht, so folgt, dass die Axe der grössten Elasticität den andern der von den optischen Axen gebildeten Winkel halbirt. Welche dieser beiden Halbirungslinien aber die Axe der grössten und kleinsten Elasticität ist, d. h. wenn AB und A' B' (Fig. 167)

die optischen Axen eines Krystalles sind, ob die Halbiuraglisie des stumpfere Winkels OX oder die des spitzen Winkels OZ die Axe der kleinsten Elasticität ist, das hängt ab von dem Verhältniss der mittlern Elasticitätsase zu den beiden andern. Liegt der Werth von b niher bei dem von a als von e, so liegen die Kreisschnitte offenbar näher bei der durch X die Axe der größere und mittlern Elasticität gelegten Elene, die optischen Axen nähern sich daher der Axe der kleinsten Elasticität, diese halbrit den spitzen Winkel der beiden Axen. Krystalle, bei welchen das der Fall ist, nennt man optisch positive. Wenn da-



gegen die Axe der mittlern Elasticität derjenigen der kleinsten Elasticität nährer liegt, so liegen die Kroisschnitte dieser Axe, ihre Normalen der grösserr Axe näher. Der spitze Winkel der beiden optischen Axen wird deshalb dann von der Axe der grössten Elasticität halbirt, und der stumpfe von derjenigen der kleinsten Elasticität. Solche Krystalle nennt man negativen

Ohne Rücksicht darauf, welche die Axo der grössten, welche diejenige der kleinsten Elasticität ist, neunt man die Halbirungelinie des spitzen Winkels der beiden optischen Axen, die erste, jene des stumpfen Winkels die zweite Mittellinie des Krystalles.

Wenn nun in einem Krystalle die optischen Axen durch Beobachtung gegeben sind, so ist man im Stande die zur Construction der Enaktiditätfläche des Krystalles nothwendigen Constanten a, b, c zu erhalten. Jede derselben ist der Fortpflanzungsgesehwindigkeit des Lichtes, dessen Schwingungen der einen der drei Elasticitätsacen parullel sind, proportional. Man
kann daher die Grössen bestimmen, dadurch, dass man die Brechungsexponenten der Wellen bestimmt, welche sich parullel den Haupstenhitten der Elasticitätsfläche fortpflanzen. Wenn die Wellen senkrecht zum Hauptselmitt XZ sind, so ist immer eine Aze des mit der Welle perallelen diametralen Haupstenhittes die Axe b; welche Neigung also auch die Wellennormalo gegen die Axe X oder Z habe, die eine der beiden Wellen pflanzt sich mit der constanten Geschwindikscht Ab fort. V one den beiden Wellen, in welche sich eine einfallende Welle zerlegt, deren Normalc im die durch die beiden optischen Axen gelegte Ehene füllt, pflant sich also eine nach dem gewöhnlichen Brechungsgesets für isotrope Mittel fort. Wenn man dennach aus einem zweixigen Krystall ein Prisma schleift, dessen Grenzflüchen senkrecht sind zur Ebene der optischen Axen, dessen brechende Kante somit parallel ist der Axe der mittlern Elasticität, wenn man dann in einer zur brechenden Kante senkrechten Ehene einen Lichtstrahl durch dieses Prisma gehen lisst, so wird dieser Lichtstrahl in zwei zerlegt, von denen der eine dem gewöhnlichen Brechungsgesetzer folgt. Bestimmt man den Brechungsgevponenten des selhen nach der im ersten Alschnitte auseinandergesetzten Methode, so ist die mittlere Axe b der Elasticität dem reiproken Werthe dieses Brechungsesponenten mit β, die Geschwindigkeit des Lichtes in der Luft mit v, diejenige im Krystall mit v, so ist

$$\beta = \frac{r}{r_b},$$
 und da nach §. 81 
$$r_b = A \cdot b,$$
 so ist 
$$b = \frac{r}{4 \cdot b} = \frac{C}{C}.$$

Schleifen wir aus dem Krystall ein zweites Prisma, dessen Seiten mit der ersten Mittellinie der optischen Aren parallel sind, dessen brechende Kante senkrecht ist zur zweiten Mittellinie, so werden alle Strahlen, welche wir in einer zur brechenden Kante senkrechten Ebene in das Prisme sintreten lassen, in zwei zerfallen, von denen der eine nur Schwingungen besitzt, welche zur ersten Mittellinie parallel sind, welches anch im Uebrigen die Neigung der einfallenden Strahlen gegen das Einfallsloth ist. Ist die erste Mittellinie die kleinste Aze c, so erhalten wir den Werth derselben aus dem reciproken Werthe des Brechungsesponenten y dieses den gewöhnlichen Brechungsgesetzen folgenden Strahlen wie oben

$$c = \frac{C}{\gamma}$$
.

Um den dritten Hauptbrechungsesponenten  $\alpha$  und aus diesem die Elasticitätsax  $\alpha$  durch den Versuch zu bestimmen, hedarf es noch eines dritten Prisma, dessen Seiten der zweiten Mittellinie der optinehen Axen parallel sind, dessen brechende Kante also mit dieser zusammenfüllt. Ein Lichtstrahl, welcher in einer zur brechenden Kante senkrechten Ebene in das Prisma clintrit, zerfüllt dann in zwei. Die Schwingungen des einen sind immer der zweiten Mittellinie also der Elasticitätusze  $\alpha$  parallel; dieser Strahl hat demnach den constanten Brechungsexponenten  $\alpha$ , und aus dem gemessenen Werthe ergitht sich

$$a = \frac{C}{\alpha}$$
,

so dass wir aus diesen drei Brechungsexponenten für die drei Axen die zusammengesetzte Proportion erhalten

$$a:b:c=\frac{1}{\alpha}:\frac{1}{\beta}:\frac{1}{\gamma}$$

Man sicht demanch, wie es zur Bestimmung der optischen Constanten eines zweistigen Krystalles, las heisst derjenigen Grössen, welche zur Bestimmung der Brechung des Lichtes in demselben nothwendig gekannt sein müssen, unnächst der Kenntaisst der Ebene bedarf, welche die optischen Axen aufnimmt, und in dieser die Richtung der Axen selbst. Bei den Krystallen des isoklinischen Systemes bedarf es dieser nicht, da bei diesen die Richtung der Basteitistaxen mit derjenigen der krystallographischen Axen zusammenfüllt, man also nur drei Prismen herzustellen braucht, deren brechende Kanten den drei krystallographischen Axen parallel sind. Man kann daher bei diesen Krystallen aus den beobachteten Werthen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Lage und Neigung der Axen bestimmen.

Bei den beiden andern Systemen dagegen fallen die optischen und krystallographischen Hauptrichtungen nicht zusammen, es bedarf deshalb hier immer zunächst einer Untersuchung über die Lage und Neigung der Axen. Das bequenste Mittel dafür liefern die Interferenzerscheinungen in Platten solcher Krystalle, welche wir im nächsten Kapitel betrachten werden.

## §. 85.

Wellonfläche in zweiaxigen Krystallen. Durch die im vyrigen Paragraphen vollständig bestimmte Fläche, welche uns die Elastieität des Aethers in einem zweiaxigen Krystalle nach joder beliebigem Richtung liefert, sind wir im Stande, sowohl die Wellen als auch die Strahlen zu erhalten, welche in einem zweiaxigen Krystalle auftreten, wenn eine Lichtwelle in einen solchen Krystall eintritt.

Es ist dazu nur nothwendig, dass wir ähnlich wie in §. 81 die Wellenfläche aufauchen, welche von den Wellenebenen stets berthut wird. Wenn es nun auch eine grössere Schwierigkeit bietet, die Rechnungen hier wie dort durchzuführen, das wir hier keine Rotationsfläche vor uns haben, in welcher alle Schnitte gleichwertlig sind, so ist es doch leicht, den allgemeinen Charakter der Wellenfläche zu erkennen und die Hauptschnitte derselben vollständig zu construiren.

Von dem Punkte im Innern des Krystalles aus, welcher der Mittelpunktciner Wellenbewegung ist, pflanzen sich nach jeder Richtung zwei Wellen mit versehiedener Geschwindigkeit fort; jede dieser Wellen ist Tangentialebene an der Wellenfäßehe, die letztere muss demnach, ähnlich wie diejenige der einaxigen Krystalle aus zwei Theilen oder zwei Schalen bestehen, eine innere und eine äussere; die langsamer sich fortpflanzenden Wellen sind Tangentialebenen an der innern, die rascher sieh fortpflanzenden Tangentialchern an der fäussers Schale. Die beiden Schalen können aber nicht, wie bei den einasigen Krystallen ganz in einander liegen und nur die beiden Endpunkte eines Durchmessers gemeinsam haben, da diese Krystalle zwei optische Azen haben, also von dem Mittelpunkte aus nach vier Richtungen bin, von denen je zwei eine gerade Linie bilden, sich die beiden Wellen mit gleicher Geschwindigkeit oder überhaupt nur eine Welle fortpflanzt. Diese Wellen müssen also Tangentialebenen an beiden Schalen zugleich sein

Soweit es überhaupt möglich ist den Charakter der Wellenfläßehe ohne verwickelte Rechnung zu erhalten, erkennt man denselben aus der Betrachtung ihrer Hauptschnitte, das heisst der Curven, in welchen sie geschnitten wird durch die Ebenen, welche wir durch je zwoi Axen der Elasticitätsfläßehe legen. Diese Schnitte geben nus zugleich an, wie weit sich die Lichtschwingungen gleichzeitig in diesen Benen ausbreiten.

Wir erhalten sie durch eine Construction und Rechnung, welche derjenigen des §.81 für die Wellenfläche in einaxigen Krystallen genau gleich ist. Nehmen wir zunächst an, es pflanze sich eine Lichtbewegung parallel

einer in der Ebene der optischen Axen, also in einer durch die Elasticitätsaxen a und e gelegten Ebene, liegenden Richtung fort. War die einfallende
Lichtwelle unpolarisirt, so zerfallt sie nach ihrem Eintritt in den Krystall in
zwei, von denen die eine parallel der mittlern Elasticitätsaxe, welche zur
Fertpflanzungseithung senkrecht ist, ihre Schwingungen volführt, unter
welchem Winkel gegen die eine oder andere Axe die Richtung der Fortpflanzung auch geweigt ist. Diese Wellen pflanzen sieh demmach mit constanter

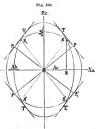

Geschwindigkeit nach allen in der Ebene XZ gelegeneu Richtungen fort; sie sind nach allen Richtungen immer gleichzeitig gleichweit vom Aufangspunkt O und zwar um die Grösse

$$c = A \cdot b$$

nach der Zeit t= 1 entfernt. Es folgt daraus, dass alle einen Kreis, den wir nm O mit dem Radius A. b (Fig. 168) beschreiben, berühren; und daraus dann weiter, dass dieser Kreis der Durchschnitt der Wellenfläche mit der Ebene XZ, derjenigen der optischen Axen, ist.

Die Schwingungen der zweiten der Wellen, in welche die eintretende Welle sich zertheilt, geschehen in der Ebene XZ und zwar, wenn die Rich-

tung der Fortpflanzung mit der Axe c einen Winkel  $\varphi$  bildet, in einer Richtung, welche mit der Axe c den Winkel 90° —  $\varphi$ , mit der Axe  $\alpha$  den

Winkel  $\varphi$  bildet. Die Elasticität des Aethers nach dieser Richtung ist durch den Halbmesser r der Elasticitätsfläche gegeben und dieser ergibt sich ans

$$r^2 = a^2 \cdot \cos^2 \varphi + c^2 \cdot \sin^2 \varphi.$$

Dieser Ausdruck füllt zusammen mit demjenigen, welcher die Elasticität des Achters für die Schwingungen der ausserordentlichen Strahlen im einaxigen Krystalle bestimmte; die Fortpflanzungsverhältnisse der Wellen, deren Schwingungen in der durch die Axen  $\alpha$  und  $\epsilon$  gelegten Ebene geschehen, mässen dennach gazu dieselben sein, welche wir für eine beliebige Ebene in einem einaxigen Krystall erhielten. Die Durchschnitte der zu dieser Ebene senkrechten Wellenebenen mit dieser Ebene müssen demnach Tangenten an einer Ellipse sein, die um O mit den Axen OZ = A.  $\alpha$  und OX = A.  $\epsilon$  beschrieben ist, also an einer Ellipse, welche durch die Gleichung dargestellt wird

$$\frac{Z^{t}}{A^{t}a^{t}} + \frac{X^{t}}{A^{t}c^{t}} = 1.$$

Denn parallel der Axe OX pflanzt sich das Licht in der Zeiteinheit um die Strecke Ac, parallel der Axe OZ um Aa fort.

Diese Ellipse ist demmach auch der Durchschnitt der einen Schale der Wellenfläche durch die Ebene ac. Die Wellenfläche wird also von dieser Ebene in einem Kreise und einer Ellipse geschnitten, von einem Kreise, dessen Radius Ab ist und von einer Ellipse, deren Mittelpunkt in den des Kreises fällt, und deren grosse  $\Lambda xe$  OZ = Aa, deren kleine  $\Lambda xe$  OX = Ac ist.

Da nun a > b > c ist, und somit auch Aa > Ab > Ac ist, so felgt, dass der Badius des Kreises größsers als die kteine und kleiner als die grosse Axe der Ellipse ist. Die beiden Kurven, Kreis nud Ellipse schneiden sich daher in vier Punkten  $S, S', S_s, S',$  welche je zwei an den entgegengesetzten Endpunkten eines Kreisdurchnessers und symmetrisch zu den Axon a und ei liegen, so dass die Verbindungslinien SS' und S, S', mit den Axen c und a gleiche Winkel einsehliessen.

Fur diejenigen Wellenebenen, welche den Kreisschnitten der Elasticittsfläche parallel sind, ist die Elasticität des Achters gleich  $b_i$ . Ihr Alstand vom 
Anfangspunkt nach der Zeiteinheit also gleich Ab. Der Alstand der mit 
dieser Wellenebene parallel an die Ellipse gelegten Tangente von O ist also 
gleich dem Radius des Kreises, und somit ist diese Tangente auch Tangente 
des Kreises und zwar berührt sie den Kreis in dem Punkte  $P_i$  wo die von O 
aus auf die Tangente herabgelassene Senkrechte die Tangente trüfft.

Die durch diese Tangenten gelegten Wellenebenen sind abs zugleich Tangentialebenen der innern und äussern Schale der Wellenfläche; nach der Richtung ihrer Normalen pflanzt sich also jedesmal nur eine Welle fort; die Richtung der letztern ist also diejenige der optischen Axen. Die Richtung der optischen Axen ist also durch die Normalen der Tangenten bestimmt, welche zugleich die Ellijse und den Kreis berühren.

WCLLERR, Physik 17, 2, Aufl.

Mit Hulfe dieses Satzes sind wir im Stande, aus den drei Hauptbrechungsexponenten, oder den Fortpfanzungsgeschwindigkeiten des Lielthes parallel den drei Elasticittstascen den Winkel zu bestimmen, den die beiden optischen Axen mit einander bilden. Dieser Winkel ist doppelt so gross als der Winkel, den jede der optischen Axen mit der Axe e bildet. Bezeichnen wir letzbern mit Z, so ist nach §. 81 der Abstand der den beiden Curven gemeinschaftlichen Tangente von dem Punkte O nach der Zeiteinheit

$$d = \sqrt{A^2c^2 \cdot \sin^2 Z + A^2a^2 \cdot \cos^2 Z}$$
.

Da nun die Tangento auch den mit dem Radius Ab beschriebeneu Kreis berührt, so ist zugleich d = A. b und somit

$$b^2 = c^2 \cdot \sin^2 Z + a^2 \cos^2 Z = c^2 + (a^2 - c^2) \cdot \cos^2 Z,$$
  
 $\cos^2 Z = \frac{b^4 - c^4}{a^4 - c^4}.$ 

Der Winkel, welchen die beiden optischen Axen mit einander bilden, ist dann 2Z. Der Cosinus des Winkels, den die optischen Axen mit der Elasticitätsaxe a bilden, ist dann der Sinus dieses Winkels; bezeichnen wir denselben mit X, so ist

$$\cos^2 X = \frac{a^2 - b^2}{a^4 - c^2}$$

In ebenderselben durch die Axen a und c gelegten Ebene liegen nun auch die beiden früher erwähnten secundären optisehen Axen, die beiden Richtungen, in welchen zu nehreren Wellenebenen nur ein Strahl gebört. Wir definirten früher als Strahlen die Verbindungslinien der Welleumittelpunkte mit an Berührungspunkten der zu den Strahlen geörigen Wellenebenen. So sind OP und OT die zur Wellenebene PT gehörigen Strahlen, so dass den ungetheilten in der Richtung der optischen Axe sich fortpflanzenden Wellen mehrere Strahlen angebören.

In dem Punkte S nun, in welchem Kreis und Ellipse sich schneiden, läset sich sowohl eine Tangente an den Kreis als auch an die Ellipse legen; die Linie OS ist also sowohl für die eine als auch die andere der durch diese Tangenten gelegten zur Elene ab senkrechten Wellenebenen der zugehörige Strahl, die Richtungen OS sind also die optischen Axen für Strahlen, oder die seeundäten optischen Axen.

Um den Winkel zu erhalten, welchen die secundären optischen Axen mit einander bilden, haben wir nur die Länge OS des in die Richtung der optisehen Axe fallenden Halbmesser der Ellipse ZSS' zu bestimmen.

Wir haben für dieselbe

$$OS^2 = OR^2 + SR^2 = x^2 + z^2$$

Da S ein Punkt der Ellipse ist, so ist

$$\frac{x^2}{A^2c^2} + \frac{z^2}{A^2a^2} = 1; \quad z^2 = A^2a^2 - \frac{A^2a^2}{A^2c^2} \cdot x^2.$$

Nennen wir nun den Winkel, welchen OS mit der Axe Z hildet,  $ZOS = Z_1$ , so ist

$$x = OR = OS \cdot \sin Z_1$$

Setzen wir diese Werthe von z und z in die Gleichung für OS, so wird

$$OS^2 = OS^2 \cdot \sin^2 Z_1 + A^2 a^2 - \frac{A^2 a^2}{A^2 c^4} \cdot OS^2 \cdot \sin^2 Z_1,$$
  
 $OS = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot OS^2 \cdot \sin^2 Z_1$ 

$$OS = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 Z_1}{A^2 a^2} + \frac{\sin^2 Z_1}{A^2 c^2}}}.$$

Nun ist OS zugleich Radius des Kreises, also gleich A . b.

Daraus folgt

$$\frac{A^{2}b^{2} \cdot \cos^{2} Z_{1}}{A^{2}a^{2}} + \frac{A^{2}b^{2} \cdot \sin^{2} Z_{1}}{A^{2}c^{2}} = 1$$

oder

$$\cos^2 Z_1 = \frac{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{c^2}}.$$

In ähnlicher Weise erhält man für den Winkel  $SOX = X_1$ 

$$\cos^2 X_1 = \frac{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{e^2}},$$

so dass also die Winkel, welche die seeundären optischen Axen mit den Axen a oder e, oder mit einander hilden, einfach dadurch erhalten werden, dass wir in den Ausdrücken für die wahren optischen Axen anstatt der Quadrate der Halhaxen der Elasticitätsfläche deren reciproke Werthe einsetzen. Wie man somit die Richtung der seeundären optischen Axen ebenfalls aus den Versuchen berechen kann, ist unmittelbar klar.

Pflanzt sich eine Lichtwelle in einer durch die Aze der mittlern Elasticität b und der kleinsten Elasticität c gelegten Ehene fort, ao wird sich dieselbe in zwei senkrecht zu einander polarisirte Wellen zerspälten, von denen die eine ihre Schwingungen parallel der Axe der grössten Elasticität vollführt, welches auch die Richtung ist, in welcher die Welle sich fortpflanzt. Diese Wellen pflanzen sich daher mit der constanten Gesehwindigkeit Aa fort, und nach der Zeiteinheit berühren die Durchschnitte der Wellen mit der Ebene ab einen mit dem Radius Aa beschrichenen Kreis Fig. 169, dieser Kreis ist somit der Durchschnitt der Rassern Schale der Wellenfläche mit der Ebene, welche von den Elasticitätsaxen b und c, der mittlern und der kleinsten, bestimmt wird. Der zweite Durchschnitt oder derjenige der innern Schale ist, wie man durch ganz analoge Betrachtungen wie vorhin erhält, eine Ellipse, deren grosse Axe Ab in die Elasticitätsaxe b fallt. Diese Ellipse wird vollständig von dem Kreise umschlossen, ohne dass sie nur einen Punkt gemein haben. Diese beliede Curven haben daher weder

eine gemeinsame Tangente, noch auch für mehrere Tangenten eine gemeinsame Verbindunglinie des Mittelpunktes mit dem gemeinsamen Berührungs-

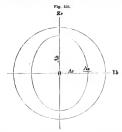

punkte. Es pflanzen sich daher nach jeder Richtung zwei Wellen und zwei Strahlen fort.

Wendet man ganz dieselben Betrachtnigen auf den dritten durch die Wellenfläche gelegten Hauptschnitt an, welcher durch die Axen a und b



der grössten nnd mittlern Elasticität bestimmt ist, so sieht man, dass zunächst die innere Schale durch einen Kreis gesehnitten wird vom Radius Ac, da für die senkrecht gegen diesen Schnitt erfolgenden Schwingungen die Elasticität des Aethers immer proportional c2 ist. Die äussere Schale wird von einer Ellipse geschnitten, deren grosse Axe Aa in die Axe der mittlern Elasticität b und deren kleine Axe Ab in die Axe der grössten Elasticität a (Fig. 170) fällt. Auch in diesem Hauptschnitte haben die beiden Schalen der Wellenfläche keinen gemeinsamen Punkt.

Einen Ueberblick über die Gestalt der Wellenfläche erhält man, wenn man wie in Fig. 171 die drei durch die Wellenfläche gelegten Hanptsehnitte in einander fügt. Figur 171 ist perspectiyisch darnach construirt. Die drei Hauptaxen der Elasticität sind wie bisher in das Axenkreuz X, Y, Z hineingelegt, so dass die grösste Axe a in die Axe OX, die mittlere in die Axe OY

und die kleinste e in die Axe OZ geologt ist. Dadurch kommt in die Ehene XZ der Durchschnitt durch die Wellenfliebe Pig. 168 dec Kreis mit dem Radius A. b und die Ellijse mit den Axen A. a, welche in die Axe Z. fällt, da die Elasticität senkrecht zu dieser Axe den grössten Werth a besitzt, und der Axe A. c, welche in der Richtung XX liect.

Der Durchschnitt Fig. 169, der Kreis mit dem Radius A. a und der Ellipse mit den Axen A. b in Z und A. e in Y kommt in die Ebene YZ zu lie-



oen, welche die Elastieitätsaxen b und c in sich aufnimmt.

Der Durchschnitt Fig. 170 kommt in die Horizontalebene XY zu liegen, der Kreis mit dem Radius A. c als Durchschnitt durch die innere Schale und die Ellipse mit der in Y fallenden Axe A. a und der in X liegenden Axe A. b als Durchschnitt durch die äussere Schale.

Um nun die Richtung zu erhalten, nach welcher die beiden in einem zweiaxigen Krystall aus einer eintretenden Wellenebene hervorgehenden Wellen und Strahlen im Krystall sich fortpflanzen, wird man mit dieser Wellenfläche die Huyghens'sehe Construction ausführen. Ist demnach Fig. 172 CD eine

Wellenbene, welche die Oberfläche MN eines zweiaxigen Krystalles trifft, in dem die Richtung der optischen Axen und somit diejenige der Elasticitätsaxen bekannt ist, so muss man um den Punkt C, welcher zuerst von der eintretenden Lichtwelle getroffen wird, die Wellenfläche onsetzuinen wer



Wellenfläche construiren und dann von dem Punkte E aus an die beiden Schalen derselben Tangentialebenen legen. Die Dimensionen derselben, oder die drei Axen Aa, Ab, Ae ergeben sieh aus den drei Haupthrechungsexponenten a,  $\beta$ ,  $\gamma$  § 84, indem

$$Aa = \frac{v}{\alpha} DE$$
,  $Ab = \frac{v}{\beta} DE$ ,  $Ac = \frac{v}{\gamma} DE$ 

ist, da die Liehtbewegung sich nach den Richtungen der Axen um diese Streeken fortpflanzt, wilhrend sie in der Luft die Streeke DE zurücklegt, also während die Wellenebene vollständig in den Krystall übergelit.

Aus der compliciten Gestalt der Wellenfliche ergibt sich dann unmittelber, dass im Allgemeinen beide gebroehenen Strahlen aus der Einfallsebene heraustreten, dass nur in seltenen Fallen einer derselben das gewöhnliche Gesetz der Brechung hefolgen wird. Es würde zu weit führen, hier wie bei den einausigen Krystallen einzelne Falle zu betrachten <sup>1</sup>).

Ausser der Fortpflanzungsrichtung und Gesebwindigkeit der Strahlen und Wellen bedarf es zur vollkommenen Bestimmung derselben noch der Bestimmung der Polarisationsrichtung derselben. Auch diese lässt sich, wenn nam die Richtung der optischen Axen kennt, vollkommen bestimmen <sup>2</sup>). Sei zu dem Ende ON die Normale einer in den Krystall eingetretenen Welle Fig. 173 und SS der Schnitt, welcher der Wellencbeep parallel durch die



Elasticitätäliche gelegt ist. Sind Om und On die Aven dieses Schnittes, so sind die Ebenen NOm und NOn die Oscillationsebenen der sich mit NO parallel fortpflanzenden Wellen. Sind nun  $K_1$  und  $K_2$  die Kreisschnitte der Elasticitätälische und  $OB_1$  und  $OB_2$  die Durchschnitte derselben mit der Ebene  $SSC_1$ , so ist

$$OB_1 = OB_2 = b$$

da der Radius der Kreisschnitte die Axe der mittlern Elasticität ist. Die beiden gleichlangen Durchmesser  $OB_1$  und  $OB_2$ 

des Schnittes SS' sind aber gleich gegen die Axen des Schnittes geneigt, oder die  $\Lambda x \in \mathcal{O}_m$  habbirt den spitzen Winkel, welehen  $\partial B_1$  und  $\partial B_2$  mit einander bilden. Die zu  $\partial m$  senkrechte  $\Lambda x \in \mathcal{O}_m$  habbirt dann den andern stumpfen Winkel, den die beiden Bichtungen  $\partial B_1$  und  $\partial B_2$  einsebliessen.

Legen wir nun durch die Normale OA, des Kreisschnittes  $K_1$  und die Normale ON der Ebene SS' eine Ehene, so ist dieselhe senkrecht zu  $OB_1$ ; und ebenso ist die durch ON und die Normale des Kreisschnittes  $OA_1$  gelegte Ebene senkrecht zu  $OB_2$ . Diese beiden in ON sich sehneidenden Ebenen bilden ahar dieselben Winkel mit einander wie die Richtungen  $OB_2$ , und  $OB_2$ . Die Oseillationsebenen der beidem Wellen nämlich NOm und NOm hahrien also ebenso die Winkel, welche jene beiden Ebenen mit einander bilden, wie Om den Winkel  $B_1OB_2$  und Om den stumpfen Winkel der beiden gleichen

<sup>1)</sup> Man sehe einzelne Fälle in Beer's Einleitung in die höhere Optik.

Bcer, Einleitung in die h\u00f6here Optik. p. 302.

Durchmesser halbirt. Daraus ergibt sich also für die Oseillationsrichtung der in einem zweiaxigen Krystall sich fortpflanzenden Wellen folgender Satz:

Die Oscillationsebenen der beiden einer gegebenen Richtung parallel in einem zweiaxigen Krystall sich fortpllanzenden Wellen sind die Halbirungsebenen der Winkel, welche die beiden durch jede optische Axe und die gegebene Richtung gelegten Ebenen mit einander bilden.

Wie man nnmittelbar sieht, ergeben sieh die Oseillationsebenen der Wellen, welche sieh parallol einer in einem Hauptschnitt liegenden Richtung fortpflanzen, aus diesem Satze sofort so, wie wir sie eben ableiteten ').

# §. 86.

Konische Refraction. Wir sahen im vorigen Paragraphen, dass eine zu einer der optischen Axen seukrechte Wellenebene den Durchschnitt, welchen man der Ebene der optischen Axen parallel darch die Wellenflüche eines zweiaxigen Krystalles legt, in zwei Punkten berührt.

Nach den Untersuchungen von W. R. Hamilton?) berührt nun die zu den optischen Axen senkrechte, den Kreisschnitten der Elasticitätsfläche parallele Wellenobene die Wellenfläche nicht nur in diesen l'unkten, sondern in einem Kreise, dessen Durchmesser gleich ist dem Abstande PT (Fig. 168) der beiden Berührungspunkte in der durch die optischen Axen gelegten Ebene. Die Wellenfläche vertieft sich nämlich von allen Seiten her gegen S hin ähnlich wie von P und T aus; es bildet sich an dieser Stelle eine trichterförmige Vertiefung, deren oberer Rand von der durch PT zur Ebene der optischen Axen senkrecht gelegten Ebene berührt wird. Da nun die von dem Mittelpunkte einer Welle zu den Berührungspunkten einer Wellenebene hingezogenen Halbmessor die den Wellen zugebörigen Strablen liefern, nach denen wir die Fortpflanzung des Lichtes wabrnehmen, so folgt, dass zu den in der Richtung der optischen Axen sich fortoflanzenden Wollen unendlich viole Strahlen gehören, welche auf dem Mantel eines Kreiskegels liegen. Wenn demnach auf eine planparallele, senkrecht zu einer der optischen Axen AA' Fig. 174 geschliffeno Krystallplatte eine Wellenebene senkrecht anffällt, so wird diese Wellenebene ungebrochen durch den Krystall parallèl der optischen Axe sich fort-

Ueber die Bestimmung der Wellenfläche und der Brechung in zweiaxigen Krystallen sehe man:

Fresnel, Ueber die doppelte Strahleubrechung. Poggend. Annal. Bd. XXIII. Oeuvres complètes. T. II.

Neumann, Theorie der doppelten Strahlenbreehung. Poggend. Annal. Bd. XXV. Stefan, Berichte der Wiener Akademie. Bd. L.

Ampère, Annales de chim, et de phys. XXXIX. p. 113. Poggend. Annal. Bd. XXX. p. 262.

Ferner eine Zusammenstellung der verschiedenen Methoden zur Ableitung der Wellenfläche. Beer, Einleitung in die höhere Optik. Man sehe auch Redicke, Ilandbuch der Optik. Berlin 1839.

<sup>2)</sup> Hamilton, Poggend, Annal. Bd, XXVIII.

pflanzen. In jedem Momente wird sie die um die Einfallsstelle A beschriebene Wellenfläche in dem Kreise CC berühren und die von der Einfallsstelle zu diesem Kreise CC gezogenen Hallmesser sind die Strahlen, in welche sich der



eintretende Strahl spaltet. Im Innern des Krystalles muss daber ein einfallender Strahl sich in einen Strahlenkegel zerspalten, welcher von der Eintrittsstelle aus divergirt, dessen Basis, der Berührungskreis CC um so grösser wird, ie dicker die Krystallplatte ist. Wenn nun die Welle an die zweite Grenzfläche des Krystalles ankommt, so tritt die Lichtwelle, da sie senkrecht gegen die Begrenzungsfläche im Krystall sich fortpflanzte, auch nach einer zu derselben senkrechten Richtung, also immer

sich selbst parallel bervor, um nach der füthern Richtung und nitt der frühern Gesehwindigkeit in der Luft sich fortzupflanzen. Jeder, der im Krystall zu dieser Wellenbene gehörigen Strahlen gilt nun aber beim Uehergang der Welle in Luft zu einem gebroehenen Strahle Anlass, welcher, da die Welle sich jetzt in einem isotropen Mittel bewegt, auf der Wellenbene senkrecht ist. Aus dem Krystall tritt daher anstatt des einen in den Krystall tretenden Strahles eine unendliche Anzah von Strahlen, welche auf dem Umfange eines Cylinders liegen, dessen Basis der Kreis CC an der zweiten Grennfliche des Krystalle ist. In dem Innern dieses Cylinders treten keine Strahle aus, das Innere muss also dunkel sein und somit ein in den Krystall eintretender Strahl denselben als ein Lichtring verlassen, dessen Durchmesser sbhängt von der Dieke der Platte und den optischen Constanten des Mittels. Der Durchmesser dieses Ringes nauss aber nach dem Austritt des Lichtes aus dem Krystall constant sein.

Was wir hier für einen in den Krystall eintretenden Strahl abgeleitet haben, muss auch für ein sehr schundes Strahlenblundel gelten, ein ogenauere theoretische Untersachung zeigt, dass die Dicke des hellen Ringes derjenigne des eintretenden Bündels gleich sein muss. Ist R der Radius des Kreises CC und r der Radius des einfallenden Bündels, so ist R+r der Radius des säussern, R-r der des innern Umfunges des ausstretenden Lichtringes  $^1$ ).

Da im Innern des Krystalles der eintretende Strahl in diesem Falle in einen Kegel zerspalten wird, welcher nach dem Durchtritt als Cylinder sieh

<sup>1)</sup> Beer, Einleitung in die höhere Optik. p. 354 ff.

Fig. 175.

fortpflanzt, so bezeichnete Hamilton diese Erscheinung als innere konische Refraction.

Nachdem Hamilton dieso Erscheinung aus der Undulationstheorie abgeleitet hatte, gedang es Lloyd <sup>1</sup>) dieselbe auch experimentell am Arragonit nachzuweisen. Am leichtesten gelingt es nach der Angabe von Beer <sup>2</sup>) auf folgendo Weise.

Der Arragonit, zum rhombischen System gehörig, krystallisirt in rhombischen Säulen (Fig. 175) mm'; die Winkel, in welchen sich die Säulenstächen

m und m' schneiden, sind 116° 16' und 63° 44'. Die Flüchen g nehmen die spitzen Ecken der Säule fort und die Flüche k, nach welcher der Krystall ziemlich deutlich spattbar ist, schneidet die scharfen Kanten der Säule gerade ab. Die Aren des Krystalles und der optischen Elasticität sind die Axo der Säule mm' und die grosse und kleine Diagonalo des Rhombus, den ein zur Axe senkrechter Schutt der Säule crejth.

rechter Schnitt der Säule ergiht.

In dem Arragonit ist die Axo der Säule die erste Mittellinie, die zur Fläche k senkrechte Diagonale die zweite, ein senkrecht zu k durch die Axe der Säule ge-

logter Schnitt ist also die Ebene der optischen Axen; diese bilden einen Winkel von 20° mit einander, also in der eben bestimmten Ebene mit der Skulenaxe einen Winkel von 10°. Schleift man daher am einen Arragonit zu jener Ebene senkrecht ein Flächenpaar an, welches mit den Ebenen & Winkel von 100° bildet, so stehen diese auf den optischen Axen senkrecht, eine von diesen Ebenen begrenzte Platte hat also die vorhim geforderte Eigenschaft. Man lässt die Platte recht diek und fasst sie mittels Kork in eine Hülse h Fig. 176, so dass die Krystallaxe der Axe des Cylinders er parallel ist, in

welchen die Hülse h bineingesteckt wird. Die Hülse h ist in dem Cylinder eum dessen Azdrehhar, und der Cylinder kann mit dem Knopfe S um eine quer durch den Cylinder CC gehende Aze gedreit werden, an welcher er befestigt ist. Der Cylinder CC trägt an seinem einem Ende die Metallplatte PP mit der Oefinung pp., binter welche ein Staniolblättehen geklebt ist, welches in der Aze des Instrumentes ein feines Löchelchen besitzt. In dern mentes ein feines Löchelchen besitzt. In dern



andern Ende des Cylinders steckt eine Hülse mit Linse und Schloch. Die Linse wird so eingestellt, dass man das durch die Doppelbrechung des Krystalles erzeugte Doppelbild der kleinen Oeffnung bei p scharf sicht. Durch

<sup>1)</sup> Lloyd, Poggend, Annal, Bd. XXVIII. p. 91.

<sup>2)</sup> Beer a. a. O. p. 364.

eino Drebung der Hülse heringt man es nun dalin, dass, wann der Knopf S
gedrebt wird, die beiden Bilder der Coffunug nieht aus einer zur Az von S
senkrechten Ebene heraustreten; dann fällt die Ebene der optischen Axen des
Krystalles mit dieser zusammen. Drebt man dann den Knopf S in dem einen
Sinne, so sieht man, je mehr die optische Axe des Krystalles der Axo des
Cylinders CC parallel wird, die beiden Bilder der Oeffunug sieh näßkern; in
dem Augenblicke nun, wo sie in einander üherzugehen sebeimen, bildet sieh
der glänzende kleine Liehtring Fig. 177 mit dunkler Mitte, dessen Dioke der

Fig. 177.

Grösse der beiden Bilder der Ooffnung gleieh ist. Auch ohne Linse kann man denselhen sehon wahrnohmen und sieh so auch üherzeugen, dass derselbe nieht weiter wird, wenn das Auge sieh von dem Krystall entfernt.

Noch eine zweite Art der konischen Refraction hat Hamilton<sup>1</sup>) aus einer genaueren Untersuehung der Wellenfläche abgeleitet und Lloyd<sup>2</sup>) durch den Versueh am Arragonit

nachgewiesen, die flussere konische Refraction. Dieselbe tritt daan ein, wenn ein sehnales Strahlenblunde ienen zweiszigen Krystall in der Richtung der seeundären optischen Axen durebstrahlt. An den Punkt S (Fig. 168) des Hauptschnittes lassen sich zwei zum Hauptschnitte senkrechte Tangentialchenen auf dew Wellenfläche legen, denen beiden der Strahl OS angebört, und



das Gleiche gilt für alle durch OS gelegten Schnitte, so dass an dem Punkte S eine unendliehe Anzahl von Tangentialebenen gelegt werden kann, und für alle diese die Gerade OS der Halbmesser ist, welcher den Mittelpunkt der Wellenfläche mit dem Berührungspunkt verbindet. Denken wir uns daher auf irzend eine

Weise im Innern eines zweinzigen Krystalles MN (Fig. 178) eine Lichthewegung im Punkte O erregt. AA, sei die Richtung einer seeundfren Aze senkrecht zur Grenzfläche MM, und MN ein Schnitt, welcher der Ebene der optischen Azen parallel durch den Krystall gelegt ist. Der Durch-

schnitt der Wellenflüche mit dieser Ebene ist dann der Kreis K und die Ellipse E. Dem Strahl OA gehört dann in diesem Hauptschnitt als Wellenehene an, erstens die Ebene, welche die im Punkte A an den Kreis K gezogene mit AM paralle Tangente senkrecht zur Schnittebene MN gelegt wird, und zweitens jene Ebene, welche durch die Tangente AW, ie in demselben

<sup>1)</sup> Hamilton, Poggend. Annal. Bd. XXVIII.

Lloyd , Poggend. Annal. Bd. XXVIII.

Punkte A an die Ellipse E gezogen ist, senkrecht zur Schnittebene MN gelegt wirt. Jede dieser Wellenderen tritt durch MN in das isotrope Mittel aus die erstere, welche der brechenden Fläche parallel ist, tritt parallel mit sich selbst nach AJ aus, die zweite, welche gegen die brechende Fläche geneigt ist, wird in der Richtung  $W_i$ er, gebrochen, sie pflanzt sich in der Laft von A aus nach AJ, fort. Diesen beiden Wellen entsprechen die beiden Strahlen AJ und AJ, welche von A aus divergiren. Ganz dasselbe, was von diesem Schnitt der Wellenfläche gilt, gilt für alle übrigen, und so tritt bei A das nach einem Kegelmantel, dessen Basis der Kreis k ist, liegende Strahlenbunde aus. Im Innern des Kegels befinden sich keine Strahlen, dasselbe ist dunkel; es tritt also bei A ein Lichtring aus, der immer breiter wird, je weiter man sich von MJ entfernt, wenn man die ganze Oberfläche des Krystelles mit einer undurchsichtigen Platte bedeckt und nur bei A senkrecht über O eine keine Oeffung maeht.

Wenn man nun auf diese Oeffnung von aussen ein konisches Strablenbundel, dessen Basis der Kreis k ist, leitet, so werden die Wellenebenen, welche den auf dem Kegelmantel liegenden Strablen angehörun, so gebrochen, dass ihre Strablen im Krystall sämmtlich in der Richtung AO sieh fortpflanzen und dann wird bei A', an dem andere Endpunkte der optischen Arze, ein eben solcher Strablenkegel den Krystall verlassen und als ein Lichtring der beschriebenen Art wahrgenommen werden, wenn mun bis auf den Punkt A' die ganze Pläche AN undurchsichtig macht.

In dieser Weise nun hat Lloyd in der That die Sussere konische Refraction nachgewiesen in einer Arragonitplatte, welche senkrecht gegen die erste Mittellinie gesehliffen war, in welcher somit, wie wir sogleich zeigen werden, die secundären optischen Axen mit dem Einfallslothe einen Winkel

von 9 56' 27'' bilden. Er concentrirte mit einer Linse ein Bündel paralleler Sonenstrahlen, so dass es als ein Strahlenkegel nach dem Punkte A der Oberfliche des Krystalles convergirte, und verschob auf der andern Seite des Krystalles ein mit einer feinen Oeffung versehenes Metallblättehen und fand dann, wenn die Richtung AA' mit dem Einfallslothe einen Winkel von ungefähr  $10^6$  bildete, dass aus der Oeffung A' ein Strahlenkegel der becehrenen Art hervorging. Der Durchmesser desselbenen urte um so grösser, jø weiter der Schirm, auf welchem er den Ring projieiren liess, von dem Krystall entfernt wurde.



§. 87.

Optische Constanten zweiaxiger Krystalle. Damit ein zweiaxiger Krystall in optischer Beziehung vollständig bestimmt ist, bedarf es der Kenntniss der Richtung und Grösse der Axen der Elasticitistelliche, oder da die letztere den Hauptbrechungsexponenten umgekehrt proportional ist, der Kenntniss dieser. Kennt man diese Daten, so ist die Wellenfliche zu eenstruiren, somit die Lichtbewegung im Innern des Krystalles vollkommen bestimmt.

Die Richtung der Elasticitätsaxen ist bei den zweiaxigen Krystallen nicht so einfach zu bestimmen, wie bei den einaxigen, wo sie immer mit den krystallographichen Axen gleiche Richtung haben, von den zweizigen Krystallen ist das nur der Fall bei den dem rhombischen System angehörigen. Die vollständig bekannten Krystalle gehören daher auch diesem Systeme an. Die optischen Axen liegen immer in einer durch zwei Krystallaxen bestimmten Ebene und symmetrisch zu den Axen des Krystallase, da die Elasticitätsaxen immer in den letztern liegen. Der Winkel zwischen den optischen Axen ist aber oft für verschiedene Farben verschieden, das heisst die Richtung der optischen Axen ist für die verschiedenen Farben eine andere. Die Aenderung in der Lage der Axe ist meist nur klein und immer steitg, so dass die Winkel der Axen für die brechbarvenen Strahlen immer kleiner oder größeser sind.

Wir lassen hier die Angaben für einige Krystalle folgen und bezeichnen dem §. 84 gemäss den kleinsten Brechungsexponenten mit  $\alpha$ , den grössten mit  $\gamma$ , den mittlern mit  $\beta$ .

Arragonit '). Für Strahlen mittlerer Brechbarkeit ist  $\alpha = 1,532$ ;  $\beta = 1,686$ ;  $\gamma = 1,690$ .

Daraus berechnet sich der Winkel, welchen die optischen Axen mit der Axe der kleinsten Elasticität e einschliessen, Z = 80° 58′, derjenige mit der Axe der grössten Elasticität X zu 9° 2′. Die Axe der grössten Elasticität ist also die erste Nittellinie, der Krystall nach der Bezichnungsweisdes §. 84 ein optisch negativer. Der Winkel der optischen Axen ist 18° 4′. Pår rothe Strahlen ist er kleiner 17° 55′, für violette grösser 18° 27′.

Der Winkel der seeundären optischen Axen wird nach §. 85 für Strahlen mittlerer Breehbarkeit  $19^{\circ}$  53'.

In welche der Krystallaxen die einzelnen Elasticitätsaxen fallen, ist im vorigen Paragraphen angegeben.

Topas 2). Für Strahlen mittlerer Breehbarkeit ist

 $\alpha = 1,6145; \ \beta = 1,6166; \ \gamma = 1,6240.$ 

Der Winkel der optischen Axen mit derjenigen der kleinsten Elasticität wird daraus Z= 2-8° 20°, do xae der kleinsten Elasticität ist also hier die erste Mittellinie, der Krystall ein positiver, der Winkel der optischen Axen 56° 56°. Er nimmt vom rothen Ende des Spectrum zum violetten hin ab. Der Winkel der seuendkren optischen Axen ist 56° 42°.

<sup>1)</sup> Rudberg, Poggend. Annal. Bd. XVII.

<sup>2)</sup> Rudberg a. a. O.

Der Topas krystallisirt in rhombischen Säulen, an denen als Stammform Prismenflächen auftreten, welche einen Winkel von 124° 19′ mit einander bilden. Die erste Mittellinie ist der Axe der Säule, die zweite der Makrodiagonale des erwähnten Prisma parallel.

Salpeter 1). Für Strahlen mittlerer Brechbarkeit ist

 $\alpha = 1,333; \beta = 1,5046; \gamma = 5052.$ 

Daraus wird  $Z=86^{\circ}$  55', der Krystall ist somit negativ, die Axe der grössten Elasticität ist die erste Mittellinie, der spitze Winkel der optischen Axen ist  $6^{\circ}$  10'.

Die Krystallform des Salpeter ist derjenigen des Arragonites gleich und auch bei ihm ist die Säulenaxe die erste Mittellinie und die Makrodiagonale des Rhombus mm Fig. 175 die zweite Mittellinie.

Die Richtung der Elasticitätsaxen für die Krystalle der beiden andern Systeme lässt sich nieht aus der Krystallform bestimmeu, sondern nur dadurch, dass man die optischen Axen aufsucht. Bei den klinorhombolisischen Krystallen hat sich noch gar keine allgemeine Beziehung zwischen den optischen und krystallographischen Hauptrichtungen auffünden lassen. Für die klinorhombischen getten folgende Sätze.

Diesem System liegt ein Axenkreuz X, Y, Z Fig. 180 zu Grunde, von denen die Axe Y auf der Ebene der beiden andern senkrecht steht; diese, die Axe der Symmetrie, ist immer eine Elasti-

eitätsaxe, die beiden andern Axen fallen daher in die Ebene XZ, ihre Bichtung aber lässt sich aus den krystallographischen Verhältnissen nicht bestimmen.

Die Ebene der optiseben Axen liegt nun entweder senkrecht auf der symmetrischen Ebene XZ oder sie fällt mit dieser Ebene zusammen.

In allen Pällen haben die optischen Axen der verschiedenen Farben verschiedene Richtungen. Steht die Ebene der optischen



Aven auf XZ senkrecht, so kann die Axe Y erste oder zweite Mittellinie sein. Ist sie erste Mittellinie, so ündert die zweite in YZ liegende ihre Lage von Farbe zu Farbe; die Ebene der optischen Axen dreht sieh um die Axe Y, wenn man von der einen Farbe zur andern ültergeht, indem die in die Ebene der Symmetrie fallenden Elasticitätsaten ein für die verschiedenen Farben verschiedene Lage haben. Ist die Axe der Symmetrie für alle Farben die zweite Mittellinie, so ündert die erste Mittellinie ihre Lage von Farbe zu Farbe.

<sup>1)</sup> Miller, Poggend. Annal. Bd. XXXVII.

Wenn die optischen Aven in die Khene XZ fallen, so ist die erste Mittellinie für die verschiedenen Farben meist verschieden gelegen; da nun auch
meist der Winkel, den die optischen Axen mit einander bilden, verschieden
ist, so liegen die Axen um die Mittellinie für die Strahlen mittlerer Brechbarkeit nicht symmetrisch; es liegen daber im Allgemeinen in dem einen
Axenbündel die Axen der brechbarern, in dem andern die der weniger brechbaren Strahlen der Mittellinie näber; und die Bündel, in welche die optischen
Axen aus einander treten, sind verschieden gross <sup>1</sup>).

## Viertes Kapitel.

### Interferenz des polarisirten Lichtes.

## §. 88.

Presnei-Arago's Gesetze der Interferenz polarisitron Lichtes. Die beiden Lichtstrahlen, in welche das Licht bei seinem Durchtritt durch einen doppelbrechenden Krystall zerfüllt, können in vielen Fällen zur Jaterferenz gebracht werden, und geben dann zu den sehönsten und mannigfältigsten Farbenerscheinungen Anlass. Dieseblen lassen sich im Wesentlichen leicht ableiten, mit Hülfe der beiden noch übrigen von Frenel und Arago aufgestellten Gesetze über die Interferenz polarisitren Lichtes, welche sich als drittes und viertes den beiden im §. 70 erwähnten Gesetzen anschliessen?).

Die beiden Gesetze sind folgende:

- 1. Zwei senkrecht zu einander polariairte Strahlen können auf eine Polariationsehen gebracht werden; sie interferiren dann mit einander, wenn sie ursprünglich nur eine Polariastionsehene besassen, wenn sie also durch die Zerlegung eines polarisirten Liebtstrahles entstanden sind. Bei der Bestimmung der Interferenz muss aber unter Umständen der Wegeführerne der beiden Strahlen eine halbe Wellenlänge hinzugezählt werden, unter Umständen anicht.
- Wenn zwei senkreeht zu einander polarisirte Strahlen aber aus nicht polarisirtem Lieht entstanden sind, so interferiren sie nicht bei der Zurückführung auf eine Polarisationsebene.

Es wird unnöthig sein die experimentellen Beweise für diese Sätze, welche Fresnel und Arago führten, mitzutheilen, da sämmtliche Erscheinungen,

Weiteres Beer, Einleitung in die h\u00f6here Optik. Granlich, Krystallogr. optische Untersuchungen. Wien 1888. Grailie\u00e0 und r. Lung, Sitsungderichte der Wiener Akademie. Bl. XXVII, XXXII, XXXIII. r. Lung, ebendert. Bd. XXXI x. XLV. Desdoisenur., Annales de Mines. T. XI u. XII. Comptes Rendus. LXII. p. 987. Poggend. Annal. Bd. CXXIX.

<sup>2)</sup> Poggend, Annal. Bd. XII. p. 376 ff.

welche wir noch zu hetrachten hahen, chensoviel Beweise für die Richtigkeit derselben sind; wir wollen nur zeigen, dass dieselhen sich unmittelhar aus der Undulationstheorie ergeben.

Denken wir nns zu dem Ende, dass ein polarisirter Strahl senkrecht auf eine doppelbrechende Platte eines Krystalles, etwa eine parallel der Axe aus einem Kalkspath geschnittene Platte falle. Es sei PP' (Fig. 181) die Schwingungsehene des auf den Krystall

Schwingungsenen des auf den Kryging der Axe in demselhen. Der einfallende Strahl wird damn in dem Krystall in zwei zu einander senkrecht polarisirte zerlegt, deren einer seine Sehwingungen paralle CQ', der andere paralle RR' vollführt. Fixiren wir den Moment, in welchem die Schwingungen des eintretenden Strahles in der Richtung OP gescheben, so sind in den beiden durch Zerlegung im Krystall entstandenen die Selwingungen nach OQ und OR gerichtet. Diese beiden Strahlen fülgagen sich nun durch den



Krystall mit verschiedener Geschwindigkeit fort, die Länge der Welle eines nach OQ schwingenden Strahles ist grösser als die des andern. Sei der Krystall nun so dick, dass im Innern desselben m Wellen des ersten und n Wellen des zweiten Strahles sich befinden, wo m und n ganze Zahlen sind und n grösser als m, so werden beide Strahlen den Krystall ohne Phasendifferenz oder vielmehr mit einer Phasendifferenz von einer Anzahl ganzer Wellenlängen verlassen, das heisst, die Schwingungen werden an der Austrittsstelle zugleich von O nach Q und R geschehen. Da nun die Strahlen von der Austrittsstelle an sich in dem isotropen Mittel nach der gleichen Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit fortpflanzen, so werden von da an die Bewegungen des Acthers in den heiden Strahlen immer zugleich nach Q und R oder nach Q' und R' geschehen. Die Strahlen treten nun in ein Nicol'sches Prisma, welches so gestellt sei, dass die Schwingungsebene des aus demselben austretenden Strahles parallel PP' ist. In dem Prisma wird nun wieder jeder der beiden Strahlen OQ und OR in zwei zerlegt, deren einer nach OP, deren anderer nach OS schwingt. Letztere treten nicht durch den Nicol hindurch; die beiden ersten sind parallel polarisirt, und es ist klar, dass die Resultirende der Bewegung des Aethers in dem aus dem Nicol tretenden Strahle einfach die Summe der beiden nach OP zerlegten Componenten der beiden Strablen ist.

Ist die Dicke der Platte eine andere, so wird der eine Strahl dem andern um eine andere Strecke voreilen; ist die durch den Geschwindigkeitsunterschied erlangte Phasendifferenz z. B. ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge, so treten die beiden Componenten aus, indem die Bewegung in der einen nach OQ, in der andern nach OR' gerüchtet ist. Von da an pflanzen sie sich in dem isotropen Mittel so fort, dass die Bewegungen immer gleichzeitig nach Q und R' oder nach Q' und R gerichtet sind. In dem Nicol gibt joder der Strahlen eine in PP' fallende Componente, und zwar sieht man, dass die von QQ' herrührende Componente nach OP' geht, wenn die von RR' stammende nach OP' geht und ungekehrt. In der gemeinsamen Polarisationselenen interferiren also die beiden Strahlen mit der Phasendifferenz einer halben Wellenlänge, mit derjenigen, welche sie durch die versehiedene Geschwindigkeit im Krystall erhalten haben. Gleiches gilt, welches auch die Phasendifferenz ist, welche zwischen den Strahlen in Folge der versehiedene Geschwindigkeit, mit der sie den Krystall durchsetzt haben, beseht.

Ist aber der zweite Nicol, welcher die aus dem Krystalle austretenden Strahlen aufnimmt, so gestellt, dass die Schwingungen der aus ihm tretenden Strahlen parallel SS' geschehen, so wird es anders. Nach dieser Richtung geben die ohne Phasendifferenz aus dem Krystall austretenden Strahlen, die also zugleich nach Og und Offs sehwingen, Componenten, von denen die erste nach OS, die zweite nach OS' gerichtet ist. Die Componenten laben valgegengesetzte Phase, sie interferiren mit der Phasendifferenz einer halben Wellenlänge. Um demanch die Interferenz zu bestimmen, muss zu der durch den Geschwindigkeitsunterschied der Strahlen im Krystall erlangten Phasendifferenz der Unterschied einer halben Wellenlänge hinzugezählt werden.

Ebenso in dem zweiten der betraehteten Fülle; die in den Nicol eintretenden Strahlen sehwingen zugleich nach OQ und OR', ihre nach SS' zerlegten Componenten also beide nach OS, die Resultiende ist die Summe beider Componenten. Auch hier also muss zur Phasendifferenz in Folge des Gesehwindigkeitsuntersehiedes eine halbe Wellenlänge hinzugezählt werden, um die Interferenz zu erhalten.

Vergleichen wir die beiden verachiedenen Lagem des Nicol, so sehen wir, dass im ersten Falle die Polarisationseben desselben mit der ursprünglichen Pelarisationsebene desselben mit der ursprünglichen Pelarisationsebenen der gedheilten Strahlen lag, im zweiten Falle in dem andern Winkel, den O und Z mit einander bilden, als die ursprüngliche Ebene, und zugleich, dass eben darin der Grund füt das versehiedene Verhalten liegt. Es ergibt sich demmech aus dieser Betrachtung, dem Presenle siche Satze gemiss, wenn ein polarisirter Strahl in zwei senkrecht zu einander polarisirte zerlegt wird, and diese dann in eine Polarisationsebene zurchkegebracht werden, dass dieserbern dann mit der inzwischen erlangten Plassendifferenz interferiren, wenn die neue Polarisationsebene in demselben Winkel zwischen den beiden Polarisationsebenen der getheillen Strahlen liegt als die fritherer, dass aber zu der erlangten Plassendifferenz eine halbe Wellenläuge hinzugezählt werden muss, wenn die neue Polarisationsebene so liegt, dass die Polarisationsebene der

beiden Strahlen, in welche der ursprüngliche Strahl aus einander ging, noch weiter aus einander gehen müssen, damit dieselben wieder eine gemeinschaftliche Polarisationsehene erhalten.

Das sweite der angeführten Gesetze ist eine nothwendige Polge des ersten und der Beschaffenheit des natürlichen Lichtes. Wie wir sahen besteht das lettstere aus einer raschen Polge von nach allen möglichen Richtungen polarisrtem Lichte. Falle nun auf naseren Krystall ein Strahl natürlichen Lichtes derselbe wird in zwei zu einander senkrecht polarisirte zerlegt nach QQ' und RR', und sei nun PP' die Polarisationsehene, auf welche die beiden Strahlen

sehliestlich zum Zwecke der Interferenz zurückgeführt werden. In dem natürlichen
den Krystall treffenden Licht wird nun in
einem hestimmten Moment die Schwingungsrichtung MM' sein, in einem folgenden,
jedoch dem ersten unsendlich nahen PP',
dann QQ', dann NN' und noch später RR',
jall diese Schwingungsrichtungen treten in
unendlich kurzer Zeit auf. Jede dieser
Schwingungen wird nach QQ' und RR' zerlegt und schliesslich nach PP' geführt. Von
diesen Schwingungsrichtungen des unpolariatiren Strahles fallen nun aher ebensoviel



mit PP in demselben Winkel QOR, als in den andern der von den beiden Polarisationsehenen gebildeten Winkel QOR. Die erstern interferiren daber mit der im Krystall erhaltenen Phasendifferenz, bei den zweiten muss zur Phasendifferenz eine halbe Undulation himzugezählt werden; geben daber erstere das Maximum der Helligkeit, so lettster das Minimum and umgekehrt, so dass die Wirkung sich aufheht. Betrachten wir z. B. die beiden Schwingungsrichtungen OM und ON, und nehmen an, die Dicke des Krystalles sei so, dass in ihm die ordentlichen und ausserordentlichen Strahlen die Phasendifferenz zit, exclusion DN zerlegt sich dann nach OQ und OR, und beide gehen eine Beutlante nach OP, ON aber zerlegt sich nach OQ und OR, wat beide gehen eine Beutlante nach OP, ON aber zerlegt sich nach OQ und OR im Krystall erhalten, dier zuletzt nach PP polarisirte Strahl wird immer die gleiche Helligkeit haben, das die Interferenza sich miemer aufheben.

Das zweite der erwikhnten Gesetze ist also nicht so zu verstehen, dass die Vibrationen, welche aus zwei zu einander senkrechten Polarisationsebenen auf eine zurückgeführt werden, wenn sie aus natürlichem Lichte entstanden, überhaupt nicht auf einander wirken, sondern vielmehr so, dass die Wirkungen, weil sie von den Elementarschwingungen ber entgegengesetzt werden, sich aufheben.

### §. 89.

Farboaringe in Platton aus einaxigen Krystallen, welche senkrecht zur Axe geschnitten sind. Mit Hulfe dieser heiden Gesetze ist es nun leicht abzuleiten, welche Erscheinungen auftreten, wenn ein Bundel polarisitren Lichtes durch eine Krystalplatte hindurchtritt. Untersuchen wir zunächst die Erscheinungen, welche sich zeigen, wenn die Platten aus einaxigen Krystallen seukrecht zur Axe geschnitten sind.

Um dieselben wahrzunehmen, hringt man eine nicht zu dünne Platte, etwa 2mm dick, welche von parallelen ehen geschliffenen Seithe hegrentt ist, entweder zwischen die heiden Turnaline, der §. 82 erwähnten Turnalinzange, oder zwischen zwei in ähnlicher Weise gefasste Nicol'sche Priamen, oder besser noch in oinen der zu diesem Zwecke besonders construirten Polarisationsapparate, den Nörremherg'schen oder Dove'schen Polarisationsapparat.

Den Nörremberg'schen Polarisationsapparat, wie ihn jetzt nach der Angabe Nörremberg's der Mechaniker Steeg zu Homburg verfertigt, zeigt Fig. 183.



Von dem Auffangspiegel R wird das Licht des hellen Himmels auf den Spiegel S reflectirt, so dass es von diesem unter dem Polarisationswinkel zurückgeworfen senkrecht, also der Axe der Röhren O und N parallel in die Höhe geht. An dem obern Ende des kurzen Rohres T ist eine Linse von kurzer Brennweite gefasst, so dass die nahezu parallelen Strahlen, welche in das Rohr T eintreten, nach einem nahe über T liegenden Punkte convergiren. Auf die das Rohr T oben hegrenzende Platte, den Objectivtisch, wird die zu untersuchende Krystallplatte gelegt. Dor Punkt, nach welchem die Strahlen convergiren, liegt dann in der Krystallpatte ungefähr in der ohern Grenzfläche. Nachdem die Strahlen den Krystall verlassen hahen, treten sie divergirend in die Linse L,

welche in dem untern Ende des Rohres O gefasset ist, und werden so wieder convergent, so dass sie nach dem über N behändlichen Auge convergieru. In der Röhre N befindet sich ein Nicol'sches Prisms, welches die Strahlen, ebe sie das Auge treffen, wieder auf eine Polarisationsebene zurückführt. Dio Strahlen durchesten also den Krystall als ein convergirender Lichtlogel, und treffen dann das Auge als ein sehwächer convergirender Kegel. Dio Röhre N mit dem Nicol lästs sich in librer Passung dreben, sie trätget inde Marke, welche auf der Kreistheilung der Fassung die Lage der Polarisationsebene des Nicol anzeigt. Steht die Marke auf 0°, so ist die Polarisationsebene des Nicol derjenigen des Polarisationsspiegels S parallel.

Im Dove'schen Polarisationsapparate, welchen der Mechaniker Hirschwald zu Berlin nach Dove's Angabe verfertigt, wird das Licht durch einen Nicol polarisirt.

Auf dem durch einen gewöhnlichen Fernrohrfuss getragenen dreiseitigen Prisma AB (Fig. 184) sind an den Hülsen  $s_1$ ,  $s_2$ ,  $s_3$ ,  $s_4$ ,  $s_5$  die verschiedenen



Theile des Apparates befestigt; s, trägt eine Sammellinse von ungefähr 40 Centimeter Bernnweite, s<sub>2</sub> das polarisirende Nicol'sche Frimas und am Ende desselben gegen A hin eine Linse von ungefähr 4 Centimeter Brennweite. Die Scheibe, in deren Centrum das Rohr mit Nicol und Linse drebbar befestigt ist, vrägt auf ihrem Rande eine Kreisbelung, auf welcher ein der Polarisationsebene des Nicol paralleler und an der den Nicol enthaltenden Röhre befestigter Addius einsteht. Der Ständer s<sub>5</sub> trägt eine Linse von ungefähr 4 Centimeter Brennweite, s<sub>6</sub> einen Ring, in welchem die Krystall-

platten befestigt werden können, und s, das zweite Nicol'sche Prisma, welches wie das erste in dem Centrum einer mit Kroistheilung versehenen Scheibe drehbar befestigt ist, und dessen Polarisationsebene ebenfalls durch einen mit der den Nicol euthaltenden Köhro fest verbundenen Radius angegeben wird.

Um mit diesem Apparate Versuche anzustellen, stellt man die Linse L. so, dass die vom hellen Hinnel oder einer Lampe ant sie fallenden Strahlen in der Vorderfläche e des Nicols vereinigt werden. Die von dort divergirend ausgehenden polarisirten Strahlen werden durch die beiden Linsen, die am Nicol drei Centimeter von der Einfallsebene e der Strahlen entfernte und die Linse i, welche von letzterer acht Centimeter entfernt ist, in einen convergenten Strahlenkegel retwandelt, der durch den Krystall und den zweiten Nicol, vor welchem noch eine schwache Zerstreuungslinse angebracht ist, in das hinter dem zweiten Nicol befindliche Auge dringt.

Bringt man nun in einen der erwähnten Polarisationsapparate eine planparallele senkrecht zur Axo geschnittene Platte eines einaxigen Krystalles, so sieht man, wenn die Polarisationsebene des zweiten Nicols oder Tormalins der Polarisationsebene des ersten oder derjenigen des Spiegels S im Körremberg sehen Apparate parallel ist, und bei Anwendup bonogenen Lichtes im Krystalle das Ringsystem Fig. 185 von abwechselnd hellen und dunklen



Ringen, welches von einem weissen Kreuze durchsetzt ist, dessen Arme der Polarisationsebene parallel und zu ihr senkrecht sind. Die Mitte des Systemes ist hell, um dieselbe legt sich ein dunkler, um diesen ein heller, wieder ein dunkler Ring und so fort.

Ist dagegen die Polarisationsebene des zweiten Nicols zu derjenigen des den Krystall treffenden Lichtes senkrecht, so sieht man in dem Krystall das von einem sehwarzen Kreuze durchsetzte Ringsystem (Fig. 186). Die Nitte der Erseheinung ist dunkel, dann folgt ein heller Ring, auf diesen ein dunkler u. s. f. Die Arme des sehwarzen Kreuzes sind der Polarisationsebene des einfallenden Lichtes und derginigen des sweiten Nicol parallel <sup>1</sup>).

Zuerst beobachtet von Wollaston im Kalkspath, von Seebeck und Breester.
 M. s. Lloyd, Geschiehte der Optik übers, von Klöden. Berlin 1836.

Die Ringe werden enger oder weiter, je kleiner oder grösser die Wellenlänge des angewandten Lichtes ist; wendet man anstatt des homogenen weisses Licht an, so verwandeln sich die bellen und dunklen Ringe in farbige von derselben Farbenfolge als die Newton'schen Ringe. Sind die beiden Polarisationsobenen der beiden Nicol parallel, so ist die Farbenfolge dieselbe wie bei den Newton'schen Ringen im durchgelassenen, sind sie gekreuzt, wie im reflectirten Licht. Im zweiten Falle sind also die Ringe complementär zu den im ersten Falle goffatt-t

In allen Fällen, das heisst mögen wir einfaches oder zusammengesetztes Licht anwenden, mögen die Nicols parallel oder gekreuzt sein, sieht man, dass die Ringe um so deutlicher werden, die Farbenunterschiede oder die Helligieitsanterschiede um so mehr hervortreten, je weiter man von den Armen des hellen oder dunkten Kreuzes sich gegen die Mitte der zwischen den Kreuzesarmen enthaltenen Quadranten entfernt.

Diese Erscheinungen ergeben sich aus den bisher betrachteten Gesetzon der Doppelbrechung und Interferenz des polarisirten Liehtes folgendermassen <sup>1</sup>).

Wie wir sahen erhalten wir dieselben, wenn ein eonvergenter Strahlenkegel die Krystallplatte durchsetzt. Sei nun Fig. 187 MNPQ ein Durchsehnitt

acget und Arysauplateu uurdestezt. Wat geschliffene Kalkepathplatte, und AB die zu den Begrenungsflichen der Platte senkrechte Axe des in das bei A befindliche Ange kommen-den Strahelnekegel. Sei ferner das in die Platte eindringende Lieht unter einem Winkel von 45° gegen die Durchschnittssehen AVNPQ polarisirt, und befinde sich zwischen dem Auge und der Platte ein Nicol'schee Primm, dessen Polarisationssehen derjenigen des einfallenden Liehtsschen der Auge und der Platte ein zwischen der Auge und der Platte ein zwischen der Auge und der Platte ein zwischen der einigen des einfallenden Liehtsschen der Liehtstahl wird dann ungebrochen und unserheitb bleiben, die durch die Ax gelegte Ebene ein



Hauptschnitt des Krystalles ist, also der eintretende Strahl im Hauptschnitte polarisirt ist, und deshalb nicht doppelt gebrochen wird.

Anders jedoch verhält es sieh mit dem Strahle Tk; dessen Polarisationsebene bildet mit der Ebene MNPQ einen Winkel von 45°, er zerfällt daher in zwei, einen ordentlich gebroehenen, welcher dem Hauptschnitte MNPQ parallel polarisirt ist, und einen ausserordentlich gebroehenen, dessen Polari-

Die vollständige Ableitung gab zuerst Airy. Cambridge Philes. Transact. vol. IV. Poggend, Annal. Bd. XXIII.

sationsebene zur Ebene MNPQ senkrecht ist. Ersterer pflanzt sich nach km, letzterer nach ko fort. Gleiches gilt für den Strahl Si und für alle, welche gegen die Axe des Krystalles oder des Strahlenkegels geneigt sind. Nun wird, da der Kegel ganz continuirlich mit Strahlen angefüllt ist, zu jedem Strahle Tk ein anderer Si so liegen, dass der von Si kommende ausserordentliche Strahl in demselhen Punkte m und nach derselhen Richtung mA den Krystall verlässt, wie der ordentlich gebrochene Strabl km, welcher von dem Strable Tk berrührt. Denn denken wir uns von A aus den Strahl Am auf den Krystall fallen, so wird derselbe doppelt gebroeben nach mk ordentlich und nach mi ausserordentlich. Diese heiden Strahlen werden dann ein den Krystall nach unten bin verlassendes mit einander und mit Am paralleles Strahlenpaar liefern. In dem continuirlichen den Krystall treffenden Strahlenkegel gibt es nun aber immer zwei Strahlen, welche gerade so liegen, wie jenes Strahlenpaar, das aus Am entstehen würde; von diesen heiden Strahlen müssen daher bei m und nach der Richtung mA der ordentliche km und der ausserordentliche im aus dem Krystall austreten.

In mA pflanzen sieh demnach zwei zu einander senkrecht polarisirte Strahlen fort. Diese beiden Strahlen sind aber in verschiedener Phuse. Legen wir durch i eine zu den einfallenden Strahlen senkrechte Ebene ie, so sind in dieser die von derselben weit entfernten Lichtquelle kommenden Strahlen in gleicher Phase, you da an hat dann der eine der beiden Strahlen den Weg ies zurückgelegt. Da ferner der eine Strahl kens stätkre gebrochen ist, so hat er sich im Krystalle langsamer fortgepflanzt, oder auf der Strecke km liegen eine grösere Anzahl von Wellenlängen oder Bruchtbeilen derselhen, als auf im. Der von Tk herrührende Theil des nach mA sich fortpflanzenden Strahles ist daher gegen en andern, zu him senkrecht polarisirten, um eine bestimmte Phasendifferenz verschoben. Diese heiden Strahlen werden nu in dem obern Nicol wieder auf eine der frühern parallele Polarisationsehene zurückgeführt; sie interferiren daher mit jener Phasendifferenz, welche sie auf den verschiedenen Wegen und durch die verschiedene Geschwindigkeit erhalten habet ein

Es ist biernach nicht schwierig mit Hülfe der früher abgeleiteten Gleichungen über die Richtung und Geschwindigkeit der gehrichenen Strahlen die Phasendifferenz und Intensität der nach dem Austritt aus dem Krystall interferirenden Strahlen zu berechnen. Sei zu dem Ende MN (Fig. 188) die Einfallsebene "MM der Durchschnitt derselben mit der einen, NN jener mit der andern Pliche des Krystalles, und setzen wir zunschst voraus, dass die Azu des Krystalles unter einem heliebigen Winkel gegen die Einfallsebene und die Grennfläche des Krystalles geneigt sei. Ein unter dem Einfallseinkel auf den Krystall aufgereich einer Strahl AJ wird dann hei seinem Eintritt in den Krystall dopelt gebrochen, der ordentliche Strahl tritt in der Richtung JO durch den Krystall, welche mit dem Einfallsloth den Winkel r hildet, und welche in der Einfallsebene liegt, bei O verlösst derselbe in der

Richtung  $OB \parallel AJ$  den Krystall. Der ausserordentliche Strahl JE liegt in einer Ehene, welche nach der Bezeichnung des § 79 mit der Einfallsehene

dem Winkel of —  $\sigma$  hildet; der Brechungswinkel in dieser Ehene ist r'; bie E verlässt der Strahl den Krystall in der Richtung Eß, paralle Oß und J. Legen wir nun durch den Punkt E, in welchem der ausserordentliche Strahl den Krystall verlässt, eine Ebene senkreckt zur Richtung der austretenden Strahlen, welche den ordentlich gehrochenen Strahl in D trifft, so ist die Wegedifferenz, welche die Strahlen in Krystall erhalten hahen, JO + D - J J E, während der ordentliche Strahl die Weg JO + O D zurückzeiget, hat der ausser-



ordentliche Strahl den Weg JE zurückgelegt. Es sei nun die Gleichung des bei J eintretenden Strahles

$$Y = \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

Ist  $\alpha$  der Winkel, den die Polarisationsebene desselben mit der Polarisationsehene des ordentlichen Strahles im Krystalle hildet, so ist die Gleichung des ordentlichen Strahles heit D

$$y = \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \left( \frac{JO}{\lambda_0} + \frac{OD}{\lambda} \right) \right),$$

worin λ<sub>a</sub> die Wellenlänge des ordentlichen Strahles ist. Bildet dann die Polarisationsebene des zweiten Nicols mit der Polarisationsebene des ordentlichen Strahles den Winkel α', so wird nach dem Durchtritt durch den zweiten Nicol in einem Abstande π' von dem Punkte D

$$y = \cos \alpha' \cos \alpha \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x + x'}{\lambda} - \left( \frac{J\theta}{\lambda_0} + \frac{\partial D}{\lambda} \right) \right)$$

Um ehenso die Gleichung des ausserordentlichen Strahles zu erhalten, müssen wir erwägen, dass in der Richtung JE sich nicht die ausserordentliche Welle, sondern der ausserordentliche Strahl fortpflanzt, dass wir somit in der Gleichung des ausserordentlichen Strahls für den Punkt E

$$z = -\,\sin\,\alpha\,.\,\sin\,2\pi\,\Big(\frac{t}{T}\,-\,\frac{x}{1}\,-\,\frac{JE}{l_1}\Big),$$

in welcher sin  $\alpha$  das negative Vorzeichen hat, weid die Polarisationsbeben des ausserordentlichen Strahles mit der des ersten Nicols den Winkel-90°  $+\alpha$  bildet, für 1, nicht die Wellenlinge der ausserordentlichen Welle, sondern die dieser auf dem Strahl entsprechende Länge einzusetzen haben. Wir erhalten dieselhe aus der im §. 81 abgeleiteten Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Strahles. Setzen wir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Unichtes im

leeren Raum eder in Luft gleich 1, so ist jene des Strabls in einer bestimmten Eichtung des Krystalls gleich dem in diese Riichtung fallenden Halbmesser q des Wellenellipsoides. Daraus folgt also, dass die Länge 1, durch welche sich der Strabl im Krystalle fertpfinart, während er sich in der Luft um die Strecke 1 fortpfantt, gegeben ist durch die Gleichung

$$\lambda_1 : \lambda = \varrho : 1$$
  
 $\lambda_1 = \lambda \cdot \varrho$ 

Damit wird sonach

$$z = -\sin \alpha \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} - \frac{JE}{\lambda \cdot \varrho}\right),$$

oder nach dem Durchtritt durch den zweiten Nicol, da der Hauptschnitt desselben mit der Polarisatiensebene den Winkel  $90^o-\alpha'$  bildet,

$$z = -\sin \alpha' \sin \alpha \cdot \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x+x'}{\lambda} - \frac{JE}{\lambda \cdot \varrho} \right).$$

Da nun die beiden Strahlen wieder in derselben Ebene polarisirt sind, so interferiren sie in der gewöhnlichen Weise, und die resultirende Intensität wird

$$R^2 = (\cos\alpha'\cos\alpha)^2 + (\sin\alpha'\sin\alpha)^2 - 2\sin\alpha\sin\alpha'\cos\alpha\cos\alpha'\cos\alpha'\cos2\pi - \frac{\partial D + J\partial}{1} - \frac{1}{2} - \frac{JE}{2}$$

Zur Bestimmung der Resultirenden haben wir domnach nur die Phasendifferenz

$$0D + J0 \stackrel{1}{\downarrow_0} - \frac{JE}{\varrho} = \Delta$$

zu bestimmen. Wenn, wie in dem jetzt betrachteten Falle die Axe senkrecht zu den Grenzflächen der Krystallplatte ist, so fallen der ordentliche und der aussererdentliche Strahl in die Einfallsebene;

wir erhalten dann zunüchst für 
$$OD$$
 (Fig. 189)
$$OD = OE \cdot \sin DEO = OE \cdot \sin i.$$
Nun ist  $OE$  der Abstand der Punkte.

Nun ist *OE* der Abstand der Punkte, in welchen die beiden Strahlen die untere Grenzfläche schneiden; sind wie vryhin die beiden Brechungswinkel *EJL*=r', *OJL*=r, so ist

$$EO = \frac{OJ \cdot \sin OJL}{\sin OEJ} = \frac{OJ \cdot \sin (r' - r)}{\cos r'}.$$

Nennen wir nun die Dicke der Krystallplatte d, so ist

$$0J = \frac{d}{\cos \tau}$$

und damit

$$OD = \frac{d \cdot \sin i \cdot \sin (r' - r)}{\cos r \cdot \cos r'} = d \text{ (sin } i \text{ tang } r' - \sin i \text{ tang } r).$$

Weiter ist

$$JO \cdot \frac{1}{\lambda_0} = d \cdot \frac{\sin i}{\cos r \cdot \sin r} = d \cdot \frac{1}{\omega \cdot \cos r}$$

da das Verhältniss der Wellenlängen gleich dem Brechungsexponenten des ordentlichen Strahles und dieses gleich dem reciproken Werthe der Fortpflanzungsgesehwindigkeit ω des ordentlichen Strahles ist, wenn die in der Luft gleich 1 gesetzt ist.

Um den letzten Theil der Phasendifferenz zu bestimmen, benutzen wir den §. 81 für den Halbmesser des Ellipsoides, der mit der Axe den Winkel T bildet, gefundenen Werth

$$\varrho = \frac{1}{\sqrt{\cos^2 T + \sin^2 T}},$$

worin ɛ die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des ausserordentliehen Strahles senkrecht zur Aze bedeutet. Der Winkel T, den der ausserordentliehe Strahl JE mit der Axe bildet, ist, da die Axe mit dem Einfallsloth zusammenfällt, gleich dem Breehungswinkel r', wir erhalten deshalb zunächst

$$\varrho = \frac{1}{\sqrt{\cos^2 r' + \frac{\sin^2 r'}{s^2}}}.$$

Nach §. 79 ist nur der Brechungswinkel des aussererdentliehen Strahles, wenn die Axe senkrecht zur Krystallfläche ist, gegeben durch die Gleichung

$$\tan r' = \frac{\epsilon^2 \sin i}{\omega \cdot V_1 - \epsilon^2 \sin^2 i}.$$

Aus derselben folgt

 $\sin^2 r' = \frac{\epsilon^t \sin^z i}{\epsilon^t \sin^z i + \omega^z (1 - \epsilon^z \sin^z i)}, \cos^2 r' = \frac{\omega^z (1 - \epsilon^z \sin^z i)}{\epsilon^t \sin^z i + \omega^z (1 - \epsilon^z \sin^z i)},$  and weiter

 $\varrho = l/\omega^2 + (\epsilon^2 - \omega^2) \cdot \epsilon^2 \sin^2 i$ .

Da nun

$$JE = \frac{d}{\cos r}$$

so wird schliesslich

$$\frac{JE}{\varrho} = \frac{d}{\omega \cdot V_1 - \varepsilon^2 \sin^2 i}$$

Damit wird die ganze Phasendifferen

$$OD + JO \frac{1}{1_0} - \frac{JE}{\varrho} = d \left\{ \sin i \tan g r' - \sin i \tan g r + \frac{1}{\varpi \cdot \cos r} - \frac{1}{\varpi \cdot V^1 - e^2 \sin^2 i} \right\}.$$

Beachten wir nun, dass

$$\sin r = \omega \cdot \sin i$$
,  $\cos r = \sqrt{1 - \omega^2 \cdot \sin^2 i}$ ,

drücken wir tang r durch sin i und  $\omega$  aus und setzen für tang r' seinen Werth in sin i,  $\varepsilon$  und  $\omega$ , so erhalten wir schliesslich, indem wir passend ordnen

$$\varDelta = \frac{d}{\omega} \left\{ \frac{1-\omega^2 \sin^2 i}{V1-\omega^2 \sin^2 i} - \frac{1-i^2 \sin^2 i}{V1-i^2 \sin^2 i} \right\}$$

oder

$$\Delta = \frac{d}{\omega} \left( \sqrt{1 - \omega^2 \sin^2 i} - \sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 i} \right),$$

oder die Phasendifferenz der interferirenden Strahlen hängt bei einem gegebenen Krystall nur ab von dem Winkel, den die den Krystall verlassenden
Strahlen mit der Axe des convergirenden Strahlenhündels bilden, welches den
Krystall durchsetzt. Daraus folgt, dass in einem um die Axe dieses Bündels
gelegten Kreise die Phasendifferenz dieselbe ist, dass also, so weit die resultirende Intensität von dieser Phasendifferenz ahbängt, sich um die Axe des
Krystalls herum eine Anzahl von im homogenen Lichte heller und dunkler,
im weissen Licht farbiere Kreise herum lezen müssen.

Setzen wir die Dicke d nicht zu klein voraus, so wird der Winkel i immer so klein, dass wir sin<sup>4</sup> i gegen sin<sup>2</sup> i vernachlässigen können, so wird

$$\Delta = \frac{d}{2m} \cdot (\epsilon^2 - \omega^2) \sin^2 i.$$

Die Phasendifferenz wird ein ungerades Vielfaches von 1/2, wenn

$$\sin^2 i = (2n-1) \frac{\omega}{\epsilon^2 - \omega^2} \cdot \frac{\lambda}{d},$$

sie wird ein gerades Vielfaches, wenn

$$\sin^2 i = 2n \cdot \frac{\omega}{\epsilon^2 - \omega^2} \cdot \frac{1}{d} \cdot \ .$$

Der Durchmesser der hellen und dunklen Kreise bei homogenem Liehte wird gemessen durch tang i, oder bei den vorausgesetzten kleinen Werthen von i durch sin i; es folgt somit, dass hei einem und demselben Krystall die Durchmesser der Quadrat-wurzel aus der Wellenlänge direkt proportional ist, dass sie hei verschiedenen Krystallen von der Geschwindigkeitsdifferenz des ordentlich und ausserordentlich gebrochenen Strahles abhängt.

Mit Hulfe der so bestimmten Phasendifferenz  $\Delta$  haben wir die resultirende Intensität nach dem Durchtritte der Strahlen durch den zweiten Nicol zu hereehnen. Dieselhe war

 $R^2 = (\cos\alpha \cdot \cos\alpha)^2 + (\sin\alpha \cdot \sin\alpha)^2 - 2\cos\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \sin\alpha \sin\alpha \cdot \cos2\pi \frac{d}{1},$  oder mit sehon mehrfach angewandter Umformung

$$R^2 = \cos^2(\alpha + \alpha') + \sin 2\alpha \cdot \sin 2\alpha' \cdot \sin^2 \pi \frac{\Delta}{\lambda}$$

Nennen wir nun den Winkel, welchen die Polarisationsebene des zweiten Nicols mit der des ersten bildet  $\chi$ , so ist

$$\alpha' = \chi - \alpha$$

$$R^2 = \cos^2 \gamma + \sin 2 \alpha \cdot \sin (2 \gamma - 2 \alpha) \cdot \sin^2 \pi \frac{\Delta}{1}$$

Nehmen wir nun zunächst an, die heiden Nicols stehen parallel, also  $\chi=0$ , so wird

$$R^2 = 1 - \sin^2 2\alpha \cdot \sin^2 \pi \frac{\Delta}{1}$$

Der Ausdruck zeigt zunächst, dass, welches auch der Wertb von  $\varDelta$  ist, für  $\alpha = 0$  und  $\alpha = 90^{\circ}$ 

$$R^2 - 1$$

ist, somit dass das Ringsystem von einem weissen Kreuze durchsetzt sein mmss, dessen einer Arm der Polarisationischene der beiden Nicols parallel ist, dessen anderer zu derselben senkrecht ist. Auch so lange der Werth von α nur wenig von 0° oder 90° verschieden, ist, ist R nur wenig von 1 verschieden, see muss sich deshalb das weises Kreuz nach beiden Seiten ansbreiten, und da bei grössern Kreisen gleichen Werthen von α längere Bügen entsprechen, müssen die Arm des Kreuze ein grössern Abständen von der Mitte breiter werden. Ist α heträchtlich von 0 verschieden, so werden die hellen und

dunklen respective farhigen Ringe sichtbar; ist  $\Delta = \frac{n+1}{2}\lambda$ , so wird

$$R^2 = 1 - \sin^2 2\alpha = \cos^2 2\alpha.$$

ist  $\Delta = n \lambda$ , so wird  $R^2 = 1$ . Die Helligkeit sebwankt somit zwiseben 1 und cos<sup>2</sup>  $2\alpha$ , der Helligkeitsunterschied wird am grössten für  $\alpha = 45^{\circ}$ , sie sebwankt dort zwiseben 1 und 0.

Ist dagegen  $\chi = 90^{\circ}$ , stehen die Nicols senkrecht, so wird

$$R^2 = \sin^2 2\alpha \cdot \sin^2 \pi \cdot \frac{\Delta}{1},$$

die Intensität wird also ütr  $\alpha=0$  und  $\alpha=90^\circ$  gleieb 0, oder das Ringsystem erscheint von einem dunklen Kreuze durchzogen, dessen Arme parallel den beiden Polariaationsebenen der Nicols sind; dass dieses Kreuz nach heiden Seiten mit zunehmender Helligkeit sich ausbreiten mus und ebenso mit Entfernung von der Axe breiter wird, ergiht sich nach dem Vorigen unmittelbar.

Ausserhalb der Mitte ist für  $\Delta = (n + 1) \frac{\lambda}{2}$ 

$$R^2 = \sin^2 2\alpha$$
,

für  $d = n \lambda$ ,  $R^2 = 0$ . Die Helligkeit sebwankt somit zwiseben sin<sup>2</sup>  $\alpha$  und 0, also für  $\alpha = 45^{\circ}$  zwiseben 1 und 0. Die Ringe sind in diesem Falle denen bei parallelen Nicols complementär gefürbt, da an einer und derselben Stelle im ersten Falle die Helligkeit cos<sup>2</sup>  $\alpha$ , imzweiten Falle sin<sup>2</sup>  $\alpha$  ist.

Die Theorie erklärt demnach die Erscheinung in allen ihren Einzelnbeiten ganz vollständig.

Die Ringerscheinungen zeigen sieb in allen einaxigen Krystallen im Wesentlichen gleich, nur in einigen treten in Folge der eigenthümlichen Dispersionsverbältnisse des ausserordentlichen Strahles besondere Farbenverheilungen auf. Besonders ausgezeichnet sind in der Beziehung Apophyllit, untersehwefelsauerer Kalk nud Veuvian. Der Apophyllit z. B. ist für hlanez Licht positiv doppelhrechend, für rothes Licht negativ und für die dazwischen liegenden, also für Grün einfach brechend!). In Folge dessen erhalten die Farbenringe, ala das Grün an keiner Stelle interferrir, diene eigenthümlichen gangtrünen Ton.

<sup>1)</sup> Herschel, Cambridge Philos. Transact. vol. I.

### §. 90.

Erscheinungen in Blättehen und Platten, welche parallel der Axo aus einzagien Krystallen geschnitten sind. Wenn man aus einem einaxigen Krystalle Platten parallel der Axe barausschneidet, und diese zwischen die beiden Nicole eines Polarisationsapparates bringt, so muss des die Platten durchsetzende Licht immer doppelt gehrochen werden, ausser wenn der Hauptschnitt derselben der Polarisationsehenne des ersten Nicole parallel oder zu ihr sehrrecht ist. Da die beiden senkrecht zu einander polarisations Strahlen num mit verschiedener Geschwindigkeit durch den Krystall sich fortpflansen, so werden sie den Krystall mit verschiedener Plasse verlassen, und so, wenn sie durch den zweiten Nicol auf eine Polarisationsebene zurückgebracht sind, zu Interferenzerseheinungen Anlass geben.

Nennen wir die Phasendifferenz der heiden im Krystall parallel und senk-recht zum Hauptschnitt des Krystalls polarisitren Strahlencomponenten  $\mathcal{A}$ , den Winkel, welchen die Polarisationsehene der heiden Nicols mit einander hilden,  $\chi$ , und den Winkel, welchen die Polarisationsehene des ordenlichen Strahles, welche in diesem Ehle parallel der Ace des Krystalles, also für alle ordentliche gebrochenen Strahlen dieselhe ist, mit der Polarisationsehene des ersten Nicols bildet,  $\alpha$ , ao erhalten wir die resulterned Intensität durch die sehon im vorigen Paragraphen abgeleitete Gleichung

$$R^2 = \cos^2 \chi + \sin 2\alpha \cdot \sin 2 \left(\chi - \alpha\right) \cdot \sin^2 \pi \frac{\Delta}{1},$$

da wir diese Gleichung ohne Voraussetzung über die Lage der Axe abgeleitet haben. Wir haben nur den Werth von ⊿ entsprechend der jetzt



angenommenen Lage der Axe abruloiten. Um dahit zu gelangen sei wieder MNNM Fig. 130 ein Durchschnitt des Krystalls mit der Einfallsechen eines Strahles, der mit den Hauptschnitt des Krystalles JCK den Winkel op hilde; es sei JOB der ordentlich gehrochene, JEB der ausserordentlich gebrochene Strahl, dessen Brechungsebene mit dem Hauptschnitt.den Winkel op 'bilde, so dass EVO, der

Winkel, den die Ehene des ausserordentlich gehrochenen Strahles JCE mit der Einfallsebene bildet, gleich  $\varphi - \varphi'$  ist. Der ordentliche Brechungswinkel sei wieder r, der ausserordentliche r', und NNPP sei ein Theil der untern

Grenzfläche des Krystalles. Ziehen wir auch jetzt wieder  $ED \perp OB$ , so ist gerade wie bei der Ableitung des vorigen Paragraphen p. 552

$$\Delta = 0D + J0 \cdot \frac{1}{1_0} - \frac{JE}{\theta},$$

worin φ wieder der in die Richtung des gebrochenen Strahles fallende Halbmesser des Wellenellipsoides ist. Zur Bestimmung der einzelnen Theile von Δ erhalten wir zun
ßebst

$$OD = OE \cdot \cos EOD$$
,

worin OE die Verbindungslinie der Austrittspunkte der beiden Strahlen ist. Ziehen wir nun in der untern Grenzfläche des Krystalls  $EF \perp NN$ , so ist

$$OE = \frac{FO}{\cos EOE} = \frac{FC - oC}{\cos EOE}$$
.

Hierin ist

$$FC = EC \cdot \cos ECF = EC \cdot \cos (\varphi - \varphi')$$
.

Da nun EC = JC, tang r', OC = JC, tang r, so wird, wenn wir die Dicke der Platte JC = d setzen,

$$OD = d \cdot (\tan r' \cdot \cos (\varphi - \varphi') - \tan r) \cdot \frac{\cos EOD}{\cos EOF}$$

Um die beiden Cosimus zu bestimmen, denken wir uns um O eine Kugel gelegt, auf welcher dann die Bogen EOD, EOF und NOD ein sphärisches Dreieck bilden, dessen Seiten NOD und EOF, da die Grenzflächen deş Krystalls senkrecht zur Einfallsebene sind, einen rechten Winkel einschliessen, so dass DOE die Hypotenuse dieses rechtwinkligen sphärischen Dreiecks ist. Daraus folgt nach einem bekannten Satze der sphärischen Trigonometrie

$$\cos DOE = \cos NOD \cdot \cos EOF$$
.

Da NOD der Winkel ist, den der austretende ordentliche Strahl mit der Grenzfläche bildet, so ist cos  $NOD = \sin i$ 

$$\frac{\cos DOE}{\cos EOF} = \sin i$$

und

$$OD = d \cdot (\tan r' \cdot \cos (\varphi - \varphi') - \tan r) \cdot \sin i$$

Zur Bestimmung von r' und  $\varphi'$  haben wir nach §. 79

$$\sin \varphi' = \frac{s^* \sin \varphi}{V_s^* \sin^2 \varphi + \omega^* \cos^2 \varphi}$$

$$\tan g r' = \frac{\sin i \cdot V_s^* \sin^2 \varphi + \omega^* \cos^2 \varphi}{s \cdot V_1 - \sin^2 i \cdot (s^* \sin^2 \varphi + \omega^* \cos^2 \varphi)},$$

worin ε und ω die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des Lichtes senkrecht und parallel der Axe bedeuten. Berücksichtigen wir nun, dass

$$\sin r = \omega \cdot \sin i$$
;  $\tan r = \frac{\omega^2 \sin^2 i}{V_1 - \omega^2 \sin^2 i}$ 

so wird

$$OD = d \left\{ \begin{array}{l} \sin^2 i \left( \epsilon^{\dagger} \sin^2 \varphi + \omega^{\dagger} \cos^{\dagger} \varphi \right) - \frac{\omega^{\dagger} \sin^2 i}{\omega V_1 - \omega^{\dagger} \sin^2 i} \left( \epsilon^{\dagger} \sin^{\dagger} \varphi + \omega^{\dagger} \cos^{\dagger} \varphi \right) - \frac{\omega^{\dagger} \sin^2 i}{\omega V_1 - \omega^{\dagger} \sin^{\dagger} i} \right\} \end{array}$$

Für 
$$JO \cdot \frac{\lambda}{\lambda_0}$$
 erhalten wir, da  $JO = \frac{d}{\cos r}, \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{1}{\omega},$ 

$$JO \cdot \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{d}{\omega \cdot \cos r} = \frac{d}{\omega \cdot VI - \omega^2 \sin^2 i}.$$

Um den letzten Theil der Phasendifferenz

$$\frac{JE}{r} = \frac{d}{\cos r'}$$

zu erhalten, haben wir zunächst wieder e aus der Gleichung des §. 81

$$\varrho = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 T}{m^2} + \frac{\sin^2 T}{m^2}}}$$

zu bestimmen, worin T der Winkel ist, welchen JE mit der Aze des Krystalles bildet. Den Cosinus dieses Winkels erhalten wir, wenn wir zunsicht JE auf die Grenzfläche des Krystalles, welche die Axe des Krystalles aufnimmt, nach EC projeieren, und diese Frejection auf die Richtung der Axe CK noch einmal projeieren. Die erste Projection ist sin r', und da die Brechungsebene des ausserordentlichen Strahles mit dem Hauptschnitte den Winkel  $\varphi'$  bildet, so wird.

$$JE \cdot \cos T = JE \cdot \sin r' \cdot \cos \varpi'$$

somit

$$\cos T = \sin r' \cdot \frac{\omega^2 \cos \varphi}{V_{\ell^4 \sin^2 \varphi} + \omega^2 \cos^2 \varphi}$$

Entwickeln wir nun aus tang r' den Werth von sin r', so erhält man nach einigen leicht zu übersehenden Reductionen

$$\cos T = \frac{\omega^* \sin i \cdot \cos \varphi}{V_{\pi^* - \omega^*} (\varepsilon^* - \omega^*) \cos^* \varphi \sin^* i}$$

Daraus folgt

$$\sin T = \frac{\epsilon V_1 - \omega^2 \sin^2 i \cos^2 \varphi}{V_{el} - \omega^2 (el - \omega^2) \cos^2 \varphi \sin^2 i}$$

und aus diesen beiden Ausdrücken ergibt sich unmittelbar

$$\rho = \sqrt{\epsilon^2 - \omega^2 (\epsilon^2 - \omega^2) \cos^2 \omega \sin^2 i}$$

und weiter, indem wir aus tang r' den Werth von  $\cos r'$  entwickeln,

$$\frac{d}{\varrho \cdot \cos r'} = \frac{d}{\varepsilon \cdot V_1 - \sin^2 i \left(\varepsilon^2 \sin^2 \varphi + \omega^2 \cos^2 \varphi\right)}$$

Hieraus ergibt sich dann schliesslich für  $\mathcal{A}$ , indem wir die mit gleichen Nennern versehenen Ausdrücke zusammenziehen

$$\varDelta = d \left\{ \frac{1 - \omega^{2} \sin^{2} i}{\omega \cdot V 1 - \omega^{2} \sin^{2} i} - \frac{1 - \sin^{2} i \left( \varepsilon^{2} \sin^{2} \varphi + \omega^{2} \cos^{2} \varphi \right)}{\varepsilon \cdot V 1 - \sin^{2} i \left( \varepsilon^{2} \sin^{2} \varphi + \omega^{2} \cos^{2} \varphi \right)} \right\}$$

oder

$$\Delta = d \left\{ \frac{1}{\omega} \cdot \sqrt{1 - \omega^2 \sin^2 i} - \frac{1}{\epsilon} \sqrt{1 - \sin^2 i \left( \epsilon^2 \sin^2 \varphi + \omega^2 \cos^2 \varphi \right)} \right\}.$$

Dieser Ausdruck für die Phasendifferenz zeigt, dass bei Platten, in denen die Arz parallel der Grentfilche der Platten ist, die Phasendifferen nicht allein von der Richtung des einfallenden Strahles, sondern auch von der Lage der Einfallsebene abhängig ist. Nur in einem Falle ist die Phasendifferenz von letzterer unabhängig, nämlich wenn der Einfallswinktel i = 0, wenn also ein parallelez uur Platte senkrechtes Strahlenbündel durch die Platte dringt, In dem Falle wird

$$\Delta = d \left\{ \frac{1}{\omega} - \frac{1}{\varepsilon} \right\}$$

und die resultirende Intensität

$$R^{2} = \cos^{2}\chi + \sin 2\alpha \cdot \sin 2 (\chi - \alpha) \sin^{2}\pi \frac{d\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\varepsilon}\right)}{\lambda}.$$

Disselbe blagt demmach nur ab von dem Winkel der beiden Polarisationsebenen, dem Winkel, welchen der Hauptschnitt des Krystalles mit der Polarisationsebene des ersten Nicols bildet, der Dicke der Platte und dem Unterschiede des ordentlichen und ausserordentlichen Brechungsexponenten der Platte. Bei einer gegebenen Platte ist demmach die Helligkeit in homogenen, die Färbung im weissen Lichte überall dieselbe, sie hängt dann nur von den Werthen z und e ab. Ist z gleich 0, sind also die beiden Nicols paralle gestellt, so wird

$$R^2 = 1 - \sin^2 2\alpha \cdot \sin^2 \pi \frac{d\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\epsilon}\right)}{\lambda},$$

ist  $\chi = 90^\circ$ , stehen die beiden Nicols senkrecht, so wird

$$R^2 = \sin^2 2\alpha \sin^2 \pi \frac{d\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\varepsilon}\right)}{\lambda}.$$

Die Intensitäten ergünzen sich also in diesen beiden Fällen zu 1, die Färbungen im weisen Licht sind complementär. Des Minimum der Intensität im homogenen Licht für den Fäll, dass die Nicols parallel stehen, das Maximum für den Fäll, dass sie gekreut sind, tritt ein, wenn e = 45° ist, denn dann ist sin 2e == 1, und die resultiernden Intensitäten werden.

$$R^2 = 1 - \sin^2 \pi \frac{d\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\epsilon}\right)}{\operatorname{oder} R^2 = \sin^2 \pi} \frac{d\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\epsilon}\right)}{\operatorname{oder} R^2}.$$

Im weissen Lichte werden dann die Färbungen der Platten am reinsten, und in den beiden Lagen zu einander complementär.

Man findet in der That alle diese Folgerungen in der Erfahrung bestätigt; bringt man eine dünne Platte zwischen zwei Nicols und macht das Gesichtsfeld so klein, dass nur die centralen Strahlen ins Auge gelangen, so ersebeint bei parallelen Nicols das Gesichtsfeld weiss, wenn d=0 ist. Dreht man die Krystallplatte, so wird es gefärbt, und die Färbung ist am reinsten, wenn  $a=4.5^{\circ}$  ist; die Farbe ist jene, welche aus deun Weiss entsteht, wenn die

Farben fortgenommen werden, für welche die Phasendifferenz eine halbe Wellenlänge ist. Sind die Nicols gekreuzt, so ist das Gesichtsfeld dunkel, wenn  $\alpha = 0$ , es ist am hellsten, wenn  $\alpha = 45^{\circ}$  ist, und die Farbe ist jene, welche sich aus denen zusammensetzt, für welche die Phasendifferenz eine halbe Wellenlänge ist, sie ist also complementär zu derjenigen bei parallelen Nicols.

Welche Farbe bei einer bestimmten Dicke eines Krystalls bei gekreuzten Nicols entsteht, lässt sich unmittelbar aus einer Vergleichung des für die Intensität in diesem Falle entwickelten Ausdruckes mit der für die Newtonschen Farbenringe im reflectirten Lichte geltenden Gleichung ableiten. Für letztere hatten wir bei senkrechet Tniedenz (p. 354)

$$A^2 = 4 \ a^2 \ r^2 \cdot \sin^2 \pi \ \frac{\Delta}{1}$$

worin  $\Delta$  die doppelte Dicke der Schicht an der Stelle des hetrachteten Ringes bedeutet. Die Farbe der Krystallplatte hei einer Dicke  $d_1$  ist deshalb dieselbe wie die eines Newton'schen Ringes, für eine Dicke der Schicht  $\Delta$ , wenn

$$d\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\epsilon}\right) = \Delta$$

oder die Farbe bei einer Dicke d ist gleich der einer Luffsehicht, deren Dicke gleich ist der Dicke der Platte multiplieirt mit der Differenz der heiden Hauptbrebungsesyneneten des Krystalles. Bei parallelen Nicols ist die Farbung complementär. Die Aenderung der Farbe bei Aenderung der Plattendicke ist deshalb der Aenderung der Farbe in den Newton'schen Bingen bei Zunahme der Dicke der Luftschicht gleich.

Wächst die Dicke des Blättehens von 0 an steitg, so wird hei gekreuzten Nicols zuerst das Blau erster Ordnung auftreten, wenn die Phasendifferend der brechbarsten Strahlen eine halbe Wellenlänge geworden ist; bei zunehmender Dieke, wenn die Phasendifferens für Grun geleich einer halben Wellenlänge wird, ist diese Farbe im Maximum, aber auch Blau und Roth sind nicht weit von dem Maximum entfernt, es entsteht das Weise erster Ordnung. Bei weiter zunehmender Dieke herrseht dann Gelb vor, dann Roth und darauf folgen die Farben der zweiten Ordnung, die der dritten und so fort, bis bei den höhen Ordnungen das Gesichsteßd nicht mehr farbig erscheint. Letteres tritt z. B. beim Quarz ein, sobald die Dieke der Platte ome, swird!

Lässt man ein schmales durch eine solche dicke Krystallplatte hindurchgegangenes Lichtbundel durch ein Prisma hindurchgeben, so fehlen, wenn wir die Nicols als gekreuzt voraussetzen, in dem Speetrum allo jene Farben, für welche

$$d\left(\frac{1}{\omega}-\frac{1}{\epsilon}\right)=n\lambda \dots 1$$

Arago, Mémoires de l'Académie de l'Institut de France 1811. Biot, Ebendort. Fresnel, Poggend, Annal. Bd. XII. Annales de chim. et de phys. XVII.

ist; man sieht also das Spectrum durch eine Anzahl schwarzer, den Fraunhoferschen Linien parallelen Streifen durchsetzt, in ganz Shalicher Weise
wie bei den Talbot'schen Linien. Auch hier ist die Phasendifferenz zweier
neben einander liegendere Streifen um eine Wellenlänge verschieden, man
kann deshalb durch Zühlung dereiben, wenn man zwei Wellenlängen als
bekannt voraussetzt, jene der übrigen Farben bestimmen. Wenn man die
Beobachtung an zwei Platten desselben Krystalls, aber verschiedener Dieke
anstellt, und die Dieke der beiden Platten genau misst, kann man auch direkt
die Wellenlängen erhalten. Am bequemsten wendet man dazu zwei keiltörnig
geschliftene Krystallplatten an, welche mit parallelen Azen in Shnlicher Weise
zusammengelegt werden, wie die Quarrplatten des Babinet'sehen Compensators.
Befinden sich weisehen zwei Sterfen, deren einer die Wellenlänge \theta, deren
anderer \( \mathcal{L} \) hei einer gemeinschaftlichen Dieke der beiden Platten gleich \( d\_i \)
pättreifen, so ist

$$\frac{d\left(\frac{1}{\omega'}-\frac{1}{\epsilon'}\right)}{d\left(\frac{1}{\omega}-\frac{1}{\epsilon}\right)} = p, \dots 2$$

worin nur  $\lambda$  und  $\lambda'$  unbekannt sind. Verändert man nun durch Verschiebung der Krystallkeile die Dicke der Platten allmählich, so verschieben sich die Streifen, und an der Stelle  $\lambda$  wird erst dann wieder ein Streifen auftreten, wenn die Dicke d, geworden, so dass

$$d_1\left(\frac{1}{\omega}-\frac{1}{\varepsilon}\right)=(n+1)\;\lambda.$$

Hat man so durch stetiges Vergrössern der Dicke an der Stelle  $\lambda$  dann q Streifen vorübergehen sehen, und ist dadurch die gemeinschaftliche Dicke  $d_q$  geworden, so hat man

$$\frac{d_q\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\varepsilon}\right)}{\lambda} = n + q.$$

Hieraus und aus der ersten Gleichung folgt

$$\lambda = \frac{\left(d_q - d\right)\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{s}\right)}{q};$$

und mit dem so gefundenen Werthe von 1 kann man dann nach der zweiten Gleichung die übrigen Wellenlängen bestimmen.

Nach dieser Methode hat Stefan die §. 67 erwähnten Wellenlängenmessungen ausgeführt.

Wenn ein convergentes Strahlenbündel durch die Platte hindurchtritt, so wird entsprechend der allgeneinen Gleichung für  $\Delta$  die Phasendifferenz für die verschiedenen Stellen der Platte verschieden, nicht nur, weil für dieselben die Werthe von i, sondern auch weil die Werthe von  $\varphi$  verschieden sind. Bei Auwendung homogenen Liebtes werdem daher die verschiedenen Punkte der Platte eine verschiedenen Helibigkeit zeigen müssen.

WCLLNER, Physik 11, 2, Aufl.

Die Punkte gleicher Helligkeit liegen auch hier auf Kurven, die aber nicht, wie bei den senkrecht zur Axe geschnittenen Platten, Kreise sind, sondern Hyperbeln wie in Fig. 191. Es treten vier Hyperbelsysteme auf,



deren Asymptoten mit der Richtung des Hauptschnittes in der Platte Winkel von nabezn 45° bilden; die letztern sind dunkel, wenn die Nicols gekreuzt sind <sup>1</sup>).

Dass diese Kurven Hyperbeln sein müssen, ergibt sich unmittelbar aus der allgemeinen Gleiehung für die Phasendifferenz. Die Punkte gleicher Helligkeit sind auf der Platte jene, für welche die Phasendifferenz deriene constanten Werth hat; wir haben deshalb nur jene Punkte auf der Platte aufsusuehen, für welche d immer dassehle ist. Am bequensten gelangen wir dazu, indem wir die Phasendifferenz der verschiedeuen Punkte der Platte anstatt durch i und \(\varphi\) durch Linieneoordinaten ausdrücken. Wir nehmen deshalb in der Platte ein rechtwinkliges Coordinatensystem, dessen Anfangspunkt in der Mitte der Platte, das heisst dort liegt, wo die Aze des convergenten Strahenbundels die Platte durchsett, und legen die Aze der zparallel der Axe der Krystalls, die Axe der y zu ihr senkrecht (Fig. 192). Die Einfallsebene eines im Punkte \(\alpha\) die Platte durchsettenden Strahles sehneidet dann die Platte in der Verbindungslinie \(\theta\) den Winkel \(\theta\) den Winkel \(\theta\), welchen die Verbindungslinie \(\theta\) ein de Relanlb

$$\cos \varphi = \frac{ab}{Oa} = \frac{x}{Vx^2 + y^2},$$

$$\sin \varphi = \frac{Ob}{Oa} = \frac{y}{Vx^2 + y^2}.$$

Um auch den Winkel i durch x und y auszudrücken, nennen wir den Abstand des Punktes, nach welehem das Strahlenbündel convergirt, und der senkrecht über O liegt, D; dann ist, da i der Winkel ist, welchen der in a

J. Müller (Freiburg), Poggend, Annal. Bd, XXXIII.

austretende Strahl in der durch Oa gelegten Ebene mit der durch O zur Platte senkrecht gelegten Richtung bildet,

tang 
$$i = \frac{Oa}{D} = \frac{Vx^2 + y^2}{D}$$
,

wofür wir auch bei dem immer sehr kleinen Werth von i setzen dürfen sin i. Setzen wir diese Werthe in die allgemeine Gleichung für  $\Delta$ 

$$\Delta = d \left\{ \frac{1}{\omega} \cdot \sqrt{1 - \omega^2 \sin^2 i} - \frac{1}{\epsilon} \cdot \sqrt{1 - \sin^2 i} \left( \epsilon^2 \sin^2 \varphi + \omega^2 \cos^2 \varphi \right) \right\}$$

ein, so wird dieselbe

$$d = d \left\{ \frac{1}{\omega} \cdot \sqrt{1 - \frac{\omega^2 (x^2 + y^2)}{D^2} - \frac{1}{\varepsilon} \cdot \sqrt{1 - \frac{(\varepsilon^2 y^2 + \omega^2 x^2)}{D^2}} \right\}.$$

Ziehen wir die Wurzel angenähert aus, unter Voraussetzung, dass sin<sup>4</sup> i vernachlässigt werden darf, so wird

$$\varDelta = d \left\{ \frac{1}{\omega} \left( 1 - \frac{\omega^2 \left( x^2 + y^2 \right)}{2 D^2} \right) - \frac{1}{\varepsilon} \left( 1 - \frac{\left( \varepsilon^2 y^2 + \omega^2 x^2 \right)}{2 D^2} \right) \right\}$$

und daraus

$$D^{2}\left\{ \stackrel{\mathcal{A}}{d} \cdot \frac{2 \epsilon}{\epsilon - \omega} - \frac{2}{\omega} \right\} = \epsilon y^{2} - \omega x^{2},$$

ein Ausdruck, welcher zeigt, dass die Puntke gleicher Helligkeit auf Hyperbeln liegen, deren Axen die Axe des Krystalls und die zu derselben senkrechte Richtung sind. Welche der Axen reell, welche imsginär ist, hängt von dem Vorzeichen des Ausdruckes auf der linken Seite ab. Für die Mitte der Platte erhalten wir den schon vorher abgeleiteten Werth der Phasendifferenz; denn setzen wir x=0, y=0, so wird

$$\Delta = d \left( \frac{\varepsilon - \omega}{\varepsilon \omega} \right)$$

Daraus folgt zunfichst, dass die Helligkeit der Platte in der Mitte bei homogenem Lichte, die Färtung bei weissem Licht gleich ist jener, welche die Platte bei einem parallelen durch sie hindurchtretenden Strahlenbündel zeigt. Weiter ergibt sich daraus, dass im weissen Lichte die farbigen Kurven nur bei solchen Dicken der Platten sich zeigen, bei denen die Mitte noch farbiger seinert; sobald in der Mitte das Weiss höherer Ordnungen auftritt, sind die isochromatischen Kurven nicht mehr sichtbar. Um denhalb bei einigermassen dicken Platten die Kurven noch wahrzunchmen, ist es nothwendig, dieselben mit homogenen Lichte zu beleuchten.

Um nun die Lage der Hyperbeln genauer zu bestimmen, wollen wir den Unterschied zwischen der Phasendifferenz der Mitte und derjenigen an den verschiedenen Punkten der Platte einführen. Nennen wir diesen  $\delta$ , so wird

$$\Delta = d \cdot \frac{t - \omega}{t} + \delta$$

und damit

$$D^2 \cdot \frac{2 \varepsilon \delta}{(\varepsilon - \omega) d} = \varepsilon y^2 - \omega x^2.$$

36\*

Für negative Krystalle ist nun der Nenner des Ausdrucks auf der linken Seite positiv, für diese erhalten wir dann zunächst ein System von Hyperbeln, dessen reelle Axen senkrecht sind zur optischen Axe; die Werthe dieser Axen erhalten wir, indem wir x = 0 setzen,

$$y = \pm D \sqrt{\frac{2 \delta}{(\epsilon - \omega) d}}$$

und nun für  $\delta$  nach und nach die Werthe  $\frac{1}{2}, \frac{21}{2} \cdots n \frac{1}{2}$  cinsetzen; den

Werthen  $(2n+1)^{\frac{1}{2}}$  entsprechen bei parallelen Nicols die dunklen, bei gekreuzten Nicols die hellen Hyperbeln. Lösen wir die letztere Gleichung nach  $\delta$  auf, so wird

$$\delta = \frac{(\varepsilon - \omega) d}{2 D^2} \cdot y^2,$$

es folgt also, dass mit zunehmender Entferraung von der Mitte in der Richtung senkrecht zur Axe die Phasendifferenz wüchst, und zwar proportional dem Quadrate des Abstandes des betrachteten Punktes von der Mitte. Die Kuren gleicher Helligkeit rücken also um so näher zusammen, je weiter sie von der Axe entfernt sind.

Die Werthe von  $\delta$ , welche an den verschiedenen Punkten der Axe stattfinden, erhalten wir, wenn wir in der allgemeinen Gleichung y=0 setzen, und dann nach  $\delta$  auflösen; sie werden

$$\delta = - \frac{\omega \ (\varepsilon - \omega) \ d}{2 \ \varepsilon \ D^2} \cdot x^2.$$

Die Phasendifferenz ist also dort kleiner als in der Mitte,  $\delta$  wird negativ. Setzen wir deshalb  $\delta = - \delta'$ , so wird

$$D^2 \cdot \frac{2 \ \epsilon \ \delta'}{(\epsilon - \omega) \ d} = \omega \ x^2 - \epsilon \ y^2,$$

oder ausser dem ersten Hyperbelsystem, dessen reelle Axe senkrecht zur Axe des Krystalles ist, tritt noch ein zweites auf, dessen reelle Axe parallel der Axe des Krystalles ist; auch diese Hyperbeln rücken einander um so näher, je weiter sie von der Mitte entfernt sind.

Diese beiden Hyperbelsysteme sind durch die Linien getrennt, welche dieselbe Phasendifferenz als die Mitte haben, für welche also  $\delta=0$  ist. Diese Richtungen sind die Asymptoten an den beiden Hyperbelsystemen. Die Lage derselben ergibt sich aus der Gleichung

$$\epsilon y^2 - \omega x^2 = 0$$

$$y = x \cdot \sqrt{\frac{\omega}{\epsilon}}$$

Dieselben sind gerade Linien, deren Neigung  $\beta$ gegen die Axe des Krystalles hiernach gegeben ist durch

tang 
$$\beta = \sqrt{\frac{\omega}{\delta}}$$
.

Die Neigung ist um so kleiner, je stärker die Doppelbreehung ist, sie mähert sieh um so mehr 45°, je geringer der Unterschied des ausserordentliehen und ordentliehen Breehungsexponenten ist.

Den physikalischen Grund dafür, dass senkrecht zur Are die Phasen grösser, parallel der Axe kleiner werden als in der Mitte, wenn der Einfallswinkel zunimmt, erkennt man leicht. In der Richtung y, senkrecht zur Axe treten die Strahlen stets in einer zur Axe senkrechten Richtung durch den Krystall, die Gesenwindigkeit der Strahlen bleibt also dieselbe, da nun aber mit der grössern Neigung die im Krystall zurückgelegten Wege zunehmen, so muss die auf diesen Wegen erhaltene Phasendifferung grösser werden. In der Richtung x, parallel der Axe wird dagegen mit der grössern Neigung der Strahlen auch der Winkel kleiner, den dieselben mit der Axe bilden, damit dann auch der Unterschied in den Gesehwindigkeit en des ordentlichen und ausserordentlichen Strahles. Dass nun aus diesem Grunde trotzdem die mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchlaufenen Wege grösser werden, die Phasenutnorschiede kleiner werden müssen, erkennt man sehon daraus, dass parallel der Axe selbst auf einem unendlich langen Wege keine Physendifferenz mehr entsteht.

Ganz dieselben Ausdrücke, welche wir hier für negative Krystalle entwickelt haben, gelten auch für positive, nur dass an die Stelle von  $\epsilon - \omega$  jedesmal  $\omega - \varepsilon$  tritt. Wir erhalten deshalb genau ebensolehe Hyperbelsysteme wie sie Fig. 191 zeigt, und wie sie aus der gegebenen Discussion der allgemeinen Gleichungen folgen. Der einzige Unterschied, der zwischen beiden Arten der Krystalle besteht, zeigt sieh in der Lage der Asymptoten. Denn da bei negativen Krystallen  $\omega < \varepsilon$ , bei positiven dagegen  $\omega > \varepsilon$ , so ist bei negativen der Winkel  $\alpha$  stets kleiner, bei positiven stets grösser als 45%. Man kann daher durch Bestimmung des Winkels  $\alpha$  den Charakter der Doppelbrechung eines Krystalles erkennen.

Bei hinreichend dünnen Platten treten an Stelle der hellen und dunkeln Hyperbeln farbige Hyperbeln auf, deren Ableitung sieh unmittelbar ergibt.

Achnliche Farbenkurven zeigen auch anders aus den Krystallen geschnittene Platten; es würde jedoch zu weit führen, dieselben hier im Einzelnen zu beschreiben und abzuleiten, der in den ausführlich besproehenen beiden Fällen angewandte Weg führt immer zum Ziele, man hat nur um d zu bestimmen den der jedesmaligen Lage der Axe entsprechenden Werth von  $\varphi'$ , r' und  $\varrho$  einzusetzen. Zuerst ausführlich untersucht sind dieselben von Müller in Freiburg 1).

Um im weissen Lichte die farbigen Hyperbeln zu erhalten, darf nach dem Vorigen die Dieke der Platten nur eine sehr geringe sein, bei Quarz, dessen Doppelbrechung sehr gering ist, treten sie schon bei einer Dieke von @ 5 nicht mehr auf; bei einfachen Platten dieselben darzustellen ist

<sup>1)</sup> Müller, Peggend. Annal. Bd. XXXV.

deshalb mit einiger Schwierigkeit verkrüpft. Schr viel bequemer kann man die Kurven aber erhalten, wenn man zwel Platten von wenig verschiedener Dicke anwendet und diese so zusammenlegt, dass ihre Hauptschnitte genau senkrecht zu einander stehen. Zie bilden zich in dem Falle die Hyperbela, wie sie einer Plattendieke entsprechen, welche gleich ist der Differenz der beiden Platten. Um dieses nachzuweisen, vollen wir die resultirende Intensität berechnen, wenn zwischen die beiden Nicols zwei Platten gebracht sind,



deren Hauptschnitte mit einander einen Winkel  $\beta$  bilden, da wir diese Gleichungen noch an einer andern Stelle gebrauchen werden. Die Gleichung des an der Grenze des ersten Krystalls ankommenden Strables sei

§. 90.

$$y = \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right) = \sin \xi$$
.  
Nun bilde der Hauptsehnitt des ersten

Krystalls H<sub>1</sub> H<sub>1</sub> (Fig. 193) mit der Polarisationsebene des ersten Nicols N<sub>1</sub> N<sub>1</sub> den Winkel α. Beim Eintritt in den Krystall wird dam der Strahl in einen ordentlichen und einen ausserordentlichen gebrochen;

die Polarisationsebene  $\Pi_1$   $\Pi_1$  des erstern bildet mit der des einfallenden Strahls den Winkel a, die des letztern  $S_1$   $S_1$  mit  $N_1$   $N_1$  den Winkel  $90^0+a$ . Nennen wir nun die Verschiebung der Phase des ordentlich gebrochenen Strahles  $\delta_{c1}$  die des ausserordentlichen  $\delta_{c1}$  so sind die Gleichungen beider Strahlen

$$\begin{array}{l} y_o = \cos \alpha \cdot \sin \left( \xi - \delta_o \right) \\ y_\varepsilon = \cos \left( 90 + \alpha \right) \cdot \sin \left( \xi - \delta_c \right) = - \sin \alpha \sin \left( \xi - \delta_c \right). \end{array}$$

Der Hauptschnitt des zweiten Krystalls bilde nun mit dem des ersten Nicol dem Winkel  $\beta_1$  jeder der beidem Strahlen gibt dann Anlass zu einem ordentlichen und einem ausserordentlichen Strahl, die wir mit  $y_{ov}$ ,  $y_{ou}$ , bezeichnen wollen. Die Polarisationsebene des ersten dieser Strahlen  $H_2$ .  $H_2$  bildet mit  $H_2$   $H_3$  aus welchem er entstanden ist, den Winkel  $a + 90^o - \beta$ . Die Polarisationsebene des zweiten entstanden ist, den Winkel  $a + 90^o - \beta$ . Die Polarisationsebene  $S_2$ ,  $S_3$  des ersten aus  $y_0$ , entstandenen ausserordentlichen Strahles  $y_{ou}$ , bildet mit  $H_1$ ,  $H_2$  den Winkel  $\beta + 90^o - a$ , und die des zweiten ausserordentlichen Strahlen  $H_2$ ,  $H_3$   $H_4$   $H_4$ 

$$\begin{array}{l} y_{eo} = \cos \left(\beta - \alpha\right) \cdot \cos \alpha \cdot \sin \left(\xi - \left(\delta_{e} + \delta_{o}^{'}\right)\right) \\ y_{eo} = -\cos \left(\alpha + 90^{o} - \beta\right) \cdot \sin \alpha \cdot \sin \left(\xi - \left(\delta_{e} + \delta_{o}^{'}\right)\right) = \\ -\sin \left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin \alpha \cdot \sin \left(\xi - \left(\delta_{e} + \delta_{o}^{'}\right)\right) \end{array}$$

$$y_{oc} = \cos \left(\beta + 90^{o} - \alpha\right) \cdot \cos \alpha \cdot \sin \left(\xi - (\delta_{o} - \delta_{c}')\right) = \\ -\sin \left(\beta - \alpha\right) \cdot \cos \alpha \cdot \sin \left(\xi - (\delta_{o} + \delta_{c}')\right) = \\ y_{oc} = -\cos \left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin \alpha \cdot \sin \left(\xi - (\delta_{c} + \delta_{c}')\right).$$

Bildet nun die Polarisationsebene des zweiten Nicols  $N_i$ ,  $N_i$  mit der des ersten den Winkel  $\chi$ , so bildet die Polarisationsebene der ordentlieben Strahlen  $H_i$ ,  $H_i$  mit  $N_i$ ,  $N_i$  den Winkel  $\chi - \beta_i$ , jene der ausserordentlichen  $S_i$ ,  $S_i$ , mit  $N_j$ ,  $N_j$  den Winkel  $\beta + 90^{\circ} - \chi$ . Die vier der Polarisationsebene des zweiten Nicols parallelen Componente merden dann

$$y_{\alpha} = \cos\left(\chi - \beta\right) \cdot \cos\left(\beta - \alpha\right) \cdot \cos \alpha \cdot \sin\left(\xi - (\delta_{+} + \delta_{+}^{*})\right)$$
  
 $y_{\alpha} = -\cos\left(\chi - \beta\right) \cdot \sin\left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin \alpha \cdot \sin\left(\xi - (\delta_{+} + \delta_{+}^{*})\right)$   
 $y_{\alpha} = -\sin\left(\chi - \beta\right) \cdot \sin\left(\beta - \alpha\right) \cdot \cos \alpha \cdot \sin\left(\xi - (\delta_{+} + \delta_{+}^{*})\right)$   
 $y_{\alpha} = -\sin\left(\chi - \beta\right) \cdot \cos\left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin \alpha \cdot \sin\left(\xi - (\delta_{+} + \delta_{+}^{*})\right)$ .  
Die Gleichung der resultieraden Strahles wird dam, da diese vier Strahlen

Die Gleichung des resultirenden Strahles wird dann, da diese vier Strahler dieselbo Polarisationsebene haben,

$$Y = y_{so} + y_{so} + y_{so} + y_{se}$$
.
Um die resultirendo Amplitude berechnen zu können, zerlegen wir jeden

Om die resultrende Ampitude bereennen zu konnen, zeriegen wir jeden Strahl in zwei, deren erster die Phase § hat, deren zweiter gegen den ersten um eine viertel Wellenlänge verschoben ist, indem wir schreiben

$$y_{\infty} = \cos(\chi - \beta)\cos(\beta - \alpha) \cdot \cos\alpha \cdot \cos(\delta_o + \delta_o') \cdot \sin\xi$$
  
 $-\cos(\chi - \beta) \cdot \cos(\beta - \alpha) \cdot \cos\alpha \cdot \sin(\delta_o + \delta_o') \cdot \cos\xi$ 

und ebenso für die übrigen drei Strahlen. Indem wir dann die je vier Strahlen gleicher Phasen direkt summiren, wird

$$\begin{split} \mathbf{Y} &= \left[\cos\left(\mathbf{z} - \boldsymbol{\beta}\right) \left\{\cos\left(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\alpha}\right) \cdot \cos\boldsymbol{\alpha} \cdot \cos\left(\boldsymbol{\delta}_{c} + \boldsymbol{\delta}_{c}^{c}\right) - \sin\left(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\alpha}\right) \cdot \sin\boldsymbol{\alpha} \cos\left(\boldsymbol{\delta}_{c} + \boldsymbol{\delta}_{c}^{c}\right) \right\} \\ &- \sin\left(\mathbf{z} - \boldsymbol{\beta}\right) \left\{\sin\left(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\alpha}\right) \cos\boldsymbol{\alpha} \cdot \cos\left(\boldsymbol{\delta}_{c} + \boldsymbol{\delta}_{c}^{c}\right) + \cos\left(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\alpha}\right) \cdot \sin\boldsymbol{\alpha} \cos\left(\boldsymbol{\delta}_{c} + \boldsymbol{\delta}_{c}^{c}\right) \right\} \\ &- \left[\cos\left(\mathbf{z} - \boldsymbol{\beta}\right) \left\{\cos\left(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\alpha}\right) \cdot \cos\boldsymbol{\alpha} \cdot \sin\left(\boldsymbol{\delta}_{c} + \boldsymbol{\delta}_{c}^{c}\right) - \sin\left(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\alpha}\right) \sin\boldsymbol{\alpha} \cdot \sin\left(\boldsymbol{\delta}_{c} - \boldsymbol{\delta}_{c}^{c}\right) \right\} \end{split}$$

 $-\frac{1}{\sin(\chi-\beta)\{\sin(\beta-\alpha)\cos\alpha.\sin(\delta_c+\delta_c)+\cos(\beta-\alpha).\sin\alpha.\sin(\delta_c+\delta_c)\}\}}{\cos\xi}.$  Dio mit den eekigen Klammern umschlossenen Glieder dieser Ausdrücke bedeuten die Amplituden der beiden um eine viertel Wellenlänge von einander verschiedenen Strahlen: bezeichnen wir dieselben mit A und B. 50 ist nach

§. 120 des ersten Theiles die resultirende Intensität 
$$R^2 = A^2 + B^2$$
.

Führt man diese Rechnungen durch, so erhält man nach allerdings ziemlich weitläufigen, jedoch keineswegs schwer zu übersehenden Reductionen für die resultirende Intensität schliesslich folgenden Ausdruck

$$\begin{split} R^2 &= \cos^2\chi + \cos 2\left(\chi - \beta\right) \sin 2\alpha \cdot \sin 2\left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin^2\frac{\delta_s - \delta_s}{2} \\ &+ \sin 2\left(\chi - \beta\right) \cos 2\alpha \cdot \sin 2\left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin^2\frac{\delta_s' - \delta_s'}{2} \\ &+ \sin 2\left(\chi - \beta\right) \sin 2\alpha \cdot \cos^2\left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin^2\left(\delta_s - \delta_s\right) + \left(\delta_s' - \delta_s'\right) \\ &- \sin 2\left(\chi - \beta\right) \sin 2\alpha \cdot \sin^2\left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin^2\frac{\left(\delta_s - \delta_s\right) - \left(\delta_s' - \delta_s\right)}{2} \\ &- \sin 2\left(\chi - \beta\right) \sin 2\alpha \cdot \sin^2\left(\beta - \alpha\right) \cdot \sin^2\frac{\left(\delta_s - \delta_s\right) - \left(\delta_s' - \delta_s\right)}{2} \end{split}$$

ein Ausdruck, welcher zeigt, dass die resultirende Intensität abhängig ist von der gegenseitigen Lage der Hauptschnitte und der Polarisationsebenen der Nicola. Im Allgemeinen treten, wie man sieht, vier Kurvensysteme auf, jedes derzelben ist durch eins der vier letzten Glieder repräsentirt; das erste dieser Glieder gibt das Kurvensystem, wie os durch die in der ersten Platte erlangte Phasendifferenz der beiden Strahlen erzeugt wird; um dasselbe vollständig zu bestimmen haben wir nur für  $\delta_c - \delta_c$ , den für eine Platte bestimmen. Werth von 2 $\pi_d^{-1}$ , wie wir ihn vorhin ableiteten, einzusetzen. Das zweite Glied gibt die Kurven, wie sie die zweite Platte allein erzeugt, das dritte gibt ein Kurvensystem, welches von der Summe der in heiden Platten erzeugten Phasendifferenz abhängt und das letzte Glied die Kurven, welche durch beide Platten hervorgebrachten Phasendifferenz entsteht. Stehen die beiden Hauptschnitte auf einander senkrecht, ist also  $\beta - \alpha = 90^{\circ}$  so versehwinden die drei ersten dieser vier Glieder, da sin 2  $(\beta - a)$  und  $\cos(\beta - a)$  gleich o) sind, und die resultirond Intensität wir

$$R^2 = \cos^2 \chi + \sin 2 (\chi - \alpha) \cdot \sin 2\alpha \cdot \sin^2 \frac{(\delta_e - \delta_o) - (\delta_e' - \delta_o')}{2}$$

sio gibb also ein Hyperbelsystem, wie es eine Platte liefert, deren Dieke gleich ist der Differenz der Dieke der beiden Platten. Eine nährer biseussion des selben, sowie der Kurvensysteme des allgomeinen Falles würde zu weit führen, es möge nur dararu hingsweisen werden, dass wenn ( $\beta-\alpha$ ) = 90°, gar keine Interferenzkurven auftreten, wenn  $\alpha=0$ ; dass wenn  $\beta-\alpha<0$ °, in dem Falle nur das zweite Glied mit der Differenz  $\delta_s^s-\delta_s$  thirty bleibt. In weissen Liehet zeigen sich auch dann keir Differen wohl aber im homogenen Lichte b',

## §. 91.

Erscheinungen in senkrecht zur Axe geschnittenen Quargplatten; Drehung der Polarisationsebene. Bei den einaxigen Krystallen wirt eine emkrecht zur Axe geschnittene Krystell.



zeigt eine senkrecht zur Arz gesehnittene Krystallplatte zwischen gekrouten Nicols nach §. 89 das Ringsystem mit dem dunkeln Kreuz; die Mitte des Gesichtsfeldes ist also stets dunkel, welches auch die Dicke der Platte ist. Von diesem Verhalten macht jedoch ein einziger Krystall, nämlich der Quarz eine Ausnahme. Betrachtet man eine senkrecht zur Azs geschnittene Quarziplatte in einem Polarisationsapparate mit grossem Gesichtsfeld; so erhölt man ansatt der Ringforu (Fig. 144), das

in Fig. 194 dargestellte Ringsystem. Die Ringe, welche beim Kalkspath ganz nahe an der dunkeln Mitto anfangen, treten hier erst in einiger Entfernung

<sup>1)</sup> Genaueres sehe man Radicke, Handbuch der Optik, Bd, I. p. 400 ff.

von der Mitte auf; das schwarze Kreuz ist verschwunden, statt dessen zeigen sich nur die Bussersten Ringe von sehwarzen Büscheln durchzogen, den Reesten des Kreuzes, deren Längsausdehnung mit der Richtung der Arme des schwarzen Kreuzes zusammenfüllt. Bei Anwendung weissen Lichtes ist die Mitte niemals dunkel, sendern immer, und zwar je nach der Dicke der Platte verschieden gefürht; hie einer Dicke von 4<sup>sem</sup> ist die Mitte orangegelh gefürht!).

Von da ah, wo die Ringe auftreten, zeigen sie dieselhe Farhenfolge, wie die Ringe in sonstigen Krystallen, so dass also ein verschiedenes Verhalten der Quarzplatten nur in Bezug auf diejenigen Strahlen sich zeigt, welche nahezn parallel der optischen Axe durch sie hindurchgegangen sind.

Wenn man die Nicols aus der gekreuzten Stellung dreht, se findet man, dass hei keiner Stellung derselhen die Mitte dunkel oder weiss, dass sie viel. mehr stets und zwar je nach dem Winkel, den die Polarisationsebenen der Nicols hilden, verschieden gefärht erscheint. In Betreff der Reihenfolge, in welcher die Farhen hei Quarzplatten gleicher Dicke auftreten, unterscheidet man zwei Arten von Quarzen, rechtsdrehende und linksdrehende. Geht man hei der ersten Art von Krystallen von einer hestimmten Stellung der Nicols aus, so erscheinen die Farben in der Reihenfolge ihrer Brechharkeit, wenn man den analysirenden Nicol wie den Zeiger einer Uhr dreht. So erscheint hei einer Quarzplatte von 2nn Dicke bei parallelen Nicols das Gesichtsfeld röthlich gefärht. Dreht man dann bei der ersten Art Quarz den Nicol wie den Zeiger einer Uhr, so treten nach und nach gelhliche, grünliche, hläuliche Färhungen auf; hei den Quarzen der zweiten Art tritt dagegen dieselhe Reihenfolge der Farhen auf, wenn man den analysirenden Nicol in entgegengesetzter Richtung, also umgekehrt wie den Zeiger einer Uhr dreht. Erstere Art nennt man reghtsdrehende, letztere Art linksdrehende Quarze.

Welche Quaraplatten rechtsdrehende, welche linksdrehende sind, lässt sich sehon an den Krystallen erkennen, aus welchen die Platten geschnitten sind, vorausgesetzt, dass die Krystalle vollständig ausgehildet sind. Es kommen nämlich an den Quarakrystallen, welche als eine Comhination der sechsestigen Stulle mit der doppeltsechsestigen Pryamide oder deren Hemiedrie dem Rhomboeder erscheinen, eigenthumliche hemiedrische zu den Krystallaxen nicht symmetrisch liegende Plächen vor, welche nur an den ahwechselnden Säulenecken erscheinen. Es sind die Plächen bund a Fig. 195 und 196; Krystalle der Art nennt man plagiedrische. Die Traperlitichen b und diegen mit den Plächen a, c, c in einer Zone, das heisst die Plüchen a, b, c, d, c schneiden sich im parallelen Kanten. Die plagiedrischen Krystalle unterscheiden sich nur dadurch, dass in manchen Individuen die Kantenzone a, b, c, d, c von links oben nach rechts unten geht (Fig. 195), in andern von rechts ohen nach links unten (Fig. 196). Erstere Krystalle sind linksdrehende, man muss also hei Platten derrehende na Nicol entgegengesett.

<sup>1)</sup> Arago, Mémeires de l'Académie des sciences de l'Institut de France. 1811.

wie den Zeiger einer Uhr drehen, damit die Farhen in der Reihenfolge ihrer Brechharkeit sich zeigen. Die Krystalle der zweiten Art, hei denen die



Kantenzone von oben rechts nach unten links geht, sind rechtsdrehend. Die Riehtung des Pfeiles giht in heiden Fällen die Drehung des ohern Nicols an, damit die Farhen in der Reihe der Brechbarkeit auftreten, wenn das Licht in der Richtung von A nach B durch den Krystall tritt!).

Das eigenthümliche Verhalten des Quarzes, wenn weisses Licht parallel der Axe durch ihn hindurchgeht, wurde sehr hald durch die Untersuchungen Biot's <sup>2</sup>) üher das Verhalten des Quarzes gegen homogenes Licht aufgeklärt, indem Biot

nachwies, dass im Quarz eine Drehung der Polarisationsehene des Lichtes eintritt.

Nohmen wir eine Quaraplatte von 1<sup>ma</sup> Dicke, wo fast nur die Mitte der Eracheinung, nicht die Ringe sich seigen, und legen auf den ohern Nicol ein gut homogen gefürbtes Glas. Bei gekreuzten Nicols ist dann bei andern Krystallen die Mitte des Gesichtsfolse dunkel, heim Quaraplatte die senkrecht gegen die Axe geschnittene Quaraplatte zwischen den Nicolschen Prismen, so müssen wir den obern Nicol um eine hestimmte Anzahl von Graden dreben, um das Gesichtsfeld wieder dunkel zu erhalten. Die Grösse der Drehung ist für verschiedene Farben verschieden, sie beträgt nach den Messungen von Biot für

|        |          | äusse  | rstes | Roth    | 170,49  | mittleres | Roth    | 190,0      |
|--------|----------|--------|-------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| Grenze | zwischen | Roth   | und   | Orange  | 200,47  | ,,        | Orange  | $21^{0},4$ |
| "      | 11       | Orange | ,,    | Gelb    | 220,31  | "         | Gelh    | $24^{0},0$ |
| "      | ,,       | Gelb   | 11    | Grün    | 250,67  | "         | Grün    | $27^{0},8$ |
| 11     | ,,       | Grün   | 12    | Blau    | 300,04  | "         | Blau    | $32^{6},3$ |
| 11     | "        | Blau   | 11    | Indigo  | 349,57  | ,,        | Indigo  | 360,1      |
| "      | "        | Indigo | 11    | Violett | 370,68  | "         | Violett | 400,8      |
|        |          | äusse  | rstes | Violett | 440,08. |           |         |            |

Aus diesen Versuchen ergibt sich, dass die Polarisationsebene der parallel der Axe durch einen Bergkrystall, hindurchgetenenn Stralben gederbt wird, und weiter, dass die Drehung für die verschieden gefürbten Strahlen einen verschiedenen Werth hat. Denn durch das Nicol'sche Prisma geht das polarisite Licht nicht hindurch, das Gesichtsfeld ist dunkel, wenn die Polarisations-

J. F. W. Herschel, Transact. of the Cambridge Philos. Sec. vol. I. On light.
 1042. Dove, Farbenlehre etc. p. 248, Berlin 1853.

<sup>2)</sup> Biot, Mémoires de l'Acad. des sciences, T. II. Paris 1819.

ebene des Prisma senkrecht ist zu derjenigen des das Prisma treffenden Lichtes. Da nun das Gesichtsfeld dunkel ist, wenn das Prisma um eine bestimmte Anzahl Grade gedreht ist, se folgt, dass dann die Polarisationsehene des die Quarrplatte verlassenden Lichtes zu derjenigen des Prisma senkrecht ist, somit dass die Polarisationsehene des durch die Quarrplatte hindurchgegungenen Lichtes gegen diejenige des eintretenden Lichtes um ebensoviel gedreht ist, als wir das Prisma aus der gekreuten Stellung drehen mussten, um das Gesichtsfeld wieder dunkel zu machen.

Die Grösse der Drehung ist nach den Versuchen Biet's weiter abhlängig von der Dicko der Platten, und zwar ist is einfäch der Dicke der Platten proportional; um also die Drehung bei einer Platte heliebiger Dicke zu erhalten, hat man sowohl für rechts als für links drehende Quarce die Zahlen Biet's mit der in Millmetern angegebenen Dicke der Platten zu multiplicien.

Aus der Thatsache der verschiedenen Drehung für verschiedenes Licht erklärt sich nun sofort die Erscheinung, dass hei Anwendung weissen Lichtes das Gesichtsfeld niemals weiss, hell oder dunkel, sondern immer farbig ist. Wir sahen früher, dass wenn die Polarisationsebene des Nicols mit derjenigen des ihn treffenden Lichtes den Winkel α hildet, dass dann die Intensität des aus dem Nicol tretenden Lichtes dem Quadrate von cos a proportional ist. Wie nnn die Versuche von Biot ergehen, hat a für die verschiedenen Farhen immer einen andern Werth, wenn weisses Licht durch eine Quarzplatte gegangen ist. Sind die Nicols gekreuzt, so ist für keine Farbe a gleich O, also wird keine Farbe ausgelöscht; drehen wir den Nicol um 170,49 nach der einen Seite, so wird Roth vollständig ausgelöscht, die andern Farhen sind aber noch mit um so grösserer Intensität vorhanden, als ihre Polarisationsebene stärker gedreht ist. Durch weiteres Drehen verschwindet dann immer eine andere Farbe, aber die frühern treten dann wieder auf. Es verschwinden also nie alle Farben zugleich, deshalb kann das Gesichtsfeld nie dunkel werden; es sind aher auch nie alle Farben nach dem Durchtritt durch den zweiten Nicol in derselhen Stärke vorhanden, als im weissen Lichte, deshalb mass das Gesichtsfeld immer farhig erscheinen. Die Farhe muss aber bei verschiedener Dicke der Platte verschieden sein, da die Drohnng der einzelnen Farben mit der Dicke der Platte sich ändert.

Biot schloss aus seinen Versuchen, indem er die von ihm beobachteten Drehungswinkel mit den von Presnel aus den Messungen Newton's bei den Farben dünner Blättchen abgeleiteten Wellenlängen verglich, dass die Drehung der Pelarisationsebene dem Quadrate der Wellenlängen umgekehrt proportional sel. Wir haben p. 344 die Werthe, welche Newton für die Dieke der Schicht bei dem ersten hellen Ring erhielt, angegeben; das Vierfache dieser Werthe sind, wie wir dort sahen, die Wellenlängen der betreffenden Farben, wie sie Fresnel herechnete. Multipliciren wir das Quadrat dieser Zahlen mit den von Riet beobachteten Drehungswinkeln, so ist das Produkt in der That mit grosser Annäherung constant. So erhalten wir für das in der That mit grosser Annäherung constant. So erhalten wir für das äusserste Roth die Wellenlänge 6,45, für das äusserste Violett den Werth 4,06, in zehntausendstel Millimetr. Das Produkt aus dem Drehungswinkel  $\varrho$  und dem Quadrate von  $\lambda$  ist damit für Roth 72,8, für Violett 72,6.

Bei der immerhin ziemlich hedeutenden Unsicherheit in der Bestimmung der Wetlenlängen aus der Farbe des angewandten Lichtes kann man aus den Beobachtungen Biot's das erwähnte Gesetz nur als ein angenähertes folgern: es ist deshalb die Frage nach der Abhängigkeit der Drehung der Polarisationsebene von der Wellenlänge später von Broch 1) und Stefan 2) wieder aufgenommen worden. Die von heiden angewandte Versuehsanordnung war im Wesentlichen dieselbe. Zwischen die beiden Nicols wurde die Quarzplatte gehracht, und der Apparat so aufgestellt, dass die von einem Heliostaten durch einen engen Spalt reflectirten Sonnenstrahlen durch die Nicols und die Quarzplatten hindurchtraten. Vor dem zweiten Nicol wurde ein Prisma aufgestellt, dessen brechende Kante der Spalte parallel war, so dass die Strahlen, nachdem sie durch beide Nicols und die drehende Platte hindurchgegangen waren, in ein Speetrum aus einander gelegt wurden. Blickt man dann durch das Prisma nach der Spalte, so sieht man in dem Spectrum derselben ausser den Fraunhofer'sehen Linien einen, oder je nach der Dicke des Quarzes mehrere dunkle Streifen, welche von der Mitte aus gegen die Ränder allmählich heller werden. Die Streifen entsprechen jenem Lichte, dessen Polarisationsebene senkrecht ist zur Ebene des zweiten Nicols; der Winkel, um welchen bei Beohachtung eines bestimmten schwarzen Streifens der zweite Nicol aus der gekreuzten Stellung, das hoisst aus der, in welcher seine Polarisationsehene zu der des ersten Nicols senkrecht ist, gedreht ist, ist dann der Drehungswinkel der hetreffenden Lichtart. Um gleichzeitig die schwarzen Streifen und die Fraunhofer'schen Linien, welche die Streifen deckten, zu hechachten, liess Broch von der Bergkrystallplatte nur die ohere Hälfte der Spalte bedecken, so dass er unmittelbar unter dem betreffenden sehwarzen Streifen die Fraunhofer'schen Linien beobachten konnte.

Die aus 18 Messungen an 4 bis 7<sup>mm</sup>,6 dicken sowohl rechte als links drehenden Quarzen abgeleiteten Werthe für die Drehungswinkel in einer 1<sup>mm</sup> dicken Quarzelatte sind für die verseindedenen Fraunhofer'sehen Linien folgende

B C E G 6,88; 6,56; 5,26; 4,29

werden die Produkte  $\varrho$  .  $\lambda^2$ 

72,32; 74,08; 76,08; 77,66;

dieselhen nehmen also gegen das violette Ende hin beträchtlich zu.

<sup>1)</sup> Broch, Dove's Repertorium, Bd. VII. p. 115.

Stefan, Sitzungsberichte der Wiener Akad. Bd. L.

Stefan brachte die beiden Nicols mit zwischen gelegter Quarplatte vor dem Spatt eines Spectrometers an, mass indess die Drebungswinkel der Franzhofer'schen Linien nicht direkt, sondern bestimmte die Lage der Streifen im 
Spectrum, indem er die Ablenkung derselben durch ein Prisma mit dem 
Spectrometer mass. Er verglich so die Drehungswinkel der ausgelöschen 
Lichtarten mit deren Brechungserponenten. Er wandte Platten von hetriehtlich grösserer Dicke an als Broch, einmal um eine grössere Annahl von Streifen 
gleichzeitig im Spectrum zu überseben, dann aber auch, weil mit dickern 
Platten die Streifen schmaler werden, und so die Einstellung auf dieselben 
genauer wird.

Die Drehungswinkel der verschiedenen bei einer bestimmten Stellung, etwa der parallelen Stellung der Nicols hechachteten Streifen erhält man folgendermassen. Die in dem Spectrum des durch eine dieke Platte gegangenen Lichtes vorhandenen Streifen entsprechen den Lichtarten, deren Polarisationsebenen genau um ein ungemdes Vielfaches von rechten Winkeln gedrebt ist. Bezeichnen wir die Dieke der Quaruplatten mit D und den Drehungswinkel irgend eines Strahles für 1<sup>sm</sup> Dieke mit e, so werden bei parallelen Nicols an allen Stellen des Spectrums dumle Streifen erscheinen, für wiebe

$$D \cdot \varrho = (2 \ n + 1) \cdot 90^{0}$$

ist; woraus dann folgt

$$\varrho = (2 \ n + 1) \cdot \frac{90^{\circ}}{D} \cdot$$

Aus dem Versuchen von Biot und Broch folgt nun, dass für den gewöhnlich sichtbaren Theil des Spectrums e nicht unter 15° beträgt, da nach Broch der Drohungswinkel für  $B=15^{\circ},30$  ist. Für den dem rothen Ende nächsten Streißen haben wir daher für n die Zahl einzusetzen, welche  $\varrho$  nicht kleiner aber am nächsten gleich 15 nacht. Die Drehung des folgenden Streißen in der dicken Platte ist um 180° grösser, der Drehungswinkel in einer Platte von 1°m Dicke ist also gleich  $\varrho+2\cdot\frac{9}{D}$ 0. s. f., so dass die Differenz der Drehungswinkel der auf einander folgenden Streißen abs die Differenz der Drehungswinkel aus einander folgenden Streißen constant ist. Die Drehung des Violetten ist etwa 51°; die Zahl der im Spectrum erseheinenden Streißen sie deshälb so gross, als Werthe von  $\pi$  solche von  $\varrho$  liefern, die zwischen 15° und 51° igen. Für ein Kalkspathsalte von  $70^{-9}$ 60 Dicke erhalten wir

$$\varrho = (2 n + 1) \cdot 1^{0,2842}$$

Der erste Werth von n, der  $\varrho > 15$  werden lässt, ist n=6, und dieser liefert  $\varrho = 16^9$ ,6946; jene Strahlen werden also zuerst im Spectrum fehlen, für welche der Drehungswinkel diesen Werth hat. Für den folgenden Streifen ist dann  $\varrho = 16^9$ ,6944  $+ 2 \cdot 1^9$ ,2942 gleich  $16^9$ ,6944  $+ 2^9$ ,6954, und die gleiche Drehungsdifferenz gilt für die folgenden Streifen. Die Zahl der Streifen ist diesem Falle 13, denn für n=19 wird  $\varrho = 50^9$ ,693.

Folgende kleine Tabelle enthält die Beohachtungen, welche Stefan bei einer Quarzplatte der angegehenen Dicke unter Anwendung eines Crownglasprisams von 44 ° 53′ 43″ brechendem Winkel angestellt hat. Das Prisam war so gestellt, dass der Strahl D das Minimum der Ablenkung erhielt, und aus dem für diesen beobachteten Minimum der Ablenkung der Einfallswinkel bestimmt. Nach der §. 16 am Schluss angegebenen Gleichung kann dann für jeden Strahl aus der beobachteten Ablenkung der Brechungsexponent berechnet werden.

| Nr.<br>des Streifens | Ablenkung Δ | Differenz $\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_{n-1}$ | Brechungs-<br>exponent μ | Differenz $\mu_n = \mu_{n-1}$ |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 .                  | 310 1' 27"  |                                               | 1,61090                  |                               |
| 2                    | 310 10' 37" | 9' 10"                                        | 1,61366                  | 0,00276                       |
| 3                    | 310 19' 45" | 9' 8"                                         | 1,61640                  | 0,00274                       |
| 4                    | 310 28 52"  | 9' 7"                                         | 1,61913                  | 0,00273                       |
| 5                    | 310 38' 3"  | 9' 11"                                        | 1,62187                  | 0,00274                       |
| 6                    | 310 47' 10" | 9' 7"                                         | 1,62459                  | 0,00272                       |
| 7                    | 310 56 20"  | 9' 10"                                        | 1,62729                  | 0,00270                       |
| 8                    | 320 5'-39"  | 9' 19"                                        | 1,63009                  | 0,00280                       |
| 9                    | 320 15 5"   | 9' 26"                                        | 1,63289                  | 0,00280                       |

Die Bobachtungen zeigen, dass die Dispersion, welche durch Drehung der Polarisationsebren im Quare eintritt, gleich ist der Dispersion, welche durch die prismatische Brechung in dem benutzten Crownglasprisma hervorgerufen wird. Denn die letzte Columne der Tabelle zeigt, dass gleichen Differenzen in den Drehungswinkeln auch gleiche Differenzen in den Brechungsexponenten entsprechen, oder dass die Zunahme der Drechungsexponenten jener der Drehungswinkel infinch proportional ist. Man kann deshalb sofort die Brechungsexponenten a als eine lineare Function der Drechungswinkel e, oder auch ungekehrt e als eine lineare Function der Brechungsexponenten ausdrücken. Bemutzt man alle in der Tabelle angegebenen Werthe von \( \rho \) und die zugebörigen \( \rho \), so findet met

$$\mu = 1,59308 + 0,001067 \cdot \varrho$$

oder auch

$$\varrho = \frac{1}{0.001007} \cdot \mu = \frac{1,59308}{0.001007} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (a).$$

Kennt man nun a als Function der Wellenlänge, so kann man auch e als solche ausdrücken. Stefan bestimmte deshalb die Gauchy's beie Dispersionsformel für das von ihm benutzte Crownglas, indem er die Brechungsexponenten der Fraunhofer'schen Hauptlinien mass. Er fand mit den Fraunhofer'schen Wellenlängen bei denselben die zeinhatsuendstel Millimeter als Einheiten gesetzt.

$$\mu = 1,59922 + \frac{0,87158}{12}$$

woraus sich dann für o ergibt

$$\varrho = \frac{816,85}{\lambda^2} - 1,743.$$

Aus fünf mit Quarzplatten verschiedener Dicke durchgeführten Reihen erhielt Stefan für  $\varrho$  die Gleichung

$$\varrho = \frac{816,22}{\lambda^2} - 1,753 \ \dots \ (b).$$

Diese Gleichung für e kann, wie Stefan hervorhebt, nur eine angenüherte sein, da zunfehst die Proportionalität der Dispersion im Quarz und im Prisma nur eine angenüherte ist, und da ganz besonders die Caneby-sehe Formel mit zwei Constanten die Brechungsexponenten nur angenühert wiedergiht. Zur Controle der Gleichung hat deshalb Stefan auch direkt die Drehungswinkel der Fraunhofer Sehen Linien hestimmt. Er erhält für dieselben

während Gleichung (h) liefert

Wurden in Gleichung (a) die direkt beoachteten Werthe der Brechungsexponenten der Hauptlinien eingesetzt, so ergahen sich die Werthe

während die von Broch gefundenen Werthe sind

welche sieh mit grosser Genauigkeit durch die Gleichung darstellen lassen

$$\varrho = \frac{804,03}{\lambda^2} - 1,581$$

Die Unterschiede zwischen den von Broch und Stefan direkt gemessenen Zahlen sind nicht viel kleiner als die zwischen Stefan's Messungen und den nach Stefan's Gleichungen berechneten, so dass man zu dem Schlusse berechtigt ist, dass diese Gleichung die Drehungswinkel im Quarz mit der erreiebbaren Genanigkeit wiedergitht.

Noch in einer andern Weise hat Stefan die ohige Gleichung geprüft. Wendet man bei der von ihm henntzten Versuchsanordnung an Stelle des Prismas ein Beugungsgitter an, so treten in dem Beugungsspectrum ganz dieselhen schwarzen Streifen auf. Bestimmt man nun die Lage derselben im Spectrum, so erhalt man aus der hekannten Oeffungsperiet dierket die Wellen-längen- der hetreffenden Stellen, deren Drehungswinkel ann kennt. Die einzelnen Streifen entsprechen Wellenlängen, deren Drehungswinkel sich mu eine constante Grösse unterscheiden. Darans folgt dann, dass wenn die Stefan'sehe Gleichung richtig ist, die Differenz zwischen den reciproken Werthen der Quadrate der Wellenlängen der in einem Spectrum auf einander folgenden Streifen constant sein müssen. Bei einem Gitter, dessen Spalthreite Om-mützes war, erheit Ist feden folgende Werthe

| Nr.<br>des Streifens | Ablenkung  | Wellenlänge 1 | -1<br>-12 | $\frac{1}{\lambda^2_n} = \frac{1}{\lambda^2_{n-1}}$ |
|----------------------|------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1                    | 10 29' 12" | 0,0006669     | 2248      |                                                     |
| 2                    | 19 23 29"  | 0,0006242     | 2567      | 309                                                 |
| 3                    | 10 18' 36" | 0,0005877     | 2825      | 328                                                 |
| 4                    | 10 14' 34" | 0,0005575     | 3217      | 322                                                 |
| 5                    | 10 11' 7"  | 0,0005317     | 3537      | 320                                                 |
| 6                    | 19 8' 12"  | 0,0005099     | 3846      | 309                                                 |
| 7                    | 1° 5'41"   | 0,0004911     | 4146      | 300                                                 |
| 8                    | 10 3'27"   | 0,0004744     | 4443      | 297                                                 |

In der That findet man die Zahlen der letzten Columne sehr annähernd constant; wenn auch gegen das violette Ende lin eine Abnahme der Differenzen einzufreten sehnist, so ist dieselbe doch so klein, dass sie den Be-baschtungsfehlern zugesehrieben werden kann. Man uftrde deshalb auch aus diesen Beobachtungen die Stefan sehe Gleichung ableiten Können, wenn sie vielleicht auch noch genauer durch eine Gleichung dargestellt würden, welche noch ein Glied mit 34 enthielte.

Die bisher beschriebenen und auf eine Drelung der Polarisationsebene zurückgeführten Ernschiunngen in Quarsplatten bezogen sich nur auf parallel der Axe durch den Quarz dringendes Licht; anch in Betreff der Ringfiguren zeigt der Quarz einige Eigenthümlichkeiten, welche zuerst Airy I) vollständig beschrieben hat

Die Ringe in Quarzplatten sind nur bei paralleten oder getreuzten Nicols kreisrund, bei der Drehung des zweiten Nicols aus diesen Stellungen nehmen sie allmählich eine viereekige Form an, indem sie sich in den Richtungen, welche die von den Polarisationsebenen der Nicol'sehen Prismen gebildeten Winkel halbiren, ausbiegen. Während der Drehung nach der Rechten scheinen sich die Ringe in rechtsdrehenden Krystallen zu er-



weitern, in linksdrehenden zu verengern; das Umgekehrte zeigt siehe einen Prehung nach der Linken. Bei nicht zu dicken Platten zeigt sich (Fig. 197) in der Mitte des ersten Ringes ein farbiges kurzarmiges Kreuz, dessen Arme in die Richtung der Diagonie der Ringe fallen, und dessen Farbe mit der Drehung sowie mit der Dicke der Platten sich sindert. Bei dännen Platten aus rechtsdrehenden Krystallen godt bei Drehung nach rechts hin die Farbe des Kreuzse

von Blau durch Violett zu Gelb. Bei linksdrehenden resultirt dieselbe Farbenfolge bei entgegengesetzter Drehung.

Airy, Transactions of the Cambridge Philos. Soc. vol. IV. Poggend, Annal. Bd. XXIII.

Legt man zwei Quarrplatten auf einander, von denen die eine rechtsdie andere linksdrehend ist, so ist die resultirende Drehung der Polarisstionsebene gleich der Differenz der Drehungen, welche jede Platte für sich erzuegen
würde. Sind daher beide Platten von gleicher Dicke, so wird die Drehung
aufgehoben und die Mitte des Gesichtsfeldes hleibt bei gekreurten Nicols
dunkel. Indess verhält sich eine solche doppelte Platte doch nicht wie die

eines nicht drehenden einaxigen Krystalles, sondern es erscheinen die Farhenringe mit den schwarzen Büscheln wie bei einer einzigen Platte von gleicher Dicke, ausserdem aber vier in einnet kurzen gegen die Polarisationsebone des einfallenkurzen gegen die Polarisationsebone des einfallenden Lichtes und des obern Nicos geneigten Kreuze ausgehen und die Kreise durchschneiden. Die Koigung der Kreuzearme gegen die Polarisationselene ist gleich der Halfte des Winkels, um weiben die Polarisationsehene durch die eine Platte



gedreht wird. Die Durchschnittspunkte der Spiralen mit den farbigen Ringen liegen in der Polarisationsehene der Nicols.

Die Spiralen sind verschieden gewunden, je nachdem das Licht zuerst in die linksdrehende oder in die rechtsdrehende Platte tritt. Fig. 198 zeigt sie so, wie sie auftreten, wenn das Licht zuerst in die linksdrehende Platte tritt.

## §. 92.

Ableitung der Erscheinungen im Bergkrystatll. Circularpolarisation. Die im vorigen Peragraphon beschriehenen Erscheinungen in Quarzplatten sind von Fressel<sup>1</sup>) durch die Annahme erklärt worden, dass in dem Quarz parallel der Axe eine eigenthümliche Art der Doppelhrechung eintrek, dass das durch dem Krystall hindurchgebende Licht in zwei circular polarisirte Strahlen zerlegt werde, von denen der eine rechtsgedreht, der andere linksgedreht sei, also in zwei Strahlen zerfalle, in welchen die Achtermolektile in kreisförmigen Bahnen sich bewegen, in der einen im Sinne der Bewegung eines Uhrzeigeres, in der andern im entgegengesetzten?). Der eine der beiden Strahlen pflanzt sich durch den Krystall rascher fort; im rechtsdrehenden der rechts circulare, im linksdrehenden der links circular polarisire Strahl. Se gelang Fresnel?) durch einen einfachen Versuch das Dasein heider Strahlen nachzuweisen. Später hat dann Airy?) aus der Fressel'seben Annahme alle

<sup>1)</sup> Fresnel, Annales de chim. et de phys. T. XXVIII. Poggend, Annal. Bd. XXI.

<sup>2)</sup> Man sehe §. 123 des ersten Theiles.

<sup>3)</sup> Fresnel a. a. O.

Airy, Transactions of the Cambridge Philos Soc. Vol. IV. Poggend. Annal. Bd. XXIII.

im Vorigen angegebenen Einzelnheiten analytisch abgeleitet und herrebnet. Wir begnütgen uns hier, den Nachweis zu hiefern, dass die Drehung der Polarisationsehene und die Biot'schen Gesetze derselben aus dieser Annabme folgen. Betreffs der eigenhümlichen Gestalten der farbigen Ringe verweisen wir auf Airy's Abhandlung.

Wie wir früher sahen, resultirt ein circular polarisirter Strahl durch die Interferenz zweier geradlinig senkrecht zu einander polarisirten Strahlen



senkrecht zu einander polansziten Strablen gleicher Intensität, welche in der Phase um eine viertel Wellenlänge differiren. Gesebehen die Schwingungen des einen Strables parallel AA (Fig. 199), die des andern parallel BB, so wird die Drehung der sekwingenden Molektlle in dem einen oder andern Sinne er-B folgen, je nachdem die Hewegung parallel BB der andern um ein viertel Wellenlänge voraus ist oder hinter ihr zurück ist. Hieraus ergibt sich, dass wir jeden geradling polarisiten Strahl als ans der Interferenz zweier entgegengesetzt circular polarisiter Strahl

gleicher Wellenlänge hervorgehend betrachten können. Denn wird die Rewegung des geradlinig polarisirten Strahles durch die Gleichung gegehen

$$y = a \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right),$$

so können wir dieselbe schreiben

$$y = \frac{a}{2} \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right) + \frac{a}{2} \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x - \frac{t}{2}t}{1}\right)$$
$$+ \frac{a}{2} \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right) - \frac{a}{2} \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x - \frac{t}{2}t}{1}\right)$$

Die Summe dieser vier Glieder ist dem Ausdrucke für y gleich; das erste und dritte Glied stellt die mit AA parallele Bewegung dar; stellt das zweite und vierte nun mit BB parallele Bewegungen dar, so ist die Phasen-differenz dieser beiden Bewegungen eine balbe Wellenlänge, die jeder ein zehenn gegen die mit AA parallele eine vierte Wellenlänge. Die durch das zweite Glied dargestellte schwingende Bewegung ist derjenigen des ersten um //, A voraus, die durch das vierte dargestellte hinter der des dritten um //, A voraus, die durch das vierte dargestellte hinter der des dritten um //, A voraus, die durch das vierte dargestellte hinter der des dritten um //, A voraus, die durch das vierte dargestellte hinter der des dritten um //, A voraus, die durch das vierte dargestellte hinter der des dritten um //, A voraus, die durch das vierte dargestellte hinter der des die Ehene der Zeichnung sich fortpfänzt, und die Oscillädicien nach rechts und oben mit dem positiven Vorzeichen versehen; die Bewegungen drei und vier geben einen rechts einzular polarisirten Strabl, im welchem die Aethert theilichen sich in dem Sinne der Bewegung eins Uhrzeigens bewegen.

Von dieser Zerlegungsweise des linear polarisirten Strahles kann man sich durch folgende Betrachtung eine deutliche Vorstellung machen. Ist der

Kreis (Fig. 200) die Bahn der Aethermoleküle in beiden Schwingungen, so wirken auf die Aethertheilchen in jedem Momente drei Impulse; z. B. wenn

es sich bei A befindet, einer nach A'. einer nach B und einer mit dem letztern von genau gleicher Stärke nach B'. Die beiden nach B und B' gerichteten Bewegungen heben sich daher auf und es bleibt nur die lineare Bewegung parallel AA' tibrig.

Denken wir nns nun, dass ein geradlinig parallel BB' polarisirter Strahl an irgend einer Stelle seiner Bahn in zwei solche circular polarisirte Strahlen zerfalle und in dieser Weise durch die Strecke d sich fortpflanze. Haben die beiden circular polarisirten Strahlen gleiche Wellenlänge, so wird die Bewegung des Aethers am Ende der Strecke d dargestellt durch



$$y = \frac{a}{2} \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+d}{1}\right) + \frac{a}{2} \cdot \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+d}{1}\right)$$
$$+ \frac{a}{2} \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+d}{1}\right) - \frac{a}{2} \cdot \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+d}{1}\right)$$

und wie man unmittelbar sieht, ist die resultirende Bewegung wieder die frühere, geradlinig parallel BB polarisirt, das heisst, die Schwingungen geschehen parallel AA, ihre Gleichung ist

$$y = a \cdot \sin\left(\xi - 2\pi \frac{d}{1}\right)$$

wenn wir  $2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right) = \xi$  setzen.

Anders jedoch, wenn wir annehmen, dass die Wellenlängen der beiden circular polarisirten Strahlen in der Strecke d verschieden, dass sie \( \lambda' \) und \( \lambda'' \) sind, dann erhalten wir für die resultirende Bewegung am Ende von d

$$\begin{split} y' &= \frac{a}{2} \cdot \sin\left(\xi - 2\pi \frac{d}{l'}\right) + \frac{a}{2} \cdot \cos\left(\xi - 2\pi \frac{d}{l'}\right) \\ &+ \frac{a}{2} \cdot \sin\left(\xi - 2\pi \frac{d}{l'}\right) - \frac{a}{2} \cdot \cos\left(\xi - 2\pi \frac{d}{l'}\right) \end{split}$$

Man sieht, die algebraische Summe dieser vier Glieder ist nicht dem frühern Werthe von # gleich. Indess auch jetzt geht aus der Interferenz der beiden Strahlen am Ende der Strecke d, von wo aus sie sich wieder mit gleicher Wellenlänge fortpflanzen, ein linear polarisirter Strahl hervor, dessen Polarisationsebene aber gegen die frühere um einen Winkel φ geneigt ist.

37\*

Diesen Winkel & können wir aus der Bedingung bestimmen, dass kein nach einer zur Richtung dieser Ebene senkrechten Richtung polarisirtes Licht aus



dem Zusammenwirken der vier Bewegungen entstehe. Sei nun, um diese Bedingung analytisch aussudrücken, AA die ursprüngliche Schwingungsrichtung, BB die dazu senkrehle Richtung, in welcher die Componenten schwingen, welche die Crivularpolarisation erzeugten. CC' bilde mit AA' den Winkel  $\varphi$  und DD' sei zu CC' senkrecht. Jede der vier in y' enthalteen Bewegungen gibt dann im Allgemeinen sowohl eine CC' parallele Componente als auch eine parallel DD'. Die Summe der CC' parallelen Componenten ist

$$v = \cos \varphi \cdot \frac{a}{2} \sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{1} \right) + \sin \varphi \cdot \frac{a}{2} \cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{1} \right)$$

$$+ \cos \varphi \cdot \frac{a}{2} \sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{1} \right) - \sin \varphi \cdot \frac{a}{2} \cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{1} \right)$$

Die mit DD' parallele Componente wird ebenso

$$\begin{split} u &= \sin \varphi \cdot \frac{a}{2} \cdot \sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{\lambda'} \right) - \cos \varphi \cdot \frac{a}{2} \cdot \cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{\lambda'} \right) \\ &+ \sin \varphi \cdot \frac{a}{2} \cdot \sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{\lambda''} \right) + \cos \varphi \cdot \frac{a}{2} \cdot \cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{\lambda''} \right) \end{split}$$

Ist nun u=0, so resultirt nur eine mit CC' parallele Bewegung. Ob u=0, das hängt offenbar nur von dem Werthe des Winkels a bi; retwiekeln wir aus der Gleichung u=0 den Werth von  $\varphi$ , so gibt uns dieser den Winkel, welchen die Schwingungsebene des aus der Interferenz der beiden eireular polarisirten Strahlen resultirenden linear polarisirten mit der ursprünglichen Schwingungsebene bildet.

Wir erhalten dann

$$\begin{split} \sin \phi & \left\{ \frac{a}{2} \sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right) + \frac{a}{2} \sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right) \right\} \\ & - \cos \phi & \left\{ \frac{a}{2} \cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right) - \frac{a}{2} \cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right) \right\} \\ & \tan \phi & = \frac{\cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right) - \cos \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right)}{\sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right) + \sin \left( \xi - 2\pi \frac{d}{k'} \right)} \end{split}$$

und nach einer bekannten trigonometrischen Formel

tang 
$$\varphi = \tan \pi \cdot d \left( \frac{1}{\lambda'} - \frac{1}{\lambda'} \right)$$

oder

$$\phi = \pi \cdot d \left( \frac{1}{1'} - \frac{1}{1''} \right) \cdot$$

Die Schwingungsebene oder Polarisationsebene des aus der Interferent der ciecular polarisites Strahlen resultienden lines polarisiten ist also in diesem Falle um einen Winkel $\phi$ gedreht, welcher der Strecke proportional ist, in der die circular polarisiten Strahlen verschiedene Wellenlängen hatten, und welcher überdies abhängt von der Wellenlänge der Strahlen. Ist ferner  $\lambda^{\prime} > \lambda^{\prime}$ , so ist  $\phi$  positiv, die Drehung geschieht in dem Sinae des Zeigere einer Uhr, ist  $\lambda^{\prime} < \lambda^{\prime}$ , so ist  $\phi$  apastiv, die Drehung geschieht nach der entgegengesetzten Seite. Ist aber  $\lambda^{\prime} > \lambda^{\prime}$ , so heisst das, der rechts circulars Strahl eilt dem andern voraus, da die Schwingungsdauer beider Strahlen die gleiche ist, ist  $\lambda^{\prime\prime} < \lambda^{\prime}$ , so eilt der links circulare Strahl dem andern vor

Die Fresnel'sche Annahme, dass die parallel der Are in einen Bergkrystall eindringenden linear polarisirten Strahlen in zwei entgegengesetzt circular polarisitez zerlegt werden, von denen der eine den andern je nach der Farbe mehr oder weniger voreile, erklärt also die beobachteten Drehungserscheinungen vollkommen.

Um nun das Dasein dieser beiden Strahlen nachzuweisen, schnitt Fresnel aus einer Säule rechtsdrehenden Bergkrystalles ein Prismar, dessen brechenden Weisel 1698 erwand des Gebeure und des

der Winkel 152° war, und dessen Seiten gegen die Axen des Krystalles die gleiche Neigung hatten. Ein eben solches sehnitt er aus einem linksdrehenden Krystall, und theilte es dann mit einem durch die



brechende Kante senkrecht zur Axc des Krystalles gelegten Schnitte in zwei Theile I und I "Jie 202. Er kittele diese an das erzet Präman, so dass die Combination Fig. 202 entstand, ein Cylinder, dessen Axe der Axe des Krystalles parallel ist, dessen Endflätchen auf derselben senkrecht sind und dessen mittlerer Theil aus einem Präman von rechtsdrehendem Quarze, und dessen beide äussern Theile ans zwei Halbprismen linksdrehendem Quarzes bestanden. Da die Brechungserynometne beider Quarze dieselben sind, so kann ein durch diese Combination hindurchgehender Strahl keine Ablenkung durch einfache Brechung erhalten, und da die Axe der Krystalle auf den Endflichen senk-recht ist, bei senkrechter Incidenz des Lichtes auch keine Zertheilung des Strahles durch gewöhnliche Dopeptbrechung eintreten.

Fresnel fand nun aber, dass immer, wenn man einen Lichtstrahl ab anf den Cylinder fallen liess, zwei Strahlen og und få denselben verliessen und ferner, dass die austretenden Strahlen, mochte ab polarisit sein oder nicht, keine Spur von Polarisation erkennen liessen, sie verhielten sich gerade so wie die durch das Parallelepiped (§. 74) circular polarisirten Strahlen. Ein parallel der Axe durch einen Bergkrystall gebender Strahl wird also immer in zwei circular polarisirte Strahlen zerlegt, und das Auseinandertreten derselben in dem angewandten Apparate beweist, dass der eine in dem Krystall sich rascher bewegt als der andere, und dass derjenige, welcher in dem ersten Krystall sich rascher bewegt, in dem mittlern sich langsamer bewegt.

Denn in dem linkødrebenden ersten Prisma zerfüllt der Strahl in die zwei circularen Strahlen, von denen der links circularen sich rasebre fortpflanzt als der rochts circulare. Beide Strahlen pflanzen sich wegen der senkrechten Incidenz nach b fort, und treten dort in den rechtserbenden Krystall ein; sie behalten in demselben den Charakter ihrer Polarisation bei, aber in r pflanzt sich der links circulare langsamer fort, r ist für ihn optisch diehter, er wird dahen nach bet zum Einfallslothe hin gebrochen. Der rechts circulare Strahl pflanzt sich aber in r raseber fort als in 1, für ihn ist also r optisch dünner, er wird nach de vom Einfallslothe briegberoben. Der mie Einfallslothe die des mittlern, weiter nach oben von der brechenden Kante fert, nach er gebrochen; der langsamere de hen von der brechenden Kante fert, nach er gebrochen; der langsamere de wird der rasebere und daber nach dif gebrochen. Schliesslich verlassen dann die Strahlen in der Riebtung op und fib den Krystall.

Dieser Versuch Presnel's beweist somit, dass in der That in der Axo nabe parallelen Richtungen im Quarz eine Doppelberehung eigenhühmlicher Art stattfindet, so dass in diesen Richtungen ein ordentlicher Strahl nicht existirt. Vor kurzom ist es dann von Lang nicht nur gelungen diese Deppelbrehung nachtunweisen, sondern auch die Richebungsseponenten dor beiden Strahlen zu mossen, indem er durch ein Quarzprisma, dessen brechende Kanto senkrecht zur optischen Axe war und dessen Seiten nabe gleich gegen die optische Axe geneigt waren, rechts oder links circulares Licht hindurchgeben liess?). Der Quarz war rechtsdrebend. Die gefundenen Werthe der Brechungsexponenten sind:

| Winkel des Strahls<br>mit der Axe | n des rechts<br>circularen Strahls | n des links<br>circularen Strahls |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 00 27 0"                          | 1,5411887                          | 1,5442605                         |  |
| 10 54' 7"                         | 1,5441925                          | 1,5442649                         |  |
| 20 48' 4"                         | 1,5441942                          | 1,5442766                         |  |
| 40 40' 0"                         | 1,5442043                          | 1,5443009                         |  |
| 50 4' 8"                          | 1 5149088                          | 1 5443043                         |  |

Der Brechungsexponent des ordentlichen Strahles in Quarz, wenn das Licht einen grossen Winkel mit der Axe bildet, ist nach von Lang 1,5442243.

<sup>1)</sup> von Lang, Sitzungsber, der Wiener Akad, LX, Bd, November 1869.

Man sicht also wie in der Nähe der Aze der Brechungsexponent des ordentlichen Strahles, hier der rechte eireulare kleiner wird, während der des ausserordentlichen Strahles nicht so weit abnimmt, wie er thun würde, wenn im Quarz keine Circularpolarisation vorhanden wäre. Der Einfluss der Circularpolarisation auf beide Strahlen dauert bis etwa das Liebt mit der Aze einen Winkel von 25° bildet; dann ist der Brechungsexponent des ordentlichen Strahles gleich dem oben angegebenen und der des ausserordentlichen wie er aus den gewöhnlichen Gesetzen der Doppelbrechung folgt.

## §. 93.

Drehung der Polarisationsebene in andern Körpern. Die Eigenschaft, die Polarisationsebene des Liebtes zu drehen, kommt dem Quar, mur im krystallisirten Zustande, in der Form als Bergkrystall zu; amorphe Kieselsaure oder Keieselsaure Salze zeigen diese Eigenschaft nieht. Lange galt der Quarr für den einzigen Krystallen der diese Eigenschaft besitzt, bis Marbach?) diesebbe am mehreren dem regulären System angehörigen Krystallen entleckte, oxydul und einigen andern. Bei diesen und den übrigen Krystallen des regulären Systems, die keine Haupatze haben, ist es auch nieht eine bestimmte Richtung, nach welcher das Liebt den Krystall durchsetten muss, damit eine Drehung der Polarisationsehen eintritt, sondern es tritt eine bestimmte Richtung ansch welcher das Liebt den Krystall durchsetten muss, damit eine Drehung der Polarisationsehen eintritt, sondern es tritt eine solche ein, so-bald das Liebt durch zwei gegenüberliegende Begrenzungsdächen der Krystalle durch dieselben hindurchgekt. In sofern ist also das Verhalten der Krystalle ein etwas anderes als beim Quarz, bei dem die circulare Polarisation nur nabe narullel der Are intritt.

Ganz ebenso wie der Quarz verhält sich nach den Beobachtungen von Deseloizeaux <sup>3</sup>) der krystallisirte Zinnober; derselbe krystallisirt wie der Quarz im hexagonalen System und ist ebenso optisch positiv, der ordentliebe Brechungsexponent ist gleich 2,854, der ausserordentliche ist 3,201. Auch beim Zinnober kommen rechts- und linksdrehende Krystalle vor; das Drchungsvermögen ist etwa 15 mal stärker als bei dem Quarze.

Ebenso hat Descloizeaux bei dem im quadratischen System krystallisirenden wasserfreien sehwefelsaurem Strychnin die Drehung der Polarisationsebene beobschtet und zwar bei als Quadratoctaeder ausgebildeten Krystallen, welebe senkrecht zur Hauptaxe sehr leicht in dunne Blättchen gespaltet werden können. Parallel der Axe sind die Krystalle linksdrehend und zwar beträgt ihr Drehungsvermögen etwa ½ von dem des Quarzes.

In einer Beziehung unterscheidet sich aber das sehwefelsaure Strychnin wesentlich von den bisher besprochenen eircular polarisirenden Medien; bei ihm ist die Circularpolarisation nicht an die Krystallform gebunden, sondern

<sup>1)</sup> Marbach, Peggend, Annal, Bd, XCl, Bd, XClV, Bd, CXIX.

<sup>2)</sup> Descloizeaux, Comptes Rendus, T. XLIV. p. 876 n. 909.

es dreht die Polarisationschene auch im gelösten Zustande, wie das schon früher Bouchardat 1) nachgewiesen hat.

Dadurch bildet dieses Salz gewissermassen den Uebergang zu der zweiten Klasse circular polarisirender Medien, bei denen im krystallisirten Zustande eine Drehung der Polarisationsebene sich nicht nachweisen lässt, welche aber die Polarisationsebene im amorphen Zustande oder in Lösungen zu drehen im Stande sind. Zu diesen Substanzen gehören nach den Versuchen von Biot 2) zunächst Rohrzneker, Campher, Weinsäure und alle weinsanren Salze. Alle diese Substanzen sind krystallisirt optisch zweiaxig, und bei zweiaxigen Krystallen, in denen es keine Richtung gibt, in welcher nur eine einfache Brechung stattfindet, lassen sich die Erscheinungen der eireularen Doppelbrechung nicht beobachten, sie werden eben von der gewöhnlichen Doppelbreehung verdeckt. Diejenigen der erwähnten Körper aber, welche man im amorphen Zustande fest darstellen kann, zeigen in diesem die Circularpolarisation. Giesst man eine mit ein wenig Essigsäure versetzte concentrirte klare Auflösung von Rohrzucker von Syrupconsistenz auf eine kalte Marmorplatte, so trocknet dieselbe zu durchsichtigen Platten ein; dieselben drehen die Polarisationsebene, und das Drehungsvermögen ist gleich dem des gelösten Rohrzuckers. Ebenso ist es Biot gelungen, die Drehung durch feste Weinsäure nachzuweisen; man erhält solche amorphe feste Weinsäure, indem man dieselbe nnter gewissen Vorsichtsmassregeln schmilzt und dann in flache Glasgefässe ausgiesst, oder indem man die Weinsäure mit Borsäure zusammenschmilzt.

Vorzugsweise lässt sich aber die Drchang dieser Substanzen im gelösten Zustande beobachten, wie zuerst Biot und Seebeek <sup>2</sup>) und später Biot <sup>1</sup>) allein gezeigt haben. Von den genannten Substanzen drehen die Polarisationsebene:

Rechts Rohrzuckerlösung, Weinsäure, Campher in Alkohol, ausserdem Dextrin, Camphersäure und einige Alkaloide und ihre Verbindungen <sup>5</sup>).

Links Lösungen von arabischem Gummi, Morphin, Strychnin und einige andere Alkaloide 9.

Ein eigenthümliches Verhalten zeigt nach den Beobachtungen von Pasteur<sup>7</sup>) die Traubensäure. Die gewöhnliche Traubensäure dreht die Polarisationsebene nicht; Pasteur gelang es diese in zwei Säuren zu spalten, die

Bouchardat, Annales de chim. et de phys. III. Sér. T. IX.

Biot, Mémoires de l'Académie. T. XIII. Comptes Rendus. T. XV. T. XVI. T. XVIII. T. XIX. T. XXIX.

<sup>3)</sup> Biot und Seebeck. Biot, Traité de physique. T. IV. Paris 1818.

Biot, Annales de chim. et de phys. T. Lll. Poggend, Annal. Bd. XXVIII. XXXII. XXXVIII. Mémoires de l'Académie. T. II. Paris 1819. T. XIII.

Bouchardat, Annales de chim. et de phys. III. Sér. T. IX.

<sup>6)</sup> Bouchardat a. a. O. und Buignet, Comptes Rendus. T. LII. p. 1084.

Pasteur, Annales de chim. et de phys. III. Sér. T. XXVIII. Poggend, Annal. Bd. LXXX.

Rechtstraubensäure und die Linkstraubensäure; beide drehen sowohl für sich als in ihren Salzen die Polarisationsebene gleich stark, die eine aber zur Rechten, die andere zur Linken.

Ansser diesen Lösungen haben Biot und Seebeek die Circularpolarisation noch bei einer Anzahl Plüssigkeiten entdeckt; so ist rechtsdrehend Citronenöl, linksdrehend Lorbeeröl und Terpentinöl.

Beim Terpentinöl haben Biot und Gernez!) auch die Drehung der Polarisationsebene in Dämpfen nachgewiesen, indem sie das Licht durch mehrere Meter lange mit diesen Dämpfen gefüllte Röhren hindurchgehen liessen, und ebenso hat Biot bei durch eine Kültemischung erstarrtem Terpentinöl Circularpolarisation beobachtet.

Die Einwirkung, welche diese ganze Gruppe von Körpern auf das Licht austbt, muss nach allen dem ihre Ursnache in der molekularen Beschaffenbeit und nicht in den Krystallisationsverhültnissen, wie beim Quarz und Zinnober, seinem Grund haben. Während beim Quarz en ur eine bestimmte Lagerung der Moleküle ist, welche die eireulare Doppelbrechung bewirkt, zeigen diese Substanzen ganz besonders im fütssigen Zustande, in welchem von einer bestimmten Anordnung der Moleküle keine Rede sein kann, diese Art der Doppelbrechung; es muss dieselbe demnach von den Molekülen als solchen unablängig von ihrer Lage bewirkt werden.

Dem entspricht auch, dass nach den Versuehen von Biot die Drehung nicht nur wie beim Quarz der Länge der durchstrahlten Schicht, sondern dass sie auch bei gleicher Länge der durchstrahlten Schicht dem Gehalte derselben an activer Substanz proportional ist. Bei den Lösungen nimmt die Drehung einfacht der Menge der gelösten Substanz und bei Mischungen aus activen und nicht activen Fülssigkeiten, wie von Terpentinöl und Aether, einfach der Menge der activen Fülssigkeit proportional zu

Lösen wir dennach p Gramme einer activen Substanz in q Gramme Lösungsmittel und ist  $\delta$  die Dichtigkeit der Lösung so sit  $\frac{1}{\delta} + \tilde{q}$  as Volumen der Lösung und die Menge der in der Volumeinheit vorhandenen activen Substanz ist  $\frac{p}{p+q} \cdot \delta$ . Füllen wir nun mit einer solehen Lösung eine Röhre von der Länge  $l_1$  so können wir den Drehungswinkel für irgend eine homogene Farbe, welebe durch die Eönre hindurchstrahlt, sebreiben

$$\varrho = [\varrho] \cdot \frac{p}{p+q} \cdot \delta \cdot l,$$

wenn wir mit [q] eine für die betreffende active Substanz charakteristische Constante bezeichnen. Diese Constante nennt Biot das molekulare Drehungs-



<sup>1)</sup> Gernez, Annales de l'école normale superieure. T. l. 1864.

<sup>2)</sup> Biot, Mémoires de l'Académie, T. II. Paris 1819.

vermögen <sup>1</sup>). Dieselbe bedeutet den Drehungswinkel in einer Schieht der reinen Substanz von der Länge eins dividirt durch die Diehtigkeit der betreffenden Substanz. Denn setzen wir q=0 und l=1, so wird

$$\varrho = [\varrho] \cdot \delta; \ [\varrho] = \frac{\varrho}{\delta}$$

Das molekulare Drehungsvermögen kann man auch noch etwas anders definiren; setzen wir l=1 und  $\frac{1}{p+q} \cdot \delta$  gleich 1, so wird  $\varrho=[\varrho]$ , so dass dass molekulare Drehungsvermögen einer Substanz gleich dem Drehungswinkel in einer Schicht von der Länge 1 ist, wenn die active Substanz in einem in differenten Mittel so vertheilt ist, dass sich in einem Kubikcentimeter ein Gramm befindet. Als Längeneinheit nimmt Biot bei den Pfüssigkeiten eine Schicht von ein Deelmeter Länge.

Um das molekulare Drehungsvernögen zu bestimmen, hat man nach dem Vorigen nur eine hirreichend lange mit der betreffenden Flüssigkeit gefüllte Röhre zwischen die Nicola eines Polarisationsupparates zu bringen, der Dow'sche ist dazu wordiglich geseignet, und dann die Drehung für die einzelnen Farben zu beobachten oder nach der Broch'schen Methode das aus dem zweiten Nicol dringende Licht mit dem Prisma aufzafangen. Nach der ersten Methode hat Biot 7) für eine Reibe von Substanzen das molekulare Drehungsvernögen für ein bestimmtes rothes Licht, dessen Wellenlänge Wild 3) aus der Angabe Biös\*, dasse sein Quarz eine Drehung von 18% rich erfahre, mit der Stefan'sehen Gleichung zu 6,36 zehntausendstel Millimeter berechnet, bestimmt. Unter andere midsel biof folgende Werthe:

Rohrzueker . [e] = 
$$+$$
 55°,225  
Traubenzueker .  $+$  59°,82  
Dextrin .  $+$  138°,68  
Terpentinöl ver-  
schiedener Art $\int \delta = 0.872 - 25^{\circ},1$   
Citroneniöl  $\delta = 0.817 . . . + 45$ .

Das positive Vorzeichen bedeutet rechts-, das negative linksdrehend.

Um das Drehungsvermögen des Quarzes in derselben Weise auszudrücken, müssen wir die Zahl 18,144 mit 100 multipliciren und durch die Dichtigkeit

Denselben Werth führt Brock, Dove's Repert. Bd. VII für [e] nach Biot an.

<sup>1)</sup> Biot, Mémoires de l'Académie, T. 11. T. XIII.

<sup>2)</sup> Biot, Mémoires de l'Académic. T. XIII. Den Werth [e] für Rohrzucker gibt Biot an verschiedenen Stellen verschieden an; der oben angegebene findet sich a. a. O. p. 129. Comptes Rendus. T. XV. p. 706 steht

<sup>3)</sup> Wild, Ueber ein neues Polaristrobemeter, Bern 1865.

desselben 2,653 dividiren; es wird 694°,04, also sehr viel mal grösser als das der Flüssigkeiten.

Genauer ist die Drehung für Citronenöl und Terpentinöl von Wiedemann bestimmt worden '); er findet für die Drehung in einer 100<sup>mm</sup> langen Schicht nach der Broch'schen Methode die Werthe

welche sich nach Stefan?) durch die Gleichung darstellen lassen

$$\varrho = \frac{2145,67}{11} - 12,54.$$

Für nicht rectifieirtes linksdrohendes Terpentinöl erhielt Wiedemann die Werthe

welche der Gleichung entsprechen

$$\varrho = \frac{1039,2}{\lambda^2} - 0,64.$$

Ein in einem Strome von Wasserdaupf rectificirtes Terpentinöl war rechtsdrehend, und zwar

Werthe, welche sich mit grosser Annäherung wiedergeben lassen durch

$$\varrho = \frac{650,8}{\lambda^2} - 1,4.$$

So verschieden auch die Dispersion durch diese Flüssigkeiten ist, so lässt sich dieselbe hiernach doch immer durch die Stefan'sehe Gleichung darstellen.

Die Drehung von Rohrzuckerlösungen ist später von Arndtsen<sup>2</sup>) genauer untersucht worden; derselbe gibt für das molekulare Drehungsvermögen folgende nach der Broch'schen Methode gefundene Werthe;

$$C$$
  $D$   $E$   $b$   $F$   $e$   $[\varrho] = 53^{\circ},41; 67^{\circ},07; 85^{\circ},406; 88^{\circ},56; 101,38; 126^{\circ},325.$ 

Diese Werthe lassen sich sehr genau wiedergeben durch die Gleichung

$$[e]_{i} = \frac{2538}{11} - 5,58,$$

Wenn wir das Drehungsvermögen des Quarzes in derselben Weise ausdrücken, so wird

$$[\varrho]_q = 100 \stackrel{\varrho}{\lambda} = \frac{30766}{11} - 66,1$$

<sup>1)</sup> Wicdemann, Peggeud, Annal. Bd. LXXXII.

<sup>2)</sup> Stefan, Sitzungsberichte der Wiener Academie, Bd. L. (Juni 1864).

Arndtsen, Poggend, Annal. Bd. CV.

und dividiren wir diesen Ausdruck durch 12,12, so wird

$$\frac{1}{12.19}[\varrho]_q = \frac{2538}{2^2} - 5,45 = [\varrho]_s$$

so dass also die Dispersion durch die Drehung der Polarisationsehene beim Zucker dieselbe ist wie beim Quarz; dies Drehungsvermögen für irgend eine Lichtart durch Zucker ist darnach  $\frac{1}{1_{EL}}$  des molekularen Drehungsvermögen des Quarzes für dieselbe Lichtart; oder man hat die Drehungswinkel beim Quarz für eine Dieke von 100° durch 32,165 zu dividiren, um die Drehungswinkel durch eine 100° dieke Schicht einer Zuckerlösung zu erhalten, welche in einem Cubikoentimeter ein Gramm Zucker enthält.

Einen etwas von dem so erhaltenen verschiedenen Werth für das Verhältniss zwischen Drehungswinkel des Quarass und Zucker erhält man aus der Angabe Clerget's I), dass eine Schicht von 200° Dicke einer Zuckerlösung, welche im Cubikcentimeter 0,16471 Gramm reinen Zucker enthält, die Polarisationsebene sostark drehe, wie eine Quaraplate von 1° Dicke.

Daraus folgt, dass man den Drehungswinkel einer 100<sup>mm</sup> dieken Quarzplatte durch 2. 16,471 = 32,942 dividiren müsste, um das molekulare Drehungswarmbgen dez Zuckers zu erhalten. Für die Fraunhofer'sche Linie D wird darnach [q] = 65,96, also um mehr als 1° kleiner als nach Arndtsen.

Wegen 'dieser Verschiedenheit hat deshalb Wild') dies Drehungsversnegen des Zuckers noch einmal nach einer im nächsten Paragraphen zu besprechenden Methodo bestimmt; er findet für [e] bei Anwendung der Natronflamme den Werth

$$[\varrho] = 66^{\circ},417;$$

somit muss darnach die Drehung im Quarz durch 32,627 dividirt werden, um das Drehungsvermögen des Rohrzuckers zu erhalten, eine Zahl, die fast genau mit dem Mittel der beiden frühern Zahlen ühereinstimmt.

Ein ganz eigenthümliches von den ührigen Kürpern sehr ahweichendes Verhalten zeigt die Weinsture jindem das Frehungsvernügen im Allgemeinen mit abnehmender Wellenlänge nicht zunimmt, und indem das molekulare Drehungsvernügen mit der Menge des zugesetzten Lösung-mittels, Wasser oder Alkohol sehr hetrichtlich sich sändert. Wenn die in einem Theil Lösung

<sup>1)</sup> Clerget, Annales de chim. et de phys. Ill, Sér. T. XXVI. Die Clerget'sche Zahl ist splater von einer aus Poullet, Schlösing, Barresville, Debtooeq zusammen gesetzten Commission in 16.0s cerrigirt worden, weaach die Drehung im Quarz durch 32,0 zu dividitien sit, Man sehe Lamdolt, Bericht über die chemischen Analysen eite den Raffnirungsversuchen in Jahre 1806. Verhandt, des Vereins zur Befürderung des Gewerbefeisessein Preussen. 1867.

<sup>2)</sup> Wild, Ueber ein neues Polaristrebometer. Bern 1865.

<sup>3)</sup> Biot. Mémoires de l'Académie, T. XV. Paris

vorhandene Menge des Lösungsmittes "Theile beträgt, so kann man das molekulare Drehungsvermögen darstellen durch

$$[a] = a + b \cdot c$$

und nach Arndtsen 1) sind die Werthe von a und b für

Wasserfreie Weinsture dreht also die ersten drei Lichtarten zur Rechten, die letzten drei zur Linken, was auch Biot bei den sehon vornin erwähnten Weinsstureplatten hestätigt fand. In der Lösung liegt, his die Wassermenge etwa 0,6 beträgt, das Maximum der Drehung bei E und hei den stärker hrechharen Strahlen nimmt sie wieder ab; mit wachsender Wassermenge rückt es weiter gegen das violette Ende.

Das molekulare Drehungsvermögen nimmt im Allgemeinen mit steigender Temperatur ah; nach den Versuchen von Gernez?) ist das molekulare Drehungsvermögen bei der Temperatur t für die Linie D in

Pomeranzenči [
$$\varrho$$
] = 115 $^{9}$ ,91 = 0,1237  $t$  = 0,000016  $t^{2}$   
Bigaradenči [ $\varrho$ ] = 118 $^{9}$ ,55 = 0,1175  $t$  = 0,00216  $t^{2}$   
Terpentinči (links) [ $\varrho$ ] = 36 $^{9}$ ,61 = 0,004437  $t$ .

Das Dispersionsvermögen ist indess von der Temperatur unahhängig, so dass das Verhältniss der Drehung eines Strahles hei zwei verschiedenen Temperaturen von der Farhe desselhen unabhängig ist.

Gernez gelang es auch unter Auwendung von 4<sup>m</sup> langen Röhren das Drehungsvermögen der Dämpfe obiger Flüssigkeiten zu messen; es ergab sich, dass es demjenigen der Flüssigkeiten hei derselben Temperatur fast genau gleich war, für die heiden ersten Substanzen war es etwas kleiner.

Für Rohrzuckerlösungen ist nach Versuchen von Tuchschmid<sup>3</sup>) das Drehungsvermögen von der Temperatur unabhängig und für Weinsäurelösungen wächst es sogar mit steigender Temperatur.

Eine circular polarisirende Substanz hehüt im Allgemeinen die Fhligkeit die Polaristionaehene zu dreben hei, wenn sie in Verhindungen eingeht; so sind im Allgemeinen die weinsauren Salze drehend. Indess hleiht das Drehungsvermügen dabei im Allgemeinen nicht ungesündert, ja es kann selbst der Fall eintreten, dass die Drehung die entgegengesetzte wird. So geht

<sup>1)</sup> Arndtsen, Poggend, Annal, Bd. CV.

<sup>2)</sup> Gernez, Annales de l'école normale. T. I. Paris 1864.

Tuchschmid, Einfluss der Temperatur auf das molekulare Drehungsvermögen. Inauguraldissertation. Zürich 1869.

Rohrsucker durch Behandeln mit verdünnten Mineralsäuren durch Aufuahme von ein Atom Wasser in Invertzucker über, welcher die Polarisationsebene stark links dreht. Nach Tuchschmid ist das Drehungsvermögen desselben bei der Temperatur i

$$[\varrho] = 27,79 - 0,3206 t$$

so dass also für diesen Zucker das Drehungsvermögen auch rasch mit der Temperatur abnimmt.

Saccharimetrie. Das von Biot bewiesene Gesetz, nach welchem die Drehung der Polarisationsebene, welche eine active Substanz in einem inactiven Lösungsmittel hervorbringt, der Dicke der Schicht und der Menge der gelösten Substanz proportional ist, macht es möglich, wenn man das molekulare Drehungsvermögen der Substanz kennt, aus der beboachteten Drehung der Polarisationsebene den Gehalt der Lösung an drehender Substanz abzuleiten <sup>1</sup>). Ais dem Biot'schen Gesetze erhielten wir in den Bezeichnungen des vorigen Paragraphen den Ausdruch

$$\varrho = [\varrho] \cdot \frac{p}{p+q} \cdot \delta \cdot l$$

und lösen wir diese Gleichung nach  $\frac{p}{p+q} \cdot \delta$  auf, so wird

$$\frac{p}{p+q} \cdot \delta = \frac{\varrho}{[\varrho] \cdot l}$$

und der Ausdruck auf der linken Seite bedeutet, wie wir sahen, die in einem Kubikeentimeter der Lösung vorhandene Gewichtsmenge der activen Substanz. Kennt oder bestimmt man dann ausserdem die Dichtigkeit der Lösung, so kann man sofort auch den Procentgehalt der Lösung an activer Substanz, den Werth  $\frac{P}{p+q}$  ableiten.

Von besonderer praktischer Wichtigkeit ist diese Bestimmungsweise rur Untersuchung des Gehaltes einer Lösung an Zucker geworden; da das Drehungsvermögen des Zuckers nach den im vorigem Paragraphen mitgetheilten Versuchen, besonders denen von Wild mit grosser Genauigkeit bestimmt ist, so hat man nur eine mit der zu untersuchenden Zuckerbleung gefüllte, an ihren Enden mit plauparallelen Glasplatten gesehlossene Röhre von hinreichender Länge zwischen die Nicoles eines Poderisstionsupparates zu bringen, und die Drehung der Polarisstionsuppearates zu bringen, und die Drehung der Polarisstionsupensten und stellt die Nicols zunückst so, dass das Gesichtsfeld dunkel ist; ist dann die Röhre daxwissehn gebracht, so hat man wieder den zweiten Nicol so weit zu drehen, bis das Gesichtsfeld wieder dunkel ist. Die Anzhalt Gramme Zucker im Kubikently

<sup>1)</sup> Biot, Comptes Rendus. T. XV. p. 523 ff. 619 ff.

meter der Lösung erhält man dann, wenn die Länge der Röhre in Millimeter gegeben ist, aus der Gleichung

$$c = \frac{100}{[\varrho]} \cdot \frac{\varrho}{l} = 1,50564 \cdot \frac{\varrho}{l}.$$

In dieser Weise ist das Mitscherlich sche Saccharimeter eingerichtet; dasselbe besteht aus einem Stativ zur Aufnahme der Röhren, an dessen Enden die Nicols angebracht sind, von denen das Ocularnicol mit einem Index versehen ist und in der Axe eines getheilten Kreises drehbar ist.

Diese einfache Form des Saccharimeters ist indess nicht im Stande, eine grosse Genauigkeit zu geben, da sal Kennzeichen der erreichten Einstellung die grösste Dunkelheit des Gesichtsfeldes durch, ein Punkt, den man durchaus nicht mit grosser Sicherheit erkennen kann.

Wild 1 hat deshalb ein anderes Mittel benutzt, um den Moment der richtigen Einstellung zu erkennen, nämlich das Verschwinden einer Interferenzerscheinung. Die Einrichtung, welche Wild seinem Apparate, den er Polaristrobometer nannte, gab, zeigt Fig. 203. Auf einem Dreifusse ist



ganz wie bei dem Dove'schen Polarisationsapparate zunächst eine Schiene befestigt, welche an ihrem einen Ende einen ringförmigen Aufsatz trägt, der

<sup>1)</sup> Wild, Ueber ein neues Polaristrobometer, Bern 1865. Die Apparate werden von Hermann u. Pfister in Bern in vorzüglicher Ausführung geliefert

mit einem Index versehen ist. In die Kreisförmige Oeffnung des Aufsatzes ist die den ersten Nicol enthaltende Hulse De ingepasst, so dass sie mit sanfter Reibung sich in dem Ringe dreben kann. Auf die Hulse ist die Kreisscheibo K fest aufgesetzt, welchen nahe dem Rande auf der dem Coulaende A des Apparates zugewandten Seite eine Theilung tr\u00e4gt, auf welche der feste Index einsteht. Auf die Kreisscheibo ist ein gezahnter Ring fest aufgeselnrahlt, in dessen Z\u00e4hne der durch den Kopf C zu drehende Triebe inger\u00e4trig, so dass man durch Drehung des Kopfes C den Nicol mit dem getheilten Kreise drehen und der Polarisationsebene des Nicols jede Lage geben kann. Die Gr\u00f6sse der Drehung wird an dem getheilten Kreise abgelesen, dessen Theilstriche an dem festen Index vordbergehen. Zur Ablesung dien das Ablesseffranch IB, welches hei S zur Beleuchtung der Theilung mit einem schr\u00e4g gestellten Spiegel versehen ist.

An den andern Ende der auf dem Dreifuss befestigten Schiene trägt ein zweiter ringförniger Aufsatz den Geulartheil des Apparates; dereselbe enthält von A angefangen zuerst ein Nicol'selese Prisma, hinter demselben zwei als einfaches Fernrohr wirkende Linsen, und hinter der zweiten Linse den dem Wild'schen Apparate seine grosse Genauigkeit gebenden Theil, zwei zusammengekittete Kalkspathplatten, jede etwa 2ºm diek. Die Platten sind so geschnitten, dass die Aze einen Winkel von 4/9 mit den Grenzflichen hildet, und so zusammengekittet, dass die Hauptschnitte der Platten möglichst genau anf einander sahrecht stehen.

Die Brscheinungen, welche ein solches Plattenpaar im polarisitren Lichtzeigt, und welche zuerst Savart zur Erkennung von polarisitrem Licht zeigt, und welche zuerst Savart zur Erkennung von polarisitrem Licht an-wandte, ergeben sich aus den Gleichungen, welche wir §. 21 für gekreuzte Platten ableiteten. Wir erhielten dort für die resultirende Intensität, wenn ein solches Plattenpaar sich zwischen zwei Nicols befindet, deren Polarissiansebeue den Winkel z mit einander bilden, wenn der Hauptschnitt der ersten Platte mit der Polarisationsebene des ersten Nicols den Winkel z, der der zweiten Platte mit dem des ersten Nicols den Winkel z bildet, den Ausdruck

$$\begin{split} R^2 &= \cos^2 \frac{\chi + \cos^2 2 \; (\chi - \beta) \cdot \sin 2\alpha \cdot \sin 2 \; (\beta - \alpha) \cdot \sin^2 \frac{\theta_r - \theta_s}{2} \\ &+ \sin 2 \; (\chi - \beta) \cdot \cos 2\alpha \cdot \sin 2 \; (\beta - \alpha) \cdot \sin^2 \frac{\theta_r - \theta_s'}{2} \\ &+ \sin 2 \; (\chi - \beta) \cdot \sin 2 \; \alpha \cdot \cos^2 \; (\beta - \alpha) \cdot \sin^2 \frac{(\theta_r - \theta_s) \cdot (\theta_r' - \theta_s')}{2} \\ &- \sin 2 \; (\chi - \beta) \cdot \sin 2 \; \alpha \cdot \sin^2 \; (\beta - \alpha) \cdot \sin^2 \frac{(\theta_r - \theta_s) \cdot (\theta_r' - \theta_s')}{2} \end{split}$$

Ganz derselbe Ausdruck gilt auch für diesen Fall, wenn wir die Werthe von 6, die Verschiebungen der Phasen heim Hindurchgehen der einzelnen Componenten durch die Platten, unter der Voraussetzung berechnen, dass die Axen mit den Ehenen der Platten einen Winkel von 42° bilden. Ohne diese Rechung derreknüfturen, sieht man sörcht, dass wenn die Haupschnitte der beiden Platten zu einander senkrecht sind, also  $\beta = a + 90^{\circ}$  ist, dass dann der Ausdruck für  $R^2$  übergeht in

$$R^2 = \cos^2 \chi + \sin 2 (\chi - \alpha) \sin 2\alpha \sin^2 \frac{(\delta - \delta_o) - (\delta_e' - \delta_o')}{2},$$

dass also dann nur ein System von Kurren übrig bleibt, welches, wie man beim Hineinblicken in den Wild'schen Apparat auch sofort sieht, in einem System paralleler schmaler Fransen besteht. Auch dieses Fransensystem verschwindet, wenn sin 2a gleich 0 ist, wenn also der Hauptschnitt des ersten Krystalles mit der Polarisationsehene des ersten Nicols den Winkel 0 oder 90° bildet.

Die Erscheinung ist dieselbe im weissen wie im homogenen Lichte, nur mit dem Unterschiede, dass bei Anwendung des erstern die Streifen farbig sind.

Ist  $\beta - \alpha$  nicht genau 90°, so wird die Erscheinung im weissen Licht nicht gefindert, da bei der angewandten Hatendicke die den der ersten Gliedern der Gleichung entsprechenden Kurvensysteme sämmtlich das Weissbaberer Ordnung zeigen; in homogenen Lichte sieht man aber dann, wenne nahe gleich oder gleich O ist, anstatt der dem letzten Gliede entsprechenden Streifen die dem zweiten Gliede, also der zweiten Platte entsprechenden Streifen die dem zweiten Dieselben sind unter 45%, gegen die ersten geneigt, aber immer so schwach, dass sie die Beobachtung nicht stören, wenn, wie es bei dem Wild-Sehen Apparate immer der Fall ist,  $\beta - \alpha$  sehr ahs 90° ist.

In welcher Weise nun diese Erscheinung bei dem Wild'schen Apparate benutzt wird, ergibt sich unmittelbar. Man stellt zunächst das im Oculartheile hefindliche Fernrohr so ein, dass man die Streifen scharf sieht; das Fernrohr ist mit einem Andreaskreuz - förmigem Fadenkreuz versehen, und man stellt den ganzen Apparat so, dass die Streifen horizontal sind und dann den stumpfen Winkel der Krcuzesarme halbiren. Dann dreht man den ersten Nicol so weit, bis die Streifen gerade verschwinden. Bringt man dann zwischen den ersten Nicol und die Platten eine mit einer drehenden Flüssigkeit gefüllte Röhre oder einen festen drehenden Körper, so treten die Streifen wieder auf. Dreht man dann aber den ersten Nicol so weit nach entgegengesetzter Seite, als die Polarisationschene in dem drehenden Körper nach der einen gedreht wird, so wird die Polarisationsebene des in die gekreuzten Platten eindringenden Lichtes wieder dem Hauptschnitte der ersten Platte parallel, und die Streifen verschwinden wieder. Der Winkel also, um welchen man den ersten Nicol hat drehen müssen, damit die Streifen wieder verschwinden, ist der Drehungswinkel in dem zwischen die Nicols gebrachten Körper. Ist die drehende Substanz eine Zuckerlösung in einer Röhre von Imm Länge, so erhält man den Gehalt der Lösung in derselben Weise wie bei dem Mitscherlich'schen Saccharimeter aus der Gleichung

$$c = \frac{100}{[\varrho]} \cdot \stackrel{\varrho}{l} \Rightarrow \underline{1,50564} \cdot \stackrel{\varrho}{l} \cdot$$

WOLLER, Physik II. 2 Aufl.

Der grosse Vorzug des Wild'schen Apparates ist seine Genuigkeit. Fehler bei der Einstellung beträgt weniger als 0<sup>a</sup>,1, ein Fehler, der in Bestimmung des Zuckergehaltes einer Lösung bei Anwendung von 2<sup>a</sup> langen Röhren 0,07 Procent bedeutet; ja ist der Index an dem Apparate einem Nomius versehen, so kann man bei Anwendung homogenen Lichte Genauigkeit his auf + 0<sup>a</sup>,03 annehmen.

An den neuern Apparaten von Hernaan und Pfester ist der Ko doppelter Weise getheilt; die eine Hülfte ist mit einer Gradtheilung verauf der andern Hälfte ist eine Theilung angebracht, welche dirckt den Zu gehalt angibt, wenn man die dem Apparate beigegebenen Röhren von 2 Länge henutzt. Die Skala gibt die Anzahl Gramme im Liter an, ist also der Gleichung berechnet

$$c = 1505,64 \cdot \frac{\varrho}{200} = 7,5282 \cdot \varrho$$

Dass der Apparat von Wild auch vorzüglich geeignet ist, um unte wendung homogenen Lichtes die Drehung in andern Körpern zu messet ohne Weiteres klar. Wild hat z. B. die Drehung der Linie D mit met Quarzplatten gemessen, und erhielt für dieselbe die Zahl 21,6675 im M eine Zahl, welche mit denen von Broch und Stefan vollständig überheit. Ein anderes Sachakrimeter ist sehen früher von Sloell construirt w.

dasselbe misst die Drehung in Zuckerlösungen, indem es dieselbe m Drehung in einer Quarzplatte bekannter Dicke vergleicht. Die Einric desselben zeigt Fig. 204; sie beruht auf dem im vorigen Paragraphe wähnten Satze von Biot, dass die Drehung der Polarisationsebene, wer Licht durch eine Anzahl von drehenden Körpern hindurchgeht, gleich Summe der Drehungen, welche das Licht in jedem einzelnen Körper e wenn alle die Polarisationsebene in dem gleichen Sinne drehen, und der Differenz der Drehungen, wenn das Licht in einigen nach rechts, in a nach links gedreht wird. In der Röhre a befindet sich ein Prisma von D spath, in welchem das bei i eintretende Licht polarisirt wird; der unge liche Strahl pflanzt sich in der Axe des Instrumentes fort, währer gewöhnliche abgelenkt und von der schwarzen Innenwand der Röhr schluckt wird. In der Ocularröhre b des Instrumentes bei p findet sich falls ein Doppelspathprisma, dessen Hauptschnitt senkrecht ist zum schnitte des polarisirenden Prisma; der ungewöhnliche Strahl des ersten also in diesem nur die gewöhnliche Brechung erleiden, oder da auch b gewöhnliche Strahl fortgenommen wird, so würde das Gesichtsfeld, zwichen den beiden Prismen sich sonst nichts hefände, ganz dunkel erse

Nun aber tritt das Licht zuerst in eine Doppelplatte von Quaheisst in eine Quarzplatte von 3<sup>ma</sup>75 Dieke, welche Füg. 204 a besonn zeichnet ist, deren rechte Halfte b aus einem rechtsdrehenden, dere Hälfte a aus einem linksdrehenden Quarze geschnitten ist. Die beiden sind in einem verfielseln Durchmesser zusammengekittet, und dann gen geschliffen, so dass ihre Dicke genau 3<sup>mm</sup>,75 ist. Beide Hälften der Platten sind bei parallelen oder gekreuzten Polarisationsehenen gleich gefärht, und



zwar hei gekreuzten Polarisationsebenen mit der sogenaanten empfindlichen Farbe, einem röthlichen Violett; denn in der rechten Halfte sind genau dieselhen Parben nach rechts um 90° gedrelt, wie in der andern Halfte nach links, sie müssen also hei gekreuzten Polarisationsebenen gleichgefürbt erscheinen. Dass diese Färhung die angegebene sein muss, ergült eine Berechnung der Pothungen nach den Böt'schen Zahlen. Die Farbe wird die empfindliche genaant, weil die geringste Drehung der Polarisationsehenen die heiden Halften merklich verschieden fürht. Dreht man die zweite Polarisationsebene nur ein wenig nach rechts, so wird die rechte Hälfte sofort roth, die linke hlau gefährt; unch dieses ergehen die Böt'schen Zahlen unmittelhan; sie ziegen, dass eine Drehung der Polarisationsehene zur Rechten die rechte Hälfte der Platte dem Maximum des Roth ebensoviel nähert, als es die linke davon entfernt; in der rechten Hälfte berrecht daber das Roth, in der linken das Blau vor.

Aus der Doppelplatte tritt nun das Licht in die mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllte Röhre R (Fig. 204). Das geringste Drehungsvermögen der Flüssigkeit gibt sieh dann dem hei ein den Apparat blickenden Auge in einer versehiedenen Färhung der beiden Hälften der Doppelplatte zu erkennen, indem eine Drehung der Polarisationsebene in dieser Flüssigkeit zum denselben Effech at als eine Drehung des zweiten Prisans

Um die Grösse der Drehung zu messen und so aus dieser den Zuckergehalt der angewandten Flüssigkeit zu bestimmen, wird die Drehung der Flüssigkeit mit jener einer Quarzplatte von verschiedener aber bekannter Dicke verglichen. Zu dem Ende tritt das Licht, nachdem es die Röhre R verlassen hat, zunächst in eine rechtsdrehende Bergkrystallplatte bei c und aus dieser in zwei keilförmige Platten eines linksdrehenden Quarzes, welche, wie in Fig. 204β, zusammengestellt sind, so dass sie eine planparallelc Platte von linksdrehendem Krystall bilden. In der Stellung Fig. 204 \( \beta \) ist diese Platte genau von derselhen Dicke als die rechtsdrehende Platte c, so dass also die Wirkung heider Platten sich ganz aufhebt. Die Keile k' und k" sind, wie es die Figur zeigt, mit Glasprismen zu planparallelen Platten zusammengekittet und in Messingrähmchen gefasst, welche unten gezähnt sind. In die Zäbne passt ein Trieb, welcher an dem Knopfe s hefestigt ist, so dass eine Drehung dieses Knopfes die beiden Keile in einer zur Axe des Instrumentes senkrechten Richtung, den einen nach rechts, den andern nach links hin verschiebt. Die Dicke der aus den beiden Theilen zusammengesetzten planparallelen Platte wird dadurch in genau bestimmbarer Weise geändert. Dreht man den Knopf s von oben gesehen wie den Zeiger einer Uhr, so geht k' nach rechts, k" nach links, die Dicke wird vergrössert, dreht man entgegengesetzt, so wird die Dicke kleiner. Die Veränderung der Dicke wird durch einen kleinen in der Hauptfigur bei k angedeuteten auf dem Keile k' befestigten Maassstab, auf welchen eine auf dem Rahmen des Keiles k" befestigte Marke einsteht, beobachtet. Steht die Marke auf O, so sind die Keile in der mittlern Stellung, in welcher die Summe ihrer Dicken gleich ist der Dicke der Platte c, steht sie auf 100, so ist die Dicke der linksdrehenden Keile 1mm grösser als die der rechtsdrehenden Platte.

Das Verfahren, um mittels dieses Apparates den Zuckergehalt einer Lösung zu bestimmen, ergibt sich aus der Beschreibung des Apparates unmittelbar. Damit die Doppelplatte gleich gefärbt sei, muss die algebräsiehe Summe aller Drehungen der Polarisationsebene des Lichtes, nachdem es die Doppelplatte verlassen hat, gleich ösein. Ist in der Röhre Keine oder eine nicht drehende Pfläsigkeit, so ist das der Pall, wenn die Marke an der Theilung auf O steht, da dann die Drehung der Polarisationsebene nach rechts hin in der Platte c durch die genau obenso grosse Drehung in den beiden Keilen aufgeloben wird. Ist aber in der Röhre R eine rechtsdrehende Zucker-Bosung enthalten, so muss die Dieke der linksdrehenden Platte vergrössert werden, und zwar um so viel, dass in ihr die Polarisationsebene so viel nach links gedreht wird, wie in der Plätsigkeit der Röhre R und in der Platte c dieselbe nach rechts gedreit wird. Die Drehung der Fülssigkeit wird abso durch eine Verschiebung der Keile compensirt; diese Verschiebung ist daher das Maass des Drehungsvernögens der Pflüssigkeit.

Die empfindliche Farbe der Doppelplatte erscheint natürlich nur, wenn die in der Röbre enthaltene Flüssigkeit nicht gefürbt ist. Um jedoch auch bei gefürbten Filassigkeiten die empfindliche Farbe zu erhalten, lässt Soleil das Licht, nachdem es durch das zweite Kaltspathprisma gegangen, noch durch eine Bergkrystallplatte und einen Nicol gehen, dessen Polarisationsebene gedreht werden kann. Dedurch kann die Parbe der Doppelplatte gesändert werden, ohne dass die Färbung der beiden Häften eine versehiedene wird, da das aus dem zweiten Kaltspathprisma hervortretende Licht auf ein und diesehle Polaristionsebene zuretkegeführt ist. Es ist indess leicht ersichtlich, dass die Pilassigkeit nur sehr wenig geführt sein darf, da somst die Absorption des Lichtes in ihr so bedeutend ist, dass keine Beobachtung mehr möglich ist.

Das Soleil'sche Sascharimeter ist hauptsächlich dazu bestimmt, den Rohrzuckergehalt in Rohuzucker u bestimmen; man löst zu dem Zwecke 16°7.53 der zu untersuchenden Substanz und bringt die Lösung auf genau 100 Cubik-centimeter, so dass jedes Cubikeentimeter 0,1633 der Substanz enthält und füllt mit dieser Lösung eine der dem Apparate beigegebenen Röhren von 200°m- Länge. Enthält die Substanz ausser dem Röhrzucker keinen andern seitren Körper, so liest man auf der Skaln direkt die Menge des in 100° enthaltenen Rohrzuckers sb. Denn da 16°7,35 Rohrzucker zu 100 Cubik-centimeter gelöst in einer Schicht von 200°m- die Folariastionsebene se stark droben, wie eine Quarzphatte von 1°m Dieke, so muss man die Kello his zu dem Punkte 100 versehiehen, wonn die Substanz reiner Rohrzucker ist. Ist aber nur 0,75, 0,5 ... der gelösten Menge Rohrzucker, soh at man zur Com pensation der Drehung in der Flüssigkeit nur 0,75, 0,5 ... Mm. Quarz nöthig; da diese Stellen mit 75, 50 ... herechiehet sind, so gehen diese Zahlen die Anzahl Gramme Rehrzucker in 100° der angewandten Substand.

In den meisten Fällen ist aher in den Rohzuckern ausser dem Rohrucker noch Invertrucker vorhanden, welcher die Peluriastiensehene zur Linken dreht. Bezeichnen wir das molokulare Drebungsvermögen des Invertruckers mit [e]; so wird für ein Genenge p + p Hohrzucker und Invertrucker, welche zu 100° gelöts sind,

$$\varrho := [\varrho] \cdot \tfrac{p}{100} \cdot l - [\varrho'] \, \tfrac{p'}{100} \cdot l.$$

Um nun die Monge  $\rho$  zu bestimmen , verwandelt man durch Behandlung mit verdünnter Salessiure und Erwärmen auf etwa 70° den Rehtzucker in Invertzucker , und heobachtet nach eingetretener Abkühlung neuerdings die Drebung, indem man jetzt eine in dem Maasse längere Röhre nimmt, als die Pitssigkeit durch den Zusatz an Salessiure verdünnter geworden 1st. Bei den Soleil'sehen Apparaten ist zu dem Zwecke eine Röhre ven 220° beigegeben; man setzt deshalh zur Inversion hei Anvendung seleber Röhren zu 100° Lösung, welche 16°,35 Rohrzucker enthalten, 10° rauchende Salzsäure. Da dann auch die  $\rho$ Gramme Rohrzucker Invertzucker geworden sind, so dreht jetzt die Pfüssigkeit um  $q^2$  zur Linken, und wir erhalten

$$-e_1 = -\{[e'] \cdot \frac{p}{100} \cdot l + [e'] \frac{p'}{100} \cdot l\}$$

und aus heiden Gleichungen

$$p = \frac{e + e_1}{(|e| + |e'|) \cdot l} \cdot 100.$$

Da  $[\varrho]$ , wie wir im vorigen Paragraphen angaben, mit der Temperatur sich rasch ändert, so ist bei der Beobachtung der invertirten Lösung auf die Temperatur der Lösung zu achten, und für  $[\varrho']$  der entsprechende Werth für die beobachtete Temperatur einzusetzen.

Für das Soleil'sche Saccharimeter wird die Rechnung etwas einfacher. Die dort benutzen 16°, 36 sters Substanz geben, wenn sie reiner Rohrzucker sind, invertirt 17°, 21 Invertzucker. Diese lenken bei  $0^{\circ}$  die Polariasitonschene, wie sich aus der angeführten Drehungsconstanten ergibt, so stark ab, wie eine linisdrehende Quarrplatte von  $0^{\infty}$ , 4416 Dicke, bei  $t^{\circ}$  wie eine Quarrplatte von 0,4416 — 0,00805 t. Würde demnach eine reine Rohrzucker-Ibsung invertirt, auf 110° gebracht und in der Röhre von 220° Länge untersucht, so würde das Saccharimeter 44,16 — 0,0668  $\cdot t$  Grade an der Skala zur Linken gedreht werden müssen. Sind deshalb in dengelösten 16° $t^{\circ}$ 36 Substanz  $p^{\circ}$  Rehrzucker und  $p^{\prime}$ 6° Invertzucker, so ist die Anzahl der ab gelesenen Grade.

$$G = \frac{p}{16.35} \cdot 100 - \frac{p'}{17.41} (44.16 - 0.5058 t)$$

Nach der Inversion ist jeder Gramm Rohrzucker  $\frac{17,31}{16,36}$  Gr. Invertzucker geworden, deshalh

$$-G_1 = -\left\{\frac{p \cdot \frac{17,21}{16,35}}{17,21} + \frac{p'}{17,21}\right\} (44,16 - 0,5058 t),$$

weraus durch

$$100 \frac{P}{16,38} = \frac{100 (G + G_1)}{144,16 - 0,5688} t$$
 sich der Gehalt der angewandten Substanz an Robrzucker in Procenten ergibt.

Ebenso kann man auch die Menge des Invertzuckers berechnen.

Die Beautzung des Soleil'schen Apparates zu andern Versuchen über die Drehung der Polariationsebene besehrfalts isje auf solche Substanen, welche die gleiche Dispersion wie der Quarx haben, da die Answendung des Apparates, oder vielnechr seine Genauigkeit wesenlich auf der Herstellung der umpfindlichen Farbe, also der Anwendung des weissen Lichtes beruht. Bei Benutzung homogenen Lichtes sind die Hälten der Deppelpiatte nur verschiechen hell, und die Compensation ist erreicht, wenn beide Hälten gleiche Heiligkeit haben, ein Punkt, der nicht mit derselhen Genauigkeit bestimmt werden kann, als der gleicher Farbung!).

Eine Vergleichung der Genauigkeit des Wild'schen und Soleil'schen Apparates gibt Landolt, Bericht über die chemischen Analysen bei den Raffinirungsversuchen mit R\u00e4ben Rehzuckern im Jahre 1866. Verhandlungen des Vereins f\u00fcr Gewerbef\u00fcr\u00fcs in Preussen 1867.

## §. 95.

Farbenerscheinungen in zweiaxigen Krystallen. Wenn man ein dünnes Blättchen oder eine dickere Platte aus einem zweiaxigen Krystalle geschnitten zwischen die heiden Nicols eines Polarisationsapparates bringt, so müssen aus denselben Gründen, wie bei den einaxigen Krystallen, die heiden Strahlen, in welche ein in den Krystall eintretender Strahl zerfüllt, nach dem Durchtritte interferiren und so in parallelem Licht Farben, in convergentem farbige Kurven erzeugen. Die Erscheinungen werden jedoch, wegen der verwickelteren Brechungsgesetze etwas complicirter sein. Ist bei Anwendung von parallelem Licht die Dicke des Blättchens überall dieselbe, so wird die Phasendifferenz der durchtretenden Strahlen überall dieselbe sein, das Blättchen also im homogenen Lichte überall gleich hell, im weissen überall mit derselben Farbe erscheinen. Die Farbe des Blättchens wird hei gleicher Dicke eine andere sein müssen, wenn die Doppelbrechung sich ändert, deshalb wird hei Blättchen desselben Krystalles die Farbe sich mit der Richtung ändern, mit welcher parallel das Blättchen aus dem Krystall geschnitten ist. Ist das Blättehen senkrecht zu einer der optischen Axen geschnitten, so wird das Gesichtsfeld bei gekreuzten Nicols dunkel erscheinen, neigen wir die Richtung, nach welcher das Blättchen geschnitten ist, indem wir es aher immer senkrecht zur Ebene der optischen Axe lassen, so nimmt die Phasendifferenz zu, bis es parallel der ersten oder zweiten Mittellinie geschnitten ist, indem dann die Schwingungen der grössern und mittlern oder der kleinern und mittlern Elasticitätsaxe parallel sind. Noch mehr nimmt die Phasendifferenz zu, wenn die Richtung, nach welcher das Blättchen geschnitten ist, gegen die Ehene der optischen Axen geneigt wird, sie wird am grössten, wenn das Blättchen der Ebene der optischen Axen parallel geschnitten wird, da dann die Schwingungen der grössten und kleinsten Elasticitätsaxe parallel werden. Die Blättchen würden daher, wenn sie nach diesen verschiedenen Richtungen geschnitten werden, die Farben der Newton'schen Skala (§. 58) zeigen, und das mit der Ehene der optischen Axen parallel geschnittene wird am weitesten vom Schwarz der ersten Ordnung entfernt sein.

Die Aenderung der Farbe mit der Dicke der Blättehen folgt denselben Gesetzen wie bei den einaxigen Krystallen.

Dasselbe gilt von den Aenderungen der Erscheinung, wenn das Blättchen in seiner Ehene gedreht wird, es zeigt sich keine Aenderung in der Farbe, sondern nur in der Intensität derselben. Am hellsten erscheint auch hier die Färhung, wenn die heiden Polarisationsehenen des Blättchens mit denen der Nicols Winkel von 15º einschliessen, da dann die beiden Compnenten, in welche das einfallende Licht zertegt wird, gleiche Intensität haben, die Strablen also, welche schliesslich die Phasendifferenz einer balben Wellenlänge haben, zunz ausselbsecht werden. Bei unveränderter Stellung des Blättehens geht auch hier und aus de selhen Gründen hei einer Drehung des obern Nicols aus der gekrouzten in d parallele Stellung die Farhe durch Weiss in die complementäre über.

Am hesten wendet man zur Untersebung dieser Erscheinungen von de zweiazigen Krystallen den Glimmer oder Gyps an, da diese von allen an vollkommensten spaltbar sind und in den feinsten Blättehen erhalten worde können. Die Spaltungsebene im Glimmer ist zur Ebene der optischen Axo; senkrecht, parallel dem durch die mittlere und grösste Axo der Elasticität gelegten Hauptsehnitte der Elasticitätsfliche.

Der Gyps ist parallel der Ehene der optischen Axen, also in der Ebent der grössen und kleinster Elasticitätsave vollkommen spalthar. Ein Gypshlätteben von 0<sup>mm</sup>,027 Dieke zeigt das Weiss der ersten Ordnung hei gekreuzten Nicols, bei 0<sup>mm</sup>,044 das Roth derselhen Ordnung; hei einer Dieke von 0<sup>mm</sup>,05 — Olis zeigt es nach und nach die Farben der zweiten, bis Olis die der dritten Ordnung, bei einer Dieke schliesslich von 0<sup>mm</sup>,395 erseleint os farblos, ni einem aus allen Farben zusammengesetzten Weiss. Schleift man daher ein Gyps-blätteben keilförmig, so dass es an dem einen Ende eine Dieke von 0<sup>mm</sup>,037, an dem andern von 0<sup>mm</sup>,395 hat, so zeigt es neben einander die Farbenstreiten der verschiedemen Ordnungen, wie man sie in den Newtonischen Ringen sieht. Ein Glünmerhlätteben erscheint gefärht, so lange es weniger als 0<sup>mm</sup>,536 siehe ist)

Da man Glimmer-blittehen mit grosser Leichtigkeit helichig ditun erhalten taan, so sind sie sehr geeignet, um eirvular oder elliptisch polarisitres Licht herzustellen, indem man die Dicke des Blättehens so wählt, dass die Plassendifferen der beiden seakrecht zu einander polarisitres Brühlen eine viertel Wellenlänge wird. Bilden dann die Polarisationschenen des Glimmerblättehens mit denen der Nicola Winkel von 45°, so dass die heiden Strahlen in densselhen von gleicher Intensität sind, so sind nach dem Prühern die Bedingungen der Circularpolarisation, zwei senkrecht zu einander pelarisite Strahlen gleicher Intensität mit der Phasendifferen von 1′<sub>1</sub>′. Undulation, erfüllt. Durch eine Drehung des Glimmerhlättehens in seiner Ehene geht dann das circular polarisite Licht über, wenn man das Blättehen um 45° gedreht hat, so dass keine Doppelhrechung eintritt.

Bringt man ein circular polarisirendes Blättchen zwischen die Niods, so tritt bei Drehung des obern Nicols gar keine Aenderung in der Helligkeit des Gesichtefeldes ein, das Liebt verhält sich also in dieser Bezichung wie unpolarisirtes natärliches Liebt. Man hat jedoch in den bereits beschriebens Bingerscheinungen ein sehr hoquemes Mittel, um das eireular polarisirte Liebt vom natürlichen zu untereskeiden. Lässt man antärliches Licht auf eine

Arago, Mémoires de l'Iustitut de France. T. XII. 1811. Fresnel, Poggeod. Annal. Bd. XII. p. 366. Annales de chim. et de phys. T. XVII.

Krystalplatte fallen, welche eins der beschriebenen Bingsysteme zeigt, so sind dieselben nieht wahrzunehmen, lässt man circular oder elliptisch polarisirtes Licht auffallen, so erscheinen sie, aber mit gewissen charakteristischen Modificationen 1), welche wir zum Theil im nächsten Paragraphen besprechen werden.

Die Circularpolarisation kann sich der Natur der Sache nach immer nur auf Lieht bestimmter Farbe erstrecken.

Will man weisses Licht circular polarisiren, also die Bracheinungen der Binge bei der Gircularpolarisation im weissen Lichte untersuchen, so wendet man am besten ein Glimmerblättehen an, welches dem gelben Licht vollständig circulare Polarisation ertheilt, den Strahlen dieser Parhe also eine Phasendifferenz von 1/<sub>2</sub> Wellenlänge ertheilt, da dann die übrigen Lichtarden am wenigsten von der circularen Polarisation abweichen. Ein solches Dikttchen zeigt zwischen gekreuzet Nicols das Weiss der ersten Ordnung.

Wendet man anstatt parallelen convergentes Licht an, so dass die Phasendifferenz der unter versehiedener Neigung in das Auge dringenden Strahlen
verschieden ist, so ist das Gesichtsfeld nicht mehr überall gleich hell, sondern
es zeigen sich auch hier, im homogenen Licht, helle und dunkle Kurven. Im
Allgemeinen sind die Erscheinungen von denen in cinaxigen Krystallen nicht sehr verschieden; so zeigen sich auch Hyperbeln, wenn die Platten parallel
der Ehene der oplischen Axen geschnitten sind, wie bei den cinaxigen Krystallen, wenn dieselben parallel der oplischen Axe geschnitten sind.

Besonders zu hemerken sind die Ringerscheinungen nur dann, wenn die Platten senkrecht zur ersten Mittellinie, welche den spitzen Winkel der optischen Axen halhirt, geschnitten sind.

Ist der Winkel der optischen Axen, wie beim Salpeter, Topas, Baryt, Zucker, klein geuug, um bei Polarisationsapparaten mit grossen Gosichtsfelde, wie dem Nörrentberg'schen, diejenigen Strahlen, welche in der Richtung der Axen durch die Platte hindurchgehen, nach ihrem Austritte zugteich zu übersehen, so sieht man um die Punkte, von denen die parallel den Axen hindurchgetretenen Strahlen ausgeben, helle und dunkle Ringe, welche (Fig. 205) die Form von Lemnisachen haben). Diese Kurven sind geometrisch definirt durch die Eigenschaft, dass das Produkt der von den beiden Polen e und e' zu iprend einem Punkte m der Kurve geogenen Leistrahlen eine constante Grösse ist, wo auch der Punkt m auf der Kurve liegt. Der Werth dieser constanten Grösse ändert sich von einer Kurve zur andern; er ist ein anderer für ße kurve a, ein anderer für ß ober y. Diese Kurven Können sowohl in der Form eines Ovals beide Pole umgehen, als auch sich in zwei Ovalse zusammenziehen, deren gelese einen Pol umgibt, e., a. et

Dove, Farbenlehre. Versuche über Circularpolarisation. p. 244 ff. Berlin 1853.
 Airy, Poggend. Annal. Bd. XXIII.

<sup>2)</sup> Herschel, Philosophical Transactions for the year 1820. On Light, art. 902 ff.

Man sieht nun um jeden Pol der Krystallplatte zunächst eine Anzal hellor und dunkler Ovale, von denen das folgonde immer grösser ist, weite





hin berühren sich die beiden Ovale, so dass beide Kurven die Form einer erhalten, und noch weiter vereinigen sieh beide Oyale zu einem einzige welches boide Pole umgibt (Fig. 206). Bei gekreuzten Nieels ist dieses Rin system von schwarzen, bei parallelen von hellen Büscheln durchschnitte Fällt die durch die beiden Pele gelegte Richtung, also die Ebene der optisch Axen mit der Polarisationsebene des einen Nicols zusammen, so bilden o Büschel ein einfaches geradliniges Krouz wio Fig. 206, dessen Arme d Polarisationsebenen der beiden Nicols parallel sind. Dreht man den ebe Nicel aus der gekreuzten in die parallele Lage, so geht das schwarze Kre in ein weisses über, während die vorher hellen Ringe dunkel, die dunkl hell werden.

Dreht man bei unveränderter Stellung der Nicols die Platte in ihr Ebene, so bleibt die Gestalt der Ringe ganz ungeändert, sie drehen si









Ist der Axenwinkel der Krystalle zu gross, so übersieht man nur eins der um die beiden Pole gelegten Ringsysteme.

Das Auftreten der Ringe sowohl als der schwarzen Büsebel erklärt sieh aus denselben Principien, aus welchen wir die in einaxigen Krystallen beobachteten Erscheinungen ableiteten.

Parallel den optischen Axen geht das Licht ohne Deppelbrechung hindurch, dort kann daher keine Interferenz stattfinden, die Pole erscheinen daher immer dunkel, wenn die Nicols gekereut sind. Denken wir uns nun durch jeden der Pole eine Linie gelegt, so werden alle auf den verschiedenen Punkten dieser Linie austretenden Strahlen doppelt gebrochen sein, und daher einen Unterschied der Pbase beim Austritt zeigen, der um so grösser ist, je weiter man sich von dem Pole emtfernt. In einem gewissen Abstande ist die Phasendiffernzu ½, zi, in einem grössern zi, weiter ½, zu. s. f.

Dreht sich die Linie in der Ebene der Platte um den Pol, so können wegen der versehiedenen Dopelberehung an den versehiedenen Seiten der  $\Delta x$ e die Abstände, in welchen die Phasendifferenzen  $1/\lambda$ ,  $\lambda$ ,  $\lambda$ ,  $\lambda$ , werden, auf jener Linie in den verschiedenen Lagen nicht gleich sein. Deshalb mitsen die hellen und dunklen Linien von der Kreisform abweichen, und die Rechnung ergibt mit der Beobachbung übereinstimmend, dass die Ringe die Form von Lenniseaten annehmen müssen. Die dunklen Büschel rühren von den Strahlen her, welche in dem Krystall nur einfach gebrochen werden. Demnach müssen die Punkte dunkel erscheinen, welche so liegern, dass die Polarisationsebene der an ihnen austretenden Strahlen im Krystall der Pelarisationsebene der an ihnen austretenden Strahlen im Krystall der Pelarisationsebene der seinfallenden Lichtes parallel in

Fällt nun z. B. die durch die Pole gelegte Richtung also die Ehene der optischen Axen mit der untern Polarisationsebene zusammen, so werden alle in dieser und der darauf senkreebten Ebene einfallenden Strahlen nur einfach gebrechen. Denn die in der Ebene der optischen Axen einfallenden Strahlen werden in einem zweiaxigen Krystalle immer in zwei zerlegt, deren Pelarisationsebene der Ebene der optischen Axe parallel und zu ihr senkrecht ist; ist demnach der einfallende Strahl der Ebene der optischen Axen parallel polarisirt, so kann keine Doppelbrechung eintreten. Die Einfallsebene der Strahlen, welche den andern Balken des schwarzen Kreuzes bildet, ist die durch die erate Mittellinie und de Axe der mittleren Elasticität gelegte Ebene. Alle Strahlen, welche in einen zweinzigen Krystall in dieser Ebene eintreten, werden in zwei zerlegt, deren Schwingungen der zweiten Mittellinie parallel oder zu ihr senkrecht sind. Wenn demnach die Schwingungen des eintretende Lichtes sehon zur zweiten Mittellinie senkrecht sind, so kann auch dert keine Doppelbrechung eintreten.

Wird der Krystall gedreht, so liegen die Punkte, in welchen Strablen austreten, deren Polarisationsebene im Krystall derjenigen des ginfallenden Lichtes parallel sind, niebt mehr auf geraden Linien, sondern wie die Rechnung zeigt, auf Hyperbeln, welche aber immer durch die Pole gehen müssen, da die parallel den Axon durch den Krystall tretenden Wellen immer nur ein fach gebroehen werden.

Dass auch hier die schwarzen Büschel immer in die Breite gezogen ei scheinen, hedarf nach den Entwicklungen über die Erscheinungen in einaxige Krystallen keiner besondern Erwähnung.

Die Ringe werden bei Anwendung versehiedenen homogenen Licht hreiter oder enger; je kleiner die Wellenlänge des angewandten Lichtes is um so nährer rücken die Punkte zusammen, bei denen die Phasendifferer um eine halbe Wellenlänge zugenommen hat. Bei Anwendung weissen Licht erinaxigen Krystallen.

Wären nun, wie es bei den einaxigen Krystallen die Regel ist, deptischen Axen Itt alle Parken gleich gelegen, wo würde die Parbenfolge w dort mit derjenigen der Newton'sehen Ringe ühereinstimuen. Ist das nie der Pall, so zeigen die Ringe andere Parhenfolge. Die versehiedene lag der optischen Axen lists eiste am besten an der Farbung die ovslen Fleck erkennen, weleher ven dem ersten die Pole umgebenden Ringe eingesehless wird. Ist der Winkel, welchen die optischen Axen für rothes Licht blick kleiner als derjenige für blaces Licht, so ist die dem andern Pole nugwand. Seite des ovalen Fleckes roth, die abgewandte blau gefärbt, ist der Wint der optischen Axen für rothes Licht grösers, so ist die Farbung umgekeh Ersteres ist der Fall für Salpeter, Arragenit, schwefelsauren Baryt, letzte beim Glümer, Tepas, schwefelsaurer Magnesie

Der Grund hierfür liegt, wie leicht zu übersehen, darin, dass der or Pieck diejnige Fliche ist, in welcher die Phasendifferenz von Oan Pole, zu 1, in dem ersten dunklen Ringe, zunimmt. Diese Flüche legt sieh den Pol der betreffenden Farbe herum, für eine Farbe, deren Pol der Mitlinie nüber liegt, wird sich daber jene Flüche auch der Mittellinie näber finden, und deshalb mech dieser Seite, het hinlinglicher Verschiedenheit Anenwinkel, Her die anderen Farben hinause sretzeken; nach aussen wird sich weiter erstrecken für die Farben, deren Axen größere Winkel bilden. Sehr auffälnel ist diese Färbung im Seignette-Salz, wo der Wir

der Axen für rethes Licht 76°, für violettes dagegen nur  $56^\circ$  betrügt. I ist der ovale Fleck in ein langgezogenes Spectrum ausgedehnt.

Noch complicirter werden natürlich die Erscheinungen, wenn die o schen Axen in verschiedenen Ebenen liegen.

Da sich die hellen und dunklen Ringe in jeder Farbe um die Pole di Farbe legen, so erkennt man leicht, dass auch in den Ringen die Farbenf bei verschiedenem Axenwinkel anders werden muss; es würde hier zu führen die verschiedenen Modificationen zu hetrachten h.

Neumann, Poggend. Annal. Bd. XXXIII. Man sehe auch Radicke's O. Bd. I. Berlin 1839.

## §. 96.

Bestimmung optischer Constanten, Messung der Axonwinkel. Mit Hilfe der in den lotzten Prangraphen beschriebenen Interferenzerscheinungen ist es leicht den Charakter der Doppelbrechung eines Krystallos auch ohne Kenntniss seiner krystallographischen Beschaffenheit zu bestimmen. Zunächst erkennt man aus dem Charakter der Kurven in senkrecht zur Axe oder der Mittellinio geschnittenen Platten sefort, oh man es mit einem einaxigen der zweizatigen Krystalle zu thun hat. Bei,den einaxigen Krystallen kann man damn noch die Frage aufwerfen, ob dieselben optisch positiv oder negativind. Es lässt sich das sofort erkennen, wenn man zwischen die Krystallpalte und einen der Nicols ein circular polarisirres Gilmmerblittethen hirgt, also entweder auf die Platte circular polarisirtes Liebt fallen lässt oder das Liebt nach dem Durchtritt durch die Platte circular polarisirt.) Man muss dazu, wie wir § 35 bemerkten, das Gilmmerblittehen so zwischen die Nicols bringen, dass die Ebene der optischen Axen mit der untern Polarisationsehene einem Winkel von 450 bildet.

Befindet sich ein solches Blättchen zwischen dem ersten Nicol und dem Krystall, so wird das Licht beim Eintritt in das Blättchen in zwei senkrecht zu einander polarisitre Componenten zerlegt; die Polarisationsebene der ersten ist parallel den Ebenen der optischen Axe, die der zweiten dazu sankrecht. Da die Sehwingungen der ersten parallel der mittern, die der zweiten parallel der kleinsten Elasticitätsaxe geschehen, so pflanzt sich die erstere rascher durch den Krystall fort; die senkrecht zur Ebene der optischen Axen polaristre Componente heibit also um  $^{i}$ , Wellenlänge hinter der andern zurtek. Ist nun Fig. 210 und Fig 211 YY die Lage der untern, XX die Lage der obern Polarisationsebene, GG die Lage der akenebene des Glümmerblättchens, so zeigt sich in negativen Krystallen ansatt der Kreisringe mit schwarzem



Axenkreuz die Fig. 210, im positiven die Fig. 211. Bei den negativen Krystallen sind in den beiden Quadranten, welche die Ebene der optischen

<sup>1)</sup> Dore, Poggend Annal. Bd. XL.

Axen des Glimmerblättehens aufnehmen, die Ringe erweitert, in den beiden anderen Quadranten verengert, so dess die einenkenn Bisge in vier getemte Bügen zerfallen, von denen die in den GG aufnehmenden Quadranten liegenden wan der Mitte nmei negweise Grösse weiter entfernt sind, die in die beiden andern Quadranten liegenden une beensoviel der Mitte nüber liegen als se ohne Glimmerblättehen der Fall ist. Das dunkle Kreuz ist versehwunden und statt dessen erscheinen nur mehr zwei dunkle Punkle, welche auf der Lüns GG liegen, in der Nähe des Mittelpunktes GG. Bei positiven Krystallen ist die Ercheinung nur in sofern andera, als die Fig. 21 0 um  $90^{\circ}$  gedrett enderint; was bei negativen in den die Richtung GG aufnehmenden Quadranten liegt, findet sich bei positiven in den beiden anderen. Kennt man demnach die Lage der Arenebene in dem Glimmerblättehen, so lehrt ein Bilk in den Polarisationsapparat sofort den Charakter des in demselben befindlichen ein seigen Krystalles konnen.

Wir können die Erscheinung leicht durch Benutzung der für gekreuste Platten entwickelten allgemeinen Gleichung ableiten, kommen aber noch fürrer zum Ziel, wenn wir die Rechnung direkt durchführen ). Sei deskalb die Gleichung eines an der untern Grenze des Glümmerblättehens ankommenden Strahles

$$y = \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{1}\right)$$
,

so wird derselbe im Glimmerblättchen in zwei zerlegt, deren einer parallel, deren anderer senkrecht zu GG polarisit ist; bildet dann GG mit der Polarisationsebene des Nicols den Winkel  $\beta$ , so sind nach dem Durchtritt durch das Blättchen die beiden Componenten

$$\begin{split} y_o &= \cos\beta \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+J}{\lambda}\right) = \cos\beta \cdot \sin\xi, \\ y_r &= -\sin\beta \cdot \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+J}{\lambda} - \frac{1}{4}\right), \end{split}$$

wenn wir mit  $\Delta$  die Verschiebung der Phase des ordentliehen Strahles bezeichnen; für  $y_e$  können wir auch sehreiben

$$y_e = \sin \beta \cdot \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x+J}{I}\right) = \sin \beta \cdot \cos \xi.$$

Jeder dieser beiden Strahlen wird nun bei dem Durchtritt durch die Krystallplate wieder in zwei Componenten zerlegt; betrachten wir eine Hauptsebnitt, der mit dem untern Nicol den Winkel  $\alpha$  bildet, zo worden di vier Componenten, nachdem zie durch den Nicol, dessen Polarisationseben mit der des untern den Winkel  $\chi$  bilde, wieder in einer Ebene polarisist zien wie man ganz aualog den Entwicklungen des  $\S$ . 90 für gekreuzte Platte erhält,

1) Airy, Poggend, Annal. Bd. XXIII.

$$\begin{aligned} y_{co} &= \cos \left(\chi - \alpha\right) \cdot \cos \left(\alpha - \beta\right) \cdot \cos \beta \cdot \sin \left(\xi - \delta_{c}\right) \\ y_{co} &= \cos \left(\chi - \alpha\right) \cdot \sin \left(\alpha - \beta\right) \cdot \sin \beta \cdot \cos \left(\xi - \delta_{c}\right) \\ y_{cc} &= -\sin \left(\chi - \alpha\right) \cdot \sin \left(\alpha - \beta\right) \cdot \cos \beta \cdot \sin \left(\xi - \delta_{c}\right) \end{aligned}$$

$$y_{ee} = \sin (z - \alpha) \cdot \cos (\alpha - \beta) \cdot \sin \beta \cdot \cos (\xi - \delta_e)$$

worin  $\delta_o$  die Verschiebung der Phase des im Krystall ordentlich gebrochenen,  $\delta_c$  die des ausserordentlich gebrochenen Strahles bedeutet.

Wir zerlegen nun jeden Strahl in zwei, deren einer die Phase  $\xi$ , deren anderer die Phase  $\xi - ^{1}/_{z}\pi$  hat, und orhalten dann die resultirende Intensität, inden wir die Quadrate der Amplituden der zwei Strahlen addiren. Es wird nicht nothwendig sein, die Rechnungen durchzuführen, da sie frithern klunichen ganz analog sind, und auch die Reductionen nicht schwer zu übersehen sind. Die resultirende Intensität wird

$$R = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \cos 2 \left( \chi - \alpha \right) \cos 2 \left( \alpha - \beta \right) \cos 2 \beta \right.$$

$$\left. - \cos 2 \beta \sin 2 \left( \alpha - \beta \right) \sin 2 \left( \chi - \alpha \right) \cos \left( \delta_{\epsilon} - \delta_{\epsilon} \right) \right.$$

$$\left. - \sin 2 \beta \cdot \sin 2 \left( \chi - \alpha \right) \sin \left( \delta_{\epsilon} - \delta_{\epsilon} \right) \right\}.$$

Um circular polarisirtes Licht zu erhalten, müssen wir nun  $\beta=45^{\circ}$  machen; dann wird

$$R = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \sin 2 \left( \chi - \alpha \right) \cdot \sin \left( \delta_e - \delta_o \right) \right\}$$

und nehmen wir schliesslich an, die beiden Nicols seien gekreuzt, so wird

$$R = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \sin 2\alpha \cdot \sin \left( \delta_r - \delta_o \right) \right\}$$

Nach §. 89 ist nun für einaxige Krystalle

$$\varDelta = \delta_{\epsilon} - \delta_{\omega} = \left(\frac{d}{2\,\omega}\,(\epsilon^2 - \omega^2) \cdot \sin^2 i\right) \cdot \frac{2\pi}{\lambda},$$

worin für negative  $\epsilon>\omega,$  für positive  $\epsilon<\omega$  ist, so dass wir für negative erhalten

$$R = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \sin 2\alpha \sin \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{d}{2\omega} \cdot (\epsilon^2 - \omega^2) \sin^2 i \right\}$$

und für positive

$$R = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \sin 2\alpha \cdot \sin \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{d}{2\omega} (\omega^2 - \varepsilon^2) \sin^2 i \right\},$$

worin jetzt die Argumente der Sinus positiv sind.

Ohne Glimmerblättchen war unter diesen Verhältnissen das schwarze Kreuz zu sehen, und überall wo die Phasendifferenz  $n\lambda$  war, ein dunkler Ring. Jetzt dagegen ist für  $\alpha=0$  und  $\alpha=90^{\circ}$  das zweite Glied gleich Null, somit an Stelle des schwarzen ein allerdings schmales belles Kreuz.

Bei negativen Krystallen ist dann zunächst für

$$\Delta = \frac{d}{2\omega} \left( \epsilon^2 - \omega^2 \right) \sin^2 i = \frac{\lambda}{4},$$

$$R = \frac{1}{2} \left( 1 - \sin 2 \alpha \right),$$

somit für α = 45° gleich Null, es liegen somit in der Nähe des Mittelpunkts, bei negativen Krystallen in der Richtung der Axenebene des Glimmers von ihm entfernt, zwei schwarze Flecke.

In den die Axenebene des Glimmers aufnehmenden Quadranten liegt der Werth von az wieselen  $\theta'' = 90^\circ$  oder zwischen  $180^\circ = 270^\circ$ , somit 2z wrischen 0 und 180 oder 360 und 540, sin  $2\alpha$  ist deshalb jedenfalls positiv. Die dunklen Ringe entsprechen also den Werthen der Phasendifferenz, welche sin  $2\alpha$   $\frac{r}{z} = + 1$  machen, also

$$\Delta = \frac{5}{4}\lambda, \frac{9}{4}\lambda \cdot \cdot \cdot \cdot \frac{4n+1}{4} \cdot \lambda.$$

In diesen Quadranten muss also an Stelle der dunklen Ringe der Werth von d um ½ à grösser sein als ohne Glimmerhlatt, die Ringe sind dort weiter von der Mitte entfernt.

In den beiden andern Quadranten ist  $\alpha$  zwischen  $90^{o}-180^{o}$  und zwischen  $270-360^{o}$ , somit sin  $2\alpha$  jedenfalls negativ; hier treten also die dunklen Ringe dort auf, wo sin  $2\pi$   $\frac{d}{d}=-1$ , somit wo

$$\Delta = \sqrt[3]{4} \lambda, \sqrt[7]{4} \lambda \cdot \cdot \cdot \cdot \frac{4n-1}{4} \cdot \lambda,$$

es muss also der Werth von  $\Delta$  um  $^{1}/_{1}\lambda$  kleiner sein als ohne Glimmerblatt, die Ringe liegen der Mitte um ebenso viel näher, als sie in den beiden andern Quadranten weiter von der Mitte entfernt sind.

Da nun für positive Krystalle das zweite Glied, wenn sin  $2\alpha$  positiv ist, positiv ist, so folgt, dass hei diesen in den Quadranten 0—90 und 180—270 die Erscheinung so ist, wie bei den negativen in den beiden andern Quadranten und umgekehrt.

Da im Uehrigen die optischen Verhältnisse sich bei einaxigen Krystallen direkt aus der krystallographischen Beschaffenheit ergeben, sind die einaxigen Krystalle auf diese Weise vollständig bestimmt.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Farbenerscheinungen in zweiakigen Krystallen desabb, weil sie en liechtes Mitch an die Hand geben, die Lage der Hauptrichtungen in optischer Beziehung zu erkennen, die aus der krystallographischen Beschaffenheit, wie wir sahen, nicht immer geschlossen werden kann. Beobachtet man in einer Krystallplatte das Lemmissatensystem, so weiss man, dass die durch die Pole gelegte, zur Ebene der Platte senkrecht Ebene die Ebene der optischen Axon ist. Kann man in einer gegebenen Krystallplatte nur eines der Ringsysteme überschen, so hat man sie in einer bestimmten Ebene zu drehen, damit das den andern Pol umgebende Ringsystem sichtbar wird; diese Ebene ist dann die der optischen Axen. Die arf dieser Ebene senkrechte Richtung ist dann die Axo der mittlern Elasticität; die Axon der grössten und kleinster Elasticität sind die beiden Mittellnien der optischen Axen, man erhält dieselben durch eine Messung der Axen-winkel.

Zur Messung derselben ist der Dove'sche Polarisationsapparat recht geeignet 1); man versieht das zweite Nicol'sche Prisma mit einem Ocnlar und Fadenkreuz und ersetzt den Ring k (Fig. 184) durch einen in der Axe eines verticalen Kreises befestigten Ring. Der Kreis ist getheilt und mit einem Index versehen, welcher die Grösse der Drehung abzulesen gestattet. Man befestigt nun die Krystallplatte, so dass ihre Begrenzungsebenen zur Axe des Instrumentes senkrecht sind, wie wir es bisher immer annahmen, und zugleich, dass die Ebene der optischen Axen vertical ist, wenn der getheilte Kreis auf dem Nullpunkte einsteht. Darauf dreht man uun mit dem Ringe den Krystall um die Axe des Kreises so lange, bis der Kreuzungspunkt des Fadenkreuzes mit dem einen Pole zusammenfällt, und beobachtet die Stellung des Kreises; dann stellt man ebenso durch Zurückdrehen des Kreises den andern Pol der Ringfigur ein, und hat dann in dem Winkel, um welchen man den Kreis gedreht hat, den scheinbaren Winkel der optischen Axen, das heisst den Winkel, welchen die Strahlen nach ihrem Austritte aus dem Krystall mit einander bilden, die den Krystall in der Richtung der optischen Axen durchsetzt haben.

Deu Winkel der optischen Axen erhält man dann aus dieser Beobachtung mit Hülfe des mittlern Brechungsexponenten  $\beta$ . Denn ist MN (Fig. 212) die

Krystallplatte,  $a\beta$ ,  $a\beta$  die Richtung der optischen Axen, so ist der Winkel  $aAa^i$  derjenige, welchen man gemesen hat. Die Hälfte dieses Winkels aAc ist demnach derjenige Winkel, welchen die Strahlen, welche im Krystall in der Richtung der optischen Axe sich fortgepflantt haben, nach ihrem Austritte mit dem Einfallslotte bilden. Da nun der Brechungexponent der in der Richtung der optischen Axe sich fortpflanzenden Wellen gleich  $\beta$  ist, so berechnet man nach dem Brechungsgesetze den Winkel abc, welchen ab mit Ac bildet, und daraus den Winkel der optischen Axen.

M din M

Fig. 212.

Auf diese Weise ist für die meisten zweiaxigen Krystalle die Richtung der optischen

and Elasticitätsaxen, sowie ihre Beziehung zu den krystallographischen Hauptrichtungen festgestellt worden, für welche die sonstigen optischen Constanten noch nicht bestimmt sind. Kennt man die Richtung dieser, so kann man in der § -81 und 85 augegebenen Weise die sonstigen optischen Constanten bestimmen.

Dore, Poggend. Annal. Bd. XXXV. Farbenlehre, p. 203. II, Auff. Berlin 1833.
 Man sehe auch v. Lang, Verbesserter Axenwinkel-Apparat. Sitzungsberiehte der Wiener Akademie. Bd. LV. Descloiseaux, Poggend. Annal. Bd. CXXVI.

## §. 97.

Doppelbrechung in gepressten und gekühlten Glüsern. Nit Hülfe der Interferent des polaristren Lichtes gedang es zuerst Brewster 1) und Seebeck 2), den innigen Zusammenhang zwischen der Doppelbrechung und den Elasticitätsverbiltnissen der Körper ande na nicht krystallnischen Substanznen nachzuweisen. Brewster fand, dass in allen Körpern, deren Substanz nach verschiedener Richtung verschiedener Elasticität hat, Interferenzerscheinungen auftreten, wenn man sie im polaristen Lichte betrachtet. Presst man eine quadratische Glastafel mit planparallelen Elwene von zwei gegentberiegenden Punkten ihrer Ränder a und be Fig. 213 zusammen, so dass





sie in der Richtung ab comprimirt wird, so zeigt sie zwischen gekreuzten Nicols, und wenn die Richtung ab der Polariastionsebene des einen parallel ist, das sehwarze Kreuz und bei schwachem Drucke in den vier Feldern eine Farbe der ersten Ordnung wie ein sehr dünnes Krystallblittichen. Steigert man den Druck, so sindert sich die Farbe der Felder und es bilden sich nach und nach um die Punkte a und b helle und dunkle, im weissen Licht farbige Ringe (Fig. 214). Die Ringe haben Aehnlichkeit mit den Lemniscaten der zweiskigen Krystalle.

In der That treten nach den im ersten Theil vorgetragenen Lebren über Elasticität in einer so comprimitren Platte drei Axen der Elasticität anf, indem die Compression parallel ab eine Ausdehnung parallel of und eine von dieser verschiedene Ausdehnung senkrecht zur Ebene abof zur Folge hat. Diese Compression und Ausdehnung mus eine Aenderung der Lagerung der Molekule und mit dieser der Elasticität des Glases nach verschiedenen Richtungen zur Folge haben. Wie Brewster's Versuche zeigen, nimmt die Elasticität des Aethers im Glase an dieser Aenderung Theil; das Glas wird doppelbrechen paralle der Benefit der Glasse and dieser Aenderung Theil; das Glas wird doppelbrechen paralle generatien der Glasse and dieser Aenderung Theil; das Glas wird doppelbrechen paralle generatien der Glasse and dieser Aenderung Theil; das Glas wird doppelbrechen paralle generatien der Glasse and dieser Aenderung Theil; das Glas wird doppelbrechen generatien der Glasse generatien

Das Auftreten und die Aenderung der Ringe bei stärkerem Drucke beweist, dass die Doppelbrechung des Glases mit dem Drucke zunimmt, dass

Brewster, Philosophical Transactions for 1815, for 1816. Edinburgh Transact. Vol. VIII.

<sup>2)</sup> Seebeck, Schweigger Journal, Bd. VII.

die Phasendifferenzen der nach derselben Richtung austretenden Strahlen grösser werden; eine Verstärkung des Druckes bewirkt also dasselbe, was bei Krystallplatten die Anwendung dickerer Platten hervorbringt. Es gelang Dove1), den Druck so zu normiren, dass sich die Glasplatte gerade so verhält, wie ein dünnes circular polarisirendes Glimmerblättchen, dass das aus den Eckfeldern hervortretende Licht circular polarisirt war. Ja, wie Dove zeigte, ist diese Methode zur Erzeugung eireular polarisirten Lichtes bequemer als das mühsame Abspalten von Glimmerblättchen, da man mit passenden Apparaten die Stärke des Druckes ganz in seiner Hand hat.

Man kann durch die Compression des Glases Erscheinungen hervorbringen, welche dem Ringsysteme in einaxigen Krystallen mit dem Kreuz ganz analog sind. Man erhält dieselben, wenn man eine convexe Glaslinse in der Richtung ihrer Axe in ihrer Mitte zusammenpresst, oder wenn man einen massiven Glascylinder mit einem Metalldrahte straff umwindet und dann in der Richtung der Axe hindurchsieht,

Aehnliche Erscheinungen zeigen Glasstücke im Polarisationsapparate, welche ungleichmässig erwärmt oder abgekühlt werden 2). Wenn man z. B. ein parallelepipedisches Glasstück auf eine

heisse Metallplatte legt, und so zwischen gekreuzten Nicols aufstellt, so sieht man die Fig. 215, wenn die Polarisationsebenen der Nicols mit der auf der heissen Metallplatte liegenden Grundfläche Winkel von 45° bilden. Das Gesichtsfeld ist durch dunkle Linien in fünf Felder getheilt, in welchen den dunklen



Linien parallel sich farbige Streifen zeigen. Bei fortschreitender Erhitzung ändert sich sowohl die Figur als auch die Anordnung der Farben.

Wenn man ein cylindrisches Glasstück vom Umfange aus gleichmässig erwärmt, so zeigt es die Ringfigur der einaxigen Krystalle mit dem schwarzen Kreuze, erwärmt man ein ovales Glasstück gleichmässig vom Umfange aus, so erhält man beim Durchsehen parallel der Axe die Fig. 216. Ringfigur zweiaxiger Krystalle.

Gleiches erhält man beim Abkühlen erhitzten Glases, indem man es z. B. auf eine kalte Metallplatte legt.

Man kann den Gläsern die doppelbrechenden Eigenschaften auch bleibend beibringen, indem man geglühte Gläser schnell erkalten lässt. So erhält man z. B. die Erscheinung (Fig. 216), wenn man einen nicht zu stark erhitzten Glaswürfel rasch abkühlt, und ihn dann so zwischen die Nicols



<sup>1)</sup> Doce, Farbenlehre. Versuche über Circularpolarisation. Berlin 1853. Poggend. Annal. Bd, XXXV.

Brewster, Philosophical Transactions for 1814; 1815; 1816.

bringt, dass seine Seiten den Polarisationsebenen derselben parallel sind. Es erseheint ein schwarzes Kreuz und in jedem der vier Felder ein farbiges Ringsystem. Die Figur ändert sich, wenn die Polarisationsebenen gegen die Würfelseiten eine andere Lage annehmen.

Dass auch in den zuletzt erwähnten Erscheinungen die geänderte Elasticität des Glases, die in der schlechten Wärmeleitung desselben ihren Grund hat, das Bedingende ist, wird in dem folgenden Theile in der Wärmelehre deutlich werden!).

Die durch künstliche Mittel erzeigte Doppelbrechung unterscheidet sich jodoch in einer Bezichung von derjeuigen in krystallinischen Mitteln wesstlich, sie ist nicht in jedem Stückelnen des Glasses, in welchem sie erzeugt ist, dieselbe, sondern haftet an dem bearbeiteten Glasstücke als solchem. Ein Beispiel wird das klarer machen. In einer Doppelspathplatte, welche senk-recht zur Axe geschnitten ist, ist die Axe nur eine Richtung, nicht eine bestimmte Linie; wenn man daher eine solche Platte auch zur Hälfer bedieckt, so zeigt sie immer das ganze Ringsystem; ahders in einem künstlich einastigen Glase, dort ist die Axe eine bestimmte Linie; bedeckt man daher einen Theil der Oberläche, durch welche das Licht austritt, so verschwindet ein ent-sprechender Theil des Ringsystems?).

SBN 615074

Man sehe auch Neumann, Poggend, Annal. Bd. LIV.

Brewster a, a. O.









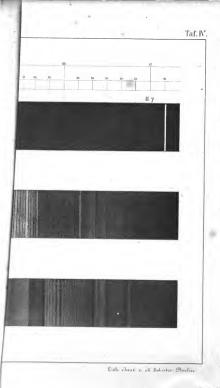





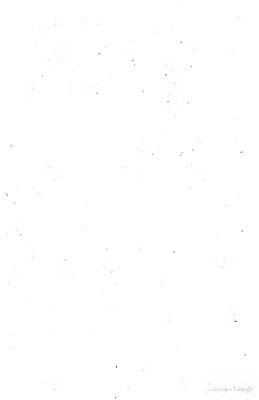

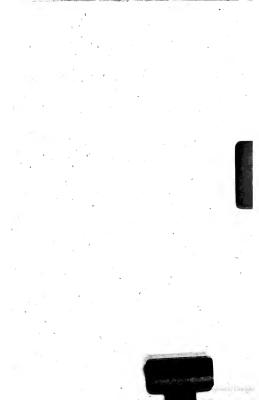

